# URKUNDENBUCH DES KLOSTERS KAUFUNGEN IN HESSEN

Hermann Roques









H 115

# Urkundenbuch

des

# Klosters Kaufungen in Hessen.

# Im Auftrage

doe

Historischen vereines der dioecese Fulda bearbeitet und herausgegeben

von

Hermann von Roques,

II. Band.

Vitam impendere vero. Juvenal.

Cassel.

Commissionsverlag von M. Siering. 1902. Druck von Gebr, Schönhoven zu Cassel.

# Vorwort.

Länger, als ich dachte, hat der vorliegende 2. und schlussband des Kaufunger urkundenbuches auf sich warten lassen, allein die fülle des materials, wie auch die nothwendige rücksicht auf alter und gesundheit haben ein frühercs erscheinen trotz fast ununterbrochener arbeit unmöglich gemacht, was ich im hinblick auf den im vorworte zum 1. bande in aussicht gestellten termin hier auszusprechen mich verpflichtet fühle.

Unter beziehung auf die ausführliche einleitung zum 1. bande kann ich mich kurz fassen, nur das hervorhebend, was von dem damals gesagten abweicht oder neu hinzugetreten ist.

Rücksichtlich des urkunden bestandes habe ich zunächst folgendes zu bemerken: durch die nothwendigkeit der ausscheidung von 4 bei näherer prüfung als ungeeignet für die aufnahme in das urkundenbuch erkannten urkunden hat sich eine partielle verschiebung einer anzahl urkundennummern im 2. bande nicht vermeiden lassen, doch sind die hierdurch entstandenen änderungen der verweise in den berichtigungen zum 2. und den nachträglichen berichtigungen zum 1. bande überall gewahrt worden. Dahingegen haben 14 erst nach endgültiger feststellung der nummerirung mir bekannt gewordene urkunden im nachtrage zum 2. bande ihren platz gefunden.

Zufolge der beiden vorstehend bezeichneten änderungen sind auch die in der einleitung zum 1. bande (pp. XIX und XX) angegebenen, die bestandtheile und fundorte der urkunden betreffenden zahlen alterirt worden, so dass ich dieselben durch die nachfolgende zahlenreihe ersetzen muss. Es sind nämlich als vorlagen verwendet worden: 640 originale, 133 copieen, 37 concepte. 18 drucke und 17 regesten, im ganzen also 845 nummern. Von diesen ruhen in nachstehenden, in der ein-

leitung zum 1. bande näher bezeichneten archiven: zu Kaufungen 554<sup>1</sup>), Marburg 143, Cassel landesbibliothek 27, Münster i. W. 24, Dresden 19. Weimar 9, Hannover 7, Rom 6, Wetzlar 5, Würzburg 4, Düsseldorf, Cassel stadtarchiv, Birstein und Elberberg je 3, Coblenz, Wien, München, Carlsruhe, Hedemünden und Walburg je 2, Cassel sanct Martinskirche, Cassel Hess. geschverein<sup>2</sup>), Hessisch-Lichtenau, Wiesbaden und Arnstein je 1. Hierzu kommen noch 18 drucke, mithin in summa wiederum 845 urkunden.

Die nummern der beiden bände laufen nur bis 826, da die urkunden der nachträge (1. band mit 5, 2. mit 14) durch die gleiche nummer der ihrer datirung zunächst vorausgehenden urkunde des textes nebst beigefügtem buchstaben a, b etc. an diese angeschlossen wurden.

Schliesslich bemerke ich noch, dass der in der einleitung (1. band p. XIV) erwähnte druck "Recusation" nunmehr als vorlage zu urk. nr. 794 an stelle der früher hierzu designirten Wetzlarschen bezw. Wiener copie eingestellt wurde, da der druck ohne zweifel als die officielle form des schreibens zu gelten hat.

Im register wurde im gegensatze zu dem des 1. bandes und zwar auf rath des herrn professor Dr. Schroeder zu Marburg von der zusammenstellung aller in den urkunden vorkommenden schreibweisen der namen abstand genommen. Es sind nämlich diejenigen ausgeschlossen worden, die lediglich graphische abweichungen darstellen, aufgenommen hingegen nur solche, die wirkliche varianten repräsentiren, insbesondere wenn sie ihrer abweichenden form wegen nicht ohne weiteres als zum stichwort gehörend zu erkennen sind. Nur bei modernisirung des stichwortes bei einmaligem erscheinen eines namens wurde die lesart, sowie da, wo keine wesentlichere wandlung zu verzeichnen war, ein oder zwei schreibweisen mit nur graphischen abweichungen aufgeführt, um das vorhandensein von solchen überhaupt anzudeuten.

Ferner wurde diesmal auf anregung von geschätzter seite

<sup>1)</sup> das Kaufunger stiftsarchiv z\(\text{aih}\text{t}\) 538 urkunden; die differenz entsteht dadurch, dass ausser diesen noch 16 transsnupte in den urkunden vorkommen, welche zwar im urkundenbuche, nicht aber im stiftsarchive eigene nummern erhielten und mitgez\(\text{aih}\text{t}\) wurden.

die urkunde befindet sich jetzt in aufbewahrung des königl, stäutsarchives zu Marburg.

mehr sorgfalt auf die orientirung der orte verwendet. Falls sich nicht durch die lage derselben ausnahmen empfahlen, sind alle orte nach den ihnen zunächst vorgesetzten verwaltungssitzen orientirt, auch bei unbekannteren amts- und landräthlichen sitzen noch die bekanntere höhere regierungsstelle hinzugefügt worden. Dass der ortsname Heroldshausen, wie ich nach der vulgären sprachgewöhnung als unbezweifelt richtig annahm, nicht so, sondern officiell Heroldishausen geschrieben wird, habe ich leider erst so spät erfahren, dass eine correctur nicht mehr zu bewirken war. Ich bitte daher diese notiz dafür gelten lassen zu wollen.

Ein wesentliches hülfsmittel zur orientirung, sowohl über die lage der orte, wie auch über den gesammtbesitz des klosters wird den benutzern des werkes die hier beigegebene von herrn postverwalter G. Siegel zu Hessisch-Lichtenau gezeichnete und von der lithographischen anstalt Armann & Pillmeier zu Cassel lithographirte übersichtskarte darbieten. In diese, wie in die beiden ihr einverleibten nebenkarten sind in rother farbe alle besitzungen des klosters Kaufungen eingetragen mit alleiniger ausnahme der schon frühe demselben wieder entgangenen güter zu Leidenhofen und Gehlenbeck, die, jenseits der kartengrenze gelegen, ohnehin im urkundenbuche nur ie einmal (urk. nr. 7 und 27a) erwähnt werden. schwarzer farbe dagegen sind eingezeichnet alle im urkundenbuche sonst genannten orte; ausserdem sind noch eine anzahl zur besseren orientirung dienende, nicht aber alle ortsnamen aufgenommen worden. Der karte liegt das nördliche blatt der "Generalkarte des kurfürstenthums Hessen in 1:200 000 d. w. gr., bearbeitet vom topographischen bureau des kurfürstlichen generalstabes" (1859, später ergänzt), zu grunde.

Von beachtenswerther stelle bin ich veranlasst worden, — entgegen meiner früheren absicht — die bereits in "Studien und mittheilungen aus dem Benedictiner- und Cistercienserorden" jahrgang 1890 von mir veröffentlichten "Regimen et statuta Kouffungensium" (vgl. einleitung zum 1. bande p. XIV) zum nochmaligen abdruck zu bringen. So am schlusse des 2. bandes geschehen. Für die erlaubniss hierzu sage ich der verehrl. redaction jener zeitschrift auch an dieser stelle meinen dank. Dass die editionsprincipien des urkundenbuches auch auf diesen abdruck übertragen wurden, wird gewiss billigung finden und wohl nicht minder, dass ich die in der ersten publication zur anzeige von

schreib- und grammatikalischen fehlern gegebenen fussnoten hier nicht wiederholte.

Zum schlusse drängt es mich, wiederum meinen wärmsten dank den ritterschaftlichen herren obervorstehern des stiftes Kaufungen für ihr nie ermüdetes wohlwollen bezüglich meiner benutzung des stiftsarchives auszusprechen. Letzteres, soweit dasselbe das ehemalige kloster Kaufungen betrifft, ist während des letztmaligen gebrauches von mir geordnet worden und wird demnächst von der stiftsverwaltung dem königlichen staatsarchive zu Marburg zur aufbewahrung übergeben werden. Diesem, wie auch den königl, staatsarchiven zu Münster i. W. und Hannover, der stadt Hedemünden, sowie herrn kammerherrn freiherrn von Bodenhauseu zu schloss Arnstein sage ich für gütige überlassung urkundlichen materials zur verwerthung für die nachträge des 2. bandes, bezw. auch für besondere hülfen meinen verbindlichsten dank.

Für freundwillige unterstützung beim 2. bande habe ich, neben zahlreichen herren für gefälligkeiten in einzelnen punkten, namentlich den herren Dr. Gottlob zu Bonn und professor Dr. Schroeder zu Marburg für unentwegt treue mitwirkung, wie herrn professor Dr. Leimbach in Fulda für manche fingerzeige bezüglich lateinischer texte meinen herzlichsten dank auszusprechen. Einem meiner liebenswürdigen helfer muss ich leider meinen dank in's grab nachsenden, nämlich dem allzu früh aus seiner erspriesslichen thätigkeit abberufenen assistenten der ständ. landesbibliothek hierselbst, herrn Dr. Wilhelm Grotefend, der mir, so lange er lebte, mit lebhaftem interesse für meine arbeit in stets gleicher bereitwilligkeit wie beim 1., so bei diesem bande zur seite stand.

Auch denjenigen herren, die mit wohlwollen, einige sogar mit überraschend anerkennenden worten meine laienarbeit in zeitschriften oder zeitungen zu besprechen die güte hatten, bezw. zugleich mich auf fehler aufmerksam machten, die ich, soweit noch angängig, in den nachträglichen berichtigungen verbesserte, gebührt mein aufrichtigster dank.

So möge denn auch der 2. und schlussband des Kaufunger urkundenbuches seinen weg antreten, da, wo es fehlt, interesse an der vaterländischen geschichte auch des mittelalters erwecken und da, wo tieferes verständniss für solche arbeiten vorhanden ist, nutzen bringen zur weiteren aufklärung der geschichtlichen vergangenheit meines Hessischen und somit auch des grösseren Deutschen vaterlandes! Dafür aber, dass mir leben und gesundheit, soweit sie zu dieser arbeit nöthig war, über das 70. lebensjahr hinaus erhalten blieben, sage ich Gott, dem geber alles guten, meinen demüthigsten dank,

ut in omnibus glorificetur Deus.

Cassel den 21. märz 1902, am tage des

Hermann von Roques.

heil. Benedictus.

## Verzeichniss

### der im 2. bande angezogenen druckwerke.

- Aander-Heyden E. Urkunden und regesten zur geschichte des geschlechts der freiherrn von Elverfeldt. 2 bde. Elberfeld 1883, 86.
- Archivalische zeitschrift, Herausgegeben durch das Bayerische allgemeine reichsarchiv in München. München 1876—1888. Neue folge 1890—1899.
- Böhmer J. F. Fontes rerum Germanicarum: Geschichtsquellen Deutschlands.

  4 bde. Herausgegeben aus dessen nachlasse von Huber. Stuttgart 1868.
- Brinckmeier E. Glossarium diplomaticum zur erläuterung schwieriger . . . Lateinischer, Hoch- und besonders Niederdeutscher wörter. 2 bde. Gotha 1856—63. 4.
- Branner H. Geschichte der stadt Gudensberg und des landgerichtes Maden. In Zeitsehr. f. Hess. gesch., Mittheilungen jahrgang 1897 p. 89—131.
- Bnttlar-Elberberg Rudolf von. Stammbuch der Althessischen ritterschaft, enthaltend: Die stammtafeln der im ehemaligen kurfürstenthum Hessen ansüssigen zur Althessischen ritterschaft gehörigen geschlechter. Dem verein der Althessischen ritterschaft gewidmet. Wolfhagen 1888. Citir: v. Buttlar Stammbuch.
- Buttlar, Rudolf baron von siehe Speckmann J. Ph. von -.
- Du Cange. Dominus. Glossarium mediae et infimae latinitatis conditum a Carolo du Fresue Domino du Cange, auctum a monachis ordinis s. Benedicti cum supplementis integris D. P. Carpenterii et additamentis Adelungii et aliorum digessit G. A. L. Henschel. Parisiis 1840—1859.
- Duval C. Das Eichsfeld oder historisch-romantische beschreibung aller städte, burgen, schlösser, klöster, dörfer und sonstiger beachtungswerther punkte des Eichsfeldes. Herausgegeben von —. Sondershausen 1845.
- Estor J. G. De comitiis et ordinibus Hassiae praesertim Cassellanae provincialibus opusculum. Editio secunda auctior. Francofurti ad Moenum 1752.
- Eubel C. Hierarchia catholica medii aevi sive summorum pontificum. S. R. E. cardinalium, ecclesiarum antistitum series ab anno 1198 usque ad annum 1431 perducta e documentis tabularii praesertim Vaticani collecta, digesta, edita. Minster 1898.
- Fahne A. Geschichte der Westfälischen geschlechter unter besonderer berücksichtigung ihrer übersiedelung nach Prenssen, Curland und Liefland. Cöln 1858.

- Falckenheiner C. B. N. Geschichte Hessischer städte und stifter (nur 1 band erschienen). Cassel 1841.
- Falk F. Die literatur zur geschichte der Mainzer weihbischöfe. In Archivalische zeitschrift N. F. 3, 284—297.
- Feldkamm J. Geschichtliche nachrichten über die Erfurter weihbischöfe. In Mittheilungen des vereins für geschichte und alterthumskunde zu Erfurt, jahrgang 1899, heft 20.
- Förstemann E. Altdentsches namenbuch. Bd. 1 personen-, bd. 2 ortsnamen. Nordhausen 1856—59. Bd. 2 nene bearb, 1872. Nene ausgabe der personennamen bereits erschienen.
- Forcellini Aegid. Totius latinitatis lexicon opera et studio —, ed. Jos. Furlanetto etc. 6 tomi. Prati 1858—75.
- Gottlob A. Der legat Raimund Perandi. In Histor. jahrbuch der Görresgesellschaft 1885. band 6, p. 438-61.
- Grimm J. Weisthümer. 3 bde, Göttingen 1840. 3. bd. 1842.
- Grimm J. und W. Deutsches wörterbuch. Fortgesetzt von R. Hildebrand, K. Weigand, M. Heyne und M. Lexer. Leipzig 1854 ff.
- Gritzner M. Handbuch der heraldischen terminologie in zwölf (Germanischen und Romanischen) zungen, enthaltend zugleich die hauptgrundsätze der wappenkunst. Nürnberg 1890. Einleitungsband, abteilung B. zu J. Sichmacher Grosses und allgemeines wappenbuch.
- Grote H. Münzstudien 4. bd. Leipzig 1865.
- Gundlach F. Das Casseler bürgerbuch. In zeitschr, für Hess, gesch, und landeskunde. N. F. XI, supplem. Kassel 1895.
- Heldmann Aug. Ueber den stammsitz des geschlechtes von Wolmeringhauseu. In zeitschr. f. Westfäl, gesch. bd. 46. Münster 1888.
- Holscher L. A. Th. Die ältere diöcese Paderborn nach ihren grenzen, archidiaconaten, gauen und alten gerichten. Ans der zeitschrift für geschichte und alterthumskunde Westfalens (37. bd.) besonders abgedruckt. Münster 1886.
- Humbracht J. M. Die höchste zierde Teutschlandes und vortrefflichkeit des Teutschen adels vorgestellt in der reychsfreyen Rheinischen ritterschafft etc. Franckfurt am Mayn 1707.
- Ilgen Th. Die Westfälischen siegel des mittelalters. Münster 1889 etc.
- Koch A. F. Die Erfurter weihbischöfe. Ein beitrag zur Thüringischen kirchengeschichte. In Zeitschr. f. Thüring. gesch. 6, 31—126.
- Kreyssig siehe Schöttgen.
- Kühnhold H. Vorreformatorische kirchenurkunden von Hedemünden, In Zeitschrift des historischen Vereins für Niedersachsen. Hannover 1900.
- Landau G. Die Hessischen ritterburgen und ihre besitzer. 4 bde. Mit 15 ansichten. Cassel 1832—39.
  - Citirt: Landau Ritterburgen.
- Landau G. Beschreibung des kurfürstentlums Hessen. Kassel 1842.
- Ledderhose C. W. Kleine schriften, 5 bdc. Marburg 1787-95.
- Ledebur L. freiherr von —. Adelslexicon der Preussischen monarchie. 3 bde. Berlin 1855 etc.
  - Citirt: v. Ledebur Preuss, adelslexicon,

- L'Estocq M. von —. Hessische landes- und städtewappen. Mit 8 tafeln in farbendruck, Beitrag zur Hessischen wappenkunde, Kassel 1884.
- Lexer M. Mittelhochdeutsches handwörterbuch. 3 bde. Leipzig 1869-78.
- Linneborn J. Die reformation der Westfülischen Benedictinerklöster im 15. jahrhundert durch die Bursfelder congregation. In Studien und mittheilungen aus dem Benedictiner- und dem Cistercienserorden, jahrgänge 1899—1901.
- Looshorn J. Die geschichte des bisthums Bamberg. 3 bde. München 1886-91. Lübben A. siehe Schiller.
- Monumenta Germaniae historica inde ab anno Christi quingentesimo usque ad annum millesimum et quingentesimum edidit societas aperiendis fontibus rerum Germanicarum medii aevi (die ersten 24 tomi ed. G. H. Pertz). Hannov, et Berol, 1826 ff.
  - Citirt (nach der folio-ausgabe): Mon. Germ.
- Müller A. Allgemeines martyrologium oder vollständiger heiligenkalender der katholischen kirche etc. Regensburg 1860.
- Nebelthau F. Die ältesten mid ülteren gebäude Kassels. Kassel 1884. herausgegeben von F. Nebelthau jun.
- Oesterley H. Historisch-geographisches wörterbuch des Deutschen mittelalters. Gotha 1883.
- Oeynhausen, Julius graf von siehe Speckmann J. Ph. von -.
- Pastor L. Geschichte der p\u00e4pste seit dem ausgang des mittelalters. Mit benutzung des p\u00e4pstellichen geheimarchives und vieler anderer archive bearbeitet. 3 bde. Freiburg im Breisgan 1886—1895. (Neue auflage 1891—95 erschienen; die eitate sind nach der \u00e4teren gegeben.)
- Recusation widder das chammergericht betreffen das closter Kauffungen. Unter dem titel das Hessische wappen, darunter: Hessen. [1537.]
- Reichsabschiede. Neue und vollständigere sammlung der —, welche von den zeiten kayser Conradts II. bis jetzo auf den Teutschen reichstägen abgefaßet worden, sammt den wiehtigsten reichs-schlüssen, so auf dem noch fürwährenden reichstagen zur richtigkeit gekommen sind. In vier theilen. 2. theil. Frankfurth am Meyn 1747.
- v. Rommel Chr. Geschichte von Hessen. 10 bde. Marburg und Cassel 1820—58. Schade O. Altdeutsches wörterbuch. 2. aufl. Halle 1873—82.
- Sehaten N. (S. J.) Annalium Paderbornensium partes 3 (pars 3 von Strunck). Paderbornae 1693—1741.
- Schiller K. und Lübben A. Mittelniederdeutsches wörterbuch. 6 bde. Bremen 1872—81. Des letzteren Mittelniederdeutsches hand wörterbuch, nach dem tode des verfassers vollendet von Christoph Walther. Norden und Leipzig 1888.
- Schilling B. und Sintenis C. F. F. Das corpus juris canonici in seinen wichtigsten und anwendbarsten theilen in's Deutsche übersetzt und systematisch zusammengestellt. 2 bde. Leipzig 1834. 37.
- Schneider J. Die kirchliche und politische wirksamkeit des legaten Raimund Peraudi. Halle 1882.
- Schöttgen Ch. und Kreyssig G. Ch. Diplomataria et scriptores historiae Germaniae medii aevi. 3 tomi. Altenburg 1753-60.

- (Siebmacher.) New wapenbuch, darinuen deß h. Röm, reichs Teutscher nation hoher potentaten, fürsten, herren und adelspersonen, auch anderer stände und stätte wapen... mit besonderm fleiß erkindiget und uff kupfferstück zum druck verfertigt durch Johann Sibmachern von Nürnberg... Norinberg 1605. [Spätere ausgaben von 1657 und 1734; neue ausgabe seit 1856.] Cättri: Siebmacher (und die ausgabe).
- Siegel G. Geschichte der stadt Lichtenau in Hessen und ihrer nungebung nebst nachrichten über die einzelnen amtsorte und einem urkundenbuche. In Zeitschr. für Hess. gesch. und landeskunde N. F. 22. Kassel 1897. Cilirt: Siegel Lichtenau.
- Sintenis C. F. F. siehe Schilling.
- (Speckmann, J. Th. de —). Series dominorum, praepositorum, decanorum, scholasticorum, cantorum caeterorumque capitularium canonicorum illustris et perantiquae ecclesiac ad s. Petrum Frideslariae a beato Wigherto anglo exstructae, a beato Bonifacio Hassiae apostolo anno Domini DCCXXV consecratae. Quantum post saccularizationem hos recenseri permisit actas. Anno Christi MDCCLH1 (1753). [Enthalten in cinem sammelband der ständ. landesbibliothek zu Cassel unter Hass, hist, eccl. 49 16.]
- Speckmann. J. Ph. von ---. Verzeichniss der pröpste, dechanten, chorherren, canoniken und prälaten des s. Petersstifts zu Fritzlar. 1771 zusammengestellt durch ---, vervollständigt durch Rudolf baron von Buttlar zu Elberberg 1871 und mit den eingeklammerten ergänzungen versehen von Julius grafen von Ocynhausen 1880.
- Steinen J. D. von —, Westfälische geschichte. Mit vielen knpfern, 5 bdc, Lemgo 1797—1801.
- Strieder F. W. Grundlage zu einer Hessischen gelehrten und schriftstellergeschichte. Seit der reformation bis auf gegenwärtige zeiten. 7. band. Cassel 1787.
- Studien und mittheilungen aus dem Benedictiner- und dem Cistercienserorden mit besonderer berücksichtigung der ordensgeschichte und statistik etc. Stift Raigern in M\u00e4hren 1880--1901. Wird fortgesetzt.
- Szamatólski Siegfried. Ulrichs von Hutten Dentsche schriften. In Quellen und forschungen zur sprach- und culturgeschichte der Germanischen völker, herausgegeben von Bernhart ten Brink, Ernst Martin, Erich Schmidt. Strassburg 1891.
- Vilmar A. F. C. Idiotikon von Kurhessen. Neue billige ausgabe, Marburg und Leipzig 1883.
- Voigt J. Geschichte des Dentschen ritterordens in seinen zwölf balleien in Deutschland. 2 bde. Berlin 1857, 59.
- Wenck H. B. Hessische landesgeschichte, 3 bde, mit je einem urkundenbuche, Darmstadt und Giessen, Frankfurt und Leipzig 1783-1803, 4.
- Wessel W. Hessisches wapenbuch etc. Cassel 1625.
- Westfälisches urkundenbuch. 7. bd. Herausgegeben von Th. Ilgen. M\u00fcnster 1901.
- Würdtwein St. A. Dioecesis Moguntina in archidiaconatus distincta commentationibus diplomaticis illustrata. 4 tomi. Mannheim 1768—90.
- Zeitschrift des vereins für Hessische geschichte und landeskunde. Alte folge

10 bde., neue folge 24 bde.; zu beiden folgen supplementbände und jährliche mittheilungen. Kassel 1837-1900. Wird fortgesetzt.

Citirt: Zeitschr. f. Hess. gesch. Die bände der neuen folge sind mit N. F'. bezeichnet.

Zeitschrift des historischen vereins für Niedersachsen. Hannover 1850 bis jetzt.

Zeitschrift für vaterländische geschichte und alterthumskunde. Herausgegeben von dem verein für geschichte und alterthumskunde Westfalens durch J. Meyer und H. A. Erhard. Münster 1841 ff. Citirt: Zeitschr. f. Westfäl, gesch.

Zeuss K. Die Deutschen und die nachbarstämme. München 1837.



# Urkundenbuch

des

Klosters Kaufungen.

II.

### Erklärung

der im texte und in den zusätzen vorkommenden, nicht ohne weiteres verständlichen abkürzungen.

K. = Kaufungen; M. = Marburg; (M.) = Monogramm; vurg. = vorgenant; vorgeschr., vorges. = vorgeschrieben; inges. = ingesiegel.

424. Aebtissin Elisabeth von Waldeck zu Kaufungen genehmigt die vom ritter Kraft von Felsberg für die pfarrkirche zu Lichtenau aus stiftsgütern zu Walburg errichtete stiftung.

1442 juli 16.

Wer Elisabeth von Waldegke von Gots gnadin entische zeu Kouffungen bekennen uffintlich in dißme briffe vor uns unde juli 16. unse nochkommen, daz wer bewilliged han unde willigen in crafft disses briffs, daz Crafft von Felßberg unser lyebe getruwer vor sich unde syne erben vorkoufft had uß zwen huben, dy da zeu 10 disser zeit bûwed Cûrd Molner, vier unde zewenezig Beheymsche uff den kor der pharrekirchen zeu der Lichtenawe zeu presencien. dy da jerlich gefallen sollen uß solchen hube zeu Walberg geleigen, dy forder von deme heilgen crucze unde uns unde unserme stiffte zců lehene gan, doch so bescheidelich: wer es, daz 15 Crafft adder syne erben solche zeinse nicht enlosseten in funff jaren noch gifft disses briffs, so mochten wer adder unse nochkummen solche losunge thun deme heilgen crucze unde unserme stiffte zeu gûde ane allen geverde. Des zeû kuntschaff haben wer unser ingesegil umbe Craffts egenant beide willen an dissen 20 briff thun hengen. Datum anno Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo secundo, feria secunda post Divisionem apostolorum sanctorum.

Orig.-perg. im städtischen archive zu Hessisch Lichtenau. Siegel der 

übtissin Elisabeth von Waldeck verwischt und abgestossen (beschr. s. urk. nr. 
25 501). Auf der rückseite von hand 16. jahrh. (sehr undeutlich): "Bewilligung 
des freyen stiffts Kauffungen uber den scheffel weitzen unde scheffel haffern, so 
ein pastor itzt von Walbergk hat." Gedr.: Siegel Lichtenau urkb. nr. 42.

1

425. Kurt Auweln, bürger zu Cassel, und seine ehefrau Else überlassen der äbtissin Elisabeth von Waldeck zu Kaufungen 3 acker und 3 ruthen land in der gemarkung von Nieder-Zwehren gegen gleichviel land in den Heckerswiesen unter dem Verenspitale vor Cassel. 1442 december 8.

1442 dec. 8.

Ich Curd Auweln burger zeu Cassel, Else myn eliche wertynnen bekennen uffintlich in diessem uffen brieffe vor uns und unser rechten erben vor allermenlich, daz wir mit gudeme willen und vorrade umbe unsers trefflichin notezes und gelegenhevd willen unser drye ecker arthaftiges landes und drye ruden, ge-10 legen in der fevltmarcke des dorffes zeu Neddern Twern, mit namen eyner by Henczen Tyepeln lande by der Seleecken, der andir vor den Bercken und stosset uff Conczen Frederichs land obir den Cranwegk, der dryette uff deme Hoenrade zen Twerne zeuschen Curde Fogken und Henezen Tyepeln lande mit allem 15 rechte, daz wir an sollichin eckern bissenher gehabt han, virputed und virwesselt han, virputen und virwesseln dij auch in und mit crafft diesses brieffes mit der erwirdigen und edeln frauwin frauwin Elizabeth von Waldeck eptischin zeu Kauffungen und den edeln den cappitelsjungfrauwen dorselbs umbe ire drye ackere 20 und drye ruden arthaftiges landes, gelegen beneddir dem Ferenspytalle 1) vor Cassel in der Heckerswesen an evme stugke und stosset uff Hennen Wiesen wesen, mit alle deme rechte als unser guedige frauwe von Kauffungen und ir stiefft bissenher an sollichin eckern gehabt han, der wir uns dan auch also mit sol-25 licheme rechte undirwundin und in unser were entfpangen [!] han und erblich gebruchin sollin. Und ich Curd obgenant und Else myn husfrauwe seczin dye megenante unsir gnedigen frauwin und iren stiefft2) vor uns und unser erbin in solliche drye eckere in eyne rechte folkummen evginschafft und geruwige were ewig-30 lich zeu besitezinde in aller masse, wise und forme, als wir dij bysenher besessen und gebruchit han, und uns daruß genczlich und czu ewigen tagen ane alle argeliste und geverde. Des zeu warem bekentnisse gebin ich Curd egenant und Else myn eliche husfrauwe diessen brieff virsigeld mit ingesegil der vesten junc-35 hern Otten Mulenbachs und Henrich Louberbachs, dij wir flißlich darumb gebedden han zeu kuntschaff, des wir Otthe und Henrich vtczuntgenant also bekennen, daz wir unser ingesegil umbe bede willin Curdes und Elsin dickegenant an diessen brieff vestlich han gehangen. Datum anno Domini millesimo quadringentesimo 40 quadragesimo secundo, ipso die Concepcionis virginis Marie.

1443

Orig.-perg. in M. Siegel 1) rund, 24 mm, braun, im siegelfelde aufrechter, unten abgerundeter schild, in welchem ein welliger pfahl, an den ein thier (fuchs?) aufwärts schreitet, umschrift: S. OTTE MULENBACH; 2) rund, 25 mm, braun, aus dem siegelfelde in die umschrift herabreichender schrägge-5 stellter dreieckiger schild, in demselben ein vogel über fünfblättriger rose, über dem schilde ein mit hirschgeweilt gezierter stechhelm, umschrift: S. HENRICH LOUBERBACH. Auf der rückseite von hand 16. jahrh.: "Über drei acker und 3 ruden landts bei Nider Twern".

über dieses spital s. bemerk, zu urk, nr. 98 und der urk, nr. 242 n. 1.
 j, stiefft' übergeschrieben.

426. Erzbischof Jacob I. zu Trier theilt dem grafen Otto von Waldeck mit, dass er den erzbischof zu Mainz als schiedsrichter über die ansprüche der äbtissin zu Kaufungen an die pfarre zu Lay bestellt habe.

Ehrenbreitstein 1443 jan. 15. a.

Jacob von Gottis gnaden erczbischoff zu Trier etc.

15

Edeler, lieber neve. Als du uns geschrieben hais antref- jan. 15. a. fende die wirdige und edele unse liebe nyfftele die aptissen zu Kauffingen und yr gotshuyß an eyme und die ersamen unse liebe 20 andechtigen dechen und capitel zu Munstermeynfelt van der pastorie zu Leve wegen am andern teile, so hain wir an dechen und capitel vtzuntgenant tun erfaren, in welcher maisse sie sich der pastorien vurgenant underziegen und annemen. Und wir vernemen van yn, das der ersame Johann Guldenschaiff dechen 25 zu sent Steffan bynnen Mencz vur langer zijt in kudeswise an die pastorie zu Leve komen sij und sie etwevil jaire gerucklich besessen und die gulde, nuczunge und gevelle davon gehaben habe und, diewiil dann der selbe Johann Guldenschaiff zu Mencz wanhafftich und die pastorie vurgenant yme entlegen ist, so habe 30 er vn, den dechen und capitel vurgenant, die gulde und gevelle der selben pastorien eine jairzal arrendert und verpechtet vur eine nemlich somme geldes, die sie vme des jerlichs reichen mußen, und haint dechen und capitel vurgenant, in der zijt sie solich arrende und pacht angegangen haint, nit anders gewist und en-35 wissen auch hudistages nit anders, als sie uns haint laissen furbrengen, dann das Johan Guldenschaiff vurgenant ein rechter gewarer pastoir zu Leye sij. Hette aber unse nyfftel von Kauffingen van vres gotshuys wegen evnigerlev recht an der selben pastorien, des dechen und capitel vurgenant (als wir vernemen) 40 keynen schyn gesiehen noch gehoret haint, were uns nit liep, das sie van den unsern darane geirret oder gehindert wurde.

und wir enwulten es auch den unsern, soverre wir des underwijst wurden, nit gerne gestaten. Nu wir dann uß schrifft des hoichgebornen fursten hern Ludewigs lantgraven zu Hessen unsers besundern lieben ohevmen, die sine liebe uns von der selbe sach getaen hait, verstaen, das unser nyffteln van Kauffingen 5 und vres gotshuyß recht an der vurgenanten pastorien fast clair sii und des van bebsten, kevsern und kuningen schone brieve. siegele und erkentnisse haben und das auch die selbe unse nyfftel sich erboten habe, das unser oheyme der lantgrave vurgenant und andere unse neven von Waldeck und van Zigenhain vrer 10 in den sachen zu eren und zu rechte volmechtig sin sulleinit. uff das dann die sache zu luterungen kome und nicht ungeburlichs darinne begriffen oder vurgenomen werde. So mechtigen wir uns der unsern, das sie der sach halp sullent vurkomen geen unse nyffteln van Kauffungen vurgenant vur den erwirdigen un-15 sern lieben neven den erczbischoff zu Mencz, zu geben und zu nemen, zu tun und zu laissen, was der selbe unse neve van Mencz erkennen wirdet nach anspraichen, antwurten und kuntschafft, die vur yn kumpt, das sich nach rechte gebore. Und wir getruwen auch umers, du und unse nyfftel van Kauffingen 20 sullen solchs van uns zu dancke nemen und auch selbs woil pruben, das uns nit woil engezeemte die unsere vurter zu besweren, und ob ymandt uns, unsern stifft oder die unsern daruber anfertigen oder unwilligen wulde, das uns und den unsern darane zu kurcz und ungutlich geschee. Geben zu Erembreitstein uff 25 dinstag vur sent Anthonien tag, anno etc. xliio. juxta stilum scribendi in diocesi nostra Treverensi.

[Adresse auf der rückseite:]

Dem edeln unserm lieben neven Otten graven zu Waldecken 1).

Orig.-pap, in K, Verschlusssiegel abgefallen.

50

1) Otto III. von Landau; ich vermuthe in ihm äbtissin Elisabeths vater.

427. Erzbischof Jacob I. zu Trier theilt dem grafen Johann zu Ziegenhain mit, dass er den erzbischof zu Mainz als schiedsrichter über die ansprüche der äbtissin zu Kaufungen an die pfarre zu Lay bestellt habe.

Ehrenbreitstein 1443 januar 15. b.

Jacob von Gottis gnaden erczbischoff zu Trier etc.
 Jan. 15. b. Edeler, lieber neve und getruwer. Als du uns nûlengs geschrieben hais antreffende die wirdige und edele unse lieb nyff-

tele die aptissen zu Kauffingen und ir gothuyß an eyme und die ersamen unse liebe andechtigen dechen und capitel zu Munstermevufelt van der pastorie zu Leve wegen am andern teile, so hain wir an dechen und capitel itzuntgenant tun erfarren, in 5 welcher maisse sie sich der pastorien vurgenant underziegen und annemen. Und wir vernemen van yn, das der ersame Johann Guldenschaiff dechen zu sent Steffan bynnen Mencz vur langer ziit in kudeswise an die pastorie zu Lev komen sii und sie etwevil jaire geruchlich besessen und die gulde, nuczunge und ge-10 velle davon gehaben habe und, diewijl dan der selbe Johann Guldenschaiff zu Mencz wanhafftich und die pastorie vurgenant vme entlegen ist, so habe er yn, dem dechen und capitel vurgenant, die gulde und gevelle der selben pastorien eyne jairzal arrenderet und verpechtet vur eyne nemliche somme geldes, die sie vme 15 des jerlichs reichen mußen, und haint dechen und capitel vurgenant, in der zijt sie solich arrende und pacht angegangen haint. nit anders gewist und enwissen auch hudistages nit anders, als sie uns haint laissen vurbrengen, dann das Johann Guldenschaiff vurgenant ein rechter gewarer pastoir zu Lev sij. Hette aber 20 unse nifftel van Kauffingen van yres gotshuyß wegen eynigerley recht an der selben pastorien, des dechen und capitel vurgenant (als wir vernemen) kevnen schin gesiehen noch gehort habent, were uns nit liep, das sie van den unsern darane geirret oder gehindert wurde, und wir enwulten es auch den unsern, 25 soverre wir des underwijst wurden, nit gerne gestaten. Nu wir dann uß der schrifft, [die] 1) unser oheyme der lantgrave [Ludewig]1) van Hessen uns van der selbe sache getan hait, verstaen, das unser nyffteln van Kauffingen und yrres gothuyß recht an der vurgenanten pastorien fast clair sij und des van bebsten, 30 kevsern und konvngen schone brieve, siegele und erkenteniss haben und das auch die selbe unse nyfftel sich erboten habe. das unser oheyme der lantgrave, du und unser neven van Waldeck yrer in den sachen zu eren und zu rechte volmechtig sin sullent, uff das dann die sache zu luterungen kome und nicht 35 ungeboirlichs darinne begriffen oder vurgenomen werde. So mechtigen wir uns der unsern, das sie der sach halp sullent vurkomen geen unse nyffteln van Kauffungen vurgenant vur den erwerdigen unsern lieben neven den erczbischoff zu Mencz zu geben und zu nemen, zu tun und zu laissen, was der selbe unse neve van Mencz 40 erkennen wirdet nach anspraichen, antwurten und kuntschafft, die vur yn kumpt, das sich nach 2) rechte gebore. Und wir getruwen

ummers, das du und auch unse nyfftel van Kauffingen sullen solichs van uns zu dancke nemen und auch selbs woil pruben, das uns nit woil engezeemte die unsere vurter zu besueren, und ob ymand uns, unsern stifft oder die unsern daruber anfertigen oder unwilligen wulde, das uns und den unsern darane zu kurcz 5 und ungutlich geschee. Geben zu Erembreitstein uff dinstag nach achtzehen tage 3), auno Domini etc. xlii<sup>o</sup>. juxta stilum Treverensem.

[Adresse auf der rückseite:]

Dem edeln unserm lieben neven ) und getruwen Johann 10 graven zu Zigenhain und zu Niede.

Orig.-pap, in K. Verschlusssiegel abgefallen.

aus urk. nr. 426 ergänzt.
 hier folgt wieder gestrichenes ,recht'.
 der achtzehnte tag ist die von Weihnachten an gerechnete octav der Epiphanie, also der 13. januar, wobei die termini a quo und ad quem nicht mit-15 gezählt sind (s. Brinckmeier Lex. diplomat. 1, 24).
 neven' übergeschrieben.

428. Bischof Hermann von Citrum, vicar des erzbischofs Dietrich zu Mainz, verordnet, dass auch nuch der verlegung des kirchweihefestes zu Kaufungen auf den sonntag vor dem sanct Margarethentage 20 (sonntag vor dem 13. juli) das fest des heil. Kaisers Heinrich nach wie vor am tage darauf (also nunmehr am montage) gefeiert werden solle, und bestätigt den früher den theilnehmern an diesem feste verwilligten ablass von 40 tagen.

Erfurt 1443 juni 22.

25

1443 juni 22.

Nos frater Hermannus <sup>1</sup>) Dei et apostolice sedis gracia episcopus ecclesie Citrensis, in pontificalibus reverendissimi in Christo patris et domini nostri domini Theoderici sancte Maguntine sedis archiepiscopi vicarius universis et singulis presentes litteras inspecturis salutem in Domino sempiternam. Cupientes quoslibet 30 Christi fideles ad pietatis opera modisque convenientibus et Deo placitis invitare, hinc est, quod festum beati Henrici imperatoris, primi fundatoris monasterii sancte crucis in Cophungen, hucusque celebratum fuit sequenti die post festum Dedicacionis ibidem. Sed quia propter racionabiles causas predicta Dedicacio transpo-35 sita est in dominicam proximam ante festum beate Margarete virginis et martiris, volumus ergo non obstante hujusmodi transposicione, quod idem festum beati Henrici imperatoris predicti celebretur eodem tempore, scilicet sequenti die Dedicacionis predicte. Et easdem indulgencias ad prefatum festum beati Henrici 40

datas et concessas, quantum in nobis est, in Dei nomine approbamus per presentes. Addentes omnibus Christi fidelibus confessis pariter et contritis, qui hujusmodi festo interfuerint et opera pietatis fecerint, de misericordia omnipotentis Dei ac beatorum 5 Petri et Pauli apostolorum ac sancti Martini episcopi gracia confisi necnon auctoritate nostra, qua fungimur, quadraginta dies indulgenciarum de injunctis penitenciis eis in Domino misericorditer relaxamus. Datum Erffurdie nostro sub sigillo presentibus impenso anno Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo 10 tercio, sabbato proximo post festum Corporis Christi.

[Auf dem unteren umgeklappten rande von gleichzeitiger hand:] Ad mandatum domini mei suffraganei Maguntini Jo, Wigandi notarius.

Orig.-perg. in K., fleckig, stellenweise verwischte schrift. Siegel des bi-15 schofes im ganzen gut erhalten. Auf der rückseite von hand 16. jahrh.: "In-

1) Hermann von Gehrden, prior des Dominicanerconvents zu Warburg, seit 1435 Mainzer weihbischof für Hessen. Ueber ihn siehe Feldkamm 55, Falk 297. Holscher 298 und Koch 78.

20 429. Canonicus Thilemann Hollauch und vicar Johann Hollauch zu Kaufungen bekunden, dass äbtissin Elisabeth von Waldeck ihnen einen hof und garten auf der stiftsfreiheit daselbst zu leibrente auf beider lebenszeit gegeben habe.

1443 september 26.

Wir Tylmannus Hollouch canonike unde er Johan syn bruder vicarie des keyserlichen styfftes zeu Kouffungen bekennen sept. 26. vor uns semptlichen unde besundern in dusseme uffin brieffe unde thun kunt allen den, dij on sehen adder horen leßen, daz wir belybeczuchtiget sien zeu unser beyder lybe unde wyle wir 30 in wesen dez lebens sien beyde adder unser eyn nahe deme ander noch schigkunge dez almechtigen von der ewerdigen unde eddeln frauwen frauwen Elyzabethin von Waldegken eptisschen zců Kouffungen dez keyserlichen stifftes unde dez heyligen cruces darselbs myt vülworthe unde biewesen unde willen der eddeln 35 jugfrauwen Lorichen von Wilnauwe custeryne unde dez capittels noch ußwisunghe eyns vorsigelten brieffes darobir gegeben myt deme garthen unde hobe myt der stevnen phorten gelegen uffe deme frijthobe zeu Kouffungen. Unde sollen daz beyde unde unser vgkelicher besundern umbe dij ewerdigen unde eddeln 40 frauwen Elizabethin unse gnedige liben frauwen vorgeschreben

deme heyligen cruce unde erme styffte getruwelichen vordynen myt rade unde thad noch unserme vormoghe, wor dez noyt were adder worde, ane geverde. Unde wan wir nicht meher sien unde von thodes wegen beyde vorfallen sien, daz God langhe versehen wulle, so ist der höb unde garthe vorgenant widder der eptige 5 unde hait vorder nymant darane, eß geschee dann myt gudeme willen unde wissen eyner 1) eptisschen unde dez capittels dez keyserlichen styfftes mere geschreben. Unde dez zeu bekentnisse gebin wir dussen brieff vorsegelt myt unsern beyder ingesegel. Datum anno Domini m<sup>0</sup>. cccc<sup>0</sup>. xliii<sup>0</sup>., ipsa die Jovis proxima ante 10 festum sancti Michahelis.

Orig.-perg. in K. Zwei runde, 25 mm grosse, braune siegel: 1) im dreipass aufrechter, unten abgerundeter schild, bild: steugel, von dem 3 spitz auslaufende bilätterpaare steif abstehen, umschrift: S. TILEMANNI HOLLOVCH; 2) im dreipass undeutliches siegelbild, anscheinend stengel mit 2 zweigen, an de-15 ren enden je 3 blätter in kleeblattform, umschrift: S. IOHANNES\*) HOLOCH. Auf der rückseite von hand 16. jahrh.: ,Revers uber ein behausung und garten uffen freithoffe zu Kauffungen.

1) über 'ey' überflüssiges abkürzungszeichen. 2) deutlich "Johannes' statt "Johannis'.

430. Werner Deinhard und seine ehefrau Luckelle verkaufen dem altare U. L. F. in der stiftskirche zu Kaufungen einen jährlichen zins von 1 pfund geld aus ihren gütern zu Nieder-Kaufungen auf wiederkauf.

1443 november 22.

25

1443 nov. 22.

Ich Wernher Deynhart, Luckelle 1) myn eliche wertin bekennen in dissem uffen briebe vor uns unde unsir erbin, das wir han vorkoufft unde vorkouffen deme besicczer unde bewerrer unsir lieben frawen altares, gelegen in deme konniglichen stiffte deß heilgen cruczes zu Kouffungen, eyn phunt geldes jerliches 30 czinses Kesselicher werunge uß unserme lande mede namen uß funtf ackirn landis, czwene gelegen bye den 2) berboymen unde drie gelegen bye hern Tylemanne Hollouche canonico dez konniglichen stifftis Kouffungen, unde uß eyme erthüse, gelegen zu Neddirn Kouffungen czüschen Trubeln unde der Brotczehen, vor 35 funff gude Rinsche gulden gut von golde unde swer genüg von gewichte, die uns davor gutlichen unde wol beczalet sin, unde seyn sye der egenanten funff gulden ledig, quid unde loyß. Unde wir unde unsir erbin addir wer sich des landis unde gudes underwindet adder gebruchen wel, der sal deme egenanten besicczer 40

deß altares alle jar gutlichen unde an allen schaden unde hindersal gebin unde wol beczalen daz egenante phunt geldes uff sente Michahelis tag. Ouch han wer egenante Wernher unde Luckelle dve gnade behalden, das wir adder unsir erbin mogen 5 daz vorgenante phunt geldis mogen weddirkouffen vor fûnff gude gulden, alzo vorgescrebin sin, wilche czit uns des gelustet, alzo bescheiden daz alle vorhurte gulde erst beczalet sye. Des zu warrer kuntschaff unde sicherheyt han wir 3) Wernher unde Luckelle egenant vorkouffere gebedin den erbirn herren unde 10 prister hern Johan Hollouche phernner zu deme heilgeiste zu Fritzlar unde altrist deß konniglichen stifftes deß heilgen crucis zu Kouffungen, das her sin ingesegil vor uns unde unsir erbin vestiglich an dissem brieb gehangin had, deß ich her Johan egenant alzo bekenne umme er bede willen. Datum sub anno 15 Domini mo, cccco, xxxxiiio.4), in die sancte Cecilie virginis et martiris.

Orig.-perg, in K. Siegel abgefallen. Auf der rückseite von gleichzeitiger hand: Beate virginis'. Ausserdem befindet sich in K, noch eine vidimirte gleichlautende pap.-copie, die jedoch im datum "Lucie" statt "Cecilie" hat, wohl 20 nach dem tage der vidimation der abschrift (13. december), welche lautet; Auscultata est presens copia per me Jacobum Wegelappen imperiali auctoritate notarium, prout concordat cum suo vero originali de verbo ad verbum, quod protestor'. Auf der rückseite der copie von hand 15. jahrh.: ,Disß gelt ist abgeloist worden und Tilgen in dem closter der verczinseit eß nu. Die ablossunge 25 hait gethan Reymbolt zu Neyder Kouffungen lut siner quyttancien, die ich dan gelevsßen habe'. An anderer stelle von hand 16. jahrh.: ,Guldebriff'.

1) cop. ,Luckele'. 2) orig, ursprünglich .dem', dann in .den' corrigirt. 3) hier folgt ein wieder gestrichenes "Werher" mit übergeschriebenem n. erste x durch flecken verwischt, doch kenntlich; die copie hat die jahreszahl 80 ,1443'.

Aebtissin Elisabeth von Waldeck und die 6 canoniker der stiftskirche zu Kaufungen legen die entscheidung über ihre gegenseitigen schuldforderungen in die hände der von beiden partheien hierzu erwählten stiftsmannen Wolf von Wolfershausen, hofmeister Hermann 35 Meysenbug, Bernhard von dem Berge und Hermann von Holzheim.

1444 december 23.

Eß ist uff hude mytdewochen datum dusßer zeedeln bethevdingit zeusschen der ewerdigen frauwen Elizabethin von Wal- dec. 23. degk eptisschin zeu Kouffungen uff eyn sijden unde den pristern 40 darselbs, dij man nennet dij sehes heren, uff dij andern sijden, in keginwortikeid des wirdigen hern Johans aptis zeu Brevde-

Friezlar, Raben von Boymbilborg, den man nennyt den von Honstevn, den dann unßer gnediger herre von Hessen darbie geschigkid hatthe, Johans von Tailwigk unde Otthen von Mulenbaches, umbe gebrechen, czweydracht unde erthum, dii dann 5 zeusschen bevden vorgenanten partien irlouffen unde uffgestanden was, also das beyde partie noch rade unde wolegefallen des hochgeborn forsten hern Ludowiges lantgraven zeu Hessen ir sache an des stifftes zeu Kouffungen mann, myd nahemen an Wulffe von Wlfferhußen, Hermann Meysinbuge hobemeister, 10 Bernharden von deme Berge unde Herman von Hoilczheym, sie gutlichen, darumbe 2) dii gutlichkevd deme rechte etzlicher maße glich sie, gestaild habyn unde unse frauw obgenant ire schulden unde dij heren des selbigen glichen auch ir schulden, unse frauwe irre schulden zeu Cassell yn das schripbhuß senden unde dij 15 sehes heren irre schulden, dij sij meynnen zeu unßer frauwen habyn, semptlichen adder ir ixklicher besundern kegen Kouffungen uff dussen nehstin sundag obir viher wochen, das ist nehemlichen der sundag noch sente Sebestianus dage, also das uff den selbigen dag dij heren unßer frauwen schulden unde unse 20 frauwe der heren schulden haben sal unde kevnne partie vorder nuwe schulden ufferogken adder setztzen sal, dan gerevde verluvdt sien. Unde alsdann sollen bevde partie ir evn uff des andern schulden irre antwortten thun unde darnoch ober viher wochen, das ist nehemlichen sente Peters dag ad kathedram, den 25 febr. 22. vorgeschreben iren gekoren obirgehebyn 3) unde Hermann Meysinbuge dem hobemeister antworten. Unde sollen dij genanten viher irre karlude sie dann darnoch yn gutlichkeyd, das deme rechte etzlicher maße glich sie, als vorgeschr. ist, scheyden zeusschen deme selbigen sente Peters unde sente Walpurgen 30 dage. Unde wie sie dij scheyden, als icztzunde gerurit ist, sall keyne partie von deme arbitrio appelliren, sundern den schevd halden unde darmydde eyn begnughen haben. Unde daruff sal alle unwille, den unse frauwe zeu in unde sie zeu unser frauwen unde den iren gehad haben, alle abe sien, unde dij pristere sollen 85 godesdinst hir zeusschen unde deme selbigen obgeschreben sente Walpurge dage myd messen unde dagegezeijden unde alle deme, das godesdinste zeugehoret, als das herkomen ist, halden unde thun unde nicht nydderlegyn. Darkegin sal unse frauwe unde ir amptman myd kochen, begkern unde myd den iren bestellen, 40

das man den genanten pristern irre probynden, als dij heerkomen

1445

ist, veßelichen 4) ane geverde gehebyn sal. Datum quarta feria post Thome, anno etc. xliiiito.

Orig.-pap. (oberer theil eines ausgeschuittenen zettels) in K. Auf der rückseite von gleichzeitiger hand: "Compromissum",

1) vermuthlich ,Volmerdingsen' = ,Volmerdinchusen' sw. Minden. 2) besser .darumbe daz' = ,damite daz'. 3) übergeben. 4) wohl = .vesteclichen'.

432. Kurt Fredderich, bürger in Cassel, und seine ehefrau Cine tauschen vom stiftsmeier Henne Wiesen zu Nieder-Zwehren mit genehmigung der äbtissin Elisabeth von Waldeck zu Kaufungen 1/4 hufe 10 und 3 acker land beim Verenspitalsbache vor Cassel gegen gleichviel land in der gemarkung von Nieder-Zwehren ein.

1445 juli 10.

Ich Curd Fredderich borgir czu Cassel unde Czine sin eliche wertin bekennen uffintlichen vor uns unde alle unser rechtin 15 erbin in unde mit crafft disses uffin brieffis, daz wir mit gudem frihen willen unde vorbedachtin mude, mit wissen unde willen der eddeln frauwen Berthen von Seyne seligen vorcziden eptischen des konninglichen stifftes des heilgen cruczis ezu Couffungen, der God gnade, unde nu mit wissen unde willen der eddeln 20 frauwen Elizabeth von Waldecken irer neisten nachkommende eptischen czu disßer czid des selbin stifftes vorgenant eyne rechtliche unde reddeliche erbliche putunge unde wesselunge getan haben unde thun in crafft disßes selbin brieffis mit Hennen Wisen wonhafftig czu Neddern Twerne, czu disßer czid evn 25 mevgir des stifftes unde des heilgen cruczis vorgenant, also daz wir eyn virteil unde dry ackir arhafftiges landiß gelegin in der feltmarke czu Neddern Twerne, mit namen evn virteil unde eyn ackir gelegin czuschen dem Cranwege unde der von Nordirshusen lande unde erbe, item die andern czweyne ackir gelegin 30 uff dem Hoenrade by dem Kilsberge, gelegin czuschen lande unde erbe der von Hasungen unde Curdis Umbachis lande unde erbe, gud gemesßen unde gewert land, umme sovil arthafftiges landiß widderumme, daz der vorgenante Henne Wisen von des heilgen cruczis unde stifftes wegin czu Couffungen vorgenant mit wissen 35 unde willen der vorgenanten czwever eptischen uns davor, ouch gud gemesßen unde gewert land, gegebin unde geandelagit had, mit namen ouch eyn virteil unde dry ackir arthafftiges landiß, an eyme stucke gelegin in der selbin feltmarke by dem Vereuspetalisbache 1) in dem Hemmenrade czuschen lande des heilgen

1445 juli 10. cruczis unde stifftes vorgenant unde sente Elizabeth lande unde erbe czu Cassel, nach lude unde inhalde evns versigilten brieffis, den die obgenante eddel frauwe Elizabeth von Waldecken eptischen czu disßer czid des stifftes vorgerurt uns unde unsern erbin widderumme darobir gegebin had vor sich unde ire nach- 5 kommen unde des ganczen stifftes wegin obgenant allir vorgeschrebin dinge czu eyme waren orkunde unde bekentnisße in allir maße, als wir von uns unde unser erbin wegin der selbin eptischen, iren nachkommen unde ganczen stiffte vorgerurt disßen unsern versigilten brieff mit czweyn ingesigeln gegebin han da-10 robir ane geverde. Ouch han wir Curd unde Czine obgenant vor uns unde unser erbin ewiglich verczehin unde verczigen in crafft disßes selbin brieffis allis rechtin, daz wir an solchem virteil unde dry ackir landiß vorgerurt gehad han adir noch gehabin mochten, geistlich adir werntlich, ane alle geverde. Des 15 czu orkunde unde merer sicherheid so han wir Curd unde Czine obgenant vor uns unde unser erbin gebedin die festin junchern Otten von Mulinbach unde Henrich Reterade, daz die ire ingesigel vor uns unde unser erbin undin an dissen uffin brieff han thun hencken, des wir Otte unde Henrich vorgenant also be-20 kennen unde han getan umme irer bede willen. Datum anno Domini mo. cccco, xlvo., ipso die beatorum Septem fratrum martirum.

Orig.-perg. in M. Siegel 1) Ottos von Mulenbach (beschreibung s. urk. nr. 425 siegel 1); 2) Heinrichs von Retterode, rund, 25 non, braun, im oberen 25 felde des schrägstehenden getheilten schildes anscheinend ein schreitendes thier, im unteren 3 in schachbrettform (2:1) an einander gereihte quadrate, umschrift verwischt. Auf der rückseite von hand 15. jahrh.: ,Tausch umb etliche lendere zu Nidern Twern.

- dieser bach fliesst südlich längs des höhenrückens, auf dem das Veren-30 spital lag (über dieses s. bemerk, zu urk. nr. 98 und der urk. nr. 242 n. 1).
- 433. Erzbischof Dietrich zu Mainz beauftragt den canonicus Johannes Kirchhain zu Fritzlar, seinen commissar, über die von der äbtissin Elisabeth von Waldeck zu Kaufungen (aus anlass der vom decan Johannes vom Rade zu Einbeck über sie verhängten excommu-35 nication) eingereichte appellation untersuchung anzustellen und darüber

Lich 1445 november 23.

 $\frac{1445}{nov.~23.}$  [Text und bemerkungen s, urk. nr. 434 von 1445 december 10.  $\frac{1}{100}$  do der 11.] 40

434. Canonicus Johannes Kirchhain zu Fritzlar, erzbischöflich Mainzischer commissar und richter, spricht in einer streitsache zwischen der äbtissin Elisabeth von Waldeck zu Kaufungen und der dechantin Margarethe von Weilnau zu Gandersheim die erstere von der ihr seitens des decanes Johannes vom Rade zu Eimbeck auferlegten excommunication los

### 1445 december 10. oder 11.

Johannes Kirchain ecclesie sancti Petri Friczlariensis canonicus, reverendissimi in Christo patris et domini nostri domini 10 Theodrici sancte Maguntine sedis archiepiscopi per terminos prepositurarum dicte sancti Petri et Geißmariensis ecclesiarum commissarius, judex ad infrascripta ab eodem domino nostro Maguntino specialiter deputatus, universis et singulis dominis abbatibus. prioribus, prepositis, decanis, scolasticis, cantoribus, custodibus, 15 canonicis, capitulis, plebanis, viceplebanis, vicariis perpetuis, altaristis ceterisque presbiteris, clericis et notariis publicis nostre jurisdiccioni subjectis ac alias ubilibet constitutis salutem in Domino et nostris hujusmodi, vmmo verius dicti domini nostri Maguntini firmiter obedire mandatis. Litteras dicti domini nostri 20 Maguntini ejus sigillo a tergo sigillatas nobis pro parte nobilis domine Elisabeth de Waltegkin secularis monasterii in Kauffungen abbatisse nos sanas et integras presentatas noveritis recepisse cum ea, qua decuit, reverencia hujusmodi sub tenore:

Theodricus 1) Dei gracia sancte Maguntine sedis archiepis-25 copus, sacri Romani imperii per Germaniam archicancellarius, honorabili Johanni Kirchain canonico ecclesie sancti Petri Friczlariensis, commissario nostro ibidem, devoto nobis in Christo dilecto salutem in Domino sempiternam. Causam et causas appellacionis et appellacionum pro parte devote Elisabeth de Waltegkin abba-30 tisse monasterii secularis in Kauffungen nostre diocesis a certis gravaminibus sibi per nostrum in Christo dilectum Johannem vam Rade decanum ecclesie sancti Alexandri Einbecensis ejusdem nostre diocesis ad instanciam devote Margarete de Wilnaw decanisse secularis monasterii in Gandersheim Hildensemensis diocesis. 35 ut asseritur, illatis interjecte et interjectarum cum omnibus et singulis suis emergentibus, incidentibus, connexis et annexis audiendas, cognoscendas et fine debito terminandas tibi committendas duximus atque committimus per presentes, dantes tibi plenam et omnimodam potestatem et auctoritatem citandi, inhibendi, proce-40 dendi ac alia et singula faciendi, que in premissis et circa ea

1445 dec. 10. necessaria fuerint et quomodolibet oportuna, faciens, quod decreveris, per censuram ecclesiasticam firmiter observari, testes quoque, si qui nominati fuerint, si se gracia, odio vel timore subtraxerint, simili censura compellas veritati testimonium perhibere. In cujus rei testimonium sigillum nostrum presenti a tergo est 5 impressum. Datum in opido Liechin die vicesima tercia mensis uovembris, anno Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo quinto.

Lich 1445 nov. 23,

Post cujus quidem 1) commissionis presentacionem et recepcionem nobis et per nos, ut premittitur, facte nobis pro parte 10 dicte domine Elisabeth appellantis propositum exstitit, qualiter ipsa per predictum dominum Johannem vam Rade decanum ecclesie sancti Alexandri Einbecensis ad prefate domine Margarete partis appellate instanciam sentencia excommunicacionis esset innodata. Unde nos, quatinus ad execucionem preinserte commis- 15 sionis procedere et absolucionis beneficium ei impartire dignaremur, fuimus legitime requisiti. Nosque attendentes peticionem hujusmodi esse consonam racioni et gremium sancte matris ecclesie nemini fore claudendum dicteque peticioni annuentes ideoque predictam partem appellatam omnesque alios sua de pre-20 missis interesse putantes ad videndum et audiendum, ipsam dominam appellantem ab hujusmodi excommunicacionis sentencia absolvi et gremio sancte matris ecclesie restitui, necnon dicendum et excipiendum, quicquid verbo vel in scriptis contra hujusmodi commissionem nobis, ut prefertur, directam et presentatam dicere 25 sive excipere voluerit, in certum peremptorium terminum competentes citari fecimus. In quo quidem comparentibus coram nobis providis Petro Drosseln appellantis et Henrico Zcedelem appellate parcium hincinde procuratoribus, facientibus de suis mandatis fidem sufficientem, et idem Petrus hujusmodi citacionem 30 in opido Gandersheim debite executam facto et in scriptis reproduxit et prefate domine Margarete decanisse non comparentis continuaciam accusavit, petens ipsam contumacem reputare et in eius contumaciam dictam suam partem ab excommunicacionis sentencia absolvi atque sancte matris ecclesie gremio restitui. as-35 serens se pronum et paratum jurare in animam sue partis de stando iuri et parendo et obediendo sancte matris ecclesie atque nostris mandatis. Ex adverso vero ipse Henricus Zcedelem partis appellate procurator coram nobis, ut prefertur, comparens et dicte domine Margarete partis appellate continuaciam excusaus dictam 40 partem appellacionis minime absolvendam fore allegavit seque in

hujusmodi absolucionem minime consentire velle atque de appellando protestatus fuit. Nosque auditis hincinde propositis et allegatis, perpendentes gremium sancte matris ecclesie nemini redire2) volenti fore claudendum, requisicioni et peticioni prefati 5 Petri partis appellantis procuratoris favorabiliter annuentes dictum Petrum ibidem presentem et nomine sue partis id humiliter petentem, recepto tamen primitus ab eodem in manibus nostris, tactis per eum corporaliter scripturis sacrosanctis, in animam dicte domine abbatisse prestito iuramento de stando iuri atque 10 de parendo et obediendo mandatis sancte matris ecclesie et nostris, ipsam dominam abbatissam, suam partem, ab hujusmodi excommunicacionis sentenciis et aliis censuris ecclesiasticis per prefatum dominum Johannem vam Rade decanum ecclesie sancti Alexandri Einbecensis ob non paricionem quorundam processuum 15 in eam forsan latam, quatinus indigeret ad cautelam, duximus absolvendam ac absolvimus per presentes, restituentes ipsam communioni fidelium atque ecclesiasticorum sacramentorum participacioni et sancte matris ecclesie unitati. Que omnia et singula vobis omnibus et singulis supradictis intimamus, insinuamus 3) et 20 notificamus ac ad vestram et cuilibet vestrum noticiam deducimus et deduci volumus 4) per presentes, monentes propterea vos omnes et singulos supradictos primo, secundo et tercio peremptorio, vobis eciam in virtute sancte obediencie et sub excommunicacionis pena mandantes, quatinus mox, visis presentibus et postquam 25 pro parte dicte domine abbatisse fueritis requisiti aut alter vestrum fuerit requisitus, eandem dominam abbatissam, tociens quociens opus erit, absolutam et gremio sancte matris ecclesie et eius unitati restitutam publice nuncietis atque nunciari faciatis 5). In quorum omnium fidem et testimonium sigillum nostrum presentibus 30 est appensum. Datum anno Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo quinto, die sabbati decima mensis decembris 6), nobis hora vesperarum in ecclesia sancti Petri predicta pro criminali sedentibus, presentibus ibidem providis viris dominis Henrico Currifice, Johanne Keppigkin, Johanne Fredeborn presbiteris Ma-35 guntine diocesis testibus ad premissa vocatis et rogatis.

Johannes Roder notarius.

Orig.-pap. in K. Spitzovales, 50/40 mm grosses, grünes siegel, sanct Petrus unter goth. baldachin stehend, rechte hand erhoben, in der linken den schlüssel haltend, zu seinen füssen wappeuschild mit 3 rosen (2:1), umschrift: 40 S. IOHANIS KIRCHA[IN] CONMISSAR[II] FRISLARIEN[SIS].

1) mit grössern buchstaben geschrieben. 2) orig. ,reddire'. 3) orig.

,insiniamus'. 4) orig. ,volimus'. 5) orig. ,facietis'. 6) da im jahre 1445 der 10. dec. auf einen freitag fiel, so muss entweder der 11. dec. oder der freitag oder das jahr 1446 gemeint sein, welch letzteres nicht wohl anzunehmen ist; da aber ein irrthum im monats- wie im wochentage gleich möglich ist, so lässt sich der zweifel nicht beseitigen.

435. Der priester Johannes Ruschenberg bezeugt, dass die gemeinde Flarchheim zu folge eines mit der verstorbenen äbtissin Bertha von Sayn zu Kuufungen geschlossenen übereinkommens sich verpflichtete, den colonen des stiftes Kaufungen zu Heroldshausen holz aus ihrem walde zu liefern.

1445 december 26.

1445 dec. 26.

[Text und bemerkungen s. urk. nr. 481 von 1453 april 19]

436. Konrad Volghard, schreiber und vicar des altares U. L. F. zu Kaufungen, quittirt der stadt Immenhausen die rückzahlung ihr geliehener 50 gulden. 15

Cassel 1446 januar 6. a.

Ich Conradus Volghard scriber etc. und vicarius unser liben jan. 6, a. frauwen altares zeu Couffungen bekenne vor mich unde alle myn nachkomen des selben egenanten altares uffentlich in dussem breve unde thun kunt allen luten, die en ansehen adir horen 20 lesen, als dan die ersamen wisen lute, borgermeister, scheffen, rayd unde die gemeinde zeu Ymmenhusen jerliches uff sant Mertins dag dem egenanten myn altare uff funffczig Rinsche gulden heuptgeldes vier gulden geldes plichtig unde schuldich gewest syn, die auch gegeben unde beczalt han, daz sie myr solche 25 funffezig gulden heuptgeldes unde auch de gulde daruff güttlich gegeben unde wol beczalt han, so daz ich in dancke. Unde ich sagen die egenanten von Ymmenhusen unde alle er nachkomen solcher egenanter funffczig gulden heuptgeldes unde auch der gulde daruff vor mich unde alle myn nachkomen des egenanten 30 altares in crafft dusses breffes qwit, ledig unde loes sunder geverde unde ane argelist. Und uff daz auch die selben von Ymmenhusen unde ire nachkomen des deste bas vorsichert sin mussen, so han ich gebeten die edelen unde werdigen frauwen Elizabeth von Waldecken abbatissen zeu Kouffungen myn gne-35 digen liben frauwen, daz die ere quitancien vor sich unde ire nachkomen den egenanten von Ymmenhusen unde eren nachkomen daruber auch vorsigelt gegeben haid. Wer es auch, daz her [!] nach gifft dusser qwitancien eynich breff von den ege-

nanten von Ymmenhusen uber solche egenante vier gulden geldis gulde unde funffczig gulden heuptgeldes gegeben funden worde, so behalde ich in crafft dusses breffes myr unde allen myn nachkomen die macht unde willen, also wan unde welge 5 czut dan ich adir myn nachkomen zuvornd den egenanten von Ymmenhusen adir eren nachkomen funffczig Rinsche gulden widderumme obirgeben unde verandelagen, daz wir dan also nach unserm willen thun mogen. Alsdan sollen unde wollen ich unde myn nachkomen unde nach solichem der von Immenhusen vor-10 sigelten breffe halten unde darinne sollen uns auch die von Ymmenhusen unde ire nachkomen nicht tragen 1), als ich dan hoffe sie gerne thun wollen unde auch bilche thun sollen. Des zeu orkunde unde bekentnisse han ich gebeten die erbarn unde ersamen myn liben heren unde guten frunde her Tilleman Sidenbin 15 dechande und meister Henriche von Schucczeberge, daz die ire ingesegel vor mich zeu geczugnisse dusser vorgenanten dinge uff dussen breff zeu rucke han thun drucken gebresten myns egen ingesegels zeu dusser zeit, des wir egenante Tileman und Henricus also bekennen unde umme des egenanten hern Conrad 20 Volckhardes bete willen also auch gethan han. Geben zu Kassel uff der hillgen Dry kunige tag sub anno Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo sexto.

Cop.-pap.-vid. in K. Ist an erster stelle mit der copie urk, nr. 437 von demselben tage auf einem bogen zusammengeschrieben; beide copieen sind mit 25 folgenden worten beglaubigt: "Auscultata et collationata est presens copia per me Henricum Wakenfeld clericum Maguntine diocesis, imperiali auctoritate notarium, et concordat cum littera origenali sine aliqua corrosione") sigilli littere origenalis, quod protestor manu propria hic apposita.

 es ist hier nicht 'tragen', praet 'truoc', gemeint, sondern 'trägen, trae-30 gen', praet 'trägete', in der bedeutung 'träge sein, nachlassen, lässig werden'.
 eorruptione (Du Cange).

437. Aebtissin Elisabeth von Waldeck zu Kaufungen beurkundet auf bitten ihres caplans Konrad Volghard die durch rückgabe des darlehens von 50 gulden seitens der stadt Immenhausen geschehene ab-35 lösung der jährlichen gülte von 4 gulden, welche die stadt an den altar U. L. F. zu Kaufungen zu geben hatte.

Kaufungen 1446 januar 6. b.

Wir Elizabeth von Waldecken abbtissen des fryhen stifftes 1446 zeu Couffungen bekennen vor uns unde unser nachkomen in dus- jan. 6. b. 40 sem breffe: Nachdem dye ersamen borgermeister, raid unde gemeynde zeu Ymmenhusen jerliches uff sant Mertins tag plichtig gewest syn, gegeben unde gerechit han vier gulden geldes von funffczig gulden heuptgeldes unser liben frawen altar hie zeu Couffungen unde sinen besicczeren, haid uns der erbar her her Conrad Volghard scriber etc., unser liber cappellan unde andech- 5 tiger, vorbracht unde berichted, daz die egenanten von Ymmenhusen solche vier gulden geldes ime als eyme rechten besicczer des egenanten altares abegeloest haben mit funffczig Rinschen gulden heuptgeldis, daruber der selbe her Conrad auch den selben von Ymmenhusen syne qwitancie vor sich unde sine nachkomen ge-10 geben hat unde dabie uns guttlych gebeten, daz wir den von Ymmenhusen des auch unser qwitancie, uff daz die von Ymmenhusen deste bas vorwart syn mugen 1), geben wullen. Unde dwiel nu die von Ymmenhusen solch obgenante gelt dem egenanten heren Conrad des selben altares besicczer gegeben unde 15 beczalt han, so sagen wir die selben von Ymmenhusen unde ire nachkomen vor uns unde unser nachkomen solcher funficzig gulden heuptgeldis in crafft dusses breffes qwid, ledich und lois sunder geverde und ane argelist. Des zeu orkunde han wir unser ingesegel hiruff zeu rucke thun trucken. Gegeben zeu 20 Couffungen uff der hilligen Dry konninge tag sub anno Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo sexto.

Cop.-pap. vid. in K. Ist an zweiter stelle mit urk. nr. 436 auf einem bogen zusammengeschrieben; die beglaubigung des notars Wakenfeld für beide urk. s. ebendaselbst.

1) vorlage ,nugen'.

438. Landgraf Ludwig I. zu Hessen verspricht, die vergleichung der äbtissin Elisabeth zu Kaufungen mit dem kanzler Thilemann Hollauch, sowie auch mit der dechantin Margarethe von Weilnau zu Gandersheim versuchen zu wollen.

Cassel 1446 februar 3.

1446 febr. 3. Es ist beredt in gutlicheit von deme hoichgeboren fursten und herren hern Ludewige lantgraffen zur Hessen unserm gnedigen liebin herren uff hute datum dieser zeedeln zeusschen der erwirdigen frauwen frauwen Elizabeth eptischen zur Cauffungen 35 und irem gesynde, die das mit ir zeu thunde haben, uff eyne und hern Tilman Hollauche cantzeler und die das mitde angehit, eß sin pristere adir frauwen, wer die sin, uff die andern siiten von solicher gebrechen und irrethumß wegen, als zeusschen yn

gewest und uffirstanden sin uff diese zeit, nichtes ußgescheiden, also das sie die von allen siiten haben gestalt an den egenanten unsern gnedigen herren, der sie dann darumbe zeusschen hie und Ostern nehstkomen, wann sine gnade des hiebynnen gewarten 5 mag, scheiden wil in gutlicheit mit wiisßen, und abe sin gnade der gutlicheit nicht fynden muchte, des doch God nicht wulle, was dann syne gnade zeusschen yn noch schulden und antwurten vor recht sprechende wirdet, dabie sal das bliben. Hiruff sollen beide parthie und die des mit yn zeu thunde han, worte, wergke, 10 raiche 1) und virfolgunge gein evnander von allen siiten lassen ane alle geverde und ane argelist. Es ist auch von deme egenanten unserm gnedigen herren furter beredt von solicher gebrechen und sache wegen, als dann die edele juncfrauwe Margrete von Wilnauw dechynne zeu Ganderßheim hait witder unser frau-15 wen, darumbe sie dann unsere frauwen geistlich angelanget hait, das die gebrechen und sache auch gutlich saln bestehin zeusschen hie und der egenanten zciit, und in der selbin zciit sal kevne parthie witder die andern nuwe gerechtigkeit anders, dann sie iczt haben, behalten, dabynnen auch unser gnediger herre virsuchen 20 wil, abe er sie des gutlichen entsetezen moge. Mochte er abir des nicht gethun, so mag iglich parthie syn recht virfolgen in allermaß, als sie des zeu dieser zeit thun mochten, iglicher parthie rechte hiemitde unverkrengket, und sal hiruff unsere frauwe den pristern ire probinde fleysch, broit und bier weselich geben 25 ane geverde. Des selbin glich sallen auch die pristere thun mit godesdienste, was yn geboret, auch ane alle geverde. Des zon urkunde han wir obgenante parthie alle gebeten den egenanten unsern gnedigen herren, das er syn ingesegel heruff gedrucht hait lasßen 2). Gebin zeu Cassil uff donnerstag nach unser lieben 30 frauwen tagk Lichtmesß, anno Domini mo. cccco, xl. sexto.

Orig.-pap. in K., fleckig, riss im papier. Das auf der rückseite aufgedrückt gewesene siegel ist gänzlich abgefallen.

1) rache. 2) ,lassen' übergeschrieben,

439. Heinrich Frederichs, bürger zu Cassel, und seine ehefrau Else 35 vertauschen 2 acker land zu Nieder-Zwehren gegen ebensoviel land duselbst an das stift Kaufungen.

1446 februar 27.

Ich Hinrich Frederichs burger zu Cassel, Else myn elich  $^{1446}$ hußfrawe bekennen vor uns und alle unse rechtin erbin und thun  $^{fehr.}$   $\mathcal{A}^{r.}$ 

kund allirmenlichen, daz wir mit gudin willen und vorrade dorch unsers notziß willen unser tzwever egkir gelegen in der feltmargke zu Nyddern Twerne gudiß arthaftigiß landiß (der selben vorgeschreben egkir ist anderhalbir gelegin und stoßid uff den Kraenweg boben der Sehelhegkin und vord¹) eyn halbe agker 5 gelegin uff dem Hoenrade stoßid uff den Dyppayd2) und ist eyn anewendir ane Hennen van Ritte lande gelegen) erblichen vorbutid und vorgeben haben mit crafte dijsses breffes der erwerdigen und edell frawen Elysabeth van Waldegken eptische deß fryhen stiftes Konffungen unser gnedigen lieben 10 frawen und alle iren nachkommen sich der zu gebruchgen laßen. na allem iren willen zu thunde und zu laßen. Und wir vortzijhen alle unsers erbetzals und rechtin, daz wir an solchgen egkir gehat haben und setzen dy selbe unser gnedigen frawen vorgeschreben und alle ire nachkommen inne evne ruweliche, 15 ewyge, erbliche besitzunge. Dar enkegin haid dy selbe unse frawe uns und unsern erben widder gelaßen und erblichen gegeben tzwene agkir inne der selben feltmargke gelegin und irs stiftes tzevndin uß evnem gude, daz vtzundiß buwid und gewynned van deß egenanten stiftes wegen Henne Wyse, und lyg-20 gen benebin Trogenradiß wyssen, dy den edelln jungfrawen zu Kouffungen uff iren koer dynned und zugehorid, und by der fronehobiß wyssen, der selben agkire wir uns erblichen gebruchgen sollen na lude eyns vorsigelten breffes, den sye uns und unsern erben darobir gegeben han. Doch also wers, daz wir dy selben 25 tzwene egkire, dv dan vtzundiß arthaftig syn und tzehindin geben der egenanten unser frawen und iren nachkommen, lyßen liggen zu grase und woildin wyssen daruß machgen, so soildin und woildin wir willen machgen umbe den tzehindin, den dy tzwene agkir gedragen kondin, an alle vortzog nach evnigerlev 30 insage, dy wir eddir unser erben darinne thun mochten. Alle argelist, n[u]we funde und geverde syn ußgesloßen, sundir wir und alle unser erben sollen und wollen sollichge butunge nach lude dysses breffes stede und vaste und unvorbrochlichen haldin. Deß zu worem bekentnisse und merrer sicherheid willen so han 35 ich Hinrich und Else myn eliche hußfrawe vorgeschreben semplichen und unser iglicher besundern gebedin dy erbaren vastin junghern junghern Otto van Mulenbach und junghern Hinrich van Louberbach umbe ire sygell, so daz er vglicher syn ingesygell an dijssen breff haid thun hengkin vor uns und unser 40 erben, deß wir Otto und Hinrich ytzund genand uns umbe

irer bede willen so hiranne irkennen, der gegebin ist nach Christi gebord veertzehinhundird jar, dorchnach [!] inne deme seß und viertzigesten iare, uff den sondag, so man syngid Esto michi.

Orig.-perg. in M. Siegel 1) Ottos von Mulenbach, braun, an den rändern 5 abgestossen (beschreibung s. urk. nr. 425 siegel 1); 2) Heinrichs von Louberbach, umschrift durch den eingedrückten siegelrand verdeckt (beschr. s. urk. nr. 425 siegel 2).

- 1) hier folgt wieder gestrichenes ,der', 2) Diebspfad,
- 440. Hans von Erffa bittet die äbtissin Elisabeth zu Kaufungen, ihn 10 zu dem von ihr am 31. mai abzuhaltenden tage zu Herleshausen zu bescheiden, um ihre streitigkeit über einige lehengüter beizulegen. 1446 mai 22.

Minen willigen dinst zcuvor, erwerdige, gnedige, liebe frouwe. Als mir uwer gnade am lestin geschrebin had, daz ich solche 15 sache antreffende etliche gutere, die von uch zeu lehen ruren, sullen gutlichin anstehen laße, ir wullet mir darumbe bescheidin. alß daz uwer gnade schrifft mit meher wortin inheildet, daz sich dann bißher vorczogen had etc., beden ich uwer gnade gutlich wissen, daz ich vornomen han, daz ir eynes tages warten wullet 20 zeu Herlßhußen mit Curde Trovsschin uff dinstag nehestkomende nach deme suntage Exaudi, beden ich uch mit fliße gutlich mir mai 31. daselbest kegin Herlshusen zou bescheiden unde solche sache laßet zeu eyme gutlichin ußtrage komen. Uwer gnade wulle mir evn solcheß nicht lenger uffczyhen, alse ich des evn ganczen ge-25 truwen zeu uch habe. Daz wel ich williclichin gerne vordine. Unde beden des uwer gutliche beschrebin antwerte, da ich mich noch gerichte moge. Gegebin under myme ingesegil am suntage Vocem jocunditatis anno etc. xl. sexto.

Hans von Erffa.

[Adresse auf der rückseite:] 30

Der erwerdigen frouwen frouwen Angneßen 1) eptischin zeu Kouffungen myner gnedigen, liebin frouwen.

Orig.-pap, in K. Vom verschlusssiegel sind nur wenige spuren erhalten,

1) Angnes' irrig statt Elisabeth'. Aebtissin Agnes von Anhalt regiert 35 erst von 1495 an. Dieser irrthum seitens eines lehensmannes der äbtissin ist allerdings auffallend, allein einen schreibfehler im datum - etwa xc für xl anzunehmen verbietet sich durch den tod dieses Hans von Erffa im jahre 1450 (die mittheilung des todesjahres verdanke ich der güte des herrn freiherrn v. Erffa zu schloss Wernburg bei Pösneck).

1446

441. Anno 1446 am dienstage nehist vor festum Ascensionis schreibt Eliesabeth von Waldegk abtissin zu Kauffungen an ihren schwager, dass er zu Herleshausen auff einem gewissen angesetzten tage erscheinen möchte, um in der sache zwischen Kurt Treischen und dem stifft zu Kauffungen wegen etlicher güter zu Herleshausen die güte zu versuchen.

1446 mai 24.

1446 Regest im ,Verzeichniss von urkunden das kloster Kaufungen betr.' (Mss. mai 21. Hass. fol. 182, bl. 66, nr. 53 der ständ. land. bibl. zu Cassel). Die vorlage dieses regestes ist als orig, bezeichnet, das aber nicht mehr aufzufinden ist,

Hans Schuchwort verzichtet zu gunsten der äbtissin Elisabeth von Waldeck zu Kaufungen auf die streitigen güter und einkünfte (zu Herleshausen).

1446 juni 19.

Ich Hans Schuchworte bekennen ufflichen vor mich und 15 juni 19. alle myne rechtin erben in dyssen breffe, daz uff hude sontag uff datum dysses breffes dy strengen und vasten her Borghard van Kalmaß ritter, myn liebe herre, und jungher Wernher von Bottler umbe myner bede willen gethedingid haben zuschgen der erwerdigen und edell frawen Elisabeth van Waldegken ep-20 tische zu Kouffungen, myner gnedigen lieben frawen, und mir umbe allen unwillen, den ire gnade uff mich wente uff dijsse tzijd gehaid haid, und umbe alle zusprachge, dve ich zu iren gnadin edder stifte wente uff dijsse zijd gehabd hette edder mochte, iß weren von gudern edder früchte, wy daz nw gestald 25 edder genand mochte gesyn, nichtes ußgescheidin, daz ich gantzlichen daruff vortzygen habe und vortzyhe in kraft dijsses breffes, ich edder nymande von myner wegen, darumbe vordir zu vordirn, sundern daz ich der vorgeschreben myns hern und junghern darane genoßen habe, daz ich gnedichlichen allir sachge gutlichen 30 nnd gantz ensatz byn mit myner gnedigen frawen vorgeschreben. Deß so han ich 1) dv selben mynen hern her Borghard von Kalmaß ritter und mynen junghern Wernhir van Botler gebedin iglichen umbe syn inges, vor mich uff dijssen breff zu drugken, deß wir Borghard und Wernher itzundes genand uns umbe syner 35 bede willen, und daz wirs ouch also gethedingid haben, irkennen, der gegeben ist am sondage nehist vor sancti Johannis tag Baptiste, anno etc. xl. sexto.

Orig.-pap. in K. Auf der rückseite sind 2 runde, je 23 mm grosse,

grüne siegel aufgedrückt: 1) v. Buttlarsche butte, umschrift: S. WERNERI V. BVTTLAR; 2) beschädigtes siegel Burghards von Colmatsch (beschr. s. urk. nr. 362). Auf der rückseite von hand 16. jahrh.: "Vertrag zwischen Hans Schuchworte und aptißin zu Kauffungen." Wiewohl der ort im texte nicht gefannnt ist, wird doch ohne zweifel Herleshausen gemeint sein, wie auch eine bleistiftnotiz der rückseite besagt.

- 1) hier folgt wieder gestrichenes ,gebedin',
- 443. Berthold Krebs, pfarrer der sanct Martinskirche zu Grossen-Gottern, bezeugt die seitens genannter inhaber von gütern des stiftes 10 Kaufungen zu Ober-Heroldshausen vor ihm abgegebene erklärung, dass sie selbst in den der gemeinde Flarchheim gehörenden gehölzen zu hauen, keineswegs aber die von Flarchheim in der feldmark von Ober-Heroldshausen zu hüten berechtigt seien.

1446 december 3.

Ich Bertoldus Krebis itzûndes pherner der kirchgen sancti Martins zu Bischofißguttern bekennen in dijssem uffen breffe vor allirmenlichen, dij dijssen breff sehin eddir horen leßen, daz dy frommen lute vor mich kommen syn, nemelichen Bernld [!] Tribe. Appell Kindefatir und Hans Styme und haben by irme eyde 20 unbetwunglichen bekand, dy sy dan iren rechten herren gethan haben, wy daz sy gudere gehabd haben van myner gnedigen frawen evner eptischen van Kouffungen und van deme heiligen crûtze zu Obirn Heroldishußen gelegen in der feltmarke, nemelichen genant Korngeldißgud, daz sy dar gewonnen und gearbeid 25 haben und ouch etzliche jare dar gewoned haben. Und dywile sy soliche guder gearbeid haben und gewonnen, haben sy gerechtikeid gehabd von der selben gudere, eyner aptischen und deß heiligen crutzis wegen deß stiftes zu Kouffungen in der van Fladicheym geholtze. Wor sy daz selbin undir sich hywen, 30 wordt dijssen selben nehist darnach gemesßen und abgegeben, daz dijsse vorges, dan selben gehaywen und gefurd haben nach alle irme notze. Und segen ouch vord by den selben eyden, daz sy keyne gerechtikeid wißen, dy die van Fladicheym haben sollen in der feltmarke zu Heroldishußen uff irer gemeyne zu 35 huden. Und wers, daz vordir noid thede hiruff zu segen und vordir zu beweren, wy sy dan vordir gewised und gelernd worden van frommen luden in rechte thûn soilden, woilden sy ouch thun. Hirby ist geweist Herman Bottener, Curd Herte, Ernst Tzymerman, Clawes Lynsen und mehir frommen lude. Und deß 40 zu worme bekentnisse und merer sicherheid so haben ich Ber1446 dec. 3. 1446.1

toldus Krebis pherner vor mich und umbe der vorgeschreben frommer lude bede willen zu evme betzugnisse der warheid myn inges, zu rugke uff dyssen breff thûn drugken, deß wir itzundes genante Herman, Curd, Ernst und Clawes ouch uns hirinne so irkennen, der gegeben ist am sonnabende nehist vor sancti Nv- 5 colai, anno Domini mo, cecco, xl. sexto.

Orig.-pap, in K. Das auf der rückseite aufgedrückt gewesene siegel ist gänzlich abgefallen.

444. Genannte 5 colonen des stiftes Kaufungen zu Heroldshausen bezeugen, dass ihrerseits das recht der äbtissin zu Kaufungen, in der 10 gemeindewaldung von Flarchheim holz zu fällen und abzuführen, ohne einrede ausgeübt worden sei.

[1445 oder 1446.]

Ich Heinrich Lyndener der alde, Herman Sele, Hans Rum-11445 oder mel, Hans Margwart und Heinrich Wylant bekennen gemevn-15 lichin und unsir iglicher besunder in dissem briffe vor alle den, vor die disser briff kommet, sehen ader horen leßen, daz wir etzwilche guter undir handin gehabt, gearbeit und gebuwet 1) han gelegen in feltmarcken und felden zeu Heroldeshußen, genant daz Korngeldesgudt, und von den selbin gutern als von des hei-20 ligen cruczes und eyner eptischen von Koiffungen gerechtickeit gehabt han in der von Fladichevm gehegete holcze des jars mit 12 ackern, 6 obir wynter und ses obir sommer, die dan getheylet woren in die Korngeldeshube, der wir dan uns zeu unsirm teyle gebruchet, gefuret, geholt, helffen holen und gehauwen han und 25 uns die von Fladicheym<sup>2</sup>) gutlichin an intrag han laßin fulgin. Und daz ßo war ist gescheh, gehort und ouch gefurt han, sprechin wir uff unser eyde, die wir unsirm rechtin herren gethan han und, ab des fortir noit werde hiruff zeu sagen und zeu weren, wulden wir behalden und daz beweren gemeynlichen und 30 unser iglicher besunder 3), wie wir von frommen luden undirwijst und gelernet worden 4). Hirbie sint geweist Locze Boymbach, Herman Kegel, Heinrich Eyterwint und Concze rydeknechte von Koiffungen. Und des in warheit und merer kuntschaff 5) han wir gebeden den vesten Bertolde von Spira, daz er sin ingesigel vor 35 uns uff dissen briff hait gedrucht, daz ich Bertolde itzitgenant umbe bede willen Heinrich, Herman, Hans, Heinrich und Hans obgenant mich so hirane erkennen und so han vorsigelt 6).

Pap,-conc. in K., auf die rückseite eines Heroldshäuser güterverzeichnisses (urk,

nr. 461) geschrieben (hand 15. jahrh.). Datirung fehlt, doch dürfte dieselbe in die jahre 1445 oder 1446 zu setzen sein, aus denen noch andere zeugnisse in gleicher sache vorliegen (s. urk. nr. 435 und 443).

1) "gearbeit und gebuwet" übergeschrieben. 2) "Fl' verwischt. 3) zu 5 "gemeynlichin und unser iglicher besunder", das mit zeichen am rande steht, stimmt das einfügungszeichen im texte nicht, steht auch unrichtig nach "gelernet werden". 4) vorl. "werden". 5) zu dem am rande stehenden "des in warheit und merer kundschaff" fehlt das einfügungszeichen am rande, während ein solches im texte richtig nach "Und' steht. 6) hier folgt "Hirbie ist geweist".

10 445. Heinrich Magis, schultheiss der äbtissin zu Kaufungen, legt rechnung über die einnahmen zu Herleshausen.

## 1446.

Reg. in ,Schmincke Collectaneen von Hessischen klöstern' (Mss. Hass. fol. 1146. 118, band 3, blatt 58 (blaue zahl), nr. 642 der ständ. land. bibl. zu Cassel).

15 446. Papst Nicolaus V. befiehlt dem dechanten Bernhard der sanct Martinskirche zu Cassel zu veranlassen, dass die nonnenklöster des heil. kreuzes zu Kaufungen und des heil. Cyriacus zu Eschwege dem scholaren Happel Batten unter gewissen voraussetzungen ein oder zwei geistliche beneficien verleihen.

20 1447 juni 14.

1441 Juni 14.

[Text und bemerkungen s. urk. nr. 451 von 1448 mai 25.]

1447 juni 14.

447. Aebtissin Elisabeth von Waldeck zu Kaufungen beschuldigt die dorfmänner zu Flarchheim, dass sie den zu Ober-Heroldshausen wohnenden landsiedeln des stiftes die ihnen obliegende holzlieferung seit 25 mehreren jahren verweigern, und ersucht den grafen Adolf von Gleichen und den amtmann Ernst von Uslar zu Thamsbrück darüber zu entscheiden.

## 1447 september 29.

Dyß syn unser Elysabeth van Waldegken van Gots gnadin 1447 30 abbatissa deß fryen stiftes zu Kouffungen schulde und züsprache, sept. 29. dy wir han und thüen zu den mennern gemeynlichen deß dorffis zu Fladicheym etc.

Wir schuldigen sye und sprechen yn zû umbe tzwelff agkir holtzs, seß agkir ûbir sommer und seß agkir ubir wyntir, die sye 35 uns jerlich geben soln uß irme gehegeten holtze, daz nach, als wir hoffen, luten wissentliche sy. Dye selben tzwelff agkir gehoren in unser tzwey eygen frye vorwergke zu Obirn Heroldißhußen, dye dan in sich halten vieruntzwentzig hube lands an geverde und genant syn daz Korngeldesgûd und nw by entzell

hûben umbe tzinse syn vorthan, die sie dann etzliche jare deme heiligen crutze, uns und unsern lantsiedeln uff den selben hüben verhalten und nicht gegeben han, heischen wir van yn deme heiligen crutze, uns und unsern lantsiedeln der vorgenanten hube soliche tzwelff agkir holtzs nw vordir jarlichs zu geben, als dann 5 by unsern vorfarn abbatischen seligen daz gehalten und gegeben ist, und uns umbe den vorseß thun, als vill uns darumbe billich evgen sall. Und stellen daz an uch wolgeborn und edell Adolffe grave zum 1) Glichgen unserm lieben fettern und an Ernst van Ußlar amptman zu dijsser tzijd zu Domesbrügke unserm lieben 10 getrawen, uns mit den vorgenanten van Fladichevm darumbe zu scheidin nach inhalte und lute dysser unser schulde und ir antworte daruff, inmaßen wir daz by uch blebin und gestald han, doch mit beheltnisse geistlichger forderunge, ab uns deß noid syn worde, allis an geverde. Deß zu urkunde haben wir Elvsa-15 beth van Gots g[na]den 2) abbatissen vorges, unser secret unden an diisse unser schulde laßen drugken. Datum anno Domini mº. ccccº, xl. septimo, ipso [die] 3) sancti Michaelis archangeli etc.

Orig.-pap. in K., mürbe und im unteren theile löcherig. Unter dem texte rundes, 40 mm grosses, braunes defectes siegel aufgedrückt, von dem nur noch 20 der Waldecksche stern zu erkennen ist.

1) m verwischt. 2) ,na' durch loch zerstört. 3) ,die' desgl.

448. Notariatsinstrument eines ungenannten notars über ein mit Heinrich Versler zu Ihringshausen auf ansuchen des amtmanns Henne von Wildungen zu Kaufungen angestelltes verhör wegen zehentpflich-25 tigkeit von ländereien zu Sandershausen und Wolfsanger.

1447 nov. 9. a.

Anno Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo sepnov. 9. a. timo, indictione [decima] 1), anno papatus ex causa, non ex errore
obmisso 2), in terra Hassie et in villa Eringeshusen Maguntine 30
dyocesis, in domo habitacionis dicti Heinrichen Verßler senioris,
die Jophis [1] nona mensis novembris, hora vesperorum vel quasi,
in mei notarii testiumque infrascriptorum presencia personaliter
constitutus validus Henne Wildingen armiger jam dicte Maguntine dyocesis, officialis venerabilis et nobilis domine domine Eli-35
zabeth abbatisse monasterii Couffungen etc. prefate Maguntine
diocesis nomine dictorum monasterii ac venerabilis domine proposuit atque exposuit, quomodo in quadam causa decimarum haberet testes producere necessarios, inter quos precipue prefatum
nominavit Hennichen Verßeler seniorem, et quod idem Hennichen 40

senex fuit et valitudinarius, plena tamen fruens mentis sanitate. Ne in causa hujusmodi in futurum deesset testimonii copia, me notarium debita cum 3) instancia rogavit et requisivit, quatinus per prefatum Hennichen prestito jurejurando ipsum de causa hu-5 jusmodi et eius veritate examinarem. Ob quam igitur peticionem tamquam justam et racionabilem ego notarius publicus prefatum Heniche[n] per eum post prestito sacramento et tactis corporaliter sacrosanctis jurantemque, quod non attento favore vel gracia, odio vel munere etc., nec alia quavis causa dicet meram et puram, quam 10 juret et de qua interrogaretur per me, in hujusmodi causa dicimarum [!] veritatem, in hunc modum examinavi: Primo interrogans ipsum de quodam uno agro, sito proprie in der feltmargke zeu Sandershußen czwuschen der von Bredenow unde dem heilgen cruce, dar Hennen Liphardis lant ufstoßet, an de eo solvatur 15 decima et cui. Et respondit sub juramento jam per ipsum prestito, quod de prefato ag[r]o monasterio in Couffungen et pro tempore abbatisse debetur et persolvitur decima integra. Interrogatus consequenter de duobus agris confrontatis et confinibus cum agris domini lantgravii, quos colit dictus Menkel, unde sto-20 Bin uf dy Fulde. Respondit, quod de eis conswevit solvi et debetur monasterio et pro tempore abbatisse decima media. Interrogatus insuper de quadam pecia sex agros continente, vulgariter 4 korcz unde 2 langk, gelegen czwuschen der lantfeyden unde ern Johan Tipels lange 4), do der von Breydingen agker, genant 25 in den Korcz[e]n, liged. Respondit, quod unus est in medio illius pecie, de quo debetur integra decima, de reliquis quinque agris debetur decima media. Item interrogatus de duobus agris sitis vulgariter czwuschen Wißgerwer unde der von Brevenow 5) lange 4). Respondit, quod de eis solvitur decima media monasterio et pro 30 tempore abbatisse in Kouffungen. Item interrogatus de duobus agris sitis in duabus peciis proprie stugke, der 6) eyns czwerß geed unde legen ouch czwuschen Wißgerwer unde der von Bredenow lange 1). Respondit: de eis pro tempore domine debetur media decima. Item interrogatus de una pecia, dicta vulgariter daz 35 Breydichen, continente 4 agros, gelegen byneben by derer von Anberge lande unde stoßit uff des pfarners wese, et de uno agro, de quo ipse dominus plebanus fecit pratum et ex quo suum pratum augmentavit, dixit respondendo, quod similiter dat mediam decimam. Subsequenter interrogatus de una pecia continente 2 agros. 40 vulgariter dictos in dem Bodem, sitos im felde zeu Wolffesanger, respondit, quod solvi solet et de ea debetur media decima. In-

terrogatus postremo de duabus peciis continentibus quin[que] 7) agros, gelegen uff dem Hettilberge et fuit der Brodinger, respondit, quod de eis sepefatis monasterio in Kouffungen et pro tempore abbatisse debetur et solvitur integra decima. terrogatus demum de causa sciencie omnium premissorum res- 5 pondit, quod fuit per 27 annos continuos proprie eyn lantsedel successive duorum plebanorum, videlicet domini Martini et domini Hermanni Lupi, unde hatte sulche lenderve von in in len unde handelagete verlichen evnem nagecziten 8) hofemanne evner nagecziten frowen von Kouffungen von iczlichir obgescreben lendrie 10 sulchen vorbeschreben czenden, unde habe vor nach na ny anders vornomen nach erfaren, wen daz sulche stugke und egker sulchen czenden pflichtig sin unde geben sullen jerlichen dem heilgen cruce unde zeu gecziten eyner ebtisschen zeu Kouffunghen. Qua examinacione sic facta supradictus Henne Wildungen 15 nomine domine sue me notarium rogavit et requisivit, quatinus ad perpetuam rei memoriam memoratam deposicionem in notam reciperem sibique, domine sue ac monasterio in Kouffungeu exinde, tot quot forent necessaria, publica conficerem instrumenta. Ad cujus requisicionem eandem deposicionem sic ut prescriptam in 20 notam recepi copiamque eidem Johanni de Wildungen petenti tradidi. Facta sunt hec anno, indictione, die et hora, loco quibus supra, presentibus ibidem villanis ibidem, scilicet in Eringeshusen, testibus requisitis et rogatis 9), laboriosis Cunczen Stevnfelt, Hennen Hansteyn, Hennen Wygandes, honorabili viro domino 25 Johanne Jacobi beneficiato in Couffungeu etc.

Pap.-conc. des 15. jahrh, in K., stellenweise verwischte schrift.

1) der platz für die indictionszahl ist in der vorlage offen gelassen.
2) vielleicht gehörte der notar als anhänger des gegenpapstes Felix zu den zähen opponenten des bereits am 6. märz 1447 erwählten papstes Nicolaus V., wiewohl 30 kaiser Friedrich III. am 21. august 1447 ein edict erlassen hatte, wonach jedermann im reiche Nicolaus V. als papst anzuerkennen habe (Pastor 1, 296). Ich kann mir sonst keinen grund für diese ausdrückliche auslassung des annus papatus' denken. 3) vorl. .tü' (tum). 4) für "lande', grobnundartlich Niederhessisch, wie "hingen' für "hinten". 5) soll "Bredenow" (Breitenau) heissen 35 6) vorl. "proprie der stugke'. 7) vorl. .qi' mit abkürzungszeichen, auscheinend n, darüber. 8) die adverbiale verbindung "na gecziten", lat. "pro tempore", ist hier adjectivisch verwendet. 9) vorl. "rogatus'.

449. Deutsche ausfertigung des vorstehenden notariatsinstrumentes.

1417 november 9, b. 40

1447 nov. 9. b. Nach Cristi gebort vyerczenhundert, darnach in dem siben

unde vverczigisten vare, in dem lande zeu Hessen, in dem dorffe zeu Eringishusen. Menczer bistumß, in dem huße Henichen Verßler des eldern, nf 1) den dornstag vor Martini umme vesperczit, in keynwerd[igkeit]2) myner offenbaren schribers unde hir 5 unden geschr, geczugen, keynwertig in eygener person der veste Henne von Wildunghen der erwerdigen unde edeln frauwen frawen Elizabeth ebtisschen zeu Kouffungen amptman von des genanten closters unde der genant[en] erwerdigen frowen wegen vorgab unde sprach, wy im not were in eyner sachen unde in 10 czukunft mochte mer not werden, etlicher gecznge zen furen der denne der genante Hennichen evner were, so er denne alt unde krang were unde von synes abegens wegen syner frowen unde irem closter mochte an geczugen in sulcher sachen gebroch werden, des hysch unde bath mich der obgenannte Henne von Wil-15 dungen amptman, ich wulde den genanten Hennichen Verseler vorhoren nach der wyse, alz man geczugen pfleget zeu vorhoren. Umme sulcher bethe unde hevsche willen ich stabelte dem ergenanten Hennichen evnen evd unde liß in sweren, daz er in sulcher sache wolde dy warheit saghen, was er der wuste unde 20 worumme er gefraget worde. So er sulchen evt gelevst hatte, vorhorthe ich in unde fragete in zeu dem ersten umme evnen agker gelegen in der feltmarke zen Sandershusen czwuschen der von Breidennow unde dem heilgen cruce, dar Hennen Liphardes land uffstoßit, ab er czendenbar sy, ab er czendenpflichtig sy 25 dem heilgen crucze, dem closter zeu Kouffunghen unde ezu gecziten evner ebtisschen. Darczu antwurte er unde sprach allis va. eyn sulch agker gebe dem heilgen crucze ganczen czenden. Vord fragethe ich in by dem selben eyde umme czwene egker gelegen by des lantgreven lande, sprach er, daz dyselben czwene 30 agker geben halben czenden, unde sy tribet evner genant Menkel unde stoßin uf dy Fulde. Vord so er gefreget ward umme seß agker, des sint vyer korcz unde czwene lang, gelegen czwuschen der lantfoyden unde ern Johan Tipels lande, da der Breydingen agker, genant in den Kortczen, liged, sprach er 3), daz eyn agker, 35 der mittelste, gebe ganczen czenden unde dy andern funffe geben halben czenden dem heilgen cruce zen Kouffunghen etc. Abber fragethe ich in umme czwene agker gelegen zwuschen Wyßgerwer unde der von Bredenow lande. Vord abber umme czwene agker gelegen an czwen stugken, der evns czwers geid unde 40 ligen ouch czwuschen der von Bredenow unde Wyßgerwerß lande. sprach er, sy geben alle halben czenden dem heilgen 4) crucze

etc. Item umme vyer agker gelegen byneben der von Anberge lande unde stoßin uff des pfarners wesen, genant daz Breydichen, sprach er, sy geben ouch halben czeuden, alz obengeschreben, unde ouch nach eyn agker, den der pfarner zeu syner wesen gebracht unde sy domit gegroßit hat, der gibet ouch halben ezenden. 5 Item fragete ich in abber umme czwene agker genant in dem Bodem, gelegen im felde zeu Wolffesanger, sprach er, daz dy b) ouch geben dem heilgen cruce zeu Konffungen halben czenden. Zeum letsten fragete ich in umme ezwev stugke gelegen uf dem Hettilberge by eynem agker unde ist gewest der Brodinger, 10 sprach er, sy geben ganczen czenden dem heilgen cruce, dem stifte unde na gecziten eyner ebtischen zeu Kouffunghen, unde sprach daz allis by sulchen evde, als er mir nach obin geschreben wyse gethan hatte. Uff 6) daz aller letste, so ich in fragete, worvon er daz wuste, sprach er, daz er were gewest czwyer 15 pfarner zeu Wolffesanger na eynander, eyns genant er Mertin, des andern genant er Herman Lupi, siben un [!] czwenczig iar an underloß lantsedel unde habe sulche lenderve von in in len?) gehabt unde geandelageth verlichen eynem hofemanne czu gecziten eyner frowen von Kouffungen adder eynem ihrer knechte 8) von 20 iczlicher obingeschreben lendrie sulchen berurten czenden und habe vor nach na ny anders vornomen nach erfaren, wen das sulche stugke unde egker sulchen vorgemelten ezenden pflichtig sin unde geben sullen ierlichen dem heilgen crucze, dem stifte unde czu gecziten eyner ebtisschen zeu Kouffunghen.

Darnach vormanthe unde bat mich der egenante Henne Wildungen amptman von der benanten stiftes unde frauwen wegen, ich wolde sulch 9) geezugniß unde bekentniß in myn notenbuch beschreben nemen, im des eyne copien geben unde im, syner frawen adder dem 10) stifte eyns adder mer uffinbar instrument 30 daruss machen, ab des in nod werde sin. Nach sulcher bethe unde vormanunge ich dann czu evnem ewigen gedechtniß sulch geczugniß habe in myne note beschreben, dem genanten Hennen Wildungen des eyn abeschrift gegeben, bereyt im eyn instrument adder mer daruß czu machen, ab ich des vormant unde czu 85 rechter wyse darczu geheyschen werde. Diß ist geschin in cziden unde steden, alz obin geschreben ist. Hirober unde by sint gewest der ersame er Johan Jacof der seß herren eyner zeu Kouffungen, dy beschevden Cuncze Stevnfelt, Henne Hansteyn unde Henne Wygandes gebur unde beseßen in dem vermelten 40 dorffe zeu Eringishusen, czu geczugen gebeten unde geladen.

Cop.-pap. des 15. jahrh. in K. Auf der rückseite von hand 15. jahrh.: "Copia attestationum cujusdam Hennichen Verßler in Eringeshusen", sowie von hand 16. jahrh.: "Etliche acker zu Sandershaußen des zehenden halben". Die vorliegende copie bezw. übersetzung ist aufgenommen worden, weil urk. nr. 448 5 eben concept ist und um demselben durch zweifache textwiedergabe mehr werth zu verleihen, zumal auch einige, wenngleich nicht wesentliche textungleichheiten vorhanden sind.

1) hier folgt wieder gestrichenes "dy mitte". 2) hinter dem die zeile schliessenden "keynwerd" folgt noch ein wieder gestrichenes "myner", dagegen 10 ist "igkeit" ausgelassen. 3) hier folgt wieder gestrichenes "sy geben ouch halben ezenden dem heilgen cruce etc. Awer fregete ich in umme". 4) hier folgt wieder gestrichenes "geiste". 5) "dy" übergeschrieben. 6) von hier an bis "ebbtischen zeu Kouffunghen" steht mit einfügungszeichen zu dieser stelle unter dem texte. 7) hier folgt wieder gestrichenes "hab". 8) "adder eynem 15 irer knechte" steht mit einfügungszeichen am rande. 9) "wolde sulch" desgl. 10) "dem" übergeschrieben.

450. Heinrich Magis, schultheiss der äbtissin zu Kaufungen, legt rechnung über die einnahmen zu Herleshausen.

## 1447.

20 Regest im ,Verzeichniss von urkunden das kloster Kaufungen betr. (Mss. 1447. Hass, fol. 182, blatt 74, nr. 53 b der ständ, land, bibl. zu Cassel).

451. Bernhard, dechant der sanct Martinskirche zu Cussel, befiehlt kraft päpstlicher bulle den nonnenklöstern zu Kaufungen und Eschwege, dem scholaren Happel Batten unter gewissen voraussetzungen ein oder zwei geistliche beneficien zu verleihen.

Cassel 1448 mai 25.

Reverendissimo in Christo patri et domino domino Dei et apostolice sedis gracia archiepiscopo Maguntino ejusque in spiritualibus et temporalibus vicario et officiali generali necnon reli30 giosis et venerabilibus dominabus sancte crucis in Kouffungen et sancti Ciriaci in Eschewege Maguntine diocesis, abbatissis, custodibus et capitulis necnon prepositisse ejusdem sancte crucis, ecclesiarum omnibusque aliis et singulis, quorum interest, intererit quosque infrascriptum tangit negocium seu tangere poterit quo35 modolibet in futurum, quibuscumque nominibus censeantur aut quacumque prefulgeant dignitate, Bernhardus decanus ecclesie sancti Martini Casselensis Maguntine diocesis, executor unicus ab i) infrascripta sede apostolica specialiter deputatus salutem in Domino et nostris hujusmodi, ymmo verius apostolicis firmiter 40 obedire mandatis 2). Litteras sanctissimi in Christo patris et do-

1448 mai 25. mini nostri domini Nicolai divina providencia pape quinti ejus vera bulla plumbea cum cordula canapis more Romane curie impendente bullatas, sanas et integras, non variatas, non caucellatas, non abolitas neque in aliqua sui parte suspectas, sed omni prorsus vicio et suspicione carentes, nobis per discretum virum 5 Happellonem Batten scolarem Maguntine diocesis in ipsis litteris apostolicis principaliter nominatum coram notario publico et testibus infrascriptis presentatas nos cum ea, qua decuit, reverencia noveritis recepisse. Quarum quidem litterarum apostolicarum tenor de verbo ad verbum sequitur et est talis:

Nicolans episcopus, servus servorum Dei dilecto filio . . decano ecclesie sancti Martini Casselensis Maguntine diocesis salutem et apostolicam benedictionem. Landabilia probitatis et virtutum merita, super quibus dilectus filius Happello Batten scolaris Maguntine diocesis, qui, ut asserit, inscribi 3) desiderat milicie 15 clericali, apud nos fide digno commendatur testimonio, nos inducunt, ut erga ipsum liberalitatem dexteram extendamus. Volentes itaque dictum Happellonem, qui, ut asserit, in vicesimo vel circa sue etatis anno constitutus existit, premissorum intuitu favore prosequi generoso, discrecioni tue per apostolica scripta manda-20 mus, quatinus eidem Happelloni, si sit ydoneus et aliud canonicum non obsistat, super quo tuam conscienciam oneramus, ei, postquam clericali caractere rite insiguitus fuerit, unum vel duo beneficium seu beneficia ecclesiasticum vel ecclesiastica, eciamsi aliquod ipsorum cum cura aut quodlibet corum canonicatus et pre-25 benda in seculari vel collegiata ecclesia existat, cujus seu quorum fructus, redditus et proventus, si aliquod eorum cum cura, viginti quinque, si vero quodlibet ipsorum sine cura fuerit seu ipsa duo fuerint, decem et octo marcharum argenti secundum taxacionem decime valorem annuum non excedant, ad dilectarum in Christo 30 filiarum abbatissarum, custodum et dilectarum filiarum 4) capitulorum sancte crucis in Kouffungen ac sancti Ciriaci in Eschewege Maguntine diocesis necnon prepositisse ejusdem sancte crucis ecclesiarum collacionem, presentacionem seu quamvis aliam disposicionem conjunctim vel divisim pertinens seu pertinencia, si 35 quod vel si qua vacat seu vacant ad presens vel cum vacaverit aut simul vel successive vacaverint, quod seu que dictus Happello per se vel procuratorem suum ad hoc legitime constitutum infra unius mensis spacium, postquam sibi vel eidem procuratori vacacio illius vel illorum innotuerit, duxerit acceptandum vel ac-40 ceptanda, conferendum seu conferenda eidem Happelloni post ac-

ceptacionem hujusmodi cum omnibus juribus et pertinenciis suis donacioni tue auctoritate nostra reserves, districcius inhibendo venerabili fratri nostro . . archiepiscopo Maguntino ac eisdem capitulis, custodibus, abbatissis et prepositisse, ne de beneficio seu 5 beneficiis huiusmodi interim eciam ante acceptacionem eandem. nisi postquam eis constiterit, quod Happello vel procurator predicti illud vel illa noluerint acceptare, disponere quoquomodo presumant. Et nichilominus beneficium vel beneficia hujusmodi, quod seu que reservabis, si, ut premittitur, vacat vel vacant ad 10 presens aut cum vacaverint seu vacaverit, ut prefertur, eidem Happeloni post acceptacionem predictam cum omnibus juribus et pertinenciis supradictis auctoritate prefata conferas et assignes 5), inducens per te vel alium seu alios dictum Happellonem vel procuratorem suum ejus nomine in corporalem possessionem beneficii 15 seu beneficiorum juriumque et pertinenciarum predictorum et defendens inductum ac faciens Happellonem vel pro eo procuratorem predictum ad beneficium seu beneficia hujusmodi, ut est moris, admitti sibique de illius vel illorum fructibus, redditibus, proventibus, juribus et obvencionibus universis integre responderi. 20 contradicciones auctoritate nostra appellacione postposita compescendo, non obstantibus constitucionibus et ordinacionibus apostolicis ac aliis earundem ecclesiarum juramento, confirmacione apostolica vel quacumque firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus contrariis quibuscumque, aut si aliqui super provi-25 sionibus sibi faciendis de huiusmodi vel aliis beneficiis ecclesiasticis in illis partibus speciales vel generales dicte sedis vel legatorum ejus litteras impetrarint, eciamsi per eas ad inhibicionem. reservacionem et decretum vel alias quomodolibet sit processum. quibus omnibus preterquam auctoritate nostra beneficia hujusmodi 30 expectantibus prefatum Happellouem in beneficii seu beneficiorum hujusmodi assecucione nolumus anteferri, sed nullum per hoc eis quoad assecucionem beneficiorum aliorum prejudicium generari, seu si archiepiscopo, abbatissis, custodibus et prepositisse prefatis vel quibusvis aliis conjunctim vel divisim a dicta sit sede indul-35 tum, quod ad recepcionem vel provisionem alicujus minime teneantur et ad id compelli aut quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint quodque de hujusmodi vel aliis beneficiis ecclesiasticis ad eorum collacionem, provisionem, presentacionem seu quamvis aliam disposicionem conjunctim vel separatim spec-40 tantibus nulli valeat provideri per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto hujus-

modi mencionem et qualibet alia dicte sedis indulgencia generali vel speciali, cujuscumque tenoris existat, per quam presentibus non expressam vel totaliter non insertam effectus huiusmodi gracie impediri valeat quomodolibet vel differri et de qua cujusque toto tenore habenda sit in nostris litteris mencio specialis, aut si 5 dictus Happello presens non fuerit ad prestandum de observandis statutis et consuetudinibus dictarum ecclesiarum solita juramenta, dummodo in absencia sua per procuratorem idoneum et. cum ad ecclesias ipsas accesserit 6), corporaliter illa prestet, seu quod ad obtinendum beneficium cum 7) cura hujusmodi defectum etatis 10 pateretur antedictum in illius anno constitutus, ut prefertur, aut si hodie pro alio seu aliis super equali vel equalibus gracia seu graciis de simili vel similibus beneficio seu beneficiis ad collacionem, provisionem, presentacionem seu quamvis aliam disposicionem abbatissarum, custodum, capitulorum et prepositisse pre- 15 fatorum conjunctim vel divisim pertinente sen pertinentibus litteras nostras duxerimus concedendas, nos enim tam illas quam presentes effectum sortiri nolumns quacumque constitucione apostolica contraria non obstante. Preterea cum eodem Happellone, ut, postquam vicesimum tercium dicte etatis annum attigerit, 20 beneficium cum cura hujusmodi, si sibi vigore presencium conferatur, recipere et retinere libere et licite valeat, defectu predicto ac Lateranensis concilii necnon constitucionibus et ordinacionibus apostolicis, statutis et consuetudinibus supradictis ceterisque contrariis nequaquam obstantibus, de speciali gracia dispensamus, proviso 25 quod beneficium cum cura hujusmodi debitis propterea non fraudetur obsequiis et animarum cura in eo nullatenus 8) negligatur. Et insuper, si dictus Happello ad hoc repertus fuerit idoneus et alind canonicum non obsistat, ut prefertur, exnune perinde irritum decernimus et inane, si secus super hiis a quoquam quavis 30 auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attemptari, ac si datis presencium eidem Happelloni ad hoc reperto idoneo et hujusmodi caractere insignito beneficium seu beneficia hujusmodi, si quod vel si qua vacabat seu vacabant tunc vel cum vacaret seu vacarent, quod vel que dictus Happello acceptaret, 35 ut prefertur, conferendum seu conferenda eidem Happelloni, post acceptacionem predictam donacioni apostolice cum interposicione decreti duxissemus specialiter reservandum seu reservanda. tum Rome apud sanctum Petrum anno incarnacionis dominice millesimo quadringentesimo quadragesimo septimo, decimo octavo 40

kalendas julii, pontificatus nostri anno primo.

Post quarum quidem litterarum apostolicarum presentacionem et recepcionem nobis et per nos, ut premittitur, factas fuimus per prefatum Happellonem Batten principalem in suprascriptis litteris apostolicis principaliter nominatum coram nobis 5 constitutum instanter requisiti, quatinus ad execucionem dictarum litterarum apostolicarum et contentorum in eisdem procedere dignaremur juxta traditam seu directam a sede apostolica nobis formam. Nos igitur Bernhardus decanus et executor prefatus attendentes requisicionem hujusmodi fore justam et consonam racioni 10 volentesque hujusmodi mandatum apostolicum nobis in hac parte directum reverenter exequi, ut tenemur, et quia per diligentem inquisicionem per nos factam et testium fide dignorum desuper receptorum, admissorum et in forma juris juratorum ac desuper examinatorum informacionem, quam de persona prefati Happel-15 lonis principalis et ejus idoneitate fecimus, invenimus eundem Happellonem ad tenendum, habendum et regendum unum vel duo ecclesiasticum aut ecclesiastica beneficium seu beneficia utilem et idoneum, docto tamen primitus coram nobis per eundem Happellonem ob id constitutum se fore et esse legitime clericali ca-20 ractere insignitum. Idcirco auctoritate apostolica nobis in hac parte commissa prefatas litteras apostolicas et hunc nostrum processum ac omnia et singula in eis contenta vobis omnibus et singulis supradictis et aliis quibuscumque, quorum interest vel intererit quomodolibet in futurum conjunctim vel divisim, intima-25 mus, insinuamus et notificamus ac ad vestram et cujuslibet vestrum noticiam deducimus et deduci volumus per presentes. Et nichilominus vos omnes et singulos supradictos et vestrum quemlibet in solidum et alios, quorum interest vel intererit conjunctim vel divisim, tenore presencium requirimus primo, secundo, tercio 30 et peremptorie vobisque nichilominus et vestrum cuilibet in virtute sancte obediencie et sub penis infrascriptis districte precipientes mandamus, quatinus infra sex dierum spacium post presentacionem seu notificacionem presencium vobis seu alteri vestrum factas et postquam pro parte dicti Happellonis vigore pre-35 sencium super hoc fueritis requisiti seu alter vestrum fuerit requisitus, quorum sex dierum duos pro primo, duos pro secundo et reliquos duos dies vobis universis et singulis supradictis pro tercio et peremptorio termino ac monicione canonica assignamus, postquam prefatum dominum Happellonem vel ejus procuratorem 40 pro eo unum vel duo beneficium seu beneficia ecclesiasticum vel ecclesiastica cum cura vel sine cura, eciamsi canonicatus et prebenda fuerit, per supradictum dominum nostrum papam in supradictis litteris apostolicis reservata juxta earundem litterarum continenciam, vim, formam et tenorem legitime acceptasse ac sibi vel eidem procuratori suo per nos vel aliquem subdelegatorum nostrorum collata ac de eisdem provisum fuisse et esse noveritis, 5 ipsum dominum Happellonem vel ejus procuratorem pro eo in corporalem, realem et actualem possessionem dictorum beneficiorum juriumque et pertinenciarum ejusdem recipiatis et admittatis ac recipi et induci permittatis, ut est moris, eciamsi canonicatus et prebenda fuerit, stallum sibi in choro et locum in ca-10 pitulo cum plenitudine juris canonici assignetis\*) sibique vel eidem procuratori pro eo de ipsorum beneficiorum ac canonicatus et prebende fructibus, redditibus, proventibus, juribus et obvencionibus universis integre respondeatis, quantum in vobis fuerit, et faciatis ab aliis plenarie responderi. - Quod si forte pre-15 missa omnia et singula, prout per nos mandantur, non adimpleveritis realiter et cum effectu aut super premissis in prejudicium dicti domini Happellonis quidquam disposueritis aut attemptaveritis seu ipsum dominum Happellonem vel ejus legitimum procuratorem pro eo et eius nomine in aliquo impediveritis, quominus 20 dicte littere apostolice et presens noster processus sunm debitum sortirentur effectum, seu impedientibus ipsum detis seu dent auxilium, consilium vel favorem publice vel occulte, directe vel indirecte, quovis quesito colore singulariter, in vos omnes et singulos, qui in premissis deligneritis et generaliter in quoslibet in 25 hac parte contradictores et rebelles tam ecclesiasticos quam seculares, cujuscumque status, gradus, ordinis vel condicionis existant, nisi infra sex dierum terminum a die sciencie computandum a contradictione, rebellione vel impedimento hujusmodi omnino destiteritis ac mandatis et monicionibus nostris hujusmodi, ymmo-30 verius apostolicis parueritis seu paruerint, realiter, cum effectu, exnunc prout extunc et extunc prout exnunc, predicta canonica monicione premissa excommunicacionis, in capitula vero dictarum sancte crucis in Kouffungen ac sancti Ciriaci in Eschewege dicte Maguntine diocesis ecclesiarum et collegia ac conventus quecum-35 que in hiis delinquencia suspensionis a divinis et in ipsorum delinquencium et rebellium hujusmodi ecclesias et monasteria interdicti sentencias ferimus in hiis scriptis et eciam promulgamus, Vobis vero reverendissimo patri archiepiscopo, cui ob reverenciam vestre pontificalis dignitatis duximus deferendum, si contra pre-40 missa seu premissorum aliquid feceritis per vos vel submissam

personam, dicta sex dierum canonica monicione premissa ingressum ecclesie interdicimus in hiis scriptis. Si vero hujusmodi interdictum per alios sex dies prefatos sex dies immediate sequentes sustinueritis, vos in eisdem scriptis dieta canonica monicione pre-5 missa suspendimus a divinis. Verum si prefatas interdicti et suspensionis sentencias per alios sex dies prefatos duodecim dies immediate sequentes animo, quod absit, sustinueritis indurato, vos expunc prout extunc eadem canonica monicione premissa excommunicacionis senteucia innodamus. -- Ceterum cum ad exe-10 cucionem ulteriorem in presenti negocio faciendo nequeamus, quo ad presens aliis arduis in Romana curia prepediti negociis, presens et personaliter interesse, universis et singulis dominis abbatibus, prioribus, prepositis, decanis, scolasticis, cantoribus, custodibus, archidiaconis, thesaurariis, sacristanis, tam cathedralium 15 quam collegiatarum canonicis parrochialiumque ecclesiarum rectoribus et locatenentibus eorundem, plebanis, viceplebanis, capellanis curatis et non curatis ceterisque plebanis, clericis, notariis et tabellionibus publicis quibuscumque per civitatem et diocesim Maguntinam ac alias ubilibet constitutis et eorum cuilibet in so-20 lidum super ulteriori execucione dicti mandati apostolici atque nostri facienda tenore presencium committimus plenarie vices nostras, donec eas ad nos duxerimus revocandas. Quos nos eciam et eorum quemlibet tenore presencium auctoritate apostolica predicta requirimus et monemus primo, secundo, tercio et peremptorie 25 eisque nichilominus et eorum cuilibet in virtute sancte obediencie et sub dicta excommunicacionis pena, quam in eos et eorum quemlibet, si ea, que eis in hac parte committimus et mandamus, distulerint seu contempserint contumaciter adimplere, infrascripta canonica monicione premissa ferimus in hiis scriptis districte 30 precipiendo mandantes, quatinus infra sex dierum spacium, postquam pro parte dicti domini Happellonis principalis super hoc vigore presencium requisiti fuerint seu alter eorum fuerit requisitus, immediate sequencium, quem terminum eis et eorum cuilibet super hoc pro omni dilacione canonica et monicione assig-35 namus, ita tamen quod in hiis exequendis unus eorum alterum non expectet nec alter pro alio se excuset, ad vos omnes et singulos predictos, quibus presens noster processus dirigitur, necnon ad predicta sancte crucis et sancti Ciriaci monasteria ac eciam, in quibus beneficia hujusmodi forsan fuerint, ecclesias ac eciam 40 capitula et loca conventualia dictarum ecclesiarum et monasteriorum aliasque personas et loca alia, de quibus, ubi, quando et

quociens visum fuerit expedire, personaliter accedant seu alter eorum accedat prefatasque litteras apostolicas et hunc nostrum processum omniaque et singula in eis contenta vobis omnibus et singulis supradictis et aliis, quorum interest, intererit seu interesse potuerit quomodolibet in futurum conjunctim vel divisim, legant, 5 intiment, insinuent et publicent ac legi, intimari, insinuari et publicari fideliter procurent. Et nichilominus prefatum dominum Happellonem vel ejus procuratorem pro eo et ejus nomine in dictis ecclesiis, monasteriis et locis conventualibus et extra recipi et admitti fideliter faciant et procurent hujusmodique beneficia 10 per dictum dominum nostrum papam, ut premittitur, reservata, si tempore hujusmodi reservacionis vacabant vel postea vacaverunt aut cum vacaverint, que dictus dominus Happello per se vel procuratorem suum predictum modo et forma premissis acceptaverit, eidem domino Happelloni post acceptacionem predictam 15 cum omnibus juribus et pertinenciis suis supradictis conferant et assignent aut alter eorum conferat et assignet et eciam provideant seu provideat de eisdem ac ipsum dominum Happellonem vel procuratorem suum pro eo in et ad beneficia huiusmodi juriumque et pertinenciarum predictorum corporalem, realem et 20 actualem possessionem inducant, recipiant et admittant et inductum defendant seu defendat ac induci, recipi et admitti ab aliis faciant et procurent sibique vel dicto procuratori suo ejus nomine de ipsorum beneficiorum hujusmodi fructibus, redditibus, proventibus, juribus et obvencionibus universis integre respondeant et, 25 quantum in eis fuerit, faciant ab aliis plenarie et integre responderi et generaliter omnia alia et singula nobis in hac parte commissa plenarie exequantur juxta traditam seu directam a sede apostolica nobis formam, ita tamen quod iidem subdelegati nostri nichil in prejudicium dicti domini Happellonis vel procuratoris 90 sui et presentis nostri processus quidquam valeant attemptare nec circa processus per nos habitos neque sentencias per nos latas absolvendo vel suspendendo aliquid immutare. In ceteris autem, que dicto domino Happelloni vel dicto ejus procuratori in premissis nocere possent, prefatis nostris subdelegatis et eorum 35 cuilibet potestatem omnimodam denegamus. Et si contingat nos super premissis in aliquo procedere, de quo nobis potestatem omnimodam reservamus, non intendimus propterea commissionem nostram hujusmodi in aliquo revocare, nisi de revocacione hujusmodi specialem et expressam in nostris litteris fecerimus mencio-40 nem, prefatasque litteras apostolicas et hunc nostrum processum

volumus penes dictum dominum Happellonem vel procuratorem suum remanere et non per vos vel aliquem vestrum contra ipsorum voluntatem ouomodolibet detineri, contrarium vero facientes prefatis nostris sentenciis, pront in scriptis late sunt, ipso facto 5 volumus subjacere. Mandamus tamen copiam fieri de premissis eam petentibus et habere debentibus petencium quidem sumptibus et expensis. Absolucionem vero omnium et singulorum, qui prefatas nostras sentencias aut eorum aliquam incurrerit 10) sive incurrerint quoquomodo, nobis vel superiori nostro tantummodo 10 reservamus. - In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium premissorum presentes litteras sive presens publicum instrumentum hujusmodi nostrum processum in se continentes sive continens exinde fieri et per notarium publicum infrascriptum subscribi et presentari mandamus nostrique sigilli jussimus et 15 fecimus impressione communiri. Datum et actum in opido Cassel Maguntine diocesis, in domo habitacionis nostre solite residencie, sub anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo octavo, indictione undecima, die vero Veneris vicesima quinta mensis maji, hora vesperorum vel quasi, pontificatus pre-20 fati domini nostri Nicolai pape quinti anno secundo, presentibus ibidem discretis viris dominis Hermanno Guntheri et Henrico Czipen de Melsungen clericis Maguntine diocesis testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

Et ego Johannes Batten de Cappel clericus Maguntine dio25 cesis, publicus apostolica et imperiali auctoritatibus notarins, quia dictarum litterarum apostolicarum presentacioni et recepcioni, requisicioni, monicioni, diligenti examinacioni, sentenciarum fulminacioni, subdelegacioni et processus decreto omnibusque aliis et singulis premissis, dum sic. ut premittitur, per prefatum dominum 30 Bernardum et executorem unicum et coram eo fierent et agerentur, una cum prenominatis testibus presens fui eaque sic fieri vidi et audivi, ideo hoc presens publicum instrumentum manu mea propria scriptum exinde confeci, subscripsi et in hanc publicam formam redegi signoque et nomine meis solitis et consuetis una 55 cum appensione sigilli prefati domini decani et executoris signavi rogatus et requisitus in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum.

Datum per copiam collacionatam et auscultatam per me Johannem Batten notarium.

40 Pap.-cop. vid. in K.; dieselbe besteht aus 2 ancinander gehefteten blättern, ist 83 cm lang und 29 cm breit und enthält 140 zeilen. Die beglaubigung,

anfangend ,Et ego', ist von gleicher hand, wie der text, die vidimation der abschrift aber, anfangend ,Datum per copiam', von anderer hand geschrieben.

- vorl. ,ad'.
   vorl. unrichtig ,mandant' mit abkürzungszeichen am t.
   über dem ersten i fehlt das abkürzungszeichen für n.
   vorl. ,filiorum'.
   über der ausgeschriebenen endsilbe ein überflüssiges abkürzungszeichen.
   vorl. ,acceserit'.
   ,cum' übergeschrieben.
   vorl. ,ullatenus' mit abkürzungszeichen zu a, das wohl für das erste u in anspruch zu nehmen ist.
   vorl. ,assignatis'.
   vorl. ,incurrererit'.
- 452. Anno 1448 dat. zu Wartberg auf fritag vor Johannis Baptisten schreibt herzog Wilhelm zu Sachsen an landgraff Ludewig zu Hessen, 10 seinen schwagern, dass, als er ihm von Hans von Erffa geschrieben, wie solchen die äbtissin zu Kauffungen an einer fischweide zu Herleshaussen hindere und betränge, er ihm hierdurch zu wissen mache, dass besagte fischweyde von ihm zu lehen rühre und mithin obgemeldete äbtissin den von Erffa deshalben ohngekräncket lassen solte. Wofern 15 aber die äbtissin solches nicht zu thun, sondern gerechtigkeit daran zu haben vermeynte, so wolte er solche suche nothdürftiglich untersuchen und zu einem austrag gelangen lassen.

Wartburg 1448 juni 21.

- 1148 Regest im "Verzeichniss von urkunden das kloster Kaufungen betr." (Mss. 20 jani 21. Hass. fol. 182, bl. 67, nr. 54 der ständ. land. bibl. zu Cassel). Die vorlage dieses regestes ist als orig, bezeichnet, das jedoch nicht mehr aufzufinden ist.
  - 453. Aebtissin Elisabeth von Waldeck zu Kaufungen bestreitet einem fürsten [dem landgrafen Wilhelm III. zu Thüringen] das eigenthumsrecht an der fischerei zu Herleshausen und bittet ihn, ihr gegen den 25
    unberechtigten benutzer derselben, Hans von Erffa, beizustehen.

[nach 1448 juni 21.]

|nach | 1448 |juni | 21 | Unsern fruntlichen dinst und innyges gebedt altzijt zuvor. Hochgeboren fûrste, liebe herre. Uns hat der hoichgeboren furste her Ludewig lantgrafe zû Hessen unser lieber herre und oheime 30 eyne uwer antworte, als ir im dan in der sache, die fyscherie zû Herleßhusen antreffinde, ûff sinen brieff gethan hat, horen und sehin lassen, darinnen ir under andern worten schribet, daz die selbe fyscherie uwer altvetterlich erbe und lehin sij etc. Lieber herre. Wer uch solichs berichted und vorbracht hat, der hat die 35 warheid serre gesparit, und tzwijfeln nicht, werit ir der warheid berichted, ir wuldet uns zu unser fyscherye gein Hans von Erffa forderlich, bijstendig und behülflich sin, daz er unser kirchen des heilgen crützes und uns ungehindert dabij laßen sulte, als ye wol billich were, nachdem er keynerley recht wedir von lehin 40

ader anders darann hat, als sich in warheiden und in grunde wol fynden sal in versiegilten brieffen, die wir darübir han (und sunderlich wie uwir aldern vor hundert jaren und vil lenger die vodie mit andern lehin daselbs zû Herleßbusen von unserm stiffte 5 des heilgen crûtzes und unsern vorfaren abtissen seligen zû lehin gehabt und getragen und die auch umbe redelicher sache willen uffgegeben hat, also daz unser vorfaren die vischerie hernach [a]ndern 1) verlehint han und darnach von den selben verlediget und mit rechten orteiln unsern vorfaren zugewijset sin und van 10 den also uff uns als unsers stiffts evgengute gekommen sin und unser vorfaren und wir die als andere unsers stiffts gute umbe tzinß ußgetan han, daz wir dann allis mit versiegilten brieffen uffinberlich hoffen zu gewijsen) 2). Herumb, lieber herre, wir fruntlich bitden, ir wullet Hans von Erffa vorgenant noch under-15 wijsen und vermügen, daz er unsern stifft, uns und unser fyschere an solicher fyschweyde ungehindert lassen und uwer liebe uns und sich selbs koste, muwe und arbeid verhebin. Daz getruwen wir gentzlich und woln es auch, womitde wir kunnen und mügen, mit willen gerne verdienen etc. 20

Elisabeth von Waldeck abtisse des fryen stiffts zû Koûffhungen.

Pap.-cop. in K., 2 kleine löcher im texte. Ohne adresse und datum, doch zweifellos an den landgrafen Wilhelm III. zu Thüringen gerichtet. Die datirung des briefes wird annähernd bestimmt einerseits durch den regierungsantritt dieses 25 fürsten im jahre 1445, anderseits durch das todesjahr von Hans von Erffa 1450 (laut handschriftlicher quelle im freiherrl. von Erffaschen familienarchive zu schloss Wernburg nach gütiger mittheilung des herrn kanmerherrn freiherrt von Erffa daselbst). Da nach dem texte dieser urk. der in nr. 452 regestrirte brief anlass zu dem vorliegenden wurde, so ergiebt sich danach die datirung 30 "nach 1448 juni 21', wie dieses jahr auch auf der rückseite der urkunde, wenn auch mit "c. 1448", von neuerer hand (Landau) vermerkt wurde. Die vorl. ist im "Verz. von urk. das kl. Kaufungen betr.' bl. 74 nr. 93 als orig. bezeichnet, das jedoch nicht aufzufinden war.

 a durch loch zerstört.
 die klammern befinden sich auch in der 35 vorlage; theile der eingeklammerten stelle sind leicht unterstrichen.

454. Landgraf Ludwig I. zu Hessen schlichtet einen streit zwischen seinem schreiber Konrad Volghard und Eckel Karls zu Ober-Kaufungen über den besitz eines hauses daselbst zu gunsten des ersteren.

Cassel 1449 februar 20.

40 Czu wisßin, daz wir Ludewigk van Gots gnaden langrave 1149 zu Hessen mit bywesen etzlicher unser rethe virhert han ge- febr. 20.

brechen zuschen hern Conrad Folgharde unserm schriber uff eyne, Egkeln Karls zu Übern Kouffungen wanhafftigk, siner husfrauwen und kindern uff die andern sijden van evns huses wegen daselbs zu Kouffungen, daz unser lieben frauwen altare zustehen solle nach innehalde etzlicher versigelten brieffe und auch in- 5 stauracien daruber gegeben, die derselbe her Conrad uns gewiset und auch in geinwurtikeid etzlichir unser rethe horen und lesen lassen haid, daruff dann derselbe Egkel dorch sinen vorsprechen antwurten haid lassen, dasselbe huß schesße und diene uns lantgraven Ludewige obgenant und sie siner husfrauwen und kinder. 10 und habe her Mathias Jodde seliger, siner kinder eldervatter, dasselbe huß hern Syferde Oremus seligen, der etzwanne desselben altares evn besitzer gewest sie, abegekoufft vor funffczelin Rinsche gulden, dieselben funffczehin gulden, die egenant her Mathias dem obgenanten altar und sinen besitzern zu gude uff 15 drie phund geldes jerliches czinses an stedden und gudern, da dasselbe lehin und sine besitzer des wal virwart und virwesset sin, bestalt und angeleget habe, des er danne bij sich gude versigelte brieffe habe, damide der altar und sine besitzer wol virwart sin sollen, und er habe auch alles die gulde uffgehaben und 20 die den besitzern desselben lehins bracht und virandelagt etc. Daz wir nu die egenanten beyde parthie mit irem willen und wisßen umbe solicher gebrechen gutlich virevnet und gesatzt han. also und inmasßen hernach geschrebin stehet: Diewiele daz egenante huß uns schosßet und dienet, als Egkel saget, so sal 25 derselbe Egkel, sine husfrauwe und kinder solich huß haben und behalden, darbij sie auch der genante her Conrad und sine nachkommen lassen sollen. Darumbe und als dasselbe huß des egenanten altars eigen gewest ist, sollen der genante Egkel, sine husfrauwe und kinder und alle diejhene, die solich huß innehaben 30 und besitzen, nu ferter dem egenanten altar und alle sinen besitzern uß dem egenanten huse, grunde und sinen zubehorungen poben die drie phund geldes jerlichs czinses, die uff die funffczehin gulden, davor daz huß virkoufft ist, virschrebin und gemacht sin, allejerlichen uff sent Michels tagk ane allen uffezogk 35 und intragk sundern iren muglichen schaden geben und beczaln zwey phindt geldes Casselscher werunge und in des in virsigelten brieff in der besten forme, daranne der altar und sine besiczer des virwart sin, geben, derselben zewever phunde evn der egenante her Conradt Egkeln, sine husfrauwen und kinder umbe 40 Goddes und unser willen übersehen und virlassen haid, uff daz

er im daz eyne phund mit den andern drehin phunden deste gutlicher gebe, ußrichte und betzale. Dasselbe eyne phund geldes auch Egkel, sine husfrauwe und kinder allejerlich gein den egenanten altar und sine besiczer widderumbe abekouffen mugen 5 mit funffezehin phunden der egenanten werunge, doch also daz sie [alle] 1) virsesßin und virhurte czinse und gulde zuvornt eher dem kouffe dem altar und sinen besitzern vor fol ußgericht und beczalt haben. Und sunderlich han wir beredt, diewiele der egenante Egkel die virsigelten brieffe, [die] 2) uber die drey phund ruren 10 und sprechen, under sich gehabt und auch den czinß van den luden uffgehaben, als er selbs bekand had, waz virsessen czinse und gulde dann dem egenanten hern Conrad unserm schriber, indem als er solich lehin innegehabt had, von der dryer phunde wegen jerlicher czinse ußestehen und nicht beczalt sin, die sollen 15 derselbe Egkel, sine husfrauwe und kinder demselben unserm schriber zu stund und ane virczogk 3) ußrichten, geben und beczaln und auch die virsigelten brieffe uber die dry phund sprechende, davor daz huß virkoufft sal sin, demselben 4) unserm schriber geben und virandelagen und auch die lute, die soliche 20 drie phund jerlich geben sollen, an en bringen, daz im die des bekennen und der czinse gutlich zeu beczaln antheisße werden, inmassen die virschreben sollen sin, und daz auch also 5) ußrichten und bestellen, daz der egenante altar und sine besiczer soliches egenantes houbtgeldes und jerliches czinses wol virwart 25 sin, daz uns auch der egenante Egkel geredt und zugesaget had. Wer es auch, daz der egenante Egkel, sine husfrauwe und kinder daz egenante huß virkouffen wolden werntlichen luden zu Kouffungen, daz mugen sie wal thun sundern hinder des egenanten hern Curdes und siner nachkommen, doch mit dem un-30 derscheide daz der egenante altar und sine besiczer des phund geldes ierliches czinses daruß fallende virsichert und virwaret werden, alles ane geverde und ane argelist. Und des zu orkunde sin diesser czedeln zwo ußeynander gesnedden. Gebin zu Cassel uff donnerstagk nach sentt Valentini tagk, anno etc. quadrage-35 simo nono.

Nach ausfertigung A zweier gleichlautender orig.-pap. in K. (ausgeschnittene zettel, obere hälften), von derselben hand geschrieben und durch wellenförmigen schnitt von den unbekannten unteren hälften getrennt. In ausfertigung B ist die schrift stellenweise ausgelaufen und verwischt. Auf der rückseite von 40 A (gleichzeitige hand): "Couffungen obir das huß Eckeln Carls", sowie an anderer stelle: "Altare beate Marie virginis".

1) .alle' nach B ergänzt. 2) "die' fehlt in beiden vorlagen. 3) B uffezogk', 4) B ,denselben', 5) B ,so'.

455. Eine conventualin zu Kaufungen schreibt an ihren vetter, den grafen N. N., dass es ihr gut gehe, dass sie sich gut eingelebt habe und wünsche, dass es auch ihm wohlergehe,

[1449 october 1.]

5

[1449 oct. 1.]

Min invges gebedt, und waz ich gudes vormog, allewege zuvor. Edell liebe fetter. So uwir liebe mir itzund geschriben haid und ir gerne wißen wolden, wy iß mir hir zu Kouffungen gevallen moge und mir gehe, deß ich uch sunderlichen großen 10 dang weiß, und bidden uwir liebe wißen, daz iß mir von der gnade Godes wall gehed, gesund unde stark und wall gewoned byn. Und ich begere allewege uwir gesundheid zu wißen, dar ich dann sun[derlich]en 1) groß inne irfrowid werde. God der alleweldige spar uch [gesund] 1) zu langen saligen getzijden in 15 synem dinste. Under mym [ingesigel] 1) mittewochgen nehist na festum Michaelis, anno . . . . . 2).

Pap.-conc, in K., mürbe, fleckig, ränder eingerissen, mitte der letzten 4 zeilen durch ausreissen zerstört; nach niederschrift wurde der untere rand mit den unteren theilen der buchstaben der letzten zeile, wie auch die anderseits 20 dreizeilig geschriebene adresse halb weggeschnitten; von letzterer nur erhalten:

,Deme e[delln] 3) graffen . . . .

fettern'.

Am rande der rückseite anscheinend von gleicher hand, nach niederschrift stark 25 verwischt: "Heinrich (?) . . . . . . mmen". Auf der rückseite steht auch urk. nr. 456, dem bereits beschnittenen papiere angepasst. Aus diesen angaben dürfte die priorität der vorliegenden vor urk, nr. 456 unschwer erhellen.

1) ausgerissene stelle. 2) desgl.; es dürfte hier wohl in berücksichtigung der folgenden urkunde ,1449' zu ergänzen sein. 3) vorl. ,Deme E . . . . '30

456. Die äbtissin zu Kaufungen antwortet N. N., dass sie zur hochzeit der tochter des marschalls Johann Meysenbug eingeladen sei und daher den schiedstag zu Herleshausen nicht abhalten könne, ihn aber wegen des nächsten tages benachrichtigen wolle.

Kaufungen 1449 foctober 31.]

1449

Unsen gunst unde guden wyllen zuvorn. Liber getrwer. [oct. 31.] Umme sulchen scheit, alzo czwissen dir unde unß virramet ist zu gende zu Hershusen unde dar eyn tag twyssen unß virramet ist, daruff lassen wir dich wissen, daz her 1) Johan Meysenbog der marssalg unß czu evner hochczit syne tochter2) byeczulegen 40

35

gebeden hat, daz wyr solches tages unde scheides uffe solche czijt nicht gewarten enmagen, worumme wir dich bidden 3) en solches wolles lassen ansteyn. Soe balde alzo wir von andern und weterß noden deß gewarten mogen, soe wollen wir dir czu-5 scriben, deß czu warten, alsoe men darvan gescheden ist. Unde wollest dich hirinne gutlichen bewysen, alzo wir dir des wal czu globen unde getrwen, unde begeren deß dyne bescreben antworte wider bye dusseme selben boden, dar wir unß nae gerichten magen. Gegeben zu Kouffungen uffe Allerheilige[n abend] 4) anno 10 m°. etc. xlix. [Under uns]em signet.

Pap.-conc, in K. (s. bemerkungen zu urk, nr. 455). Auf der anderen seite des blattes steht am oberen rande von gleicher hand: "Homo quiden [!] fecit cenanam [!] magnam et misit servum horam cene dicere".

1) vorl, ,hir'. 2) vorl. ,tocher'. 3) vorl. ,bodden'. 4) das wort 15 nach ,heiligen' ist ausgerissen; der raum passt eher für ,abend', als für ,tag'.

457. Aebtissin Elisabeth zu Kaufungen bekennt, aus dem seelgeräthefunds der kirche daselbst 10 gulden geborgt und zum besten des stiftes verwendet zu haben.

1450 juni 11.

Wir Elizabeth von Gotes gnaden eptissynne zu Kauffungen bekennen offentlichen in diessem brieffe, das wir umb die eddeln juni 11. unser lieben süster und erbern herren alhie zu Kauffungen zehen gulden, halb an golde und halb an krosschen, abegeborget und dasselbe gelt an unsers stiffts nütz gewant haben, die sie dann 25 uns uß dem selegereide gutlichen geluwen und verhandellaget haben. Des sollen und wollen wir soliche obgemelte summe gelts den vorgenanten jungfrauwen und herren uff sant Michels tagk nehstkommen nach datum diesses brieffs widdergeben und betzalen ane vertzog und geverde. Und des zu orkünde, so han 30 wir unser ingesiegel zu rugke diess[e]s¹) brieffs tün drugken, der gegeben ist am donerstage nehst nach unsers Herren lichenams tage, anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo.

Orig.-pap. in K. Das auf der rückseite anfgedrückt gewesene siegel ist abgefallen. Auf der rückseite von hand 15. jahrh.: "Schyberrich" und an 2 an-35 deren stellen: "Copia".

1) orig. ,dieffs',

458. Lehenrevers Albrechts Spitzenase und seiner söhne Hans, Christian und Berthold über einen hof und güter zu Heroldshausen, die ihnen von der übtissin Elisabeth von Waldeck zu Kaufungen erblich verliehen waren.

1450 october 1.

5

1450 oct. 1.

Ich Albrecht Spitzenase, Hans, Kersthan und Bertolt des genanten Albrechts sone bekennen und thun kunt offentlichen mit diessem brieffe fur uns und alle unsere nachkommen lijbeserben, das die erwirdige in Got frauwe frauwe Elizabeth von Waldegken des wirdigen keyserlichen stiffts zu Cauffungen ep-10 tissche uns dorch getrnwe, fließige dienste, die unsere altern gethan und wir und unsere erben in zukunfft wal baß thun sollen und wollen, diesse nachgeschreben hobestedde und gutere zu rechten erbelehen gnediglichen geluwen hat nach lude des brieffes, den wir von iren gnaden darnber innhaben, mit namen eyn hoff 15 gelegen nydden in dem dorffe zu Heroldeshusen an Dietzen Kyndervatters huse, der dann uff das wasser stoesset, uff solichen hoff wir dann evnen zemlichen weselichen buwe buwen sollen mit evner vestenunge und darczu drie hobe landes, genant Korngeltslant, derselben hube dann vorêr Henrich Spitzenase eyne 20 hobe inngehapt hat, und evn halbe hobe, die dann inngehapt hat eyner genant Hans Brandauwe, und eyn halbe hobe, die dann evner genant Hans Sperling inngehapt hat. So wil ire gnade uns und unseren erben lihen eyn hobe desselben genanten landes, so erst das daselbest verlediget wirdet, des so sal ich Al-25 brecht obgenante und myne erben nß solichen obgenanten huse und hobestede jerlichen alle jare eyn Michels und eyn fastnachtshoen zu zinße geben und von den drien hoben landes von iglicher hobe landes sehes malter Molhuser masse halb rogken und halb habern. Und soliche zinße und gulte sollen und wollen wir und 30 unser lijbeserben sunder allen verczog alle jare jerlichen uff sant Michels tagk iren gnaden, iren nachkommen und stiffte, ader wem das uffzuheben bepholhen wirdet, gelten, geben und beczalen ane geverde. Des so habe ich Albrecht obgenant itzt soliche erbelehen von der genanten myner gnedigen franwen ent-35 phangen und daruber auch in truwen glopt und liplich eynen eidt zu den heiligen gesworen iren gnaden, iren nachkommen und stiffte getruwe, holt und gehorsam zu sin, iren schaden zu warnen und bestes zu werben, solich manlehen getruwelichen zu verdienen mit truwen, eiden, seßen und diensten das zu ent-40

phaen, daruber zu loben und zu sweren, so digke des noit geschicht, in aller der masse ich das itzt von iren gnaden entphangen, daruber glopt und geswornen han und nemlich alls das zu thunde, das evme mann syme rechten herren schuldig 5 und plichtig ist zu thunde. So sollen und wollen wir, noch auch unser lijbeserben uß dem dorffe Heroldeshusen ader auch uß der obgenanten husunge keyne fehede machen, tun ader dorch nymants in keyne wijse bestellen gethan werde, davon iren gnaden, iren nachkommen und stiffte schade offte unwille entsteen ader 10 kommen mochte. Auch, gewunnen wir tochtere ader unsere lijbeserben gewunnen, die dann manne nemen, die manne sollen soliche erbelehen auch von unser gnedigen frauwen, iren nachkommen und stiffte entphaen, daruber globen, ire pachte geben in glicher maße, wie vorgerurt ist, alle geverde und argeliste 15 herinn gentzlichen ußgescheiden. Und haben des zu orkunde myn eigen ingesiegel an diessen brieff gehengket, des ich Hans und ich Kersthan und ich Bertolt des obgemelten Albrechts soene mit gebruchen, und haben darczu zu merer sicherheit sementlichen gebeden den strengen hern Clasen von Wangenheim 20 ritter sin ingesiegel fur uns au diessen brieff zu hangen, des ich Claß vorgenant mich also erkenne und umb irer flißige bede willen also gethan habe, der gegeben ist am donerstage nach sant Michels tage, anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo.

Orig.-perg. in M. Siegel 1) rund, 25 mm, braun, dreieckiger schild, dessen bild nicht mehr zu erkennen ist (über das wappen der Spitznase siehe Ledebur Preuss, adelslexikon und Siebmacher alte ausgaben 1, 145, 168); 2) rund, 27 mm, braun, oberfläche des siegels grösstentheils abgestossen, daher unkenntlich (v. Wangenheim),

30 459. Heinrich Jengarbe, bürger zu Witzenhausen, früher stiftsknecht und ziegelbrenner zu Kaufungen, bekennt, dass die forderungen der äbtissin Elisabeth an ihn, sowie die seinigen an die äbtissin vollständig ausgeglichen seien,

1450 november 24

Ich Henrich Jengarbe tegeler, burger zu Witzenhüsen, bekennen und fün kunt offentlichen mit diessem brieffe gein yder- nov. 24. man, die en sehen, lesen adder horen lesen: So als ich der erwirdigen in Got frauwen frauwe Elizabethen des wirdigen, kevserlichen stiffts zu Kauffungen eptisschen, myner gnedigen lieben 40 franwen knecht und ziegeller alda zu Cauffungen gewest bin.

deshalber ich dann iren gnaden schuldig worden was, und ire gnade mir widderumb 1), soliche schült, arbeit und alls, was wir also undenevn verhandellaget han, nichts ußgescheiden, hat mich ire gnade gentzlichen und gutlichen begnüget und wol zu dangke betzalet. Hirumb so sagen ich ire gnade, ire nachkommen und 5 stiffte umb alls, wie vorgerurt ist, für mich und alle myne erben gentzlichen qwijt, ledig und loiß, herinn ußgescheiden alle geverde, argeliste der nicht zu gebruchen. Und habe des in orkunde der warheit gebeden den ersamen hern Johann Jacob priester, sin ingesiegel fur mich uff diessen brieff zu drugken ge-10 bresten des mynen, des ich her Johann obgenant mich also erkenne und umb siner flissigen bete willen also gethan habe. Und bij diesser verdracht sin gewest die ersamen und vesten her Jo. 2) Jakob, Henne von Wildungen amptman daselbest, Friederich von Twisten amptmann zû Caûffungen. Henne Moller wonhafftig da-15 selbest. Der gegeben ist am dinstage sant Katharinen abende, anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo.

Orig.-pap. in K. Das auf der rückseite aufgedrückt gewesene siegel ist abgefallen. Auf der rückseite von hand 16. jahrh.: ,Quittung'.

1) hier folgt wieder gestrichenes ,von'. 2) "Jo.' übergeschrieben.

460. Aebtissin Elisabeth von Waldeck, pröpstin Sophie von Wertheim, küsterin Loricha von Weilnau und die jungfrauen des stiftes Kaufungen veräussern dem bürger Hermann Harnasch zu Cassel und seiner ehefrau Gela 2 malter jährlicher korngülte aus ihrem zehnten zu (Nieder-)Zwehren auf wiederkanf. 25

1450 december 22.

1450 dec. 22. Von Gotis gnaden wir Elizabeth von Waldegken eptische, Fyge von Wertheym probesten, Loriche<sup>4</sup>) von Wilnauw costern und anders die juncfranwen gemeynlich des frühen stiffts zen Kauffungen bekennen vor uns und alle unser nachkommen und 30 stifft zeu Kauffungen uffintlich in diesem brieffe vor allen luten, die en sehin adir horen lesen, das wir mit rechtem wißen, gudem vorraide und wolbedachtem mude umb unser und unsers stiffts nucz und frommen willen rechtlich und redelich, so wir dann rechtlichs und redelichs mügen, virkaufft han und virkauffen 35 geinwurtlich in und mit crafft dieß brieffs dem ersamen Herman Harnasche burger zeu Cassel, Gelen siner elichen husfrauwen und iren rechten erbin zewey malder korngulde, halb korn und halb habern, Casselsch maeß guder gnemer fruchte uß mser und

20

unsers stiffts zeehinden zeu Twerne. Vor soliche zewey malder fruchte die genante Herman und Gele sine husfrauwe uns gutlich und wol zeu dancke ußgericht und beczalt han funffezig gute genge und gneme Rynsche gulden gut von golde und swer 5 gnugk von gewichte, dieselbin summe geldes wir auch forter in unsern und unsers stiffts nucz und frommen gewant und gekart und Herman und Gelen der auch ledig und loiß gesaget han, und sagen sie der qwiit, ledig und loiß in crafft dießs brieffs ane alle geverde. Und wir und unser nachkommen und stifft 10 soln und woln den genanten Herman Harnasche, Gelen siner elichen husfrauwen und iren erbin soliche zewey malder fruchte. halb korn und halb habern, alle jar uff sant Michels tag uß und von dem egenanten unserm zeehinden zeu Twerne ungehindert, ungehemmet und unbekummert geistlichs adir werntlichs gerichts 15 gebin und gefallen und in die in ire husunge gein Cassel werden und furen lasßen ane hinder, uffhalt und ane iren schaden und sie auch mit solicher beczalunge der fruchte zeu iglicher zeit nicht sumen, hindern noch uffhalten, an solicher beczalunge sie auch nicht hindern noch schaden sal hagel, missewaß adir kev-20 nerleie ander sache, dann wir den genanten kauffern jerlich die fruchte ve beczaln soln und woln ane alle geverde. Und wers das den vorgenanten kauffern adir iren erbin die fruchte also uß und von dem genanten zeehinden nicht gefiele und wurde, so solten und wolten wir und unser nachkommen in die gebin und 25 gefallen lasßen uß andern unsern gutern, gulden, renthen und zeinßen, wo wir die fallende han. Und abe wir und unser nachkommen und stifft an der beczalunge der genanten jerlicher fruchte sumig wurden und der den genanten unsern kauffern zeu iglicher zeit, und inmasßen vorgeschrebin stehit, nicht theden, des doch 30 ve nicht sin sal, so han wir in gegonnet und erleubet, gonnen und erleuben yn in diesem unserm brieffe, uns darumb dan geistlich adir werntlich zeu fordernde und anczulangen, das unser, wo sie das ankommen mugen, davor uffhalten. Und nemen sie des dann auch mugelichen schaden, solten wir und unser nach-35 kommen yn auch gelden und keren alles ane geverde. Wir han auch vor uns und unser nachkommen und stifft den genanten Herman, Gelen sine eliche husfrauwen und ire erbin in eyne uffhebinde, roweliche besitezunge und were der genanten zewey malder fruchte gesaczt und setczen sie darinne mit diesem un-40 serm brieffe und uns und unser nachkommen daruß und behalten uns daranne keynerleie gerechtigkeit me, groiß adir cleyne, we-

nyng adir fiele, und vircziihen auch daruff genczlich und zeumale. Idoch han die genanten kauffere vor sich und ire erbin uns und unsern nachkommen die fruntschafft und den willen bewiiset, also das wir adir unser nachkommen soliche zewev malder fruchte witderumb kauffen mugen vor funffezig gute Rynsche 5 gulden, wan und wilche cziit uns des gelustet, bequeme und eben ist, zeu solichem witderkauffe sie uns auch gonnen und gestaden und darinne nicht legen soln noch woln, doch also das wir den witderkauff thun zeuschen Mertin und Wynachten, wan uns das begweme ist, und auch das yn alle virsesßen und er-10 schenen gulde zeuvornt ußgericht und beczalt sii, alles sundern geverde und ane argelist. Alle artikel dieß brieffs semptlich und besundern han wir egenant eptischen, probiste, costern und juncfrauwen gemevnlich vor uns und unser nachkommen und stifft den egenanten kauffern und iren erbin geredt und gelobt stede, 15 feste und unverbrochlich zen halten und dawitder nicht zen thunde noch zu kommen geistlich adir werntlich, heimlich adir uffinpar, noch uns auch keynerleie gnade, privilegia adir rechte gebruchen, suchen adir vor uns setczen, diesen 2) kauff und brieff in eynichen sinen puncten und artikeln gekrencken adir schedelich sin much-20 ten, alle argelist und geverde hirinne gancz und zcumale ußgescheiden. Und des zeu urkunde han wir Elizabeth eptischen unser inges, und wir probiste und costern egenant des stiffts inges, bie der egenanten unser frauwen inges, an diesen brieff thun hencken. der gegebin ist uff den dinstag vor dem heilgen Cristabinde sub 25 anno Domini mº, quadringentesimo quinquagesimo.

Orig.-perg. in K. Siegel 1) der äbtissin Elisabeth von Waldeck (beschr. s. urk. nr. 496); 2) abgefallen. Auf der rückseite von hand 15. jahrh.: "Hee littera est liberata a Hermanno Harnasch cive in Cassel cum quinquaginta florenis in auro, bona moneta, in presencia domini Johannis vom Reyne per testa-30 mentarios domini Conradi Berwertt, videlicet dominum Johannem Pipphardi canonicum ecclesie regalis in Kouffunghen et dominum Ciriscum Birwert plebanum in Felmede. Que quidem littera amplius spectabit uni commissioni duarum missarum in prefata ecclesia regali in Kouffungen. Acta sunt anno Domini mº. ecce. lxxxiiii°., ipso die sancti Gratiani confessoris 3), in domo prefati Her-35 manni Harnasch etc. 4

1484 dec. 18.

1) orig. "Lorich" mit abkürzungszeichen (s. urk. nr. 420 und 492). In der stammtafel der grafen von Dietz und Weilnau (Wenck 1, ad p. 584) wird sie "Loretta" genannt. 2) vor "diesen" zu ergänzen: "noch das wir". 3) wiewohl der heil. Gratianus bischof von Tours war und daher als "episcopus confes-40 sor" hätte bezeichnet werden missen, so habe ich doch aus der reihe der confessores keinen für die nicht ganz deutliche schreibweise der vorlage (griani) passender erscheinenden namen herauszulesen vermocht, als "Gratianus".

## 461. Verzeichniss der güter und einkünfte des stiftes Kaufungen zu Nieder-Heroldshausen und Flarchheim.

fum 1450, a.l

Item allodium antiquum 1) 8 mansi, qui sunt domine abba-5 tisse. Sed cui conceduntur, dabit de quolibet manso 3 maldra 1450. a.] tritici, 3 siliginis, 3 ordei, 3 avene. Et ad idem allodium pertinet pratum, quod habet spacium sex agrorum, quod solvit annuatim 21/2 fertonem puri 2). Et adjacent prato 2 agri. Cum seminantur, dabunt duo maldra de fructibus, quantum ferunt, sed 10 cum non seminantur, tunc nihil dabunt.

Item allodium 3) domine Dirsherben habet 81/2 mansum. De4) uno quoque manso dabitur sicut de predictis. Et adjacent tres agri huic allodio, quod eciam vocatur allodium, qui seminantur per dominam abbatissam, et eciam adjacent 2 prata, que habent 15 spacium 5) septem agrorum, que pertinent ad mansos predictos.

Item in Fladichevm sex agri lignorum per hvemem et sex

per estatem pertinent ad predicta allodia.

Item ibidem duo mansi, qui pertinent ad advocaciam, dabunt sicut predicti. Et advocatis dabitur 8 maldra siliginis, 14 20 maldra avene de predicto allodio, \*

Item Hildebrandus de Cruczeberg possidet 2 mansos cum suis cognatis ju[r]e 6) hereditario perpetue, de quibus dabunt 10 solidos annuatim.

Item duo agri unius prati, quos possidet Heinricus Clesag, 25 4 solidos annuatim dabit.

Item Ludewicus Ruffus de 1 agro et de 1 prato dabit duo maldra ordei et avene equepartim.

Iste census datur in inferiori Heroldeshußen.

Albertus Saxo de 1 manso dabit . . . .

- 30 Orig.-pap, in K., auf dessen rückseite steht urk, nr. 444 (conc. der urk, nr. 486). Undatirt, handschrift 15. jahrh., scheint in die zeit des processes mit der gemeinde Flarchheim, also in die mitte 15. jahrh., zu gehören. Unter einem zweiten fast gleichlautenden zettel in K., der den text jedoch nur bis \* wiedergiebt, steht von gleicher hand: ,Copia registri domine abbatisse in Koiffungen',
- 1) Der 2. zettel beginnt: ,Item ad allodium antiquum'. 3) ib.: .Item ad allodium', 4) ib.: .Et de' . . . 5) ib.: .spacia', 6) r durch loch zerstört.

[um

462. Amtmann Henne von Wildungen schlägt der äbtissin Elisabeth zu Kaufungen vor, sie möge zwecks wiedererlangung der pfarrei zu Lay dieselbe jemandem verleihen, der willens wäre den process zu führen, und ihm nach der besitzergreifung ein Kaufunger lehen dafür geben.

fum 1450. b.7

Minen undertanigen willigen schuldigen dinst uwern gnaden 1450, b.] allewege bereid. Erwerdige, gnedige, liebe frawe. Also umbe dy pastorie zu Leve han ich gedacht: konde man evnen gehaben, dye soliche pastorie von uch entphaen woilde und den kryeg 10 furen an uwer zuthûn syne lebetage, edder wan eme God geholffe, daz er sye irkrige und in possessien hette, daz dan uwer gnaden eme der lehin evn zu Kouffungen darvor gebe. Wan daz so gevile, dorfte ich woll myner gnedigen frawen raden und ich wel daruff mit eyme redden. Well er dan folgen, so well 15 ich in kortz by uwern gnaden syen und uch alle ding bescheidin und sagen, waz dan uwern gnadin zu thunde were, uff daz ir widder by dy pastorie kondit etzwaz kommen. Mochte sich uwer gnaden darinne richten und in deme alden glouben sollid ir faste syen. Konde ich uwern gnaden worinne zu willen ge-20 syen, thedin ich willichen gerne. Under mynem inges.

> Henne von Wildungen amptman etc.

5

[Adresse auf der rückseite:]

Der erwerdigen und edelln frawen Elisabetht etc. eptischen 25 zu Kouffungen, myner gnedigen, lieben frawen.

Orig.-pap. in K., fleckig, unten rechts ist die ecke des papiers viereckig ausgeschnitten, Rücksiegel abgefallen. Die freien stellen des briefes wurden später zu 2 concepten (urk, nr. 468 und 469) benutzt. Der inhalt scheint dieselbe sache wie in urk, nr. 426 und 427 zu betreffen; die handschrift gehört 30 etwa der mitte 15. jahrh. an. Den undatirten brief gleich hinter den letztgenannten urkunden zum jahre 1443 folgen zu lassen, hielt mich nur die ungewissheit ab, ob der in Kaufunger urk, zuerst 1447 nov. 9 (nr. 448 und 449) als amtmann vorkommende Henne von Wildungen schon 1443 in dieser stellung war; es ist daher ein früheres datum immerhin möglich.

463. Kurt Treusch, amtmann zu Creuzburg, beschwert sich bei der äbtissin Elisabeth von Waldeck zu Kaufungen über geldforderungen und drohungen eines gewissen Wilhelm dem stiftsmanne Heidenreich zu Herleshausen gegenüber und bittet um schutz und abhülfe, Jum 1450. c.7

fum Min undertenigen, willigen, schuldigen dinst zeuvor. Ge-

Whiteday Google

40

1450, c.j

nedige, lybe frouwe. Ich thun uwern gnoden zcu wissen, wy daß Wyllehelm den mennern zcu Herleshusen drouwet zcu phengen unde son¹) eme geylt gebe, mid ir namen Heydenrich, der dan uwer man ist unde myn unde frauwen von Ley[m]bach. 5 Alzo alz he spricht, daß he Wyllehelme keynß plichtig ader schuldig sy, bede ich uch, daß y mid uwern amptman reden wollet, daß²) myne menner solliche rede unde drauwen vorhabin synt, wollet ouch forder mid den van Herleshusen bestellen, dy uch zeusten, uf daß sy my uff daß myn nicht enterbin ader daß¹0 myn nicht ennemen, alz sy den byßher alle tage teylich gethan habin. Unde werß, daß ich uwer daran nicht genissen konde, unde betrede³) ich se dan doruff, so meyste ich mid on rede⁴), daß sy mich eynß sollichin vorhöbin. Gegeben under myme segil.

Curd Treysche

15

amptman b) zcu Cruczeberge.

[Adresse auf der rückseite:]

Der ewerdigen frouwen Elysabet von Waldecke unde eptisse zeu Keyffungen myner genedigen, lyben frouwen 6).

- Orig.-pap. in K. Der brief war mit einem runden, 25 mm grossen, grünen 20 siegel verschlossen, in dessen felde die noch einigermassen erkennbare Buttlarsche butte, während die umschrift vollständig verwischt ist (besehr. s. urk. nr. 491). Der brief ist undatirt. Auf der rückseite von neuerer hand (Landau): ,c. 1450'. Kurt I. Treusch kommt laut v. Buttlar Stammbuch von 1432 bis 1456 vor, daher die Landausche datirung als entsprechend anzusehen sein dürfte.
- 25 1) für ,soln'. 2) ,daß' wiederholt. 3) hier folgt wieder gestrichenes ij. 4) hier folgt wieder gestrichenes ,weß my nod wer'. 5) orig. ,mamptman'. 6) unter der adresse ,dde' und danach anscheinend 1 mit abkürzungszeichen, das zusammen man vielleicht durch ,dande littere' entziffern könnte; vorstehende kürzung steht in dieser zeit öfters unter den adressen der briefe.
- 30 464. Amtmann Kurt Treusch legt gegen die abmachungen zwischen der äbtissin zu Kaufungen und frau von Leimbach bezüglich der güter der letzteren zu Herleshausen verwahrung ein und droht mit selbsthülfe.

[um 1450. d., jedoch vor 1451 juli 20.]

Zcu gedengken, das eyn ungeverlich czedel geteidingt ist jum zcu Herleshusen, dorinne den beruret ist czweschen myner gne- 1450 d., digen frouwen von Kouffungen unde der frouwen von Leymbach, jedoch vor de den sulche gude haben sulde zcu 1) erem libe, dorumbe ich juli 20.1 den gereide mid or eynschaifft habe unde die entheil weder habe, 40 unde meyne die andern ouch an mich zcu brengen. Also muß solliche theillunge czugehin von myntweyn unde ouch von der

frouwen von Leymbach zeu or gerechtikeyd. Ouch ist beruret: gewonne ich mid den mennern zeu schigken eyme ader me zeu Herleshusen, die sulde ich fordern vor myner gnedigen frauwen von Kouffungen. Das gebe ich also zeu: was der ²) menner myner gnedigen frouwen zeusted unde nicht ³), myn ader ander 5 lute, habe ich med den zeu schigken. Med den wulde ich myn nottorfft reden unde nicht vorbunden syn. Houlffe mir myn gnedige frouwe von eren menner nicht gliches ader rechtis, so muste ich mir selbert rechtes helffen. Die ezedel ist ouch vorsegelt, er ich sir habe hort lessen. Sobalde ich sir horte, habe 10 ich sir wedersprochin unde nicht vorjahet. Unde wulde me deme so folgen, also os bilche wehir, deme wulde ich gerne nochgehin. Curd Troische amptman.

Cop.-pap. in K., ohne adresse und datum. Da urk. nr. 470 von 1451 juli 20 von der schlichtung dieses streites meldung thut, so muss die vorlie-15 gende, wie die folgende urkunde jener zeitlich vorgehen.

1) hier folgt ein zweites, wieder gestrichenes ,zu'. 2) vorl. am e das abkürzungszeichen für n. 3) hier folgt wieder gestrichenes verklextes ,myn'.

465. Verzeichniss der beschwerden des stiftes Kaufungen gegen Kurt Treusch bezüglich der stiftsgüter zu Herleshausen. 20 fum 1450. e., jedoch vor 1451 juli 20.]

[um 1450. e., jedoch vor 1451 jud 20.

fum Die gebrechin gheyn Curden Treuschen.

1450. e., Item in daz erste so heyschet er und nymmet Hartung Fischers

1451 gudt halb, daz der Leymbechen waz, und ime horet daz

juli 20 | dretteil zou.

Item Herman Weydemans, der Leymbechen gudt nym[met] er auch halb.

Item die große weßen in den erlen nymmet er halb und hait keyn recht daran.

Item der Smedt, der Thummingen gudt heischet er halb und hait 30 keyn recht darzeů.

Item Lotze Hûns hait mit dinste myner gnedigen frauwen zeu gestehen und verbiidet ime den dinst myner frauwen zeu thûn.

Item so heischet er von der molen 20 groschen, huner und 35 genße, und stehet myner frauwen alleynne zců.

Item so hait die kirche acker gehabt 40 ader 50 jår, sprichet er, sie soln ime zeustehen.

Item Heydenrichs gut sal er eyn ferteill<sup>1</sup>) ane haben und sprichit eß gantz an. 40 Item so werdt er den mennern myner frauwen gnaden, er zevnße zeu brengen in er huß, so eß gewijst ist myner frauwen an

Item so werdt er, den dinst myner frauwen zeu thunde.

5 Item Tolde Grobe ist myner frauwen allevne zeynshafftig, sprichet er halb an.

Conc. in K., ohne adresse, unterschrift und datum. Ueber die datirung s. bemerk. zur vorigen urkunde. Die vorstehende zusammenstellung dürfte vom Kaufunger schultheissen oder meier zu Herleshausen herrühren. Auf der rück-10 seite des conc. von hand 15. jahrh.: .Daz Curd Troische uffgehaben haid.

1) .ferteill' ist über ein im texte wieder gestrichenes .dretteil' übergeschrieben.

466. Amtmann Hans von Wildungen empfängt von der äbtissin Elisabeth von Waldeck zu Kaufungen anstatt der rückzahlung der ihm 15 schuldig gewesenen 90 gulden die güter des verstorbenen Otto (von) Mulenbach zu Ochshausen auf lebenszeit.

1451 januar 22.

Ich Hans von Wildungen amptman daselbest bekennen fur mich und alle myne erben offentlichen in diessem brieffe gein jan. 22. 20 vderman, die en sehen, lesen ader horen lesen, so als die erwirdige frauwe frauwe Elizabeth von Waldegke des wirdigen fryen keyserlichen stiffts zu Cauffinngen eptisschen mir nuntzig guder gnemer Rinßiger 1) gulden schuldig was, solicher nuntzig gulden sagen ich fur mich und fur alle myne erben die egenante myne 25 gnedigen frauwen, ire nachkommen und stiffte gantz gwijt, ledig und loiß in crafft diesßs brieffs. Darumb und dorch sunderliche gnade und gunste willen hat mir ire gnade diesse hernach geschreben gunste und liepnisße widderumb erczeuget, bewiset und gethan, mit namen zum ersten die gutere, die itzt dorch Otten 30 Mulenbachs todes halber verlediget worden sin zu Oxshusen in holtze, in felde und sust, wo die gelegen sin, nichts ußgescheiden. inmassen Otte vorgenant seliger die vor inngelypt 2) hat, der ich mich dann gebruchen sal und magk nach lude ire gnade brieffs, der ich mich dann zu myme aldernutzlichesten und begwem-35 lichesten gebruchen, daruff setzen und zu entsetzen magk, glicher masse als Otte obgenant seliger Hennen Clossen dem jungen soliche gudere zu buwen 3) [und]4) zu bearbeiden gesatzt und bepholhen hat, so lange ich leben und nicht lenger. Und so ich von totes wegen abegee und abegangen bin, das Got noch lange 40 verhalden wolle, so sollen soliche gudere widderumb an ire gnade.

ire nachkommen und stiffte kommen, ledig und loiß verfallen und verlediget sin sunder alle geverde. Wers auch sache, das ire gnade von totes wegen abeginge ee dan ich, das Got doch lange verhalden wolle, so hat mir ire gnade bescheiden und gegeben iren grossen silbern kon mit dem degkelle mitsampt irer gnaden 5 grosse grune gewergkte degken, daruff dann uff iglich ende ire vier anichen wapen gewergket und gemacht sin, solichs sie dann beidesampt von erem eigen und nicht von des stiffts gude getzüget und gemacht hat lassen, solichen kon und gedegke ich dann wenden, keren und geben magk, wohvnne mir das eben 10 ist. Wer es aber sache, das ich ee dann ire gnade von totes wegen abeginge, wie solichs Got fügette, so sal ire gnade solichen kop, degkel und auch die gedegke an mich noch an myne erben nicht wenden, keren ader geben, sunder damitde thun. gebruchen, geben, wie ire gnade das eben kommet. Sunder ire 15 gnade sal und wil, alsbalde ich von totes wegen abegegangen were, von stund, so erst sie das erfure, uff den abent des tags ungeverlich mich und myne aldern mit evner vigilie und messe in irem stiffte zu Cauffungen begen ader begen lassen und darnach zu ewigen tagen iglichs jars uff unser lieben frauwen tage 20 Conceptionis uff den tag zu abent mit evner vigilie und uff den nehsten tag nach unser lieben frauwen tage zu morgen mit evner selenmesse, myn und myner aldern sele, inmasßen vorgerürt 5), ewiglichen zu gedengken, und solichs thun und sunder allerley sumenisse bestellen gethan werde 6), alls nach lude ire gnaden brieffs, 25 den ich dann von iren gnaden und dem stiffte daruber sagende innhabe, allerley geverde und argeliste herinn gentzlichen ußgescheiden. Und habe des in orkunde der warheit iren gnaden und stiffte solicher obgenant nuntzig7) gulden qwijt und loiß fur mich und myne erben getzalt und des myn eigen ingesiegel an 30 diessen brieff gehangen, der gegeben ist am frytage nach sant Fabianen und Sebestianen tage, anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo primo.

Orig.-perg. in K. Rundes, 27 mm grosses, braunes siegel, im schrägstehenden unten abgerundeten schilde topfaelm mit 2 adlerflügeln, neben denen 35 2 auswärts gekehrte messer, darüber stechhelm und aus demselben wachsend mit hahnenfedern besteckter hut, unschrift: HENNE VON WILD[UN]GHEN.

schreibfehler für 'Rinisger' (Rheinischer).
 wohl = als leibrente besessen.
 ju buwen' wiederholt.
 jund' fehlt im orig.
 orig. ,vorgerût'.
 bestellt werde; hier Hessisch-dialectische umschreibung: be-40 stellen thun; passivisch: ,bestellen gethan werde'.
 orig. ,nûtzig'.

467. Bürgermeister und rath der stadt Zierenberg bezeugen eine frühere abmachung zwischen der verstorbenen äbtissin zu Kaufungen und
dem bürgermeister Hermann Glunse zu Zierenberg, wonach dieser
eine dem stifte Kaufungen gehörende wüste stätte bebauen und als nutz5 niesser derselben dem stifte jährlich 4 schillinge pfennige bezahlen solle.

1451 april 7.

1451 apr. 7.

Wyr borgermeister unde rait to deme Czirenberge bekennen offinbor in dusseme breve vor allen luden, de en sehen ader horen lesen, daz wyr han hulpen dedvngen alze twuschen der 10 erwerdigen frouwen von Kouffungen, der Got gnade, up evn sijt unde Hermann Glunße den borgermeistere up anders sijt alze umme evne stede, de lange woste gelegen hadde, de selve stedde dan der vorgenanten frouwen von Kouffungen unde ers stifftes was, alze daz Herman irgenant de stedde bebuwen solde, so 15 her dan gedan hait, unde Herman irgenant, ader wer daz huß besiczende were ader ist, myt sodanneme huße to donde gelich synen andern erplichen guden, so bescheidelich daz de erwerdige frouwe irgenant unde er nakomen darin unde utz haven sollen vyr schillinge pennige Czirenberscher werynge alle jar up synte 20 Mertins dag to betalende, forder evne bonne 1) to erme corne. evne slapkamern, stallynge to eren pherden to erer behouff. Daz wyr vorgenante borgermeister unde rait [allle 2) article vorgerurt han hulpen dedingen unde vor uns vorhandelt ist, des to eyme (warlen 3) bekentnisse han wyr unser stayt ingeseil an dussen breff 25 hangen laten. Datum anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo primo, feria quarta post Letare.

Orig.-perg. in K. Rundes, 35 mm grosses siegel, schreitende, rückwärts sehende hirschkuh schwach erkennbar, umschrift unleserlich.

 ein land- und ackermass (s. Grimm Deutsches wörterbuch unter Beunde 30 nr. 7). Bonna, mlat. wort = terminus, limes (Du Cange).
 a durch loch zerstört.
 war' desgl.

468. Die äbtissin zu Kaufungen bittet bürgermeister und rath zu Zierenberg, Katharine Mathyes anzuhalten, das dem stifte gehörende haus und die zugehörigen ländereien zu räumen, da sie kein recht 35 daran habe.

[1451] mai 6, a.

Unsern grus vor. Borgemeyster unde rad, guden frunde. [1451] Als wyr unsern ampt[man] lest zu deme Czyrenberge bye uch  $^{mai\ G.\ a.}$  hatten unde Katherinen Mathyes vor uch beteydingen lyssen

umme eyn hus unde lenderige, daz daz heylige crucze unde der styfft zu Kouffungen in uwer stayt unde bye uch hayt, dar see dan keyne gerichtigkeyt von unserme styffte edder von uns uber enhayt, dae see uns dye selben egenanten guder mydde behalden moge, worumme wyr uch gutlichen bydden, er wollet dye selben 5 uwer borgerschen underwysen unde darzu halde, daz see unser hus unde lenderige rume unde entledigen, daz wyr unser unde unsers styfftes beyste darmydde getun mogen, unde uns vort thu, wes see uns plichtig sye, daz uns vorder muhe 1) unde arbeyt nicht noyt syn dorffe. Als wyr dan uwern amptluden auch ge-10 screben han uwer bescreben anttwor[t] by dusseme unserme bodden, dar wyr uns nach gerichten mogen. Gescreben under unserme inges. anno Domini mº. etc., ipso die Johannis 2) ante portam Latvnam.

Pap,-conc. in K., steht auf freier stelle der vorderseite der urk. nr. 462.15 Bezüglich der jahresdatirung darf man wohl annehmen, dass das concept in gleicher zeit mit dem zeugniss des Zierenberger rathes in urk. nr. 467 von 1451 april 7 abgefasst ist.

1) vorl. ,mube'. 2) vorl. ,Johanne'.

469. Die \(\text{abtiesin zu Kaufungen bittet (die amtleute zu Zierenberg), \(\text{20}\) die r\(\text{aumung des dem stifte geh\(\text{orenden hauses und der zugeh\(\text{origen}\)}\) l\(\text{andereien seitens der Katharine Mathyes veranlussen zu wollen.}\)
\[ \begin{align\*} \(\text{1451}\end{andereien 6. b.} \end{align\*}\]
\]

[1451] mai 6, b.

Unsern gu[n|st unde grus vor. Liben besundern. Uch magk villichte wal wyssentlich syn, wye daz helige crucze unde 25 der styfft zu Kouffungen evn hus unde lendervge zu deme Czyrenberge in uwerme ampte havt, sulch hus unde lenderige evn frawe, genant Katerine Mathyes, under sich hayt an unser unde unsers stiftes wyllen unde keyne bewysunge von uns edder von unserme styffte havt, dar wyr meynen unser hus unde lenderige 30 mydde vorbehalden moge unde wyr dye selben frawen dorch unsern ampt[man] vor deme rade darselbes beteydinget han, daruff uns dan nicht endellicher anttworte edder usrechten 1) etc. geschen ist, als wyr dem rade inczunt auch gescreben haben, worumme wyr uch gutliche bytten, ir wollet dye selben frawen un-35 derwysen unde darczu halden, unser hus unde lenderyge rumen unde entledigen, wyr unser unde unsers styfftes beste darmydde czu tunde, unde wollet uch hyrinne gutlichen bewyssen, daz uns vorder muhe 1) unde arbeyt nicht noyt syn dorffe, vorsculden wyr

umme uch gerne unde wollen uch des gutlichen dancken unde uwer bescreben anttworte wydder bye dysseme unserme bodden...

Pap.-conc. in K., auf der rückseite 'des briefes urk. nr. 462 von gleicher hand wie urk. nr. 468. Das concept ist nicht vollendet, auch undatirt und ohne 5 adresse; der brief ist aber zweifellos an die Zierenberger amtleute gerichtet, wie aus urk. nr. 468 und der vorliegenden erhellt. Bezüglich der jahresdatirung s. bemerk. zu urk. nr. 468.

1) undeutliches n mit abkürzungsstrich darüber. 2) vorl. ,mube'.

470. Genannte schiedsrichter schlichten einen streit zwischen dem 10 stifte Kaufungen und Kurt Treusch über die Judemannschen güter und das gericht zu Herleshausen.

1451 juli 20.

Wir Philipps von Hundelshusen, Jorge von Rekerode, Hevmbrodt von Hundelshusen, Conraidt von Bombelborgk und Henne 15 von Wildungen bekennen und thun kunt offentlichen in dissem briffe gheyn yderman, die en sehen, lesen adir horen lesen, das wir uff hute dinstag vor sante Jacobs tage zeu Herlshusen umbe alle gespenne, gebrechin, irrethum und zeweydrechte, die danne lange zeijt bijß uff dissen hutigen tagk gewerdt han und geweist 20 sin zeuschen der erwerdigen frauwen frauwe Elizabethen von Waldecken des fryhen keyserlichin stiffts zeu Koiffungen eptischen uff eyn und dem vesten Curde Treuschen uff die andern sijten, soliche ore gespenne, gebrechen und zeweytrechte sie beydesampt nach unsirer erkentnisse bie uns gentzlichin in der gutlichkeit 25 zcu entscheyden gebleben sin, als umbe die Judemans gude, geholtze, lande und umbe alles, da Curdt Treusche mevnte insprache zeu haben, nichts ußgescheyden. Des zeu entscheyden voreynigen wir sie darumbe mit beyder parthie gude wisse und willen gantz und zeumale eygentlichen zeu grunde, inmasen dann 30 hernach geschreben stehet. Czum ersten ist beredt und geteydinget umbe die Judemans gude, da sal unse gnedige frauwe und Cordt Treusche bevdesampt eynen geswornen knecht haben und setzen, der one danne infordere und inneme alle zcynse, die dan dieselben Judemans gude hait, eß sie gelt, korne, weiß, ha-35 bere, honere, genße, eygere, was die gudere von zcynse hait und gillit, nichts ußgescheyden, und derselbe knecht sal myner gnedigen frauwen, oren nochkommene und stifft und Corde Treuschen und sinen nachkommen erben iglicheme die helffte der zcynse handelagen und obirgebin sunder geverede. Auch wers 40 sache, das sie irforen, daz icht uß solichen guden versatzt, vor-

1451 juli 20.

koifft adir wie das daruß kommen were worden, wie sie das dan darinne widderbrechtin adir brengen worden, da solte derselbe knecht bevden parthien mit der zevnse warten und iglichen sinen halben teyl obirgebin, als vorgeschreben stehet. Furter ist beredt und sie ouch gutlichin voreyniget umbe eckere und weßen der 5 genanten Judemans gude. Soliche eckere und wesen sollen sie glich deilen und iglich parthie die helffte zeu sich nemen, gebruchen und behalden. Furter so entscheyden und voreynigen wir sie umbe viertzehn egkere gelegen zeu Arpech, die danne noch unvortevlt woren, und umbe drye egkere, die dan Hartung 10 Fischer innegehabt hait, da sal unsere gnedige frauwe, ore nochkommen und stifft die viertzehen egkere zeu Arpech behalden und Cordt Treusche und sine nachkommen erbin die benanten drie egkere, die danne Hartung Fischer gehabt hait. Auch umbe den steynen stogk uff deme kirchoffe gelegen, da danne Cordt 15 Treusche evnen vierndeil ane hatte, da ist geredt und gethevdinget zeuschen der genanten unserer gnedigen frauwen und mir Corden Treuschen obgenant, so das ich Cordt itzgenant oren gnaden, oren nochkommen und stiffte solichin mynen vierntevl des Stevnenstogks zeu eygen gegebin und daruff vortzegen, geben 20 solichin mynen viernteil des Stevnenstogks oren gnaden und oren nochkommen und stiffte zeu evgen in und vortzigen solichs viernteils gentzlich und zeumale für mich und alle myne nachkommen erben in crafft disses briffs, den ore gnade, ore nachkommen und stiffte buwen und gebruchen sal, wie sie des ge-25 lustet. Und wers sache, das sie den Stevnenstogk buweten und den befesten wolten und myns sedelhoffs darzen behubeten nach noitturfft, das mochte sie oder ore nochkommen thune sundern myn adir myner erben inlegunge. Und ist von uns obgenant teidingesluten geteidinget, was unsere gnedige frauwe adir ore 30 nochkommen sins seddelhofs nach noitdorfft nemen worde adir nemen, daghevn solte unse gnedige frauwe adir ore nachkommen Corde Treusche adir sinen erben widderfore thun noch erkentnisse evn des stiffts mann und evn sin adir syner erben frunde. Ouch furter sint sie vorevniget umbe die schaifftrifft zeu Herls-35 husen, da sal unse gnedige frauwe, ore nachkommen und stiffte funff teil ane haben und Cordt Treusche und sine nachkomen erben das sestenteil. Auch sint sie furter vorevniget als umbe das gerichte zeu Herleshusen, da sal unsere gnedige frauwe, ore nochkommen und stiffte haben und setzen evnen getruwen, ge-40 swornen, frommen knecht zeu eyme schultheißen, der danne das

gerichte getruwelichen vorhage und sitze. An deme selben gerichte sal unsere gnedige frauwe, ore nochkommen und stiffte funffteil ane haben und Cordt Treusche und sine erben das sestenteil. Und wanne unsere gnedige frauwe adir ore nochkommen 5 also eynen schultheisen setzet und machet, derselbe knecht sal unserer frauwen gnaden adir oren nochkommen zeu oren funff teilen sweren und Corden Treuschen adir sinen erben zeu orme sestenteile, iglicheme zeu syme teile getruwelichen zeu wartene, und solichs thun, so degke des noit thunde wirt. Auch sint sie 10 furter voreyniget umbe soliche vorschribunge, so dann unserer frauwen gnaden nehest vorfaren frauwe Berta von Seyn selige Corden Treuschen und sinen erben vorschreben hait, als wanne die Leymbechen numme am leben sie. Corden obgenant und sine erben furter mit oren gutern zeu belehenen, die dan die Leyn-15 bechern laßen wirt, deme unsere gnedige frauwe also thun adir ore nochkommen. Und wers sache, das Cordt adir syne erben der frauwen von Levnbach vorhengniße und willen in orem leben erwonnen und haben mochten, so solde Cordt obgenant ader syne erben mit solichin gutern glichwol belehent werden. Und 20 alle vorgeschreben sache, stugke, puncte und artickele, wie dan die in dissem briffe benant und geschrebin sint, kevne ußgescheiden, geredden wir Elizabeth obgenant fur uns und unsere nachkommen und stifft bie unserer furstlicher werdigkeide und ich Conraidt obgenant fur mich und alle myne erben in guden tru-25 wen und eyns rechten evdestaids, alle vorgeschreben sache stede. veste und unvorbrochin zeu halden, kevnen punct adir artigkel zen swechin adir daranne sin geswechet adir gebrochen werden dorch uns adir ymants von unsernt wegen mit geistlichen adir werntlichen gerichte, wie voch menschen hertze betrachten ader 30 gedencken noch ouch besynnen mochte. Und haben des in orkunde der warheit wir Elizabeth fur uns und unsere nochkommen und stiffte und ich Cordt obgenant vor mich und alle myne nochkommen erben unsere ingesigele bie evnander an dissen briff thun hengken und gehangen, so das alle vorgeschreben sache 35 mit unser beyder guter wille und wissen dorchgangen, gescheen und entschevden sin, und haben furter zeu merer sicherheit semetlichin gebeden die obgeschrebenen teidingsluten iglicher sin ingesegel an dissen briff bie die unsere zeu hengken, des wir Philips von Hundelshusen, Jorge von Regkerode, Heymbrodt von 40 Hundelshusen, Conraidt von Bombelborg und Henne von Wildungen uns also erkennen und dorch unserer gnedigen frauwen 1451 aug. 4. und Corden obgenant flißige begerunge und bede willen unserer iglicher sin eygen ingesigel auch an dissen briff gehangen haben, der gegebin ist am dinstage fur sante Jacobs tage zeu Herleshusen, anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo primo.

Orig.-perg. in M. Von den 7 siegeln sind nr. 1, 3, 5 und 6 abgefallen; 2) rund, 25 mm, braun, dreieckiger schild, butte mit tragbändern, von umschrift nur erhalten S. CVRT [VON BV]TTL[AR]; 4) am rande zerbrochen, anscheinend rund und 25 mm, braun, schrägstehender dreieckiger schild, 2 adlerflügel, umschrift unleserlisch, über dem schild helm mit adlerflug (Reckerode), s. Sieb-10 macher alte ausgaben 1, 147; 7) Hennes von Wildungen (beschr. s. urk. nr. 466).

471. Aebtissin Elisabeth von Waldeck zu Kaufungen und Kurt Treusch vertragen sich wegen eines streitigen gehölzes und setzen die grenze zwischen den beiderseitigen gerichten in der gegend von Herleshausen fest.

## Herleshausen 1451 august 4.

Wir Elizabeth von Waldegke von Gotes gnaden des fryen keyserlichen stiffts zu Cauffungen eptisschen bekennen fur uns und alle unsere nachkomen und stiffte und ich Cord Troissche bekennen fur mich und alle myne nachkomen erben und thun 20 kunt offentlichen in diessem brieffe gein yderman, die en sehen, lesen ader horen lesen: Nachdem lange cziit irrethum, gespenne und zweijtrechte zwuschen uns obgenant als von des geholtzes und lantscheidunge wegen, die dann lange cziit gesonet und gescheiden sin solte, gewest, soliche irrethum, gespenne und zweij-25 trechte wir beidesampt hynnegeleget und verdragen haben, und uns solichs in unser beider selbest personen geinwordigkeit und in biwesen der eddeln und wolgeborne Sophien von Wertheim unsern stiffts zu Kauffungen probstynne, unser lieben suster, und myner gnedigen lieben jungfrauwen und anderer erberer lude, 30 mit namen Cord von Bombelborg, Heymbrod von Hundelhusen und Henne von Wildungen, dorch die alden, den dann das wissentlichen was als von der nehsten lantscheidunge, die dann vorêr von den eldesten gewist und sie dann damitte und von ine gelernet waren, mit namen Herman von Cappel 1), Henrich Bek 35 und Apel Lyndener, die wir dann sementlichen mit fliß uns solicher lantscheidunge des geholtzs wiß zu machen 2), dem sie dann also gethan haben und mit uns geredden und uns solichs underwiset und gelernet haben, inmaßen dann hernach geschreben steet. Also sin sie geredden und mit uns vorgenanten die gantze 40

Б

gemeynde zu Herleshusen und gegangen zum ersten unden an den Gerbach an biß in den Buchgraben, den Bochgraben uff biß uff den Rugkeweg, die von Arpech geet biß an pat, die von Wompna gein Crutzeborg geet, da dann evn malsteyn steet, uff 5 dem Rugkewege steet eyn crutzeweg in die Lantwersgrund, und die Lantwersgrund abe biß in den floß, der dann von unser Frauwen borne 3), geet, das floß uff biß in den genanten unser Frauwen borne 3), uß dem borne in den wegk, die da geet von Brandenfels zu Siegeln zu, den selben wegk uß zu folgen biß den 10 Bechewegk 4) an den malstevn, die da steet von dem malstevne an den grunt uff biß an die feltmargke Siegeln, da dann auch eyn malsteyn steet, von dem malsteyne an zu geen biß an den Rugkeweg am Sengich, von dem Sengich an an der wand den Rugkeweg hyne uß biß gein dem gefallen steyn glich gein den 15 Hergaß und den wegk dann hyne uß dorch die Hainselbach biß uff den Angesgraben, von dem Angesgraben heruff so ferre als das Hattenhuser holtz wend, mit namen biß an das Herrgaß, und so ferre wendet unser gnedigen frauwen von Kauffungen gerichte. das man dann furter vormalsteynen sal nach notturfft. Und so-20 liche lantscheidunge, als obgeschreben steet, ist mit unser beiden parthie guter willen also dorchgangen und zugelassen. Und wir Elizabeth obgenant geredden fur uns und alle unsere nachkomen und stiffte und ich Cord Troissche fur mich und alle myne nachkomen erben in guden, waren truwen soliche lantscheidunge als 25 obgeschreben steet, stede, veste und unverbrochen zu halden sunder allerley geverde. Und haben des in orkunde der warheit wir Elizabeth fur uns, unsere nachkomen und stiffte und ich Cord Troisschen fur mich und alle myne erben unsere ingesiegelle bij evnander an diessen brieff tun hengken, der gegeben zu Herles-30 husen am mitwochen nechst nach Vincula Petri und uff solichen dag auch soliche lantscheidunge gescheen ist, anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo primo.

Diese perg.-urk. in M. scheint copie oder entwurf zu sein, da keine spur von einer siegelung sichtbar ist, wiewohl dieselbe im texte bezeugt ist. Auf der 35 rückseite von hand 15. jahrh.: "Lantscheidunge Herlshußen".

1) wohl Waldkappel. 2) zu ergänzen: "gebedden haben". 3) jetzt dorf Frauenborn. 4) "den Bechewegk" steht mit einfügungszeichen am rande. In der vorlage wurde zuerst versucht, zwischen den zeilen über "malsteyn", die jetzt an den rand gesetzten worte einzuschieben; der raum war aber dazu zu 40 eng; man erkennt noch "denb." Es wird wohl heissen sollen: "biß an den Bechewegk an den malsteyn".

472. Cardinal Nicolaus von Cues verwilligt allen gläubigen, welche die stiftskirche zu Kaufungen an bestimmten festtagen besuchen, dem gottesdienste daselbst beiwohnen und ein almosen für die instandhaltung und verschönerung derselben geben, unter den gewöhnlichen bedingungen einen ablass von 100 tagen.

Trier 1451 october 23

1451 oct, 23,

Nicolans miseracione divina tituli sancti Petri ad vincula sacrosancte Romane ecclesie presbiter cardinalis, apostolice sedis per Almaniam [!] legatus universis et singulis Christi fidelibus salntem in Domino sempiternam. Splendor paterne glorie, qui 10 mundum sua illuminat ineffabili claritate, pia vota fidelium de ipsius clementissima majestate et misericordia sperancium tunc precipue benigno favore prosequitur, cum devota ipsorum humilitas sanctorum precibus et meritis adjuvatur. Cupientes igitur. ut ecclesia sanctimonialium monasterii secularis in Kauffungen 15 Maguntinensis diocesis, que in honore sancte crucis fundata existit, congruis honoribus frequentetur fidelesque ipsi eó libencius devocionis causa confluant ad eandem, quo inibi dono celestis gracie uberius conspexeriut se refectos, de omnipotentis Dei misericordia ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius meritis 20 et auctoritate confisi omnibus vere penitentibus et confessis, qui in Nativitatis, Circumcisionis, Epyphanie, Resurreccionis, Ascensionis et Corporis Domini nostri Jesu Christi ac Penthecostes, necnon Nativitatis, Purificacionis, Annunciacionis Assumpcionisque beate Marie virginis et Nativitatis beati Johannis Baptiste 25 dictorumque Petri et Pauli apostolorum ac ipsins ecclesie Dedicacionis et patrone festivitatibus, celebritate quoque Omnium sanctorum eandem ecclesiam devote visitaverint et divinis interfuerint ibidem atque de bonis sibi a Deo collatis pro ejusdem ecclesie structura et ipsius ornamentorum augmento et reparacione manus 30 porrexerint adjutrices, centum dies de injunctis eis penitenciis misericorditer in Domino relaxamus presentibus perpetuo duraturis. Datum in monasterio sancti Mathie extra muros Treverenses sub nostro sigillo die sabbati vicesima tercia mensis octobris, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quin-35 quagesimo primo, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Nicolai divina providencia pape quinti anno quinto.

[Auf dem umgelegten unteren rande von gleicher hand:] Signatum etc. 40 1451 nov. 6. 65

[und darunter von anderer hand:] H. Pomert., [sowie unter dem umgelegten rande:] Visa t. l.

Orig.-perg. in K. Defectes siegel des cardinals Nicolaus von Cues. Auf der rückseite von hand 15. jahrh.: ,Indulgencia in Kouffungen<sup>4</sup>.

5473. Cardinal Nicolaus von Cues verwilligt allen gläubigen, welche die unweit des klosters Kaufungen gelegene capelle der heil. Juliane an den festen der weihe und der patronin derselben besuchen, dem gottesdienste daselbst beiwohnen und ein almosen zur instandhaltung und verschönerung derselben geben, unter den gewöhnlichen bedingungen einen ablass von 100 tagen.

Trier 1451 november 6.

Nicolaus miseracione divina tituli sancti Petri ad vincula sacrosancte Romane ecclesie presbiter cardinalis, apostolice sedis per Almaniam [!] legatus universis et singulis Christi fidelibus 15 salutem in Domino sempiternam. Splendor paterne glorie, qui mundum sua illuminat ineffabili claritate, pia vota fidelium de ipsius clementissima majestate et misericordia sperancium tunc precipue benigno favore prosequitur, cum devota ipsorum humilitas sanctorum precibus et meritis adjuvatur. Cupientes igitur, 2) ut capella sancte Juliane virginis prope monasterium seculare in Kauffungen Maguntinensis diocesis congruis honoribus frequentetur fidelesque ipsi eo libencius devocionis causa confluant ad eandem, quo inibi dono celestis gracie uberius conspexerint se refectos, de omnipotentis Dei misericordia ac beatorum Petri et 25 Pauli apostolorum ejus meritis et auctoritate confisi omnibus vere penitentibus et confessis, qui in ipsius cap[ell]e 1) Dedicacionis et Patrone festivitatibus eandem [ca]pellam 1) devote visitaverint et divinis inter[fuer]int 1) ibidem atque de bonis sibi a Deo collatis pro eiusdem capelle structura et ipsius ornamentorum augmento 30 et reparacione manus porrexerint adjutrices, centum dies de injunctis eis penitenciis misericorditer in Domino relaxamus presentibus perpetuo duraturis. Datum in Treveris sub nostro sigillo die sabbati sexta mensis novembris, anno a nativitate Domini mille[si]mo 1) quadringentesimo quinquagesimo primo, pontificatus 35 sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Nicolai divina providencia pape quinti anno quinto.

[Auf dem unteren umgelegten rande steht:] S. R. s (oder f), [weiter unten von anderer hand:] H. Pomert., [sowie unter dem umgelegten rande:] Visa t. l.

1451 nov. G. Orig.-perg. in K., fleckig, unrein und durch löcher beschädigt. Siegel abgefallen. Auf der rückseite von hand 15. jahrh.: ,Indulgentia Juliane'.

1) durch loch zerstört.

474. Cardinal Nicolaus von Cues verwilligt allen gläubigen, welche den altar der heil. jungfrau Maria in der stiftskirche zu Kaufungen 5 an den festen der weihe und der patronin desselben besuchen, dem gottesdienste daselbst beiwohnen und ein almosen für die instandhaltung und verschönerung dieses altares geben, unter den gewöhnlichen bedingungen einen ablas von 100 tagen.

1451 dec. 9.

Nicolaus miseracione divina tituli sancti Petri ad vincula sacrosancte Romane ecclesie presbiter cardinalis, apostolice sedis per Alamaniam legatus universis et singulis Christi fidelibus salutem in Domino sempiternam. Splendor paterne glorie, qui sua mundum illuminat ineffabili claritate, pia vota fidelium de ipsius 15 clementissima majestate et misericordia sperancium tunc precipne benigno favore prosequitur, cum devota ipsorum humilitas sanctorum precibus et meritis adjuvatur. Cupientes igitur, ut altare beate Marie virginis in monasterio monialium ecclesie sancte crucis in Kauffungen Maguntinensis diocesis congruis honoribus 20 frequentetur fidelesque ipsi eo libencius devocionis causa confluant ad illud, ubi dono celestis gracie uberius conspexerint se refectos, de omnipotentis Dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius meritis et auctoritate confisi omnibus vere penitentibus et confessis, qui in Dedicacionis et Patrone ipsius al-25 taris festivitatibus idem devote visitaverint et divinis ibidem interfuerint atque de bonis a Deo sibi collatis pro ipsius altaris ornamentorum angmento et reparacione manus porrexerint adjutrices, centum dies de injunctis eis penitenciis misericorditer in Domino relaxamus presentibus perpetuo duraturis. Datum We-30 salie Treverensis diocesis sub nostro sigillo die Jovis nona mensis decembris, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo primo, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Nicolai divina providencia pape quinti anno quinto. 35

Orig.-perg. in K. Siegel abgefallen. Auf der rückseite von hand 15. jahrh.; "Ad altare beate Marie virginis in Dedicacione et Patrocinio seu visitacione altaris ejusdem centum dies indulgentiarum". 475. Peter Schürmann zu Wickenrode und seine ehefrau Else verkaufen dem altare der heil. Dreifaltigkeit in der stiftskirche zu Kaufungen 1 pfund geld jährlichen zinses auf wiederkauf.

1452 september 8.

Ich Peter Schürman, Elße syn eliche husfrauwe bekennen in diessem offen brieffe vor uns unde alle unße rechten erben, daz wyr myd wyllen unde evns vorbedochten mudes vorkoufft haben unde vorkonffen yn unde myd krafft dyßes brieffes deme altare der heligen Dryvaldikeyt, gelegen in deme konniglichen stiffte des 10 heligen crutzes tzu Kauffungen, eyn phunt geldes yerliches tzinses Hesche were vor funff stige alder Behemesche, dy uns von des egenanten altares wegen gutlichen gegeben unde wol betzalt syn. Unde wyr sehen 1) den bewerer des egenanten altares der summen geldes vorgeschreben in diessem briffe qwid, ledig unde 15 lovs. Sollen unde wollen wyr deme altare vorgeschr. daz phunt geldes alle jar gutlichen geben unde wol betzalen uffe den heligen Phingestagh noch datum diesses brieffes 2) ane allen vortzogk, hindersal ader schaden uß unserme huße unde hobe, gelegen tzu Wygkenrade poben Hermann Schüßelers hobe, unde 20 eker unde wesen in der 3) feltmarcke tzu Wickenrade, dy beseßen had Henne Heyneman 4) selige. Ouch mogen wyr vorkouffer egenant daz phunt geldes widerkouffen umme eyne sulche summen geldis, alße vorgeschreben steyt, alle jar, wan uns des gelust, also daz dy erschên gulde nach antzal des jars tzuvor wol betzalt sy 25 an allen schaden, unvorboden alles gerichtes geystlich ader wertlich. Loben unde redden wer egenante vorkouffer, alle stucke unde artickel disses brieffes stede unde veste tzu halden ane alle argeliste unde geverde. Czu kuntschafft der warhevt aller stucke han wer egenante vorkouffere gebeden den ersamen prister hern 30 Ludewige von Usslacht prister tzu Kouffungen, daz der syn inges. tzu kuntschafft umme unßer bede willen an diessen briff had gehangen, des ich Ludewig prister egenant bekenne. Datum anno Domini mo. cccco, lii., ipso die 5) Nativitatis gloriose virginis Marie.

Orig.-perg. in K., handschrift des priesters Ludwig von Uschlag. Siegel 35 abgefallen. Die über gebühr häufigen, über vocalen stehenden, e bedeutenden zeichen sind mit ausnahme der personennamen unberücksichtigt geblieben (siehe band 1 Einleitung p. XXVI, 6, e.). Auf der rückseite von hand 15. jahrh.: "Peter Schürman 1 phunt geldes uff Phingesten etc", an anderen stellen: "Trinitatis" und ,1 phunt gelds".

1) ,sehen' übergeschrieben (sehen = segen = sagen).
 2) ,br.' mit ab-kürzungszeichen desgl.
 3) ,in der' ohne streichung des einen wiederholt.
 4) orig. ,Heÿmā'.
 5) ,die' übergeschrieben.

1452 sept. 8. 476. Konrad Volghard, schreiber (des landgrafen Ludwig 1. zu Hessen), und pfarrer Dietrich Sonnebach, canoniker, bekunden, dass der pfarrer Konrad (Bierwirt) zu Vollmarshausen ihnen ein haus zu (Ober-) Kaufungen vermiethete.

1452 september 12.

5

1452 sept. 12.

[Text und bemerkungen 8. urk. nr. 479 von 1452 october 8.]

477. Graf Adolf von Gleichen und amtmann Ernst von Uslar zu Thamsbrück entscheiden den streit zwischen der äbtissin Elisabeth zu Kaufungen und der gemeinde Flarchheim über holznutzung im Hainich dahin, dass der äbtissin diese berechtigung zuzuerkennen sei, 1452 october 1.

1452 oct. 1.

Wir Adolff graffe von Glichen und herre zeu Thumna bekennen und thun kunt mit dissem uffin briffe: Nochdeme als die erwerdige frauw Elizabeth yczundt eptische zeu Koiffungen uff eyne und die ganczen gemeynde des dorffschatz 1) zeu Fla-15 dicheym uff die andern parthige etzwilchen gebrechen als von eyner gemeynde wegen eyner holczmarg, gelegin uff dem Heynnich, noch schrfilfflichin schulden und antworten uff uns und den gestrengen Ernsten von Ußeler vor geczijten amptmann zeu Thommesbrucken gegangen warn, sie mit rechte daruß zeu ent-20 scheyden etc., bekennen wir genant grave Adolff, daz evn soliches an der obgenanten frauwen nicht broch 2) geweist ist, sundern des allezcijt gewortet hette, wenn man oer darzcu beschevden 3) hette. Als hait die megenant frauwe uns angelanget, ör ire schulde und gerechtickeidt widder zeu geben, dem wir dan so 25 gethan haben. Des zeu bekentnisse haben wir unser inges, an dissen uffin briff wissentlich thun und heißen drucken. Gegeben noch Christi geburt vierczehenhundert jar und darnach in dem zweyundfunffczigesten jare, am sontage noch Michaelis.

Ich Ernst von Ußeler bekennen und thun kundt mit dissem 30 uffin briffe: Nochdem als die erwerdige frauwe Elizabeth vozundt eptische zeu Koiffungen uff evne und die ganczin gemeynde des dorffschatzes 1) zeu Fladicheym uff die andern parthie etzwilchen gebrechen als von eyner gemeynde wegen eyner holczmargk, gelegen uff dem Heynnich, noch schrifftlichen schulden 35 und antworten uff den eddeln und wolgeborn herren, graven Adolffen von Glichen und herren zeu Thonna, und mich zeu der zcijt amptman zeu Thummeßbrucken gegangen waren, sie mit

rechte daruß zeu entscheyden etc., bekennen ich genanter Ernst von Ußeler, daz eyn soliches an der obgenant frauwen Elizabeth nicht broch <sup>2</sup>) geweist ist, sundern des allezeijt gewartet hette, wenn man oer darzeu bescheyden <sup>3</sup>) hette. Als hait die megenant 5 frauwe Elizabeth den genanten graffen Adolffe und mich Ernst angelanget, ör ire schulde und gerechtickeit widder zeu geben, dem wir dan ßo gethan haben. Des zeu bekentnisse haben ich myn inges. an dissen uffin briff wisßentlich unden ane thun drucken. Datum anno Domini millesimo coccl<sup>3</sup> secundo, domi10 nica proxima post festum sancti Michaelis archangeli.

Cop.-pap. des 15. jahrh. in K. Auf der rückseite von hand 15. jahrh. ,Recognicio Glichen und Ußlar'.

dorffschatz' wohl = ,dorffschaft'; vgl. in Grimms Wörterbuch die analogieen unter ,Kaufmannschatz' und ,Kaufschaft'.
 rechtsbruch.
 anweisung geben.

478. Aebtissin Elisabeth von Waldeck zu Kaufungen fordert Georg 15 von Reckerode auf, seine eingriffe in des stiftes fischerei zu Herleshausen einzustellen.

1452 october 6.

Elizabeth von Waldecken von Gots gnaden eptische zeu Koiffungen.

1452 oct. 6.

Unsern fruntlichen gruß vor. Liebe besundern. Szo wir 20 dir er geschriben und ouch muntlichen mit dir redden han laßen umbe unse fischeweyde, die wir haben in unserm dorffe und gebyde zeu Herlßhußen, der thu dich underwindest an unsern wissen und willen, so uns vorbracht ist und des gancz bericht sin, und 25 meynen, daz thu uns eyn solichs unbilche thun sollest, nochdem thu geschreben haist, thu enwullest uns darinne nit beschedigen adir bedrangen, darenpoben doch solicher fischeweyde dich underwindest, die unser 1) vorfaren selige mit gerichte und rechte irwonnen hait. Bitden wir dich noch gutlichen ßoerst, thu wul-30 lest eyn solichs abestellen und uns forter an unserer fischeweyde nit bedrangen und dich der nit underwenden, uff daz wir eyn solichs unserm gnedigen herren von Hessen mit andern unseren herren und frunden von dir nit clagen dorffen, daz wir doch ungerne theden und kunden des nit gelaßen, diewyle thu uns 35 und unserm stifft eyn solichen intrag thun wullest 2), dyne richtige beschriben antworte. Datum anno etc. 1º. secundo under unserm secret, uff fritag in der gemeyndewochen.

Dem vesten Jorgen von Regkerade zeu Brandenberg, unserm lieben besundern. Cop.-pap. des 15. jahrh. in M.

- 1) unnützes ,er'-zeichen über ,er'. 2) zu ergänzen: ,ßo erwarten wir des'.
- 479. Notar, cleriker Johannes Weinrich zu Cassel beglaubigt den wortlaut der urkunde von 1452 september 12 (nr. 476), betr. die miethe eines hauses zu (Ober-)Kaufungen.

1452 october 8.

1452 oct, 8.

In nomine Domini, amen. Anno a nativitate ejusdem millesimo quadringentesimo quinquagesimo secundo, indiccione quinta decima, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Nycolai divina providencia pape quinti anno suo 10 sexto, die vero octava mensis octobris, hora vesperorum vel quasi, in opido Cassellensi Maguntine dyocesis, in domo habitacionis mei notarii publici in Libertate 1) ibidem sita, in mei notarii publici testiumque subscriptorum ad hoc specialiter vocatorum et rogatorum presencia personaliter constitutus honorabilis 15 vir dominus Conradus Birwert plebanus in Volmershusen dicte dyocesis habens in manibus suis quandam cartham papiream sigillo honorabilis viri domini Conradi Volghardi canonici ecclesie sancti Martini Cassellensis rotundo a tergo [in] 2) cera viridis 3) coloris sigillatam et in medio habente 4) formam et disposicionem beate 20 Marie virginis in brachio sinistro puerum habentis, non abrasam, non abolitam, non corruptam nec suspectam, sed omni prorsus vicio et suspicione carentem, quam quidem cartham seu litteram sigillatam michi notario publico subscripto presentavit rogans instanter et requirens, quatinus sibi eandem de verbo ad verbum 25 transcriberem et fideliter copiarem ac hujusmodi transsumptum signoque et nomine meis solitis et conswetis signarem et in formam publicam redigerem. Quam quidem cartham seu litteram coram testibus subscriptis de verbo ad verbum legi et perlegi, et ejus tenor fuit et est talis: 30

Ich Conrad Volghardi schriber <sup>5</sup>) unde ich Diederich Sonnebach pherner unde canoniken etc. bekennen vor uns unde unsere erben uffintlich in diesem brieffe: Als uns der erbare her Conrad von <sup>6</sup>) Folmershüsen pherner <sup>7</sup>) sin hüß zü Koüffungen <sup>8</sup>) vermydet haid umbe eynen weselichin zeinßs, des er unde wir 35 undir eynandir gutlich eyns worden unde wir ime aüch den allejerlichis, dwiele unde solange wir solich hüs in myede innehann, ußrichten unde beczalen sullen, so fere er anders den von uns haben unde nemen wil, han wir dem selben hern Conrade gered unde zügesaget. Wer es, das er solich sin hüs daselbis zu Kouf-40

fungen in eygener persone selbis besiczen unde darinne wanen adir daß er süst syne magit unde eigen hußgesinde darinne secczen wülte, darumbe soln unde woln wir adir nymandis von unserwegen en nicht hindern adir bedrangen unde en damitde in der 5 masse mit syme hûse gewerden lassen. Doch so wulte uns der selbe her Conrad alsdann in dem selben syme huse alsdanne eyne louben zu unserer früchte, abe wir der behubeten, umbe unser myede gerne lassen. Adir wanne er Conrad egenant unde diejhenen, wie vorgerurd ist, solich huß selbis nicht besessen, so 10 soln wir daz umbe unser myede allejerlich haben vor eynchen andern, darumbe uns auch nymandis hindern sal, alle geverde herinne genczlich ußgescheiden. Diess ist gescheen in geinwürtikeid des ersamen Conraden Volghardis bürgermeisters zu Cassel uff dinstag nehst nach unser frauwen dag Nativitatis. Unde des 15 zu orkûnde han ich Conrad schriber egenant myn inges, heruff zů růcke thůn drůcken, des ich Diederich egenant, gebresten des mynen, mitde gebrüchen. Sub anno etc. l. secundo.

1452 sept. 12.

Acta sunt hec anno, indiccione, pontificatu, mense, die, hora et loco, quibus supra, presentibus honorabilibus et discretis viris 20 domino Johanne Sweymen plebano in Walde 9) et Henrico Cymczenberg clerico dicte Maguntine dyocesis testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

(L. S.) Et ego Johannes Wynrich de Cassel clericus Maguntine diocesis, publicus imperiali auctoritate notarius, quia pre25 tacti transsumpti collacionem ad hujusmodi litteram sigillatam coram testibus prescriptis diligenter habui et aliis omnibus et singulis, prout prescripta sunt, fierent et agerentur, una cum eisdem testibus presens interfui eaque sic fieri vidi et audivi, ideoque hoc presens publicum instrumentum per alium fideliter scrip30 tum exinde confeci manuque mea propria subscripsi et in hanc formam publicam redegi signoque et nomine meis solitis et conswetis signavi rogatus et requisitus in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum.

Orig.-perg. in K. Auf der rückseite von hand 16. jahrh.: "Transsumpt 35 eines midbriffs uber ein hauß zu Kauffungen".

<sup>1)</sup> s. urk. nr. 341 n. 1. 2) ,in' fehlt im orig. 3) orig. ,viridi'. 4) orig. ,habens'. 5) des landgrafen Ludwig I. zu Hessen (s. urk. nr. 454). 6) ,von' übergeschrieben. 7) d. h. Konrad (Bierwirt) pfarrer zu Vollmarshausen 8) orig. ,Kouffen'. 9) dorf Waldau bei Cassel.

480. Papst Nicolaus V. beauftragt den decan der sanct Peterskirche zu Fritzlar, je nach ausfall der untersuchung die capelle der heil. Juliane dem stifte Kaufungen behufs aufbesserung der tischgelder der äbtissin einzuverleiben.

Rom 1453 märz 7.

5

1453 märz 7.

Nicolaus episcopus servus servorum Dei dilecto filio decano ecclesie sancti Petri Fritzlariensis Maguntine diocesis salutem et Pia consideratione solet Romanus apostolicam benedictionem. pontifex supplicationibus religiosarum personarum, per que ipsarum ac monasteriorum votivo statui potest consuli, favorabiliter 10 annuere necnon ipsarum necessitatibus et indigenciis occurrere provisionis gracia congruentis. Sane pro parte dilecte in Christo filie . . abbatisse monasterii in Konfungen ordinis sancti Benedicti Maguntine diocesis nobis nuper exhibita peticio continebat, quod ipsius monasterii structure ac edificia vetustatis quasi sub- 15 acta dispendio reparatione, que de illius facultatibus et redditibus, qui de presenti plurimum tenues et exiles existunt, succedere non potest, indigent plurimum sumptuosa ipsaque abbatissa diversa onera et hospitalitates sibi incumbencia 1) commode supportare non valet2) quodque, si capella sancte Juliane dicte diocesis, que 20 ad presentacionem ejusdem abbatisse pertinet 3), mense sue perpetuo uniretur, incorporaretur et annecteretur, ipsa abbatissa magnum exinde susciperet relevamen. Quare pro parte dicte abbatisse nobis fuit humiliter supplicatum, quatinus sibi ejusque monasterii indemnitati in premissis oportune providere de benig-25 nitate apostolica dignaremur. Nos igitur hujusmodi supplicationibus inclinati discretioni tue per apostolica scripta mandamus, quatinus, si vocatis, qui fuerint evocandi, ita esse reppereris, super quo tuam conscienciam oneramus, dictam capellam 4) cum omnibus juribus et pertinenciis suis prefate abbatissali 5) mense, cujus [proven-30 tus] 6) sex marcharum argenti secundum communem extimationem valorem annuum, ut ipsa abbatissa asserit, non excedunt, eadem auctoritate imperpetuum incorpores, annectas et unias, ita quod cedente vel decedente dicte capelle capellano seu illam alias quomodolibet dimittente liceat abbatisse dicti monasterii pro tempore 35 existenti corporalem [possessionem] 7) capelle juriumque et pertinenciarum omnium ejusdem 8) auctoritate propria libere apprehendere et perpetuo retinere ac hujusmodi illius fructus, redditus et proventus in suos ac monasterii et capelle predictorum usus convertere, diocesani loci et cujusvis alterius super hoc licencia 40

minime requisita, contradictores auctoritate nostra appellatione postposita compescendo, non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis ac monasterii et ordinis predictorum, juramento, confirmatione apostolica vel quavis alia firmitate roboratis 5 statutis et consuetudinibus contrariis quibuscunque, aut si aliqui super provisionibus sibi faciendis de hujusmodi speciales vel aliis beneficiis ecclesiasticis in illis partibus generales apostolice sedis vel legatorum eius litteras impetrarint, eciamsi per eas ad inhibitionem, reservationem et decretum vel alias quomodolibet sit 10 processum. Quas quidem litteras et processus habitos per easdem et quecunque inde secuta ad dictam capellam volumus non extendi, sed nullum per hoc eis quoad assecutionem beneficiorum aliorum prejudicium generari et quibusvis aliis graciis, privilegiis et indulgenciis apostolicis generalibus vel specialibus, quorum-15 cunque tenorum existant, per que presentibus non expressa vel totaliter non inserta effectus earum impediri valeat quomodolibet vel differri et de quibus quorumque totis tenoribus habenda sit in nostris litteris mencio specialis, proviso quod ipsa capella debitis propterea non fraudetur obsequiis et divinus cultus in ea 20 nullatenus negligatur. Nos enim exuunc irritum decernimus et inane, si secus super hiis a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attemptari. Datum Rome apud sanctum Petrum anno incarnationis dominice millesimo quadringentesimo quinquagesimo tercio, nonis marcii, pontificatus uostri anno quarto.

[Am oberen rande von gleicher hand auf rasur:] Ad Cameram.
[Auf dem unteren umgelegten rande:] Pro l. de Riciis; [darunter:] P. de Legendorff; [unter dem umgelegten rande links der taxvermerk:]



X

30

[darunter die unterschriften:] A. Frocardus; Ja[cobus] Bomon; [links daneben am rande:] Man. [Auf der rückseite des oberen randes links:] R. d. P., [in der mitte] Nicolaus [mit vorhergehendem und nachfolgendem zeichen.] Weit darunter: grosses R, darin ein p.

35 Orig.-perg. in K. Bleisiegel papst Nicolaus V. Auf der rückseite von hand 15. jahrh.: ,Sancte Juliane incorporatio' und darunter von hand 16. jahrh.: ,Die capell sanct Juliane den [!] stifft Kauffungen mit seinen prebenden zu incorporiren' (auf alte schrift geschrieben).

1) orig. ,incombencia'. 2) ,valet' auf rasur. 3) nach ,pertinet' folgt 40 unbeschriebene rasurstelle. 4) hier folgt im orig. ein durch versehen des schreibers hincingekommenes ,cujus quatuor'. 5) nach ,abbatissali' folgt un-

beschriebene rasurstelle. 6) ,proventus' fehlt im orig. 7) ,possessionem' desgl. 8) ,ejusdem' auf rasur,

481. Priester Ludwig von Uschlag beglaubigt die abschrift einer urkunde des priesters Johannes Ruschenberg von 1445 december 26 (nr. 435) betr. abyabe von holz seitens der gemeinde Flarchheim an 5 die colonen des stiftes Kaufungen zu Heroldshausen.

1453 april 19.

1453 apr. 19.

Ich Johannes Ruschenberg prister bekennen in disseme uffin briffe vor allin den, die en sehen, horen adir leßen, daz ich vor geczijten darbie geweist ben, daz die erwerdige frauwe Bertha 10 von Seyn Gotis selige, evn eptischen des werdigen stifftes des heiligen cruces zeu Koiffungen gethevdinget hait mit dem dorffschatze 1) und mennern zeu Fladicheym umbe vorhaldunge etlicher acker holczes, die dy menner zeu Heroldeshußen haben sollen in der von Fladicheym holczgemeynde 2) von solicher guter 15 wegen des stifftes zeu Koiffungen gelegen in felden und fluren zeu Heroldeshußen obgenant. Des haben sich die gemevnde des dorffs Fladichevm ergeben in plicht, solich holcz zeu geben den mennern, die des obgenant stifftes Koiffungen gutere phlågen und arbeyden zeu Herlishußen 3), ane widderredde und des haben 20 daz vorgenante dorffschafft und gemeynde Fladicheym mir obgenanten Johann Ruschenberge von solicher vorgerurter phlicht obirgebunge\*), die sie gethan haben, solich holcz laßen geben und volgin nach mir geborde 5) ane alle widderredde und inlage. Und des zeu orkunde und sicher warheit habe ich vor megenante Jo-25 hann Ruschenberg myn ingesegel in dissen uffin briff gedruchtt 6). Gegeben noch Gots geburdt vierczehenhundert, darnach in dem sechs und vierczigistin jaren, an sente Stephantage des heiligen

1445 dec. 26.

Ich Ladewig von Ußlacht prister bekennen in dissem uffin 30 briffe, daz ich den rechten briff gesehen, geleßen und gehort hån, und vorsigelt waz mit des vorgenant hern Johann Ruschenberges inges. und hildet von worten zeu worten, ßo disse obgeschr. copien stehet geschriben. Und des zeu bekentnisse hån ich myn inges. unden an dissen briff gedrucht. Datum anno Do-35 mini m<sup>0</sup>. cccc<sup>0</sup>. quinquagesimo tercio, feria quinta proxima post dominicam Misericordia Domini.

merterers aller nehest volgende dem heiligen Cristestage.

Orig.-pap. in K., gleiche handschrift mit urk, nr. 477. Das unter dem texte aufgedrückt gewesene siegel ist abgefallen.

1) s. urk, nr. 477 n. 1. 2) = markgenossenschaft. 3) d. h. He-40

roldshausen. 4) = der übergabe. 5) für nach miner gebürede'. 6) h scheint aus k corrigirt zu sein.

482. Pröpstin Sophie von Wertheim und küsterin Loricha von Weilnau zu Kaufungen belehnen den bürger Henne Jlude zu Cassel auf 5 lebenszeit mit 12 acker wiesen, genannt die Jungfrauenwiesen, im Hemmenrode beim Verenspitale vor Cassel mit gleicher vererbung auf dessen tochtersohn Martin Scheffer.

## 1453 april 29.

Wir Sophia von Wertheym probesten und Loricha von 10 Wilnauw enstern des fryhen keisserlichin stiffts des heiligen cruces zeu Koiffungen bekennen in disseme uffin briffe vor uns, unsir stifft und nachkommen, daz wir gelehen han und jheynwortlichin in crafft disses briffes lyhen Hennen Ylude burger zeu Cassel zewellf acker weßen, genant der Jungfrauwen weßen, 15 in deme Hemmenrade vor Cassel bie dem Ferenspedale gelegen, mit alle irer zeubehorunge sich zeu gebruchen nach alle syme notze und willen, diewiele er am liebe und leben ist, und wan er nicht lenger am leben ist, sundern von thodes wegen vorfallen, daz Got noch synen gotlichin willen verhalde, alsdan mag 20 Mertin Scheffer, des genant Hennen Yludes tochtir son, soliche weßen mit dren phundt pheningen Hescher were von uns und unsern nochkommen entphan, und wir ime die lyhen sollin syne lebetage in aller masse, so disser briff uswiset. Und wan er von thodes wegen abegheit, sal die weße uns, unserm stifft und 25 nochkommen lediglichin widderfallen und sollin uns alle jar darvon gebin und beczalen czwelff phunt Hescher were uff sant Michaelis tag des heiligen ertzengels an alle widderredde, uffczog und behelff, geistlichen adir werntlichin. Ouch ist beredt, ab der genante Henne soliche gulde vor sant Mertins tage nicht 30 engebin und sundern unsirn guden willen vorhilden adir die weßen nicht in buwe halden wulten, dan sal soliche weßen uns, unserm stifft und nochkommen vorledighet sin, uns der fortir zcu gebruchin noch unserm notze und willen. Wer eß ouch, daz die obgenant Henne adir Mertin soliche obgenante weßen 35 zeu acker steltin und seden noch irer begwemelichkeit, sollen sie alsdan sitzen blyben mit der genanten gulde und ouch darvon nicht zeenden, nochdeme es vorêr eyne wesen geweist ist, das eß zeehentfry sin sal ane alle geverde. Des zeu orkunde und sicherheit han wir Sophie und Loriche gebeden die eddeln und 40 wolgeborn Elizabethen von Waldecken eptischen zeu Koiffungen

1453 ur. 29. 1453 juni 14. obgenant, daz sie er inges. vor nns unden an dissen briff hait thun drucken, des wir Elizabeth von Waldecken von Gots gnaden des fryhen keißerlichen stiffts zeu Koiffungen egenant eptische ßo umbe irer bede willen hirane irkennen. Datum anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo tercio, Domibica qua cantatur in ecclesia Dei Cantate.

Orig-pap, in K.; zwei lange schnitte im texte und einer daneben. Das unter dem texte aufgedrückt gewesene siegel ist abgefallen.

483. Amtmann Henne von Wildungen und andere halten abrechnung über die einnahmen und ausgaben der Kaufunger besitzungen zu He-10 roldshausen und stellen den betrag an geld und frucht fest, den der schultheiss Hans von Tüngeda daselbst dem stifte noch zu zahlen hat.

1453 juni 14.

Es ist zeu wissen, daz uff hude datum disser zeiddeln Hans von Thungede schultheiße zeu Heroldeshußen myner gnedigen 15 frauwen von Koiffungen evne volnkommene rechenunge gethan hait von zewen jaren, mit namen anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo primo und anno Domini etc. quinquagesimo secundo, von aller inname und ußgabe, ßo er ingenommen und widder ußgegebin hait von myner gnedigen frauwen 20 wegen, eyn gheyn deme andern abegeslagen, so daz Hans von Thungede myner frauwen gnaden von solichin zewen jaren schuldig bliebet funffezehin schog und dry und ezwenezig alde groschen, hundert funfftehalb und drißig malder korns und funff und sebenezig malder habern, ußgescheyden die fruchte und daz gelt, 25 Bo in syner ersten rechenunge und qwitancien beschreben ist und die ußwißet, die dan in disser rechentschaff nicht begreffin ist. Hirbie sint geweist die veste Henne von Wildungen amptman zeu Koiffungen, herr Curdt Wacker, Johannes Lamperti schriber, pristere, unde Conradus Kirchman, die darobir bie und 30 ane waren und han des dusse zeeddeln zeu bekentnisse ußeynander gesneden, die gegebin ist uff Donerstag nehest noch sanct Barnabas tage des heiligen apostelu, anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo tercio.

Orig.-pap. in M. (untere hälfte eines ausgeschnittenen zettels).

35

484. Die in der streitsache der äbtissin Elisabeth zu Kaufungen und der gemeinde Flarchheim zu schiedsrichtern bestellten pfarrer Johannes Melbach und Hermann Locker zu Eschwege bestimmen einen termin zur überreichung der klageschrift der äbtissin, verweisen aber die par-5 theien zu einem vorherigen vergleichsversuch an die landgrafen zu Thüvingen und Hessen.

1453 december 19.

Anno Domini mº. ccccº. liiiº., feria quarta post dominicam Gaudete comparentes coram honorabilibus viris dominis Johanne 10 Melbach sancte Katherine et Hermanno Locker sancti Nicolai ecclesiarum plebanis in Eschen[wege] a venerabilibus viris dominis judicibus sancte Maguntine sedis ad infrascripta commissariis deputatis, strennuo Hennone de Wildungen armigero, domino Johanne Lamperti venerabilis domine Elizabeth abbatisse in Kouf-15 fungen ex una, dominis Hermanno de Cappil cantore ac canonico, Theoderico Kruspen vicario ecclesie sanctorum Petri et Pauli Dorlanensis et Hermanno Rust[eberge?] 1) armigero, sculte[to] scabinorum juratorum majorum et potiorum sno et universitatis hominum nomine in Fladichevm assertis procuratoribus partibus 20 ex altera, inter cetera finaliter concludendo partes ipse hincinde 2) consenserunt in dictos dominos commissarios et judices sine limitacione ad terminum commissionis. Et iidem 3) judices supradicti statuerunt terminum ad dandum et recipiendum libellum ipsi parti actrici in proximam diem juridicam post festum Purifica-25 cionis beate Marie virginis immediate secuturam. Et nichilominus remiserunt partes hincinde 2) pro bono pacis et concordie ad principes illustres terrarum Thuringie et Hassie ad videndum, si ipsas partes tempore medio amice concordare possent. Eciam ipsi procuratores asserti predicti producant infra octavam mandata pro-30 curacionum suarum cum ratificacione gestorum hincinde sub pena duorum florenorum, unum commissariis seu judicibus et alium florenum parti servanti confiscandorum. Presentibus venerabili, strennuo et discretis viris domino Henrico abbati seniori in Ryffinsteyn, Hertingo de Eschenwege armigero, Henrico Wildebach 35 proconsule, Johanne Geilfueß et Hermanno Steyfinbul opidanis dicti opidi Eschen[wege] testibus vocatis et rogatis.

Johannes Czuch

notarins ad premissa assumptus.

Orig.- oder cop.-pap. in K. Da weder siegel noch notarzeichen vorhanden, 40 so muss es zweifelhaft bleiben, ob orig, oder copie vorliegt. Auf der rückseite von hand 15. jahrh.: ,Recess zu Eschewege'.

1453 dec. 19. 1) vorl. ,Rust' ohne zeichen. 2) vorl. ,hincunde', 3) vorl. ,idem'.

485. Aebtissin Elisabeth von Waldeck zu Kaufungen und die gemeinde Flarchheim kommen dahin überein, ihre streitsache wegen einer holzberechtigung auf einem tage zu Creuzburg durch schiedsmänner, eventuell durch den endgültigen schiedsspruch Kurt Treuschs, beilegen 5 lassen zu wollen.

1454 januar 9,

Eß ist beredt und beteinget 1) uff hude, datum diesßer zce-

1454 jan, 9,

deln, als umb die gebreche, irtume?) und zeweytracht, die bißinher ufferstanden und gewesßin sin zeuschin der erwirdigin 10 frauwen frauwen Elyzabeth von Waldecken epptischin zu Kouffungen unßer gnedigin frauwen und irem styffte uff eyn und den mennern gemeynlich deß dorffes Fladichheim uff die andern sieten von weygin eczlichin geholczen, geleigin in der margke und geholczen der genanten von Fladichheim 3), die do gehoren 15 sollin in die gutter und huben, genant Korngeldeß gudt, geleigin in der feltmargk zu Übern Heroldeßhußen, darzu dann die genante unße frauwe eppetischin van ires styfftes weygin gerechtikeit meynet zu habin, inmaisßin hernach geschrebin stehit. Zum erstin so ist beredt, daz die obgenante unßer frauwe die eppti-20 schin die geistliche forderunge, darmidte sie die menner van Fladichheim 3) bißinher gefordert und anegelangit haid, zu diesßir zijt biß zu dem ußsproche genczlich abestellit und abegestalt haid. Darinkeygin so sal Hans vom Hagin amptmann zu Thomasbrngke die phandunge, als her ane den mennern zu Herol-25 deßhußen gethain haid 4), auch genczlich abestellin und die menner der genezlich qwiet, ledigk und laiß sagin, auch zu dem selbin ußsproche. Darnach so sollin beyde partie 5) obgenant uff den nehesten donnerstagk nach dem sontage Oculi schirstkomt zu Cruczeborgk zijtlich zu halbin mittage komen und iczliche partie 30 eynen sinen gekoren scheydeßman mit sich brengen vor den selbin, unßer frauwe die epptischin adir ire frunde alßdann ire schulde und ansage, die sie widdir die von Fladichheim 3) meynet zu habin, montlich, uffin und nar zeeelen laisßin. Doruff die obgem[e]ltten menner van Fladichheym 6) auch montlichin antwerten 35 sollin, die schulde und antwerte die gekaren schevdeßman auch uffzceichin magin laisßin, ab sie deß gelustet, und die alßdann nar sich nemen und gruntlich besehin und luttern und getruwelichin nar suchin, abe sie die obgenante partie gutlich mit wiesßin solicher irer gebrechin gescheydin mogen. Konnen sie abir deß 40

1454 märz 28,

also nicht gethuen, so solln sie die nach solichin iren schulden und antwerten vorgerurt uff dem selbin tage mit rechte scheidin adir, abe sie deß uff dem tage nicht gethun mochten, so sollin die gekoren scheideßman evnen gelevgelichen karczen tagk alß-5 dann benennen und daruffe die partie mit rechte scheiden, und wie sie alßdann die partie eyntrechtliche mit rechte scheidin werden, do sollin sie eynen benugen ane habin und daz darbie blybin laisßin 7) und halden. Wurden abir die scheydeßlude in iren rechtsprochin adir in eynchin pontten, williche daz weren, 10 zweydrechtigk und nicht abirtrugen 8), darumb ist von den partien gewilligit ane Curdt Troyschin den eltern als ane eynen gekaren gemeynen obirman. Also mit willichir partie der obgenante Curdt in den pontten, darinne sie zweyspeldigk wurdin, in dem rechten zufollinde wirdet adir wie he sie dann mit rechte schey-15 det 9), dabie sollin die obgenanten partie daz genczlichen blybin laisßin und haldin und darmidte gruntlichin gescheidin sin sundern alle geverde. Eß sollin auch die deckgenanten partie sich bie den hochgeboren fursten und hern hern Wilhelm herczagen zu Saisßin etc. und hern Ludewige lantgraffe zu Hesßin, unßern 20 gnedigin, liebin hernn, getruweliche bearweyden und bekoren. daz sie ire rethe und frunde zu solichem tage schicken wollin. Herbie und ane sint gewest und habin beteinget 1) die vestin Heimbroidt, Rave und Reynhart van Boineborgk gebruder genant van Hoenstevn, Johann van Wildungen, Hevmbroyd von Honnoldeßhen, 25 her Dietrich Sannebach phernner zu Kauffungen van wevgin unßer gnedigin frauwen der epptischin und Frycze van Herde der elter, Curdt Troyschen und Hans vom Hainn van wevgin der van Fladichheim<sup>3</sup>). Deß zu kontschaff so sint diesße zeedeln ußgesniden und iczlicher partie eyne gegebin. Anno Domini 30 mo, ccccl. quarto, uff den mitwachen nach der heyligin drye Konnyge tage.

Orig.-pap. in K. (obere hälfte eines ansgeschnittenen zettels). Mehrfache überflüssige abkürzungszeichen blieben unbeachtet; a und o sind häufig nicht zu innterscheiden. Auf der rückseite von hand 15. jahrh.: ,Recesß zu Crützeborgk', 35 sowie von hand 16. jahrh.: ,Vertrag zwischen Kauffungen und Fladicheim umb etlich geholtz'.

<sup>1)</sup> für "beteidinget". 2) orig. "irtame". 3) orig. "Fladicheim". 4) "gethain haid" steht mit einfügungszeichen am rande. 5) hier folgt wieder gestrichenes "uff d". 6) orig. "Fladicheym". 7) hier folgt wieder getilgtes 40 wurden abir". 8) = obirtragen, d. h. "überein tragen", concordare. 9) "adir — schev'det" steht mit einfügungszeichen am rande.

1454

Heinrich Lindener und andere genannte einwohner zu Heroldshausen bezeugen, dass sie als bewirthschafter dortiger Kaufunger stiftsgüter das recht hatten und ohne einspruch ausübten, in dem zu Flarchheim gehörenden walde holz zu schlagen.

1454 februar 15.

5

Ich Heinrich Lyndener, Herman Sele, Hans Rummel, Heinfebr. 15. rich Wylant und Hans Margwart bekennen gemeynlichin und unsir iglicher besundern in dissem briffe vor alle den, vor die disser briff kommet, sehen adir horen leßen, daz wir etzwilche gutere undir handen gehabt, gebuwet und gearbeit han, gelegen 10 in feltmarcken und felden zeu Heroldeshußen, genant daz Korngeldesgudt, und von den selbin gutern als von des heiligen cruczes und evner eptischen des fryhen keyßerlichin stiffts zeu Koiffungen gerechtickeit gehabt und ums der gebruchet han in der von Fladichevm gehegete holcze des jars mit ezwelff ackern, ses 15 obir wynter und ses obir sommer, die dan gethevlet waren in die obgenanten Korngeldeshube, der wir dan uns zeu misirmen tevle gebruchet, gefurdt, geholet, helffin holen und gehauwin han und die von Fladicheym uns gutlichin ane intrag geruwelichin han laßin volgin und, daz so war ist, gesehen, gehort und ouch 20 gefurt han, sprechin wir uff unsir eyde, die wir dan unsirn rechtin herren gethan han, und ob des fortir noit wurde hiruff zeu sagen und zeu beweren, wullen wir behaldin und daz beweren, wie wir von frommen Inten undirwijst und lernet wurden. in warheit und merer kuntschaff han wir gemeynlichin und unsir 25 iglicher besundern gebeden den vesten Bertolden von Spira zeu Bischoffesgottern, daz er sin ingesigel vor uns uff dissen briff hait gedrocht, des ich Bertolt itzgenant umbe bede willen der obgenanten Heinrichs, Hermann, Hans, Heinrich und Hans mich ßo hirane irkennen und vorsigelt han. Und hirbie sind geweist die 30 ersamen Locze Boymbach, Hermann Kegel, Heinrich Eyterwint ımd Curdt Rydeknechtes von Koiffungen, zeu geczugen hirbie gebeden und geheischen. Datum anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo quarto, in crastino sancti Valentini. 35

Orig.-pap, in M. Unter dem texte über papier auf wachs gedrucktes, rundes, 28 mm grosses siegel; anscheinend dreieckiger schild, siegelbild nicht mehr kenntlich; nach Siebmacher neue ansgabe, band VI. 6. taf. 108 führte das im 16, jahrh, erloschene Thüringische geschlecht der von Spira einen ring im wappen. 40

Durch ein versehen, das ich bei der verschiedenheit der fundorte des

originales und des conceptes, sowie wegen des fehlenden datums des letzteren zu spät bemerkte, ist das dem originale nicht ganz gleichlautende concept als urkunde nr. 444 selbstständig aufgeführt worden, austatt dasselbe in den bemerkungen zur vorliegenden originalurkunde nur zu erwähnen.

5 487. Papst Nicolaus V. beauftragt die decane zu Paderborn, Fritzlar und Amöneburg, die auf unrechtmässige oder nachlässige weise abhanden gekommenen güter dem stifte Kaufungen wieder zu verschaffen. Rom 1454 april 16.

> 1454 pr. 16.

Nicolaus episcopus, servus servorum Dei dilectis filiis . . Pa-10 derburnensis et . . sancti Petri Fritzlariensis ac sancti Johannis Baptiste Ameneburgensis Maguntine diocesis ecclesiarum decanis salutem et apostolicam benedictionem. Ad audientiam nostram pervenit, quod tam dilecte in Christo filie . . abbatissa et capitulum secularis et collegiate ecclesie sancte crucis in Kouffungen 15 Maguntine diocesis, quam nonnulle singulares persone, que in dicta ecclesia precesserunt easdem, agros, terras, vineas, ortos, viridaria, prata, pascua, silvas, nemora, domos, grangias, molendina, blada, lacus, stagna, piscarias, aqueductus, possessiones, jura, jurisdictiones et quedam alia bona ad abbatissalem et capitularem 20 ipsius ecclesie, mensas communiter spectantia datis super hoc litteris, confectis exinde publicis instrumentis, interpositis juramentis, factis renuntiationibus et penis adjectis in gravem mensarum earundem lesionem nonnullis clericis et laicis, aliquibus eorum ad vitam, quibusdam vero ad non modicum tempus et aliis per-25 petuo ad firmam1) vel sub annuo censu concesserunt, quorum aliqui dicuntur super hiis confirmationum litteras in forma communi a sede apostolica impetrasse. Quia vero nostra interest super hoc de oportuno remedio providere, discretioni vestre per apostolica scripta mandamus, quatinus ea, que de bonis 30 mensarum predictarum per concessiones hujusmodi alienata inveneritis illicite vel distracta, non obstantibus litteris, instrumentis, juramentis, renuntiationibus, penis et confirmationibus supradictis, ad jus et proprietatem mensarum earundem legitime revocare curetis, contradictores per censuram ecclesiasticam appella-35 tione postposita compescendo. Testes autem, qui fuerint nominati, si se gratia, odio vel timore subtraxerint, censura simili appellatione cessante compellatis veritati testimonium perhibere. Quodsi non omnes hiis exequendis potueritis interesse, duo aut unus vestrum ea nichilominus exequantur. Datum Rome apud 40 sanctum Petrum anno incarnationis dominice millesimo quadringentesimo quinquagesimo quarto, sexto decimo kalendas maji, pontificatus nostri anno octavo.

[Auf dem umgelegten unteren rande:] G. de Callio.

Orig.-perg. in K. Das siegel ist mit einem stück pergament des unteren randes ausgerissen. Auf der rückseite von hand 15. jahrh.: "Ea que in bonis 5 abbatisse in Kouffungen', das übrige fehlt. Vorstehendes steht auf unterer schrift, die noch durchschimmert, an anderer stelle von hand 15. jahrh.: ,Pe. Thom. Langa'.

1) ,firma' = pacht, pachtgut; französisch: ,ferme'.

488. Aebtissin Elisabeth von Waldeck zu Kaufungen fordert von der 10 gemeinde Flarchheim die wiederaufnahme der früheren holzlieferungen an des stiftes vorwerke zu Ober-Heroldshausen, sowie entschädigung für die zeit der unterlassung, und ernennt Hans von dem Berge in erster und Kurt Treusch in zweiter instanz zu schiedsmännern.

1455 mai 19.

15

Dis sint unsir Elizabeth von Waldecken von Gots gnaden 1455 mai 19. eptische des fryhen keißelichs stifts des heiligen cruczes zeu Koiffungen schulde und zeusprache, die wir hån und thun von unsirs stiffts und heiligen cruczes wegen zeu den mennern gemeynlichin des dorffs zeu Fladichevm. 20

Item wir schuldin sie und sprechin en zeu umbe 12 acker holczes, seß acker obir summer und 6 acker obir winter, die sie uns wißen, messen und volgin sollin laßin uß deme gehegente holcze vor dem Heyniche bie Fladicheyme. Die selbin czwelff acker dan gehoren in unsir czwey eygene fryhe forwercke zcu 25 Obern Heroldeshußen, die dar in sich haldin 24 huffen landes ane geverde und genant sint daz Korngeldesgut und nû bie entzeln huben umbe czynß sint vorthan, weliche czwelff acker holczes sie dan etzwilche jare dem heiligen crucze, uns, unsirme stiffte, uns und unsirn landtseddeln uff den selbin hubin vorhaldin 30 und nicht volgin laßin und gemessen hån. Hirumbe heischen wir von en, deme heiligen crucze, uns und unsirme stiffte zeu den vorgenanten hubin soliche 12 acker holczes nú fortir jerlichs volgin laßin und daz darmitde zeu haltin, als dan in vorgeczijten gehaltin ist, unde dem heiligen crucze, uns unde unsirme stifft 35 umbe den vorseß, hinder, kost und schadin thun, alße veil uns darumbe bilche eygen sal, solichin vorseß, hinder, kost und schadin wir anegeverlichen achten und setzen an czwey hundert guldin mynner adir mer ane geverde, und stellin disse 1) unsir schulde noch der obgenanten von Fladichevm antworte an den 40

vesten Hanße von dem Berghe als an unsirn gekorn scheydestman, uns mit rechte zeu scheyden. Und ab der obgenant Hanß mit der von Fladicheyme gekoren scheydestman nicht eyns, sundern czweyspeldige rechte sprechin wurden, darzeu gebin wir 5 den vesten Curden Treuschen den eltern als eyn obirman. Mit wilcheme dem besten gesprochen rechte der zeufillet adir eyn bessers wißete, darbie sal daz blyben. Gebin am mantage noch dem sontage Cantate, anno Domini m. ccccl. quinto.

Pap.-conc. in K., von anderer hand (wohl Hans vom Berge) corrigirt.

10 Links unten viereckiges stück herausgeschnitten. Auf der rückseite von hand

15. jahrh.: "Schulde und ansproche myner gnedigen frauwen", sowie von anderer
hand 15. jahrh.: "Receß zu Eschewe. Receß zu Crutzeborg. Item recongnicio".

Siehe auch bemerk, zu urk, nr. 489.

1) von hier an hand des correctors.

15 489. Die erstinstanzlichen schiedsrichter in dem rechtsstreite der \u00e4b-tissin zu Kaufungen mit der gemeinde Flarchheim wegen holznutzung geben der \u00e4btissin auf, die in urkunde von 1455 mai 19 (nr. 488) enthaltene klage zu beweisen.

[nach 1455 mai 19.]

- Brenget myn frauwe von Koiffungen zeu, als recht ist, als ir schulde innehildet, des sal myn frauwe bilche und durch recht genyßen. Und als daz geschen ist, so suln ir die von Fladicheym keren kost, hinder und schaden, den sie deshalbin geledden hette und den schaden ouch biebrechte, als recht were. Und zeu so25 licher zeubrengunge lege ich er dry tage und seß wochin, alß dan gewontlich ist. Brechte myn frauwe abir des so nicht zeu, benement 1) dan sich dan die von Fladicheym, als recht were, als ir antworte dan inhildet, dar sulde sie myn frauwe bie laßen, alßo lange biß sie mit rechte daruß bracht worden.
- 90 Cop.-pap. des 15. jahrh. in K., auf die rückseite der urk. nr. 488 von hand des correctors der letzteren geschrieben. Undatirt, doch späteren datums, als die vorhergehende urkunde.

1) vorl. ,benemet'.

40

490. Die äbtissin zu Kaufungen beauftragt ihre vasallen Wolf von 35 Wolfershausen und Hermann Meysenbug, Kraft von Felsberg, der ansprüche auf stiftsgüter im gerichte Reichenbach erhob, dahin zu bescheiden, dass sie dessen ansprüche nicht anerkenne und sich eventuell weitere schritte vorbehalte.

[vor 1456.]

Also als Crafft von Felsberg in sinen schrifften uns unde

[vor 1456.] unser stifft zu redden seczit von siner unde der andirn von Felsperg wegin unde besynnunge von uns biddet, die sich in rechte gebore nae lehenrechte, unde darinne beruret, wie vorzijden etwilche gebure in dem gerichte zu Richenbach etwilche guter von sinen eldern gehat haben unde nach haben sollen, die solche 5 guter hinder den von Felsberg von uns unde deme heilgen cruce enphangen haben, unde ist sin meynunge, wie wir en darane ungutlich thun unde ungnade bewijsen unde wie sije hoffen, das wir sije in besiezunge solcher guter nicht hindern ader bedrangen sollen ader ymande darzu hanthaben, also danne solche sine mey-10 nunge myt meer worten inheldit, die er nae lute der selben stellit zu erkende nae bilchen sachen, antwerten wir vor uns unde unser stifft, das uns nicht wissentlich ist ader gedencket, das der egenante Crafft, sine frunde ader eldirn ve solche besiczunge haben gehat von sotannen gutern, sundern wir solche guter haben ge- 15 funden leddig, lois unde frye unde ouch die selben lange zijt, jar unde tag, ouch meer dan vierczig jar bie liebe ouch unde leben des egenanten Crafftes vater innegehat haben unde nach innehaben unde besiczen ruwelich unde eygentlich an allirley rechte ansprache, erbidunge dinstes, gelobeczes, eide: nae wijse, 20 gewonheit unde rechte lehinrechte. Unde abe es sich erfunde, also wir dach nicht zugeben ader bekennen, das sije etwilche ader kevnerlev besiczunge in solchen gutern hetten vorzijden gehat, stellin wir vor uns unde unser stifft alsodanne, das solche besiczunge unde recht hette sich in rechte vorjeret: "Wante wer 25 danae folget in lehinrechtes dinste, der sael in evner gewissen czijd, benumet in dem rechten, sinen herren irkennen unde eme getruwekeit sweren unde globen. So ist der herre deme manne alsodann schuldig von solches lehins wegin unde globeczes en zu nemende in sinen man unde menezschen. Unde abe en dan der 30 herre vorworffe, so wirt in rechte das lehinrecht geneyget vor solchen, der sich also erbiidet", also man findet in constitutionibus Friderici imperialibus in c[apitulo] "Si clientulis". Unde bekennen hirumme den egenanten von Felsperg an solchen unsern gutern nicht unde mevnen, sije sollen uns unde unser stifft an solchen 35 unsern gutern, also sije bilche thun, unbehindert, unbedranget unde ungekrod 1) laissen unde unser herbrachte lobeliche, ruweliche evgene gewere, besiczunge unde richtige herschaff nicht verbrechen, sundern die schuren, schuczen unde schirmen, also eyn man sinen herren. Unde stellen das an uch Wolff von Wolffers-40 husen unde Herman Meysenbug unsers unde unsers stifftes man

unde pares curie, uns myt den egenanten von Felsperg nae lude irer meynunge unde unsir besynnunge anstad eyner antwerte gegeben in eyme bilchen zu verscheiden, zu<sup>2</sup>) behaldende doch solche macht, abe der egenante Crafft ader sine frunde ichtes 5 kunden ader mochten zubrengen antreffende er besiczunge, also sije vorluden, ader ouch ander sache, daruff uns unde unsirme stiffte noid were zu antwerten, also wir dach nicht meynen, das alsodann nicht beslossen werde der weg zu vorder unde breider antwerten. Unde geben des disse unser antwerte in der wijse 10 evner besynnunge vor uns unde unser stifft under unsir eptie inges, hir zu rugke gedrucht. Datum . . . .

Pap.-conc. in K., wasserfleckig. Undatirt. Da Wolf von Wolfershausen im jahre 1456 starb (er war laut gütiger mittheilung des herrn freiherrn Rudolf von Buttlar zu Elberberg der letzte seines geschlechtes), so ist hierdurch 15 die späteste grenze des datums gegeben,

1) unbelästigt, von kroten, kruden. 2) von hier an bis zum schlusse steht der text in umgekehrter richtung auf der anderen seite.

Konrad Treusch fordert als oberster schiedsmann in dem streite zwischen der äbtissin zu Kaufungen und der gemeinde Flarchheim 20 erstere auf, zuvor ihre ansprüche auf die streitige holzlieferung zu beweisen.

1456 januar 17.

Nach schulde myner gnedigen frauwen von Kouffungen unde antwort der menner gemeynlich von Fladicheym unde nach dem jan. 17. 25 rechtsprüchen Hans vom Berge uff myner frauwen von Kouffungen sythen unde Heynrichez von Hüsen uff der von Fladicheym sythen darober spreche ich Conrad Troysche als eyn gekorn obirman vor recht, als ich mich dez an wyesen luthen vorsichtiglich erfarn habe unde selbest besßers nicht enweyß: 30 Brenget myne frauwe egenant zců, alz recht ist, mit lebender adir legender kuntschafft adir orkonde, daz sollich geholcze, alz daz er schult ußwyset, or ist unde in or forwerg gehoret, dez sal sye billiche genisße. Kan sye dez aber nicht zeubrenge, alz recht ist, entledigen sich dan dij von Fladicheym gemeynlich, 35 als recht ist, daz myne frauwe von Kouffungen an sollichem geholcze keyne gerechtikeit habe unde nicht yn ör forwerg gehöre unde daz en daz unbewust sye unde nye erfarn haben, ßo sollen sye sollicher schulde myner frauwen vorgenant ledig unde loiß syn von rechtes wegen.

1456

oct. 25.

Alz dan myne frauwe von Kouffungen fordert umbe schaden, mit namen zweyhundert gulden adir me, daruff spreche ich Curd obgenant vor recht: Erwynnet sye öre sache mit rechte, alz vorgesprochin ist, waz sye dan küntlichez und mogelichez schaden zeübrenget, alz recht ist, sollichen schaden synt ör dij 5 van Fladicheym in rechte phlichtig zeu keren unde von rechtes wegen. Unde gebe dez dissen sprüch vorsigelt mit mym eygen inges. Datum anno Domini m<sup>0</sup>. cccc<sup>0</sup>. lvi<sup>0</sup>., ipso die sancti Anthonii.

Orig.-pap. in K. Unter dem texte über wachs auf papier gedrucktes 10 rundes, 25 mm grosses, braunes siegel, in unten abgerundeten schilde die Buttlarsche butte, umschrift: CURD [VON B]UTLER. Auf der rückseite von hand 15. jahrh.: "Usprach üff dy von Fladicheym".

492. Margarethe, dechantin zu Gandersheim, Loricha, küsterin zu Kaufungen, und beider schwester Agnes, gräfinnen von Weilnau, be-15 stätigen ihren früheren verzicht auf das schloss Birstein zu gunsten ihres vetters Hans von Wallenstein (s. urk. nr. 420).

1457 october 25.

1457 october 2

Wir Margaretha dechynnen zeu Gandersheym, Loricha kosterynen deß stifftes Kouffunghin und Agnes ir swester, graffynnen. 20 geboren von Wylnauwe, bekennen uffentlich in disseme uffen briffe vor unß und vor alle unser erbin: Nochdeme sich der veste Hanß von Waldenstevn unser lieber, getruwer vetter noch abghange unserß lieben vatirß seligen unser underfangen, syne syppeschafft ane uns getruwelich bewiset, vorgewest, behulffin, 25 geraden und bystant in unsern noden merglich gethon haid und deßglichen her noch tegelich myt syner hulffe, getruwen rade sich kgen uns ernstlich bewyset und vor bewiset hait, deß wir yme billich dangk saghin und kgen ym gedencken zeu vordynen schuldig sin. Und wir haben darumb dem selben Hansen un-30 serme vettern und synen erbin myt sere wolbedochtem mude, myt gudeme vorrade in der allerrechtesten, reddelichesten, besten wyse und forme, so wir aller reddelichest und rechtest moghen adder konnen, und umme sunderlicher zeunevgunge wyllen von rechtir gesippe vor langen jaren gegebin, noch gehalde eynes 35 besundern rechten instrumentiß, und nu aber mechtlich geben in orkunde disses briffes in rechtir, reddelichir, geborlichir forme, myt aller rechtin macht und crafft, geistliches und wertliches gerichtes an alle underscheit, alle unsir gerechtekeit und anegeboren vetterlich erbeteyl und anewartunge zeu deme sclosse 40

Byersteyn myt dem gerichte, dorffen und alle synem zeugehorunge zeumoel nichtes ußgescheiden, alse daß der obgemelte unsir lieber vader selige vnnegehabet, besessen und uns dormydde beerbet hait und her noch syner gelegenheit uns nicht vele meher noch 5 syme tode gelossen hait, dan sulch scloß myt syner zeubehorunge, daß dan Fuldeß erbe und gudt ist 1), dormydde her uns vorsorghet und bewiset muchte hain, und wir ve getruwen, wir onbilche vorschalden noch vorstosßen sin sullen, sulch unser erbetevl an deme genanten scloiß, adder waß uns noch erblich 10 dorvon erfallen magk, wir dem genanten Hansen unserme vettern, wie obgeschreben, gegeben hain und geben und vortzihen doruff lutirlich und zeumoel vor unß, unsir erben und vor alle man, alles rechten dorane erblich und eweclich nummer keyne vorderunghe adder anespruch meher dornoch zeu thune, geistlich 15 adder wertlich, in keyne wiße, sundern alle geverde. Und her mag dormydde thun und lossen allen synen notz und wyllen, alse anders myt syme eygen gude ane unser und unser erbin und allemannes von unsern wegen were und widdersage, und hirynnen ußgescheiden alle geverde und alle underscheit. Diß 20 nu alles zcu orkunde und bekentniß hain wir semptlich gebeden die erwerdighin, eddelgeborene frauwen frauwen Elisabet graffynnen von Waldecke und abbatissen des werdighin stifftes Kouffunghin, unser gnedighen lieben frauwen, daß sie ir gnade ingesigel vor uns und unsir erbin an dissen briff thue hencken, deß 25 wir Elisabet ytzuntgenant umme ir bede willen bekennen. Und zeu merer sichirheit hain wir gebeden dy vesten Wernher von Elben, Zvarg<sup>2</sup>) von Holtzheim, Ebirde Haken, Ludewige Hasen, daß ir ixlichir sin ingesigel by der obgenanten unsir gnedighin, lieben frauwen ingesigel ouch thun hencken ane dissen briff. 30 Deß wir obgenanten Wernher, Zvarg, Ebirt und Ludewig umme ir bede willen bekennen zeu kuntschafft hiruber, uns und unsern erbin onscheddelich. Datum anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo septimo, feria tercia ante festum sanctorum Symonis et Jude apostolorum.

Orig.-perg. im fürstlich Isenburgschen archive zu Birstein. Von den 5 runden, braunen siegeln ist 1) privatsiegel der äbtissin Elisabeth von Waldeck, 37 mm, im dreipass unten abgerundeter schild mit dem Waldeckschen achtspitzigen sterne, umschrift: S. ELISABETE DE WALDECKE (vgl. siegel der urk. nr., 501); 2) 26 mm, im siegelfelde dreieckiger schild mit baumast, auf dessen 40 spitzen lilien, umschrift: S. WERNH[ERI DE ELBEXE]; 3) 26 mm, dreieckiger schild im siegelfelde mit linker balkenflanke (die zeichnung zu diesem ausdrucke s. Gritzner Herald, terminologie in Siebmacher Wappenbuch, einl. band, abhl. B,

taf. 2, nr. 82, wo jedoch rechte balkenflanke), umschrift: ADAMVS PVMILVS DE HOLTZHEIM; 4) 24 mm, dreieckiger schild im siegelfelde mit 2 gekreuzten hacken, umschrift: S. EBERHARDI......; 5) 25 mm, dreieckiger schild im siegelfelde mit laufendem hasen, umschrift: S. LVDEWICI HAESE. Auf der rückseite von hand mitte 18. jahrh.: ,Cessionsbrieff, wodurch Margareta und 5 Loricha von Wilnau ihr erbrecht auf das schloß und gericht Birstein nochmals an ihren vetter Johann von Waldenstein übertragen, anno 1457. Vorstehendes regest ist auf ein älteres verwischtes regest geschrieben. Eine vielfach in der schreibweise abweichende copie dieser urkunde aus dem jahre 1464 befindet sich im ,rothen buche' zu Birstein, fol. 129—129¹. Auszugsweiser, stark gekürzter 10 druck bei Wenck 1, urkb, nr. 19.

1) graf Reinhard von Weilnau, bruder der 3 genannten gräfinnen, abt zu Fulda, belehnt Hans von Waldenstein gleich darauf, am 28. october 1457, mit dem cedirten autheile am schlosse Birstein (orig. im archive daselbst), aber schon 1458 febr. 5 verzichtet Hans auf alle ansprüche und rechte am schlosse 15 zu gunsten des grafen Diether von Isenburg (copie im ,rothen buche' zu Birstein fol. 129'—130).
2) im orig. ist zwar der erste buchstabe undeutlich, allein aus dem ,pumilus' der siegelumschrift 3) (s. oben) geht hervor, dass ,Zuarg' (zwerg) zu lesen ist.

493. Johannes Kirchhain, decan der sanct Peterskirche zu Fritzlar, 20 beauftragt die plebane, viceplebane und kirchenrectoren zu Creuzburg, die priorin und den convent daselbst mit der suspension zu bedrohen, wenn sie nicht binnen 8 tagen dem stifte Kaufungen bezüglich der rückständigen zinsen genüge leisten oder dem gerichte zu Fritzlar nicht beweisen, dass sie zu der angesprochenen leistung nicht verpflichtet seien. 25 1457 november 12.

Johannes Kirchavn decanus ecclesie sancti Petri Fridsla-1457 nov. 12. riensis, judex et conservator jurium, privilegiorum, bonorum et rerum venerabilium et g[e]nerosarum dominarum abbatisse tociusque capituli ecclesie regalis sancte crucis in Koiffungen a 30 sancta sede apostolica specialiter deputatus honestis viris dominis plebanis, viceplebanis et divinorum rectoribus in Cruczeborgk ceterisque [requisitis] ) salutem in Domino. Vobis mandamus, quatinus religiosas dominam priorissam totumque conventum ibidem diligenter et peremptorie moneatis, quas et nos tenore pre- 35 sentium sic monemus, ut infra octo dies vestram monicionem inmediate sequentes satisfaciant 2) prefatis venerabilibus ac generosis domine abbatisse et capitularibus ecclesie sancte crucis de censibus retardatis vel saltim ipsa diei octava, si juridica fuerit. Sin autem extunc proxima die juridica coram nobis Fridslarie in curia 40 nostre habitacionis vel alibi, ubi in judicio pro tribunali sedebimus, allegature causas, si quas rationabiles habeant, per se vel

procuratorem earundem legitimum, quare ad premissa non teneantur, alioquin lapso termino, si non paruerint nostris mandatis hujusmodi, nos ipsas exnunc prout extunc et extunc prout exnunc a divinis in hiis suspendimus scriptis mandantes vobis, qua-5 tinus ipsas extunc publice nuncietis ut sic suspensas. Reddite litteras sigillatas 3). Datum anno Domini mº. ccccº. l. septimo, die xii. mensis novembris nostro sub sigillo. Diem vero execucionis vestre, et quidquid feceritis in premissis, nobis rescribentes copiamque jurisdictionis nostre hesitantes erimus salvo jure 4) daturi. Jo[hannes] Hubenstricker notarius. 10

Orig.-pap. in K. Das auf der rückseite aufgedrückt gewesene siegel ist abgefallen. Daselbst befinden sich folgende eintragungen: "Exsecucio facta est per me Johannem Ysenhod capellanum ibidem, quod protestor propria manu'; etwas mehr rechts von derselben hand: ,Dominica Estomihi'; an einer andern 15 stelle steht noch: ,Plebanum in Elsongen . . . 5) Heynicke von Elen'.

1458 febr. 13.

- 1) ,requisitis' fehlt im orig., ergänzt aus nr. 494. 2) orig. ,satisfacient'. 3) im orig, in einem zuge geschriebenes ,Rdlß' (Rd. l. s.), .juri'. 5) hier folgt unverständliches ,ctß'.
- 494. Decan Johannes Kirchhain zu Fritzlar befiehlt den plebanen etc. 20 zu Creuzburg und Herleshausen, Konrad Treusch als erwählten oberschiedsmann in den streitigkeiten zwischen der äbtissin zu Kaufungen und der gemeinde Flarchheim zu dem erlasse des schiedsrichterlichen entscheides bei strafe anzuhalten.

1458 januar 13.

Johannes Kirchayn decanus ecclesie sancti Petri Fridsla-25 riensis, judex et conservator pro libertate ac jurium conservacione jan. 13. venerabilium et gfelnerosarum dominarum abbatisse, custricis et tocius capituli ecclesie regalis sancte crucis in Koiffungen a sancta sede apostolica specialiter deputatus honorabilibus viris dominis 30 plebanis, viceplebanis et divinorum rectoribus in Crüczeburg et Herlshusen ceterisque pro presentium execucione requisitis et mandatis apostolicis obedientibus salutem in Domino. Accepta nobis non sine gravi causa querela pro parte earundem domina-"rum, quod ipsa domina pro se et dicto capitulo quoddam inter 35 se et villani de universitate ville Fladichen necnon nobiliste et ceteri majores ejusdem ville inierunt arbitrium et in validum virum Conradum Troysschen 1) armigerum ad pronunciandum et laudandum atque sententiandum super posicione et reversione ac juribus sive munimentis in dicto negocio ipsi oblatis et in scriptis 40 exhibitis compromiserunt justiciam ministrando etc. Ipseque su-

perarbiter minime pronunciavit, unde ipsum per nos compelli ad pronunciandum<sup>2</sup>) ac aliter de oportuno remedio provideri postulavit. Nos igitur peticioni tamquam juste et consone racioni fuimus inclinati vobis eapropter mandantes, quatinus ipsum Conradum superarbitrum accedatis, quo propterea fuerit accedendum, 5 et insum requiratis et moneatis, quem et nos monemus et requirimus, ut infra quindecim dierum spacium post hujusmodi requisicionem et insinuacionem ipsi factam laudet et pronunciet sentenciam 3) et justiciam ministret sub excommunicacionis pena et centum florenorum mulcta. Sin autem, extunc ipsum hujusmodi 10 penas et mulctas volumus incurrere ipso facto et, si huiusmodi pronunciacionem recusaverit, extunc omnia et singula acta et munimenta in hujusmodi negocio coram eo oblata et exhibita nobis ac ad nos remittet, cum effectu per nos in hujusmodi negocio processurum, sub eisdem penis, censuris et mulctis. Reddite litteras 15 sigillatas. Datum anno Domini mº, cece, lviii., die xiii mensis januarii, nostro sub sigillo presentibus appensso. Diem vero execucionis nobis legitime rescribentes.

Jo[hannes] Hub[enstricker] notarius.

Orig.-pap. in K., löcherig. Das auf der rückseite aufgedrückte spitzovale, 2O 50/31 mm grosse, braune siegel ist abgefallen. Darunter von hand 15. jahrln.: "Execucio hujus mandati facta est per me Johannem Hobelner plebanum in Herleßhusen dominica Oculi<sup>4</sup>), quod protestor manu propria<sup>4</sup>.

1) hier folgt wieder gestrichenes ,ad p'. 2) hier folgt wieder gestrichenes ,postulavit'. 3) durch loch undeutlich. 4) ,Oculi' über gestrichenes 25 ,Esto michi' geschrieben.

495. Prior bruder Ditmar und der Carmeliterconvent zu Spangenberg quittiren dem stifte Kaufungen den empfang der ihnen j\u00e4hrlich schuldigen 5 gulden.

1459 september 29.

vorgescrebin cloisters und stiffes alzo uff dysße czit und vor allen 40

30

Wir brudir Ditmar prior und anders der gemeyne convent sept. 29. dez cloisters zû Spangenberg ordens unser liber frauwen von dem berge Carmeli bekennen, daz wir entphangen hain von den ersamen und geystlichen frauwen der eptisßen und anders dez gemeynen cloist[er]s und stiffes wegen von Kouffungen 1) vunff 35 gulden geildes, dy sy unß schuldig syn zû geben alle jair uff sant Michaelz dag nach inhaldunge unser briffe. Hirumbe ßo sagin wir prior und andir brudir dez vorgescrebin conventz dy obgenanten aptischen und dy andirn gemeynen juncfrauwen dez

vorgan[gen] cziden der egenanten gulden myt dysser quitanczien quiyt, ledig und loiß an geverde. Dez zû sicherer wareit und bekentnisse habin wir prior unser prioramptz ingesigil gedrucht unden uff spacium disses briffes. Datum anno Domini m<sup>0</sup>. cccc<sup>0</sup>. 5 lix<sup>0</sup>., ipso die Michaelis archangeli.

Orig.-pap, in K. Das unter dem texte über wachs auf papier aufgedrückte siegel ist durch plattdrücken unkenntlich geworden (beschr. s. urk. nr. 498). Auf der rückseite von hand 16. jahrh.: ,Closter Spangenberg uber 5 gulden'; an anderer stelle: ,Quittung'.

hier folgt wieder gestrichenes ,von'.

496. Aebtissin Elisabeth von Waldeck zu Kaufungen veräussert ihrem caplan Johann Lampracht 6 viertel frucht jährlicher rente aus des stiftes gütern und zehnten zu Vollmarshausen auf wiederkauf.

1459 october 31.

Wir Elisabeth von Waldeckin des fryghen keyserlichen stiffts des heiligen cruczis zeu Koiffungen von Gots gnatin eptissen bekennen vor uns, unsir nochkommen und stifft uffintlichen in dissem briffe, daz wir midt gutem willen, wißen und folbort der eddiln und wolgeborn Sopphyen von Wertheym probistin. 20 Ermengarden von Eppirmundt kosterin und capitlsjungfrauwen gemeynlichen des selbin unsirs stiffts dem erbarn hern Johann Lampracht prijster, unsirm capelan, und alle sinen rechtin erbin rechtlichen und reddelichen eyns stetdin erblichen koiffs verkoifft hain und in crafft disses briffs vorkoiffen sehes vijrteil gutir hartir 25 angenemer fruchte, halb korn und halb habirn, Cassil maßes vor sehes und drißig gute gneme volwichtige Rinsche gulden, die der genante her Johann vor uns in unsirm und unsirs stiffts mercklichen nocz in unsign kryghen, dye wir zeu Rome uff dye capellin sanct Julianen gehabt hain, gutlichen ußgegebin und zeu 30 dancke vor uns beczalit hait, des wir dan yn und sine erbin saghen qwijdt, ledig und lois in dissem uffin briffe. Und wir gelobin yme und sinen erbin dye vorgeschreben sehes virteil fruchte alle jair gutlichen zeu gebin und unvorezocklichen zeu beczalin an alle syne koste und schaden uff sanct Michahelis 35 dagh des heiligen erczengils uß unsirn fryghen hobe und gutern, so wir haben in und vor dem dorffe Volmirshusen, als daz dann Henne Hobemans von unsir und unsirs stiffts weghin zeu disser zcijdt buwit, gewynnit und inhait, und ouch uß unsirn czehinden darselbis in dorffe und veltmarcke Volmirshusen, ersucht und 40 unersucht, wye man daz genennen magh. Und wir heißen, ge-

1459 oct. 31. bijtdin und erlevwen vor uns und unsir nochkommen des genanten stiffts gevnwirtlichen in dissem briffe den selbin unsirn hobeman adir wer den hoeb, gutir, czehinden, czynse und renthe zeu zeijtden von unsir und unser stiffts weghin buwint, gewinnent und inhant, daz sye dem genanten hern Johann und sinen 5 erbin dye vorgeschreben sehes virteil fruchte sollin antheiß werdin, yme dve alle jair zeu verandelagen, zeu beczalin, zen gebin und zeu werende uff sanct Michahelis dagh evn myle weghis von dem genanten dorffe Volmirshusen, wor her Johann adir sine erbin daz hene begerin und yn daz allir begwemist ist, an 10 alle sine koste und schadin, sunder alle geverde. Und an der beczalunge sal vme adir synen erbin nicht behindern kevnerhande vorbodt, brandt, gewalt, herrennoidt, hagil, missegewaß, kommer adir gerichte, geistlich noch werntlich, noch keyn andir infall, von wilchen sachen daz zeukommen adir gedichtet muchte 15 werdin. Und wer ez sache, daz ime adir synen erbin uff den genanten sanct Michahelis dagh uß sulchen obgerurtin hobe, czehinden und gutirn sulche hindir adir infal zenqweme, so daz yme ader synen erbin iherlich sulche fruchte nicht beczailt, sunder yme indrag darin wurde, dez doch nicht syn sal, so sollin und 20 wollin wir, unsir nochkommen und stifft dem obgenanten hern Johann und sinen erbin dve vorgeschreben sehes virteil fruchte gebin und beczalin von unsirm kornhuse und spicher in unsirm hobe zeu Koiffungen und uß alle unsirn gutirn, dye wir haben, bewegelichen und unbewegelichen, besucht und unbesucht, und 25 vme dye werin an dye stetde in obgeschrebener maße an alle sine koste und schaden. Und wir seczin den genanten hern Johann und sine erbin der obgeschreben sehes vijrteil fruchte in eyne follinkommende uffinhebinde were und uns und unsir nochkommen und stifft daruß, sich der zeu gebruchin noch alle irem 30 nocze und willen. Und wir, unsir nochkommen und stifft sollin und wollin ime und sinen erbin der obgeschreben gulte gantze follinkommende werschaff thuen, so gewontlich und recht ist, so dicke des noit geschijdt, sondir alle geverde. Wer ez ouch, daz der genante her Johann adir sine erbin dissen briff midt 35 der obgeschreben gulde furtir vorgeben, vorwieseten, vorkoifften adir wer yn midt hern Johans zeuerst und darnoch midt siner erbin wißen und willen inhette, dem adir den sollin und wollin wir, unsir nochkommen und stifft dye obgenant gulte gutlichen gebin, beczalin und dissen briff haltin midt allin stucken, punc-40 ten und artickeln glich dem koiffer selbirs an alle geverde. Ouch

hain wir vor uns, unsir nochkommen und stifft den willen behaltin, in welchem jare wir kommen vor sanct Johannis Baptisten dagh, daz wir alsdan dve obgeschreben sehes vijrteil fruchte moghen widderkoiffen vor sehes und drißig gute, gneme, vol-5 wichtige Rinsche gulden, wann uns des gelangit, doch also daz alle vorseßin, erschenen und vorhürte gulde genezlich und alle midt koste und schaden, ab des waz daruff gegangin were, zcuvornt wole gegebin und beczalit sven sondir argeliste und geverde. Des zeu orkunde und warem bekentnisse, alle disse 10 vorgeschreben puncte, stucke und artickel genczlichen zeu haldin, so hain wir unsirer epthye ingesegel bye unsirs capittils ingesegel an dissen briff wißentlichen thuen henckin. Datum anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo nono, in vigilia Sanctorum omnium.

Orig.-perg, in M. Siegel 1) spitzoval, 50/30 mm, braun, stehende äbtissin mit kreuz und hirtenstab, zu ihren füssen wappenschild mit achtspitzigem sterne, umschrift: ELISABETH DE WALDECKE ABBETISSA IN KOVFVNGEN (abbildung s. siegeltafel 3, nr. 13); 2) abgefallen. Auf der rückseite von hand 15. jahrh.: ,Littera domini Johannis Lamperti'.

Vormünder und gemeinde zu Herleshausen bitten die übtissin 20 497. Elisabeth von Waldeck zu Kaufungen um rath und weisung, ob sie der aufforderung des junkers Kurt zur heerfolge im dienste herzog Wilhelms nachkommen sollen.

## 1460 april 20.

Unßern underthenigen, schuldigen unde willigen dinst zeu-25 vor. Gnedige, liebe frauwe. Wir thun uwern gnaden gutlich wisßen, wye daz jungher Curd geheyschet ist mit vier pherden zců dinste unßerm gnedigen hern hertzog Wilhelm, also daz sye uff dissen nehesten dinstag zeu abent zeu Jorgentayl an der her- apr. 22. 30 berge sin sollen etc., unde uff sonnabent itezunt nehest vorgan- apr. 19. gen eme eyn ander brieff worden ist, darynne eme der genante unser gnediger herre schribet, yn gereytschafft zcu sitczen, unde wan eme diejhene, dye er hinder eme lasßen wirt, scriben, ßo solle er mit syme revsigen, guten wagen unde aller gereitschafft 35 zcu 1) der wagenburg folgen unde gereit sin. Also hait ju[n]gher Curd uns mennern lassen zcu hauff luten unde uns semptlich mit eynander gehevschet eme zch folgen, wan eme solliche schryfft komme. Alz wir dez unßer gnedigen frawen vor ouch gethan haben zeu ern noten, nû thun wir eyns sollichen hinder 40 unser gnedigen frauwen yo nicht gerne unde bieten unßer gne-

apr. 20.

1460 apr. 21.

digen frauwen demúitiglich unde gutlich, ir gnade wolle uns hirvyn rathen, wan wir eine uff dissen nehesten mantag yo wieder sagen sollen, waz wir dez thun ader lasßen wollen, unde bieten unser gnedigen frauwen <sup>2</sup>), solliche er gnedigen antwert uns schryfftlich zeu thun, daz wir uns darnach gerichten mogen unde 5 wye wir uns hirinne halden sollen. Under mym Lotczen Boymbachez inges., dez wir die formunde unde gancze gemeyn myete gebruchen, uff sontag Quasimodogeniti, anno etc. lx<sup>0</sup>.

Formunde unde gancze gemeynde zeu Hirlßhusen.

[Adresse auf der rückseite:] Der edeln unde wolgeborn fra-10 wen Elizabeth von Waldegken dez keyserlichen styfftes zeü Kouffungen eptischen, unser gnedigen, lieben frauwen. Darunter: Dande littere \*).

Orig.-pap. in K. Der brief war mit einem runden, grünen siegel verschlossen, von dem nur wenige spuren übrig sind.

1) hier folgt wieder gestrichenes 'dem'. 2) hier folgt wieder gestrichenes 'uns'. 3) 'dd llr' (der je letzte buchstabe mit abkürzungszeichen).

498. Prior bruder Konrad Wartberg und der Carmeliterconvent zu Spangenberg quittiren dem stifte Kaufungen den empfang der ihnen jährlich schuldigen 5 gulden. 20

1460 september 8.

1460 sept. 8.

Wir broder Conradus Wartberg prior unde alle die gemeyne covent des closters zeu Spangenberg ordens unßer lieben frawen van dem berge Carmeli bekennen vor uns unde alle unßer nachkomen, das wir entphangen hain van den erbarn 25 geistlichen uysirwerlt in Godde frawe N. aptische des stiftis zen Kauffunge mit andirn capi[te]lnjuncfrawan [!] finff guldens gevldes. die sy uns alle jar syn schuldich zeu geben uff unßern lieben frawen tagk orer geburt 1) na inhaldninge unßer bribe. Hirumbe so sagen wir prior unde de obgenanten brodere des vorgeschr. 30 closters die egenanten geistlichen personen des vorgeschr. stichtes alse uff dusse zeijt unde vor alle vergangen zeijten quyt, ledich unde loiß an alle geverde. Unde des zeu orkunde unde sicher wareyt hain wir prior unßir prioramptes ingesige[l] unde[n] uff spacium dusser quytancien gedrucht. Datum anno Domini mil-35 lesimo quadringentesimo sexagesimo, ipso die Nativitatis Marie virginis gloriose.

Orig.-pap. in K., verblasste schrift. Sehr gut erhaltenes, unter dem texte über wachs auf papier aufgedrücktes spitzovales,  $50/30~\mathrm{mm}$  grosses siegel, Maria

mit dem kinde, darunter dreieckiger wappenschild mit kniendem beter; umschrift; S. PRIORIS CON[VENT]VS SPAGEBGIS (Spangenbergensis).

1) hier folgt wieder getilgtes ,hir'.

499. Aebtissin Elisabeth von Waldeck zu Kaufungen belehnt den 5 Casseler bürger Kurt Meyl und dessen ehefrau Cine Brummelmanns mit 33 acker land zu Sandershausen.

1462 juli 25.

Wir Elizabeth von Waldecken von Gots gnaden des fryhen keyserlichen stiffts des heiligen cruczes zeu Koiffungen eptische 10 bekennen vor unß, unser nochkommen und stifft in dissem unserme uffin briffe, daz wir Curden Meyln burger zen Cassel unde Czynen Brummelmans siner elichen husfrauwen und ere rechten liebeserben belehent han und in crafft disses briffs belehen mit eyner brevden landes gelegen zeu Sandershußen uff deme Hoen-15 rade, genant die Fryghe breyde, inhaldende drie und dryßig acker, ane geverde mit alle erer zeubehorunge und fryheyde. Und sie sollen und wollen uns, unsern nochkommen und stifft alle jar jerlichs uff Michaelis geben, reichen und betzalen in unsern hoiff und uff unsern spicher zeu Koiffungen drye vertel guder harten 20 fruchte, halb korn und halb habern, Cassel maiß sundern allem behelff, an unsern schaden, an alles geverde und argelijst. Und hån uns geredt und gelobt getruwe und holt zeu synde, unsers bestes wissen und argestes warnen und soliche guter 1) vorstehen und entphan, so decke des noit geschijt, sûndern geverde und 25 argelijst. Und des zeu eyme waren bekentnisse so geben wir ime dissen briff besigelt mit unserm inges., daz 2) wir dan wissentlich an dissen briff han thun hencken. In dem jare, als man schreib dusent vierhundert in deme tzwey und seßczigesten jare, an dem tage sancte Jacobs des heiligen apostels.

Orig.-perg. in K., fleckig, in der mitte des textes 2 schnitte. Siegel abgefallen. Auf der rückseite von hand 16. jahrh.: ,Her Johan Meyte' [!].

1) überflüssiges ,er'-zeichen. 2) hier folgt wieder gestrichenes ,wiss'.

500. Prior bruder Konrad und der Carmeliterconvent zu Spangenberg quittiren dem stifte Kaufungen den empfany der ihnen jährlich 35 schuldigen 5 gulden.

1462 november 11.

Wyr bruder Conrad prior unde der gantze covent unsers 1462 cloesters zeu Spangenberg ordens unser liben frauwen von dem nov. 11.

1462 juli 25. berge Carmeli bekennen vor uns unde unser nachcomen, daß wir entphangen han von der erwerdigen in God frauwen frauwen Elizabet abtissen zeu Kauffungen fünff gulden geldes, die sie uns alle jar schuldich ist zeu gebende uff unser frauwen dag, als sie geborn wart. Und desß zeu orkunde geben wir disse quitancien vor- 5 segelt under unsers prioris ingesegel, des wyr brudere unß also medde gebruchen, und sprechen sie sulcher zeijnse alse uff dijsse tzeijt unde alle vorgangen tziite quid, ledich unde loesß. Gegeben uff sancte Mertins dag des byschoffz, anno Domini m<sup>0</sup>. cccc<sup>0</sup>. sexagesimo secundo <sup>1</sup>).

Orig.-pap. in K. Unter dem texte über wachs auf papier aufgedrücktes siegel (beschr. s. urk. nr. 498). Auf der rückseite von hand 15. jahrh.: "Quitancia monasterii in Spangenbergk super 5 florenis".

1) hier folgen von anderer hand 3 unverständliche zeichen.

501. Aebtissin Elisabeth von Waldeck zu Kaufungen bekennt sich 15 zu einer schuld von 30 gulden an die kirche zu Herleshausen und deren vormünder.

1463 juli 5.

1463 juli 5,

Wir Elyzabeth von Waldegken von Gots gnaden dez keyserlichen styfftis zeu Kouffungen eptischen bekennen an dissem 20 offin brieffe vor uns, unse nachkommen unde 1) styfft, daz wir rechter unde redelicher schult schuldig synt2) unser kirchen zeu Hirlßhusen unde oren vormunden, die danne zeu zeyden synt. drysig guder, genger unde genemer Rynschen gulden unde sollen unde wollen on darvon jerlich reichen, geben unde vorandelagen 25 von unßern gevellen darselbest zeu Hirlßhusen czwene gulden zeinßes, die en danne unser schultheisße von unser wegen 3) geben sal, nemelich eyn gulden uff sente Walpurg tag unde eyn uff sente Michels tag, darvone man halden sal daz testament hern Heynrichs Dangken seligen, alz daz in dem mesßebüche 30 zeu Hirlßhusen geschreben stet, an alle geverde unde argelist. Ouch han uns die kouffer solliche gunst unde willen gethan unde bewieset, wilche zeijt wir sollichen czinßs wieder abelosen wollen mit drysig gulden, also vorgeschreben stet unde uns darumme worden ist, daz mogen wir wol thun an alle insage unde wie-35 derrede, doch also daz alle vorsesßen zeinse, die nicht gegeben weren, zeuvor weren ußgericht unde beczalet an geverde. Diß zeu bekentnisse unde vester haldunge han wir Elvzabeth eptischen obgenant unser secret an dissen brieff thun hengken.

Datum anno Domini mº. ccccº. lxiiiº., feria tertia post Visitationem Marie virginis.

Orig.-perg. in M. Rundes, 32 mm grosses, grünes siegel, im dreipass unten abgerundeter schild mit 8spitzigem sterne, umschrift: S. ELIZABET 5 COMITISSE DE WALDECKE (abbildung s. siegeltafel 3, nr. 14). Auf der rückseite von hand 16, jahrh.; Diesse breyff is afgelost.

1) ,unde' übergeschrieben. 2) ,synt' desgl. 3) ,wegen' desgl.

502. Johannes Imhof, decan der sanct Peterskirche zu Fritzlar, lässt die klosterfrauen zu Creuzburg an schleunige entrichtung der dem stifte 10 Kaufungen schuldigen zinsen unter androhung kirchlicher strafe mahnen. 1465 märz 4.

> 1465 märz 4.

Johannes im Hobe decanus ecclesie sancti Petri Frideslariensis, judex et conservator regalis monasterii in Kouffungen a sancta sede apostolica specialiter deputatus dominis plebanis, divi-15 norum rectoribus, clericis, notariis in Crusseborch ceterisque requisitis salutem in Domino. Mandamus vobis, quatinus moneatis publice et peremptorie religiosas priorissam et 1) conventum sanctimonialium in Crusseborch, quas sic sub excommunicationis pena monemus, ut infra octo dies de censibus retardatis satisfaciant 20 venerabili generose domine abbatisse in Kaunffungen, alioquin in personas excommunicationis et in conventum in[ter]dicti2) sentencias extunc prout exnunc et exnunc prout extunc fulminemus in Dei nomine in hiis scriptis, quas extunc sic excommunicatas et interdictas publice denunctietis. Verum propter perhorrescens-25 siam adherencium et pericula nunctiorum volumus in circumvicinis locis hunc processum exequi et in pluribus, quod modo sic verisimiliter ad reorum noticiam note 3) devenire [possunt] 4). Datum anno Domini mo, cccclxv., iiii. die mensis marcii nostro sub sigillo.

30 W. notarius.

Orig.-pap. in K. Das auf der rückseite aufgedrückt gewesene spitzovale, 55/34 mm grosse siegel ist abgefallen. Daselbst folgende eintragung des 15. jahrh.: "Execucio hujus mandati facta est per me Johannem Toppher viceplebanum in Cruczeborg dominica, qua in ecclesia Dei cantatur Oculi etc., quod 35 protestor manu mea propriat.

1465 märz 17.

priorissam' am rande für ein im texte ausgestrichenes ,abbatissam';
 et' ist irrthümlich mit ausgestrichen.
 das erste t mit dem abkürzungszeichen für ,er' fehlt im orig.
 orig. ,no' mit abkürzungszeichen; da ,non' keinen sinn giebt, so muthmasse ich ,notae' im sinne von schriftstück.
 pos-do sunt' fehlt im orig.

503. Notar, cleriker Johannes Batten bezeugt, dass Johannes Becker zu (Ober-) Kaufungen die 3 gulden, die ihm Rudolph Blickershausen seit langer zeit jährlich zinste, dem altare der heil, Dreifaltigkeit daselbst zur vermehrung des gottesdienstes gegeben habe. 5

Kaufungen 1468 mai 28,

1468 mai 28.

In nomine Domini, amen. Anno a nativitate ejusdem Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo octavo, indictione prima, die vero sabbati vicesima octava mensis maji, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Pauli divina providencia pape secundi anno secundo, in mei notarii publici 10 testiumque infrascriptorum ad hoc specialiter vocatorum et rogatorum presencia personaliter constitutus honestus et discretus vir Johannes Becker laicus Maguntine diocesis, villanus ville Kauffungen dicte diocesis, non vi, metu coactus neque dolo aut aliqua alia machinacione, ut asseruit, circumventus aut seductus, con-15 fessus fuit se pure, libere et sponte simpliciter sua propria ac libera voluntate, animo bene deliberato 1), ipsum dudum et ante plures annos certas pecunias sibi debendas seu debenda per 2) discretum virum Rudulphum Blickershusen in dicta villa Kauffungen residentem, videlicet tres florenos Renenses in 20 auro, duos 3) florenos, florenum computando pro viginti quatuor grossis Bohemicalibus, [et s]eptem 4) l[i]bras 5) denariorum dedisse in augmentum divini cultus ad altare sancte Trinitatis, situm in regali ecclesia sancte crucis in Kauffungen, perpetuis futuris temporibus ipsi altari serviendos in salutem anime ipsius, anima-25 rum genitorum ac omnium sibi attinendorum et non alias et nulli alio, nisi ad dictum altare spectantibus et servientibus, super quibus omnibus et singulis premissis honorabiles et discreti viri domini Conradus Wacker et Conradus Bierwert asserti procuratores et presbiteri 6) honorabilis viri domini Hermanni Czuchterlinck 30 pecierunt et quilibet eorum in solidum fieri sibi unum vel plura publicum seu publica instrumentum et instrumenta. Acta fuerunt hec in cimiterio dicte ecclesie sancte crucis sub anno, indictione, die, mense et pontificatu, quibus supra, presentibus ibidem honorabilibus et discretis viris domino Conrado Vilmar 7) et Johanne 35 Cantrifusore laico Maguntine diocesis testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

(S. N.) Et quia ego Johannes Batten de Cappel clericus Maguntine diocesis, publicus apostolica et imperiali auctoritate notarius omnibus et singulis, dum sic, ut premittitur, agerentur 40

1468

et fierent, una cum prenominatis testibus presens interfui eaque sic fieri vidi et audivi, ideoque hoc presens publicum instrumentum manu mea propria scriptum exinde confeci, subscripsi, publicavi et in hanc publicam formam redegi signoque et nomine 5 meis solitis et consuetis signavi in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum rogatus et requisitus.

Orig.-perg. in K., mehrfach durchlöchert.

1) hier folgt im orig. wieder getilgtes ,dixit et proposuit'. 3) ,du' auf rasur und verklext; auch geht eine unbeschriebene 10 rasurstelle vorher. 4) ,et s' durch loch zerstört. 5) i desgl. licher: .presbiteri et asserti procuratores'. 7) .Vi' auf rasur; zuerst stand .Fi' da,

504. Aebtissin Elisabeth von Waldeck zu Kaufungen genehmigt, dass die von Elben ihren antheil am zehnten zu Bettenhausen an Ludwig Schrendeisen, bürger zu Gudensberg, dessen ehefrau Anna und ihre erben auf wiederkauf verkaufen. 15

1468 juni 23.

Wir Elisabeth von Waldecken von Gotis gnaden eptische zcu Kauffungen bekennen vor uns, unser nachkummen und stifft juni 23. uffentlich in diessem brieffe vor allen luten, so als die alden von 20 Elbin seligen vormals der Sydenswenczen iren teil und gerechtikeit des zezehinden zeu Bettenhusen zeu irem lybe und lebetage verkaufft han und als nu itzunt Wernher, Tiele, Heymbrait und Diederich von Elbin, hern Wernhers seligen sone, solichen 1) egerurten iren teil und gerechtikeit des vorgenanten zeehinden 25 nach toide der egenanten Sydenswenczen Ludewige Schrendisen burger zeu Gudensperg, Annen siner elichen hußfrauwen, Johanse, Conraden, Job und Magdalenen und forter alle iren rechten lybeserben forter verschrewin und vorkauff han uff eynen widderkauff nach innehalde und ußwisunge der brieffe daruber 30 gemacht und gegeben. Und nachdem nu solich vorgerurter zeehinde von uns und unserm stiffte zeu Kauffungen zeu lehine ruret, so han wir solichen verkauff des egenanten zeehinden umb bethe willen der vorgenanten von Elbin den egenanten Ludewige, siner hußfrauwen, iren kindern und lybeßerben gewilliget 35 und zeugelassen, willigen und zeulassen das auch also geinwurtlich in und mit crafft dieß brieffis, inmassen die verschriebunge daruber gegeben inneheldet, ane alle geverde. Und des zeu orkunde han wir unsir ingesigel unden an diessen brieff thun henghen, der gegebin ist nach Cristi geburt unsers Heren tusent

1468 juli 17. vierhundert und darnach im achte und seßczigesten jare, uff sent Johannes abent des heiligen tauffirs.

Orig.-perg. in K. Siegel abgefallen.

1) von ,Wernhers' bis ,solichen' auf rasur,

505. Johannes Lamperti, priester und altarist der sanct Peterskirche 5 zu Fritzlar, verkauft den 6 pfarrern dieser kirche 6 viertel frucht, welche übtissin Elisabeth von Waldeck und das stift zu Kaufungen ihm verschrieben hatten, auf wiederkauf.

1468 juli 17.

Ich Johannes Lamperti prister, altarista in sancte Peters 10 kirchen zeu Friezlar, bekennen vor mich und myne erben in dissem uffin briffe, daz ich rechtlichen und redelichen mit gudem rade, wissen und willen vorkoifft han und vorkoiffe den ersamen und erbarn hern den seß phernern 1) in der obgenanten kirchen und alle oren nochkommen evnen briff inhaldende seß vertel 15 fruchte, halb korn und halb habern, mir von den erwerdigen. edeln und wolgeboren frauwen Elizabeth von Waldecken von Gots gnaden eptische, oren jungfrauwen und stifft zeu Koiffungen 2) vorschreben, nach inhalde eyns briffs mir darobir gegeben. den die obgenanten pherner mit myme guden wissen 3) und willen 20 innehan und sich mogen gebruchen noch alle orme notze und willen, und ich on des wel werschafft thun des briffes, so decke on des noit ist, ane geverde. Ouch han ich vor mich und myne erben den willen hirinne behalden, daz ich solichen briff inhaldende seß vertel fruchte mogen widderkoiffen mit seß unde drißig 25 Rinscher gulde, wanne uns deß gelustet, und uns daz gestaden sunder geverde und argelist. Und des zeu eyme waren bekentnisse so geben ich disse recognicien mit myner eygen hant geschreben vorsigel[t] mit myme eygen inges. Datum anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo octavo, uff sontag 30 nehest noch sancte Margarete virginis.

Orig.-pap. in K. Das unter dem texte aufgedrückt gewesene siegel ist abgefallen. Auf der rückseite von hand 16. jahrh.: .Guldebriff'.

1) die 6 stiftspfarrer (s. Falckenheiner 1, 146). 2) .zcu Koiffungen' steht von gleicher hand am rande. 3) orig. ,vissen'. 35 506. Amtmann Wigand von Weitershausen bekundet, von der äbtissin Elisabeth von Waldeck und dem stifte zu Kaufungen mit dem bergzehnten in der feldmark zu Uschlag auf lebenszeit beliehen worden zu sein.

1469 mai 14.

5

Ich Wigant Wittershusen amptman zu Cauffungen du zur zijt bekenne vor mich unde myne rechtin nakommende erbin. daiz mich die erwerdige in God frauwe frauwe Elizabeth von Waldegke von Gotis gnaden eptische etc., Margareta von Hunol-10 steyn probestyn, Anna von Hunolsteyn costeryn unde anders gemevntlich die capittelsjunffrauwen deß fryhen werntlichin stifftes des heiligen cruczes zu Kauffungen mich belehenet hain mit den bergkzentden gelegen in der feltmargk zu Ußlagk, mit namen mit deme Mollinberge unde Heynberge unde mit deme berge 15 genant vor deß Paffen struche, deß mich zu gebruchen zu myme liebe unde lebetage. Wan ich vorgenant von deme leben todes halbin abeginge, daiz God friste, so sail sullich zentden widderumbe ledigk unde loiß sin gevallin an die epthie zu Kauffungen an keynerley insproche von mynen nakommende erbin adir von 20 eyme jowelichin 1), der sich sullichs zentden nach myme tode underzyhen wulde. Deß [zu] 2) urkunde unde merer sicherheyt hain ich mergenante Wigant von Wittershusen myn ingesigel wysßentlich thun unden an disßin brieb hengken, der gegeben ist in deme jar unsers Herren tußint vierhundert unde nun unde 25 seßczigestin jare, deß sontagis nach unsers Herren hymmelvarttage, der zu latine genant 3) ist Exaudi.

Orig.-perg. in K. Rundes, 30 mm grosses, braunes siegel, tartsche mit 3 rechtsschrägbalken, darüber stechhelm mit büffelhörnern, umschrift: [S.] WI-GANDI DE WITTERSHVS[EN].

30 1) = jeglichen. 2) ,zu' fehlt im orig. 3) vom letzten ,Herren' bis ,genant' auf rasur.

507. Heinz Wymann zu Wellerode und seine ehefrau Katharine verkaufen dem priester Zuchterling, rector des altares der heil. Dreifaltigkeit (zu Kaufungen), jährlich 1 pfund geld aus ihren gütern zu Wellerode auf wiederkauf.

1469 oct. 28.

Ich Heyncze Wyman, Katherina myne eliche wertinne bekennen in diesseme uffen briebe vor uns unde alle unser rechten erben, das wer rechtlich unde reddellich mid wolbedachtem mude 1469 nai 14.

1469 oct. 28.

vorkoufft han unde vorkouffen in crafft diessis briebis deme erbern priester unde herren hern Herman Czuchterling vorsteender unde regirer des altaris der helgen Dryevaldekeyt unde sinen nakommen eyn phunt geldis nwer moncze 1) Kesselicher were uß unserm huse, hobe, ackern unde wesin, dye wer haben czu Wel- 5 derade unde in der feltmarg daselbinß unde uß alle unser guthern beweglich unde unbeweglich nichtes ußgescheyden, an geverde vor eilff nwe phunt unde fier schillinge, dye uns der koûffer egnant gutlich unde wol beczalet 2) hat nach alle unserme 3) nocze, unde segen en der quiit, ledig unde loyß in diessem selbin 10 briebe. Unde sollen unde wollen eme unde sinen nakommen sollich phunt gutlich geben uff sancte Michahelis tag deß helgen ertzengels alle jar an allen schaden geistlich adder wertlich. Unde were eß sache, daz her dar schaden von neme adder daruff trüge geisthlich adder wertlich, sollen unde wollen wer unde 15 unser erben gutlich keren glich deme houbetczinße. Doch haben wer solliche gnade unde fryehevt behalden vor uns unde unser erben, das wer solch phunt mogen wedderkouffen, wilch czit unß deß gelustet in deme jare, vor eilff phunt unde 4 schilinge, czween gulden an gelde unde daz ander an clevmmen gelde, alzo wer 20 darvor enphangen haben. Unde wer vorkouffere megenant redden diessen brieb mit sinen artikeln stede, veste unde gancz unvorbrochlich czu halden an alle argelist unde keyner frieheit geisthlich adder wertlich adder nwe funde czu gebruchen an geverde. Deß czu merer sicherheyt unde ganczer warheyt han wer 25 gebeden den erbarn herren unde kanoneken czu Kouffungen hern Conrade Wacker umme sin ingesegel vor uns unde unser erben czu hangen undin an diessem brieb, deß ich mich Conrad bekenne unde umme erer bede willen gethan haben. Datum anno Domini mo. cccco, lxviiiio, 4), in die beatorum apostolorum Symonis 30 et Jude.

Orig.-perg. in K., vielfach ausgelaufene buchstaben. Siegel abgefallen. Auf der rückseite von hand 15. jahrh.: "Wymans in Welwolderade".

iber n ein unverständliches e.
 desgl. über cz.
 desgl. über n.
 lxviiii' steht auf rasur; anscheinend dieselbe hand hat ,69' darunter 35 geschrieben.

508. Bürgermeister und rath zu Cassel beurkunden, dass ihr mitbürger und knecht Martin Scheffer ihrem mitbürger Thilo Koch 12 acker wiesen bei dem Verenspitale vor Cassel, welche er von den jungfrauen des stiftes Kaufungen zu lehen trage, aufgelassen habe.

1470 december 22.

Wir burgermeister unde raith zeu Cassel bekennen in diessem uffin brieffe, das vor uns uffem raithuse darselbist gestanden hait dec. 22. unnser mitburger unde knecht Mertin Scheffer, mit gudem willen bekant unde gesaget unbetwüngen, das er ufflaße unde gebe 10 Tilen Koche unserm mitburger, siner husfrauwen unde erben alle gerechtikeyt, nútz unde lehinschaff, so er habe ader gehabin måge an den zewelff ackern wesen gelegen vor Cassel bie dem Ferrenspedal im Hemmenrade, genannt der Jungfrauwen wese 1), als er dye von den erbaren jungfrauwen des stifftes des heiligen 15 crûtzes zcû Kouffûngen zcû lehene gehabt hait nach inhailte siner lehinbriffe ime von den erbarn jungfrauwen obgenant darobir gegebin, soliche lehinschaff, wesen unde briffe Mertin obgenant Tilen Koche egemelt vor uns darselbst uffem raithuse zců Cassel mit fryen willen obirgeben, mit hande unde mit munde 20 uffgelaßen unde verhandelagt hait. Unde des zen kuntschaff unde bekentnis so geschen han wir unser stait gemeyne inges. hir under diesse schrifft wißentlich thun. Datum anno Domini mo. cccco, septuagesimo, crastino sancti Thome appostoli,

Orig.-pap. in K. Auf papier über wachs aufgedrücktes rundes, 40 mm 25 grosses siegel des rathes der stadt Cassel, dreithürmige burg mit offenem thore, umschrift: SECRETVM CONS[VLVM] DE CASSELA.

1) jetzt Heckerswiesen.

509. Henne Nolden zu Helsa und seine ehefrau Metze erneuern eine verschreibung von 1 pfund geld jährlicher gülte, die sie dem altare 30 der heil. Kunigunde in der stiftskirche zu Kaufungen im jahre 1433 auf wiederkauf veräussert hatten.

1471 januar 25.

Ich Henne Nolden und Mecze sine eliche husfrauwe wonhafftig zeu Helse bekennen uns mit diessem offen briebe, daz wir jan. 25. 35 mit gesampter hant vor uns und unsere erben rechte und redelichen verkoufft han in vorgecziiden, bit namen do man schreib nach Cristi geburt dusent vierhundert drii und drißig jare, evn phunt geldes Cesselscher werunge jerlicher gulte der heilgen juncfrauwen sente Kunnigen altare, in der kirchen des heilgen

1470

1471

1433.

crûczes zeu Kouffungen gelegen, vor funff gulden, die uns von hern Ludewige von Ußlacht des egenanten altars besitzere zeu der zeitt zeu gudeme nutze wol beczalt sin wurden, und han zeu dem selben male und in den vorgeschrieben jaren geredt vor uns und unsere erben evm iglichen altaristen des vorgerurten altars 5 alle jare zeu sente Michels dage zeu geben und zeu reichen evn pfunt geldes, wie vorgerurt ist, ane indrag unser, unser erben odir ymandes von unserntwegen, bit also lange daz wir die egenante gulte konnen deme altare widder abekouffen. Auch han wir in den megerurten gecziiden, bit namen do wir deme altare 10 daz megenante pfunt gelts verkaufften, zeu evme rechten underphande ingesaßt und uffgegeben unsern garten, der vorcziiden was des jungen Leffelers, do wir sedderher han unser hus uffgebuwet, also bescheidelich, wan wir sûmig wurden an der vorgenanten beczalunge und daz dickegenant pfunt gelts nit geben, 15 inmaßen vorgeruret, sal und mag evn altariste sente Kunnegunden altars sich der gulte und des heubtgeldes an deme underphande erholen. Wir han auch geredt daz selbe undirphant in beßerunge zeu halden. Auch so hait uns her Ludewig selige vorgenant vor sich und sine nachkommelinge die gnade gethan, 20 daz wir die egenante gutte mogen widderkouffen mit fuff gulden, als ouch uns gewurden sin, so doch daz alle verseßen gulte vorhien genezlich beczalt sin. Und wie wir daz in vorgecziiden vorbenant geredt han, geredden wir noch håde diz dages furter zeu halden, ußgescheiden alle argelist und bose funde. Und bij 25 dissem bekentnisse sin gewest diesse ersamen lude: herr Heinrich Oedenckhossen priester und Cunradus Wacker unser gnedigen frauwen von Kouffungen kelnere ime hobe. Und zeu urkunde und merer kuntschafft han wir gebeden den ersamen heren Cunrad Wacker der sehs hern eyner zeu Kouffungen, unsern lieben 30 herren, daz er sin ingesigel vor uns an dissen brieb gehangen hait uns beczugen und zeu besagen aller vorschrieben puncte und artickele stede und veste behalden 1) mögen werden, des ich Cunradus allererst genant bekennen also gedan han. Gegeben noch Christi geburt dusent vierhundert eyn und sebbentzig jar, 35 uff sant Pauls bekerunge dag genant Conversionis.

Orig.-perg. in K., fleckig. Siegel abgefallen.

1) orig. ,hehalden'.

510. Aebtissin Elisabeth von Waldeck zu Kaufungen veräussert dem bürger Wonnecke zu Cassel, dessen ehefrau Eyle und ihrem sohne Johann auf deren lebenszeit 5 malter frucht jährlicher gülte aus des stiftes gütern und zehnten zu Wolfsanger, sowie einige gefälle zu Kaufungen auf wiederkauf.

1471 april 21.

Wir Elizabeth von Waltegken von Godes gnaden eptisse zu Couffungen bekennen vor uns und unser nachkomen uffunt- apr. 21. lich in dussem briffe vor allen luden, dy en anese[hen] 1), horen 10 ader lesen, daz wir mit gudem und wol bedachtem mude dorch unser kirchin zu Couffungen, nevmlichin unses münsteres, redelichen und uffenberliche notdorfft und nutzes willen und mit willen und mit rade unses conventes jungfrawen, dve izunt syn und hernach komen mochten, und mit rade, wiczin und follebort 15 unsers stiffes herren, nemelich mester Conrat Hensel lerer der heilligen schrifft und regerer des heilligen cruces altars unsers genanten stifftes, hern Diderichis Sonnebachs pastors, hern Conrad Wackers, hern Johann Walters und hern Johan Gathen, mitsampt wissenschafft unses amptmans und liben getruwen Wigan-20 des von Wittershusen eynnes steden, festen vorkouffes rechtlichen und redelichen vorkoufft haben und vorkouffen genwirtlichin und widderrouffes kouffes in und mit crafft dusses briffes den bescheiden luden Johanse Wonnecken borger zu Cassel, Eylen syner elichen husfrawen und Johanse yrem son czu erer aller dryer 25 libes lebetagen, dywil sy alle drye er eyn nach dem andern leibet, funff malder guder, revner, harter frucht, halp korn halp habern, Casselsches masses jerlicher gulde alle jar gutlich gebin, weren und beczalen an allen synen schaden, koste, vorloste und ebenturen, von erem evnnen uff den andern zu fallen und zu 30 sterben, vor ful alle jar gutlichen zu geben und vorczoglich an alle virbod, komer, hagel, missewaß addir uffhalt, geystlich adder wertlich gerichtes addir vorbydunge, nach keynnerley gewalt. brant, schade, hemunge, gifft addir gnade von babesten, keysern, konninge addir andern herren, fryheyde, dy gegebin weren addir 35 nach gegebin wirdin, welcherley dy weren addir wirden, nichtes ußgeschevden, nuwe funde, nach alleß, das unß genutzen und dem vorgenanten geschaden mochte, in keynerley wysse, zu becalende und zu werende zu Cassel in orer husunge und wonu[n]ge addir eyn mile weges von Cassel, wor sye daz henn 40 hesschen, alle jar uff sante Michaels tach gutlich zu gebin uß

allen unsern stifftes vorgenanten gutern, nemelich und sunderlich uß unserme habe, czenden unde forwergk gelegen in dem dorffe und feltmarke zu Wolffesanger. Und auch zwa metcen slagezeuges 2), evn metein mans, evn metezem robesames, dy sollen den obgenanten couffern gefallen uß unser kirchin zu Coffungen 5 mit der obgenanten gulde mit der vorgenanten czijt. Wer iß auch sache, daz den vorgenanten coffern gebroch worde an der vorgenanten golde, so sollen und wollen wir yn daz erfullen von unser kornloubin in dem hobe zu Coffungen adder uß allen unsern guttern, wor dy gelegen syn, dye wir iczunt haben addir 10 nach habin wordin, vor hondert guder fulwichtiger Rinscher gulden, dve unß dve obgenanten couffer dawor gutlich geczalt und beczalt hat und wir sy hirinnen solicher summe hundert Rynser gullen gancz quit, ledigh und loß gesagijt habin. Wir habin auch dy worgenanten hundert Rynße golden in un-15 seres stifftes egenant kuntliche und notdorfftge nucze gewant und davon nemelich beczalt ferezigh golden dem mester, der den chor unserß gemelten stifftes wolffen 3) sal, dezglichin dy fensterpasten 4) hawen und seczhen und den altar bereiden, item ferczig gulden vor pherde, dv da zu dem buwe dynnen, und zwenczigh 20 gulden zu londe den luden, dye da steyn brechen, kalk und andirer notdorfft zu dem buwe zu virandelagen und waz evn solichin kostlichin buwe in durer cziit darzu notdorfft ist. dadorch daz gotshuse vorgenant in buwe bewart moge werden. Und darumb so seczin wir den obgenanten couffer in dve funff 25 malder und czwa metczen slasalß2) vorgenant in eyn ruweliche und evn uffhebinde were und besitezunge und unß und unser nachkomen daruß, sich der maller und zwiger meczin slasalß zu gebruchin, dyewil irer eyns na dem andern gelebin magh, nach allem vermen noteze und willen mit bewisunge dusses breffes. 30 Und wir obgenante Eliczabeth eptesse und unser nachkomen sollen und wollen auch dem egenanten couffern der b) vorgeschrebin funff malder und zwa metczen slasalß zu allen gezcijden recht unde folkomen werschafft thun und auch alle ansprache abethun, dy en darvon enstunde adder komen mochte, ane alle 35 geferde. Ouch so bekenne wir obgenanten stifftes herren 6) und gancze convente daselbis semptlich und besunder vir unß und unser nachkomen, daz solich obgenanter couff der funff malder und zwiger meczin slasalß, also virbegriffin yst, von worten, puncten und artikeln inheldit, mit willen und mit unserm rade, 40 witzin und willen, folbort und vorhengnisse geschen ist und han

zugelassin ouch zu geynwertelichin in und mit crafft dusßes brieffes. Und wann auch dy egenanten coffer von todes wegin alle drye vergangen und virfallin weren, daz God nach synnem willen virhalde, so sollen soliche funff makler vorgenant und 5 zwa meczin slasalß an uns eptissen und unsem nackomen stifftes vorgenant ledigh und loß gestorbin unde weder gefallen syn. Wert es auch sach, daz dy egenanten coffer dussen briff ymandes vorseczsten, virgebin adder vorkoufften, den adder deme wilten vir obgenanten vircoffer, dywil dy drye lebeten, soliche gulde 10 vorgenant gutlich gebin und nit lenger damidde alsedanne behafftet syn mit solichen funff maldern vorgenant. Und wir obgenante eptisße reden vor unß und unser nachkomen alle puncte und artikele dusses briefes stede und feste und unvirbrochlich zu halden und darweder nit zu thun adder ymand von unser 15 wegen, gevstlich adder wertlich, in kevnnerley wisse, an alle geferde und argelist hirinnen gentzlich ußgescheyden. Dusßes zu orkunde und warer bekentnisse hon wir unser eptie ingesegil by unsers stifftes und capittels grosse ingesegil an dussen brieff festlichin thun hencken. Datum uff suntagh Quasimodogeniti, 20 anno Domini mº. ccccº. septuagesimo primo.

Cop.-pap. des 15. jahrh. in M. Auf der rückseite von gleichzeitiger hand: "Abeschriffte obir vorsatzte fruchte' und anschliessend von hand 16. jahrh.: "außin zehenden und gutern zue Wolffsanger', sowie an anderer stelle von ersterer hand: "Wynneck'.

1) durch loch zerstört.
 2) ,schlagzeug', auch ,schlagsal' = samen von oelpflanzen (Vilmar Idiotikon).
 3) wölben.
 4) wohl = pfosten.
 5) hier folgt wieder gestrichenes ,vor der'.
 6) vorl. ,herrem'.

511. Kraft von Felsberg verzichtet auf seine güter Kaufunger lehens zu Hambach, Rommerode, Rechfeld und Walburg im gerichte Reichen-30 bach zu gunsten der söhne seiner schwester, Georg, Stephan und Eberhard von Bischofferode.

1471 mai 18.

Ich Crafft Velsbergk bekenne an disßme uffi[n brive vo]r mich unde alle myne erbin unde thu forder kunt allermeniche, 35 al sulliche [guder, die zu]v[or] alzo myne elderin unde ich bizher hain gehait zu rechtin, waren 1) lehin von [deme] heiligin crucze unde von der 2) erwerdigen unser gnedigen frauwe Elisabeth von Waldegke ebtischin des heiligin cruczes unde stifftes zu Kauffungen unde irn vorfarn, myt namen daiz gud myt syner zuge-

147 I mai 18, horunge Haymbach, Rademerade, Richfelde myt deme lande genant an deme kaildin Heisterin unde in deme dorffe unde felmargk [!] 3) zu Walbergk mid evner fry[he]n schoifftrifft darselbist, gelegen in deme gerichte zu Richinbach, unde waiz ich [m]er guder het gehat zu lehinde, unde daiz selbe gut itzunt 5 innehait der veste Go[rge von B]ischofferade, Steffan, Ebirhard svne bruder unde enphangin hain von evn[er ebtischin un]de von deme stiffte zu Kauffungen die vorgeschribin guder mid alle crucze unde der werdigen frauwe[n frauwen Elisabethin elbtische 10 zu Kauffungen vorgeschrebin unde alle erin nakommende . . . . . ........ [erwer]dige frauwe hait die lehende unde guder uffgenomen . . . . . . . . . . [unde] enwil adir ensail ich adir nvmant von mi[netwegen] . . . . . . . . . . habin adir ansproche in keynerley [wyse] . . . . . . . . . . . . . dy vorgenanten myner 15 swester sone unde Be . . . . . . . . . . . . mime swester sone Gorgen von Bischoffer[ade] . . . . . . . . . . . . [m]id sullichem .... 6) gude belehin wulle ...... [nach uswisunge dez bri]ves, der daruwir gegebin ist von d[er]...... .........7) ich Crafft Velsbergk myn ingesigil unden uff [spa-20 cium dysß brives han lasslin drfucklen, der gegebin ist in deme jare unsers Hern t[usint vierhundirt,] in deme eyn unde suwinczigestin jare, des sonnabindes vor desme sundage, der zul latyne ist genant Vocem jocunditatis.

Orig.-pap. in K.; zwei durch mäusefrass entstandene löcher, ein kleineres, 25 das durch die ersten 3 zeilen und ein grosses, das durch die unteren 15 zeilen geht, haben einen grossen theil des textes zerstört. Das unter dem texte der urk. aufgedrückte, runde, 24 mm grosse, hraune siegel zeigt im siegelfelde einen dreieckigen schild mit 3 horizontalen und einem rechtsschrägbalken darüber, von der umschrift nur noch lesbar [S.] KRAF......SPERG. Auf der 30 rückseite von gleicher hand: "Littera reversionis Grafftes de Velsbergk super bona in Haymbach, Walbergk, Rademerade, Richfelde und dem lande an deme kailden [Heilstern genant.

<sup>1) &</sup>quot;waren' stark verwischt. 2) "der' übergeschrieben. 3) hier folgt anscheinend wieder gestrichenes n. 4) die anzahl der punkte entspricht überall 35 etwa der hälfte der anzahl der fehlenden buchstaben. Hier dürfte vielleicht zu ergänzen sein: "lain ich mit myme'. 5) etwa zu ergänzen: "vorzien unde vorzie. Unde dy vorgeschrebin'. 6) hier folgt gänzlich ausgelösches wort von etwa 4 buchstaben, vielleicht "vorgenant' in abkürzung oder "myme'. 7) etwa zu ergänzen: erwerdigen unser frauwen egenant. Unde zu merer sielerheit dan'. 40

512. Genannte cardinäle verwilligen allen gläubigen, welche die stiftskirche zu Kaufungen an gewissen festen besuchen und ein almosen für deren bedürfnisse geben, unter den gewöhnlichen bedingungen einen ablass von 100 tagen.

Rom 1473 februar 10.

5

Guillermus Ostiensis, Alanus Penestrinensis 1), Philippus Por-

tuensis episcopi, Angelus tituli sancte crucis in Jherusalem. Olive- febr. 10. rius tituli sancti Eusebii presbiteri, Johannes sancte Lucie in Septasolis 2) diaconus miseratione divina sacrosancte Romane ecclesie 10 cardinales universis et singulis Christi fidelibus presentes litteras inspecturis, visuris pariter et audituris salutem in Domino sempiternam. Gloriosus et excelsus Dominus, qui sua mundum ineffabili claritate illuminat, commonet et excitat cunctos Christi fideles ad benefaciendum, ut per opera sua bona, que in terris gesserint, 15 eterne beatitudinis retributionis premia et munera valeant reportare in celis. Cupientes igitur, ut ecclesia sancte crucis in Coffunghen Maguntine diocesis congruis frequentetur honoribus et a Christi fidelibus in debita veneratione habeatur ac luminaribus. libris, calicibus et aliis ecclesiasticis ornamentis congrue fulciatur. 20 necnon in suis structuris et edificiis conservetur et manuteneatur fidelesque ipsi eo libentius devotionis causa confluant ad eandem ac ad fulcimentum, conservationem et manutentionem hujusmodi manus promptius porrigant adjutrices, quo ex hoc ibidem dono celestis gratie uberius conspexerint se refectos. Supplicationibus 25 vero dilecti nobis in Christo venerabilis viri Conradi Hensel sacre theologie doctoris et canonici dicte ecclesie super hoc inclinati de omnipotentis Dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi omnibus et singulis utriusque sexus Christi fidelibus vere penitentibus et confessis, qui dictam 30 ecclesiam in 3) sancti 4) Henrici imperatoris, sancte Connigundis et Inventionis sancte crucis ac Exaltationis ejusdem, necnon dicte ecclesie Dedicationis festivitatibus a primis vesperis usque ad secundas vesperas inclusive devote visitaverint annuatim ac ad fulcimentum, conservationem et manutentionem hujusmodi manus 35 promptius porrexerint adjutrices, ut prefertur, nos cardinales prefati et quilibet nostrum in singulis diebus et festivitatibus predictis, quibus id fecerint, centum dies indulgentiarum de injunctis eis penitentiis misericorditer in Domino relaxamus et quilibet nostrum relaxat presentibus perpetuis futuris temporibus duraturis. 40 In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium premissorum presentes litteras fieri nostrorumque cardinalatuum sigillorum jussimus et fecimus appensione communiri. Datum Rome in domibus nostrarum solitarum residentiarum anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo tertio, indictione sexta, die vero decima februarii, pontificatus sanctissimi in Christo 5 patris et domini nostri domini Sixti divina providentia pape quarti anno secundo.

Orig.-perg. in K. Von den 6 an rothem bindfaden hängenden siegeln ist 1) abgefallen, die anderen 5 sind in kapseln von eisenblech eingeschlossen, spitzoval und von rothem wachse; von 3) ist nur <sup>1</sup>/<sub>4</sub> erhalten.

- orig. Penestinensis'. Penestrinensis = Prenestinensis, d. h. von Praeneste, jetzt Palestrina.
   Eubel 48: ,S. Lucia in Septisolio'. Dieser titel wurde 1587 von papst Sixtus V. aufgehoben (ebenda).
   auf rasur.
   s desgl.
- 513. Die cardinäle Baptista und Johannes verwilligen allen gläu-15 bigen, welche an gewissen festen die kirche des heil. Georg zu Kaufuugen besuchen und ein almosen für deren bedürfnisse geben, unter den gewöhnlichen bedingungen einen ablass von 100 tagen. Rom 1473 februar 12.
- Baptista sancte Marie in Porticu et Johannes sancte Lucie 20 1473 febr. 12. diaconi sancte Romane ecclesie cardinales universis et singulis Christi fidelibus presentes litteras inspecturis, visuris, lecturis pariter et audituris salutem in Domino sempiternam. Splendor paterne glorie, qui sua mundum ineffabili illuminat claritate, pia vota fidelium de ipsius clementissima majestate sperantium tunc 25 precipue benigno favore prosequitur, cum devota ipsorum humilitas sanctorum precibus et meritis adjuvatur. Cupientes igitur, ut ecclesia sancti Georgii in Coffungen Maguntine diocesis, ad quam dilectus nobis in Christo honorabilis vir dominus Conradus Hensel presbiter, sacre theologie professor, specialem gerit devotionem, 30 congruis frequentetur honoribus Christique fideles ipsi eo libentius devotionis causa confluant ad illam, quo ex hoc ibidem dono celestis gratie uberius se noverint fore refectos. De omnipotentis Dei misericordia ac beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus auctoritate confisi omnibus et singulis utriusque sexus Christi 35 fidelibus vere penitentibus et confessis, qui dictam ecclesiam in diei Cene Domini nostri Jesu Christi, Ascensionis ejusdem Domini, sancte Anne matris beate Marie virginis, sancti Georgii militis et martiris et ipsius ecclesie Dedicationis festivitatibus et

celebritatibus hujusmodi ecclesiam ipsam devote visitaverint annuatim et ad reparationem conservationemque edificiorum, calicum, librorum, luminarium aliorumque ornamentorum inibi pro divino cultu necessariorum manus porrexerint adjutrices, nos cardinales 5 prefati et quilibet nostrum pro qualibet die dictarum festivitatum centum dies indulgentiarum de injunctis eis penitentiis misericorditer in Domino relaxamus et quilibet nostrum relaxat presentibus vero perpetuis futuris temporibus in suo robore duraturis. In quorum fidem et testimonium presentes nostras litteras fieri no-10 strorumque sigillorum cardinalatuum jussimus et fecimus appensione communiri. Datum Rome in domibus nostris anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo tercio, die duodecima mensis februarii, pontificatus domini Sixti pape iiii. anno secundo. [Auf dem umgelegten unteren rande:] Duo.

15 Orig.-perg. in K., stockfleckig. Zwei an bindfaden h\u00e4ngende, in eisenblechkapseln eingeschlossene spitzovale, rothe siegel der cardinaldiaconen 1) Baptista (besch\u00e4digt) und 2) Johannes.

514. Cardinal Baptista verwilligt allen gl\u00e4ubigen, welche die pfarr-kirche des heil. Benedict zu Kaufungen an gewissen festen besuchen 20 und ein almosen f\u00fcr deren bed\u00fcrfnisse geben, unter den gew\u00fchnlichen bedingungen einen ablass von 100 tagen.

Rom 1473 februar 13. a.

Baptista sancte Marie in Porticu diaconus miseratione divina sacrosancte Romane ecclesie cardinalis universis et singulis Christi febr. 13. a. 25 fidelibus presentes litteras inspecturis, visuris, lecturis pariter et audituris salutem in Domino sempiternam. Gloriosus et excelsus superne glorie Dominus, qui sua mundum ineffabili illuminat claritate, pia vota fidelium de ipsius clementissima majestate sperantium tunc precipue benigno favore prosequitur, cum devota 30 ipsorum humilitas sanctorum precibus et meritis adjuvatur. pientes igitur, ut parrochialis ecclesia sancti Benedicti 1) in Coffungen Maguntine diocesis, ad quam dilectus nobis in Christo honorabilis vir dominus Conradus Hensel presbiter, sacre theologie 2) professor, specialem gerit devotionem, congruis frequen-35 tetur honoribus Christique fideles ipsi eo libentius devotionis causa confluant ad illam, quo ex hoc ibidem dono celestis gratie uberius se noverint fore refectos. De omnipotentis Dei misericordia ac beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus auctoritate confisi omnibus et singulis utriusque sexus Christi fidelibus vere 40 penitentibus et confessis, qui dictam ecclesiam in Nativitatis, Annunciationis, Conceptionis et Assumptionis beate Marie virginis et ipsius ecclesie Dedicationis, que fit in die sancti Benedicti abbatis, festivitatibus et celebritatibus hujusmodi ecclesiam ipsam devote visitaverint annuatim et ad reparationem conservationemque edificiorum, calicum, librorum, luminarium aliorumque orua- 5 mentorum inibi pro divino cultu necessariorum manus porrexerint adjutrices, nos cardinalis prefatus pro qualibet die dictarum festivitatum centum dies indulgentiarum de injunctis eis penitenciis misericorditer in Domino relaxamus presentibus vero perpetuis futuris temporibus in suo robore duraturis. In quorum 10 fidem et testimonium presentes nostras litteras fieri nostrique sigilli cardinalatus jussimus et fecimus appensione communiri. Datum Rome in domibus nostris anno Domini millesimo quadringentesimo sentuagesimo tercio, die tercia decima mensis februarii. pontificatus domini Sixti pape iiii. anno secundo. 15

[Auf dem umgelegten unteren rande steht:] Unum.

Orig.-perg. in K. In einer kapsel von eisenblech eingeschlossenes, an bindfaden hängendes spitzovales, rothes siegel des cardinaldiacons Baptista. Auf der rückseite von hand 15. jahrh.: Pro ecclesia sancti Benedicti abbatis in Coffengen in festo Nativitatis, Concepcionis, Annunciacionis, Assumpcionis et De-20 dicacionis.

 die klosterkapelle sancti Benedicti wird hier "parrochialis ecclesia" genannt, weil ihr rector die parrochialrechte über die kloster- oder stiftsangehörigen geistlichen und weltlichen standes ausübte.
 orig. "thelogie".

515. Cardinal Baptista verwilligt allen gläubigen, welche die capelle 25 des heil. Nicolaus zu Kaufungen an gewissen festen besuchen und ein almosen für deren bedürfnisse geben, unter den gewöhnlichen bedüngungen einen ablass von 100 tagen.

Rom 1473 februar 13. b.

1473 Baptista sancte Marie in Porticu miseratione divina sacro-90 febr. 13. b. sancte Romane ecclesie diaconus cardinalis universis et singulis Christi fidelibus presentes litteras inspecturis, visuris, lecturis pariter et audituris salutem in Domino sempiternam. Splendor paterne glorie, qui sua mundum ineffabili illuminat claritate, pia vota fidelium de ipsius clementissima majestate sperantium tunc 35 precipue benigno favore prosequitur, cum devota ipsorum humilitas sanctorum precibus et meritis adjuvatur. Cupientes igitur, ut capella sancti Nicolai in Coffungen Maguntine diocesis, ad quam dilectus nobis in Christo honorabilis vir dominus Conradus Hensel presbiter, sacre theologie professor, specialem gerit devo-40

tionem, congruis frequentetur honoribus Christique fideles ipsi eo libentius devotionis causa confluant ad illam, quo ex hoc ibidem dono celestis gratie uberius se noverint fore refectos. De omnipotentis Dei misericordia ac beatorum Petri et Pauli apo-5 stolorum ejus auctoritate confisi omnibus et singulis utriusque sexus Christi fidelibus vere penitentibus et confessis, qui dictam capellam in Nativitatis Domini nostri Jesu Christi, Penthecostes, sancti Antonii abbatis, sancti Sebastiani martiris et ipsius capelle Dedicationis, que fit in die sancti Nicolai episcopi, festivitatibus 10 et celebritatibus hujusmodi capellam ipsam devote visitaverint annuatim et ad reparationem conservationemque edificiorum, calicum, librorum, luminarium aliorumque ornamentorum inibi pro divino cultu necessariorum manus porrexerint adjutrices, nos cardinalis prefatus pro qualibet die dictarum festivitatum centum 15 dies indulgentiarum de injunctis eis penitentiis misericorditer in Domino relaxamus presentibus vero perpetuis futuris temporibus in suo robore duraturis. In quorum fidem et testimonium presentes nostras litteras fieri nostrique sigilli cardinalatus jussimus et fecimus appensione communiri. Datum Rome in domibus no-20 stris anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo tercio, die tercia decima mensis februarii, pontificatus domini Sixti pape iiii. anno secundo.

[Auf dem umgelegten unteren rande steht:] Unum.

Orig.-perg. in K. Siegel wie in urk. nr. 514. Auf der rückseite von 25 hand 15. jahrh.: ,Pro capella sancti Nicolai episcopi etc. in Coffungen in festo Nativitatis Domini, Penthecostes, sancti Anthoni, sancti Sebastiani, sancti Nicolai'.

516. Canonicus Konrad Wise, vicar Konrad Sellichen und schreiber Johannes Mulenbach zu Fritzlar quittiren der äbtissin Elisabeth von Waldeck und dem stifte zu Kaufungen den empfang der ihnen auf 30 ihre lehengüter zu Wolfhagen schuldig gewesenen 100 gulden nebst zinsen.

1473 märz 8.

Wir hernach geschreben, nemlich Conrad Wise canonicus zeu Friczlar, Conrad Sellichen vicarius daselbis und Johannes 35 Mulenbach schriber etc., bekennen uffintlich mit diesem brife vor uns und unser nachkomen: Als die edel und wirdige frauwe Elysabeth abatissen zeu Coufungen vor sich, ire nachkomen und stifft hundert gulden houbtgeldes uf seß gulden jerliches czinses (gehoren uns und¹) unsern drehin lehin zeu dem Wulffhagen, die 40 meister Rodiger Balhorn seliger zeu droeste siner sele gemacht

1473 märz 8. und gestifftit und von unsern gnedigen herren von Hessen zeu lehin ruren) bie sich gehabt haidt, das nu die selbe egenante unser gnedige frauwe von Couffungen vor sich und iren stifft und nachkomen soliche hundert gulden houbtgeldis mit versesßen czinsen uns gutlichen gegeben und wol zeu dancke beczalt haid. 5 Und darumb so sagen wir vor uns und unser nachkomen die egenante unsir gnedigen frauwen, ire nachkomen und stifft zeu Conffungen solicher hundert gulden houbtgeldis und virsessen czinsses qwid, ledig und lois, geverde und argelist hirinnen genczlich ußgescheiden. Und des zeu orkunde han wir egenant Con-10 rad Sellichen und Mulenbach unser inges, vor uns und hern Conrad Wisen egenant herane thun drugken und zeu fortmer orkunde gebeten den erbarn hern Conrad Volgharde dechand etc., das der sin inges, heruff auch hait thun drugken, das ich Conrad Volgharde dechand etc. 2) umb der genanten czweier bete 15 willen also, doch mir unschedelich, gethan han, Geschenn uff montag nach Invocavit, anno etc. lxx. tercio.

Orig.-pap. in K. Die 3 auf der rückseite aufgedrückten runden, grünen siegel sind stark beschädigt, 1) 22 mm, wappenschild, darin brustbild eines maunes mit hut, von der umschrift nur wenige unklare buchstaben erhalten; 20 2) 28 mm, heil. jungfrau Maria sitzend mit dem kinde, umschrift wie bei 1); 3) 25 mm, ganz defect und unkenntlich. Auf der rückseite von hand 15. jahrh.: "Couffungen qwitantia".

- jund' wiederholt, das zweite durchstrichen.
   hier folgt im orig.
   nochmals ,das der sin inges, heruff auch hait thun drugken, das ich Conrad ege-25 nant also'.
- 517. Wilhelm von Elverfeldt übergiebt dem landescomthur und comthur zu Brakel, Adrian van Doert, den hörigen des hofes Herbede und des heil. kreuzes (zu Kaufungen), Gert Messink, für die kirche zu Brakel und erhält für denselben die hörige Kunne, der Kolt-3) haveschen tochter.

1475 januar 25.

1475 Wy Willem van Elvervelde bekenne und buthuge in dessem jan. 25. breve vor my und vor myne rechten erven van wegen dess haves van Herborde unde dess hilligen cruces, so dat ene wessellinge 35 ghescheen is tusschen heren Adryaen van Doert lantcumpthur 1) unde cumptur to Brakell in der tiit unde vor my Wilhem vorscreven, also dat ick hebbe avergegeven unde gheve aver Gert Messinck, de horich wass in den hoff van Herberde unde dem hilligen cruce, unde sall nu voert mer na giftte dess breves be-40

horich ziin dem gadesshuess to Brakell, dat den Duytschen heren tohoort. Und ick Willem vorscreven schelde den vorscrevenen Gert Messynck quyt, ledich unde loess van allen ghehoer. dat de vorscreven hoff van Herberde unde dat hillige cruce to em 5 hefft, unde myne erffgenamen unde ick dar nummer ansprake an hebben enwill, also dat Gert Messinck vorscreven horich sall bliven an dem gadesshus to Brakell vorscreven. Unde ick Willem vorsereven bekenne, dat ick ene genoechlike wederwessell darvor hebbe, als myt namen Kunnen der Kolthavesschen dochther, doch 10 behalven een dochter, de de vorscrevene Cûnne gehat hefft vor datum dess breffs. Unde ick Willem vorscreven hebbe desse wessellinge belevet. Daraver und an sin ghewest dedingeslude, myt namen her Anthonius schoellmester unde zeven havessgesworen, als myt namen Dyderick vrone 2), Dyderick Merich, Tel-15 liken Elichman, Hinrich Messich, Hinrich Mersman, Arnt van Kleynerbede, Hannes Bungener unde Hannes Koster to Ymmynck unde mer ghuder lude genoech. To mere tuge der waerheit heb ick Willem vorscreven myn segell vor my und vor myne erven under an dessen breff gehangen. Gegeven in de jaer unses Heren 20 mo, cecco, lxxvo., up sunte Pauwels dach Conversionis.

Orig.-perg. in Münster. Braunes siegel, elfmal getheilter schild, umschrift: WILLEM VAN ELVERFELDE SEN. Gedr. Aander-Heyden 1, nr. 624.

1) als solcher Westfalens aufgeführt bei Voigt 1, 674. 2) der hofesfrone (gerichtsdiener) ist in der siebenzahl nicht einbegriffen.

25 518. Decan Konrad Volghard sendet dem landgrafen Heinrich III. zu Hessen-Marburg durch Heinrich von Immenhausen das zu Kaufungen aufbewahrte kreuz kaiser Heinrichs II. zur mitnahme in's feld. 1475 april 19.

Hochgeborner fürste und here. Myne gebete und schul-30 digen, willigen diensten ewir fürstlichen gnaden allezyt bevor, apr. 19. Gnediger fürste und libir here. Uwer gnaden schigken ich bie dießem geinwortigen hern Heinriche von Imenhusen daz lobeliche, werde, heilge crutze keyser Heinrich 1), inmaeßen uwer gnade von mir begerid haid. Abir daz banir sannt Mauricii kan ich 35 uwere gnaden zu dießir zyt nicht geschicken, so ich gerne thede, dan mich myn frauwe von Couffungen hoech berichted haid, es sy besloßen uff dem thorne und habe Henne von Biedenfeld die slüßil bie sich, und hette sie daz konnen krygen, sie wulde es uwern gnaden williglich und gerne gesand han. Und haid

mir daby warlich gesaget, sie wiße, daz uwer gnade deßelben banirs evn stügke gereide habe. Sonderlich haid myn frauwe mich bilerd und geheißen, uwer gnaden dieß zu bitten, solich heilige, werde †2) lobelich, ehirlich und wirdiglich zu halten und zu virwaren und y bie uch, abe es, da God vor sy, zu stryde 5 und zu groeßem wergke oweme, daz dan uwer gnade daz y bie uch habe, dan keyser Heinrich damitde groeße wunderwergke durch die gnade des almechtigen und sines heilgen † in fünff houbtstryden getryben und die undir demselben † hoechlich und mochtlich erwonnen haid. So haid s. Mauricius auch dry houbt-10 stryde undir synen banire gewonnen, darumb uwer gnade solich † und banir gerne bie sich haben mag uff dem houbte uwers helmes adir ysenhudis, so es zu solichir beswerunge des kryges kommen worde. Gnediger, liebir here. Da ist auch evn besondir stügke bie dem †, daz keyser Heinrich in sinen stryden 15 in synen barte adir busen gefürd haid, daz wulle uwer gnade auch eren und bie uch in uwerm busem und wammese haben. Dieselbe myn frauwe von Couffungen haid mir befolen zu schriben, daz uwer gnaden bruder, selger l[andgraf] Ludewig, hette evne frauwe gein Rome geschickt, die dan mit dem teuffel beseßen were, 20 dieselbe frauwe hette man hier und auch den beseßen dueffil gebanned zu offinbaren, abe unser here mit der Paderbornschen fehde gewynnen adir verliesen sulte, hette die frauwe und der dueffil gesagit, er müste virliesen, abir wulte sine gnade sie ungebanned und unbeswerit laessen, sie wulten sinen gnaden sagen, 25 daz er nicht verliesen sulte. Daruff hette sine gnade va gesagit. du were sinen gnaden zu antworte worden, zu Kouffen 3) were keyser Heinrichs †. Wann er daz bie sich hette, so sulte er alle sine fyhende obirwynnen. Und daz habe myn here seliger iren gnaden selbirs in geinwortikeid zwever frommen auch ge-30 sagit und daruff daz + auch bie sich genommen und nicht verloren, Gnedige, liebir here. Dwiel nu uwer gnade geschriben haid, daz † zu schigken, so hette ich daz uwir gnaden gerne selbirs bracht und darinn bescheid gethan. Abir nach solichen schrifften und begerungen han ich mich, als billich ist, gerichtid. 35 Und womitde uwern gnaden ich mit lybe und gute zu willen und dienste gesin konde, thede ich von grunde mynes hertzen gerne, Geschrieben uff mittwochin nach Jubilate, anno etc. lxx. quinto.

Uwer gnaden gantz williger diener Conradus Volghard dechand etc.

[Adresse:] Dem hoichgebornen fürsten und herren herren

Heinrichen lantgraffen zu Heßen, graffen zu Cziegenhain und zou Nidde etc., mynen gnedigen, lieben herren zu siner gnade hande selbirs.

Nach einer abschrift des 18. jahrh. der ständ. landesbibliothek zu Cassel 5 (Ms. Hass. fol. 109, bd. 9, bl. 215 f.). Zwar ist die vorl. mit: "Ex orig. arch. aulae Cassel' bezeichnet, doch befindet sich das orig. nicht mehr im königl. staatsarchive zu Marburg. Erwähnt: Rommel 3, 54 und anmerk. p. 30.

 vielleicht war in dieses ein stück der grossen kreuzpartikel eingelassen, die kaiserin Kunigunde bei ihrem eintritt in's kloster Kaufungen der 10 kirche schenkte.
 so überall in der vorl. für "kreuz"
 Kaufungen.

519. Aebtissin Elisabeth von Waldeck zu Kaufungen bestätigt den seitens der gebrüder Werner, Thilo und Heimbrod von Elben an den dechanten der sanct Martinskirche zu Cassel auf wiederkauf bewirkten verkauf ihres antheils am zehnten zu Bettenhausen.

1477 november 25.

15

Wir Elisabeth von Waldecken von Gotis gnaden abbatissa des fryen keyserlichen stifftis des heilgen cruczes zeu Cauffungen bekennen vor uns und unser nachkummen und stifft uffentlich in diesem brieffe geyn allermenlich, die en ansehin ader horen 20 lesen: Nachdem Wernher, Tiele und Heymbrait von Elbin gebrudere, unser und unsers stifftis liebin getruen, den wirdigen und erbaren dechand und capittel sant Mertins kirchen zeu Cassil iren teyl des czehinden zeu Bettinhusen mit sinen zubehorungen vor drye hundert und funff und vierczig gude Rinsche gulden 25 uff eynen witderkauff virkoufft han nach innhalde und ußwisunge eyns virsiegeltin brieffis daruber gegebin und nachdem nu dasselbe egerurte teyl zcehinden von uns und unserme stiffte zcu lehine gehit und ruret, so han wir umb bethe willen der vorgenanten von Elbin solichen vorberurtin kauff den egenanten de-30 chant und capittel und iren nachkumen uff eynen witderkouff nach inhalde irer virschribunge daruber gegebin vor uns und unser nachkumen und stifft gewilliget und zeugelassin, willigen und zeulassen den auch also geinwurtiglich in und mit crafft dieß brieffis ane alle geverde. Und des zeu orkunde han wir 35 unser epthie ingesigel an dissen brieff thun henghen, der gegebin ist uff sant Katherinen tag der heilgen jungfrauwen, anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo septimo.

Orig.-perg. im freiherrlich von Buttlarschen archive zu Elberberg abth. II., VII. 3: ,Acta, lehnsherrliche consense betr.' Siegel abgefallen. Auf der rück-40 seite von hand 16. jahrh. (fast ganz unleserlich): ,Verwilligung der abatissin zu

1477 nov. 25. Kanffungen, der von Waldecken, vor der von Elben verkauff (?) am zehenden zu Bettenhausen'.

520. Heinrich von Rusteberg beschuldigt die äbtissin zu Kaufungen, gewaltthätigkeiten gegen Henze Fleischhauer und Hans Fridel ausgeübt zu haben und droht ihr mit fehde.

[zwischen 1466 und 1478?]

[zwischen 1466 und 1478?]

Wysed, vrowe von Koffungen, daz ich Heinrich von Rusteberge unde myn helffer unde knechte wollen uns an gu vorwarred han wmme Henczen Fleischouwers unde wmme Hans Frydels wyllen, wmme des unreten unde gewalt wyllen, dy gy 10 an sy geleget han. Unde ab wy ergen[ant] zu uwerm schaden quemen, wo dy schade werre eder sich machte, des schaden fuigente wolde wy sin unde woldes ich unde myn helffer unde knechte unsse ere an uch vorwarret han. Under mym ingesegel Heinriches von Rusteberge, des sich myn helffer unde knechte 15 mede gebruchen.

Orig.-pap. in K. Das auf der rückseite aufgedrückt gewesene siegel ist abgefallen; nur reste der umschrift sind erhalten, von denen ein E deutlich. Die urkunde ist undatirt. Wenn keiner der bis zum jahre 1428 vorkommenden Heinriche aus der familie von Rusteberg gemeint sein würde, so könnte sehr 20 wohl der Mainzische oberantmann und provisor des Eichsfeldes, graf Heinrich von Schwarzburg, den brief geschrieben haben, der 1466 in diese stellung kam. 1478 aber abgesetzt wurde, weil er, wie Paul Jovius in seiner Schwarzburger chronik (Schöttgen und Kreyssig Diplomataria 558) ihn nennt, ein "unruhiger, streitiger kopf" war, der auch im jahre 1475 streitigkeiten mit dem landgrafen 25 Heinrich zu Hessen und mehreren Hessischen rittern hatte. Die oberamtmiänner des Eichsfeldes nannten sich nach dem aussterben der familie Rusteberg mehrfach nach ihrem autssitze, der Mainzischen burg Rusteberg, wenn sie auch anderen familien angehörten. Auch die schreibweise (haken über dem u) dürfte meines erachtens eher auf die 2., als 1. hälfte des 15. jahrh. hinweisen. Ueber 3) burg und geschlecht Rusteberg s. Duval 416 ff.

521. Weisthum der rechte des hofes und der hoflente zu Herbede, aufgestellt von dem schultheissen [Wilhelm] von Elverfeldt. [1480 oder wenig später.]

[HSo] Dyt nageschreben is dat recht des haves und haveslüden 35
oder venig
des haves te Herbede, so veel ich des yn den schedesbrieven
fynde und van mynem vader seliger und den aelden haveslüden
gehaert hebbe und myn aelderen byt an my togebracht und gehaelden is.

Tom ersten stervet en havesman up eynem havesgude, soe 40

nempt syn vrowe tovorn aff syn beste peert. Daerna nempt myn vrowe van Kouffungen und ich to gelicken deylle syn geherwede, alse syn kleder und hantgetowe, so hey syn vronden to leve unde lede geet und vaert. Deylt hey myt my alle veyrfossich 5 vee, gereyde gelt unde allet, dat hey gewunnen hedde up fromden lande. Und hedde der man eyn kar ader wagenn, der daer huyr verdeynde up der straten, dey weer myner vrowen van Kouffungen unde des schultesen myt 1, envorder 2 gebart uns van dem manne, (dey up) 3 dem havesgude stervet, nycht. Alle 10 haelde vate, gedorschen off ungedorschen korn, dat up der erfftall gewassen yss, versteet allet dey weer.

Item stervet oick eyn vrowe up eynen havessgude, iss daer eyn dochter off meer, dey [blivet] 4) unbestat desselven jehaers 5), versteet det geraede. Storve sey bynnen jayrs, soe weert dem 15 schulten verfallen. Wer daer geyn dochter, soe geboerdt myn vrowen unde dem schulten. Vorder en geboerdt dem schulten daer dan nycht.

Item eyn erffkynt mach syn hant entfangen umb den groetsten, also to vers[taen] umb den derden pennynck, dat guydt 20 myner vrowen des jayrs to pacht gyfft..., der moydt dat erffkynt gesynnen, eer dat guydt loss und to haeve sterve, anders [were dat] guydt verfallen, soe men den guyder in huldigen handen haelden moet.

Item wan sich dat erffkyndt verandersaetet toe der hilgen 25 ee, dey upgehaelde hant mowten sey an dem schulten wynnen <sup>9</sup>) umb eynen pennynck, daer dat guydt unferderflick umb si, soe seven havesluyden mogelick dunckt. Dat punt al soe nae foert.

Item der schulte ensall gene hande an havesgude doen, daer en [by sin seven] geswaeren havesslude, und wan dey ver30 steerff, als vorss., also v[ervelle], sall hey oick seven haeveslude senden, umb dat to deylen, dey erve . . . . . und verdregen sich sunder beseyn. Unde wan dey menne sin 7) uyt dem k[erspel], moet en dey schulte dey koesst doen, unde bynnen kerspels malck eyn . . . .

Item sterevet eyn havesman, dey up geynen havesgude ensittet, daer geet to geherwede syn boempeert. Dat spent men in den wagen und tuyt den nagell uyt der lanckwart. Wat dan umer dem wagen volget, dat geet int geherwede, und vaert boert men daer eyn vul geherwede, also sich dat van rechte gebort.

40 Daertegen wysst men der vrowen dat gerade und dan vort dem schultese allet, daer vorder yss, halff, kaern in dem velde, ge-

dorsschen off ungedorsschen, wess daer yss, gereyde off ungereyde, kleyn off groet, nycht uytgescheden.

Item stervet oick eyn vrowe, dey up genen havesgude enwont, syt daer geen dochter, so gebort dat gerade myner vrowen unde dem schulten. Syt daer dochter, dey verstaet dat inmaten vorss., daertegen wysst men dem manne dat geherwede. Wess daer dan vorder blyfft, sall dey man myt dem schulten deylen, inmaten alse vorss. steet, wan dey man gestorven yss.

Item stervet en havesman, dey up eynen kaeten sittet, dey in eyn havesguydt haert, den mach dey havesman erfdeylen <sup>8</sup>), 10 dey up dem gude sittet, daer in dey kaeten haert.

Item storve oick eyn havesmaget off knecht, dey myt eren aelderen in unferdeylden gude sete unde geen verticht gedaen hedde, storven dey in dyssen lande off yn anderen lande, dit mogen dey aelderen nemen und nycht dey schulthuyss, dan weer 15 sey verdeylt off hedden verticht gedaen, soe boerde dem schultsen er goedt mydteyn.

Item wan sich eyn havesman off vrowe up en havesguyde verandert to der hilgen ee, er ider eyn sal dem schultse geven eyn halve marck, unde der gude mach nymant besitten, sey en 20 haeren in den haeff.

Item wolden sich suss twe gemeyne luyde bestaden, up havesguden nycht enseten und beyde in den haeff haerden, der ider eyn boerde dem schultse eyn halve marck off en maelder haveren.

Item wolden sich suss eyn knecht off maget, dey in den 25 haeff harden, bestaeden to der hilgen ee, und nem eynen, dey yn den haeff nycht enharde, dey moeste umb den orloff dedyngen nar genaeden.

Item alle geherwede unde geraede deylen en vrowe van 35 Kouffungen [unde der schulte] gelick.

Item so tymert des haves lude dem schultsen eyn mole aen kamprat, aen stene, unde daeran nycht mer yserens dan 6 pfennige, dan den selven steen sall dey haelen up Ryns baerde, unde wyllich haevesman daerup nycht enmelt, verbreckt 4 pfennige 40 unde dat multer iders maels. Item wat ich van slachtholte behoeffe to der molen to mym slechten, moyten dey haveslude daerby stellen up er kost.

Item so tymeren my dey haveslude eyn bowhuyss van 6 balcken, nu dat bowhuyss halff und eyn schuyr van vyff balcken.

Item eff my myn lantforst verschreve to dienste und ich eyns herwagens behoeffte, soe moet eyn ider havesman to myme gesynnen syn beste pert yn myn haeff brengen und oick myt synem eede behaelden, dat et soe sy, und daeruyth mach ich assdan nemen und spannen an mynen herwagen dey selve perde. 10 Wem dey so affgengen, moesten dey hele haveslude dey betalen off vernogen, off sey nicht weder qwemen.

Item by tyden myns vaders, do der goltgolden 10 sh. galt, plach myn vader voer eyn schultswyn to nemen vyff schellinge, daer em doch nae lude des schedesbrieves geborde en halff gol-15 den, soe dev schedesbrieff inhelt und vermach, dat en schultswyn weert sall syn twyer schillinge pennynge 9) und 4 schillinge den. sult gelden eynen guden swaren goldgulden. Also gebort my voer en schultswyn en halven goldgulden, und dat yt verlepen was durch dat lichte gelt, soe myn vader vyff schillinge voer 20 dat swyn to nemen plach, dae der goldgulden 10 sh. galt unde der goldgulden .. ech unde verleip to und .... to achteyn und twyntich schillingen . . . . . haveslude woelden sey my . . vyff schillinge voer dat swyn geven, dat s..... umb yn tyt des lichten geldes en hor . . . . . . . . rechte, inmaten 25 vorss. en halff goldg[ulden] . . . . . . . . . . lude in dem aerde van dem garden an dem ende an der . . . . . . . Bungeners haeff. .....ider havesman myt synen perden des jayrs en dach. .... voert ider havesman iders halven jayrs eyn voder brantholtz myt synen perden . . . . . . . van geboer, dat sey 30 schuldich syt gelyck er pacht.

Nach dem drucke in J. Grimms Weisthümer 3, 56 ff. "aus einem zerrissenen papiere des 15. jahrhunderts." Aus dem texte des weisthums, wie aus "Münzordnungh der goltgülden" (zeitschr. f. Westfäl gesch. 21, 377 ff.) ergiebt sich, dass dasselbe frühestens 1480 und zwar von Wilhelm von Elverfeldt auf-35 gestellt und mit dem eingangs erwähnten schiedsbriefe der von 1404 dec. 8 (urk. nr. 311) gemeint ist. Laut der "Münzordnung" galt nämlich der goldgulden im jahre 1404 4, 1430/31 10, 1477 18 und 1480 20 schillinge; 1430/31 lebte Konrad jun., der vater Wilhelms, der, schon 1404 erscheinend, directe kenntniss von dem genannten schiedsbrief gehabt haben musste, 1477 und 1480 aber Wil-40 helm, der, 1455 zuerst erwähnt, nicht aus eigener erfahrung, sondern nur durch andere von diesem briefe wissen konnte (s. Aander-Heyden 2, stammtafel IV, der freilich Wilhelm nur bis 1475 kennt). Da nun letzterer den preis des gold-

guldens in beziehung auf ein bereits abgemachtes geschäft zu 20 schillingen augiebt, so kann nach der "Münzordnung" das weisthum frühestens 1480 und demnach nur von Wilhelm aufgestellt sein. — Die meisten ergänzungen in [] verdanke ich der güte des kgl. staatsarchives Münster.

1) oder ,nyt'? 2) hier folgt in der vorl. ,eyn (l. en)'. 3) so in der 5 vorl. 4) vorl. an stelle von ,[blivet]': ,a . . .'. 5) = jahres; vorl. ,gehaers'. 6) vorl. ,wyns'. 7) vorl. ,so'. 8) vorl. ,eff deylen'. 9) vgl. band 1, 317 z. 16/17.

522. Notar, cleriker Michael Paffen bezeugt, dass äbtissin Elisabeth von Waldeck zu Kaufungen dem magister Hermann Weydeludt eine 10 urkunde der weiland äbtissin Adelheid von Ziegenhain daselbst von 1378 aug. 9 (nr. 248) behufs verwerthung derselben in dem processe der klosterfrauen Anna von Hunolstein und Jacoba von Rettberg über die abtei zu Herford übergab.

Kaufungen 1481 october 26.

15

## Jesus.

1481 oct. 26.

In nomine Domini, amen. Anno a nativitate ejusdem millesimo quadringentesimo octoagesimo primo, indictione quartadecima, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Sixti divina providentia pape quarti anno undecimo, die 20 vicesima sexta mensis octobris, hora tertiarum vel quasi, in curia sive aula abbatiali ecclesie regalis sancte crucis in Koiffungen Maguntine diocesis, in mei notarii publici et testium honorabilium infrascriptorum ad hoc specialiter vocatorum et rogatorum presentia personaliter constitutus honorabilis vir dominus magister 25 Hermannus Weydeludt presbiter Maguntine diocesis, tenens et in suis manibus habens certas apostolicas compulsoriales litteras sanas, integras, non viciatas, pendente sigillo ab intra rubei et ab extra albi coloris munitas, a reverendissimo in Christo patre et domino domino Anthonio de Crassis utriusque juris doctore, 30 archipresbitero et canonico ecclesie Bononiensis, domini nostri pape et ipsius sacri pallacii apostolici 1) causarum signanterque in causa seu causis inter venerabiles et generosas dominas Annam de Hunoldistevn et Jacobam de Redberch dicte Paderbornensis diocesis de et super abbatia ecclesie sancte Pusinne Herfurdensis Pa- 35 derbornensis diocesis etc., prout in dictis apostolicis litteris plenius habetur et continetur, auditore a sanctissimo in Christo patre et domino nostro papa prefato deputato emissas ipseque magister Hermannus venerabilem et generosam dominam dominam Elisabeth comitissam de Waldecken et prefate regalis ecclesie sancte crucis ab- 40 batissam cum et mediantibus predictis apostolicis litteris compulso-

riailbus ad tradendum, exhibendum et presentandum sibi certos cirographos sive litteras sibi et parti sue utiles et in hujusmodi causa sive negotio necessarias deservientes sub pena excommunicacionis et censurarum in dictis literis apostolicis expressarum et contenta-5 rum primo, secundo et tertio instanter, omnibus melioribus 2) modo, forma, via, jure et stilo, quibus potuit et debuit, requisivit et postulavit. Prelibata venerabilis domina abbatissa matura prehabita deliberacione respondens se mandatis apostolicis et requisicioni hujusmodi ut filia obediens et, quantum in ea esset, parituram, 10 prout in licitis et honestis merito sit dicte sedi apostolice parendum et obediendum, unde metu excommunicacionis et censurarum certum cirographum in pergameno scriptum, duobus pendentibus sigillis, videlicet illustris domini principis domini Hermanni lantgravii Hassie generoseque et venerabilis domine Alheydis in 15 Czygenhavn comitisse et abbatisse ac conventus sive capituli supradicte regalis ecclesie sancte crucis roboratum, que quidem sigilla per fide dignos fuerunt et sunt, ut in armis, signis et litteris circumscriptis apparuit, rite et legitime ut vera recognita illorum, quorum dicuntur suspicione semota, predicto magistro 20 Hermanno Wevdeludt requirenti et michi infrascripto notario ad manus ad exemplandum, auschultandum [!] et transumendum metu supra tacto compulsa tradidit, cujus tenor sequitur et est talis:

[Hier folgt wortlaut der urk. nr. 248 von 1378 aug. 9.] Suprascripto et inserto ezirographo sic, ut premittitur, ex-25 torso, exhibito et presentato memoratus magister Hermannus ipsum per me notarium publicum auscultari, exemplari et transsumi fideliter et diligenter sibique a me desuper unum aut plura transsumptum sive transumpta in publica et meliori forma, ita 30 quod ipsis in judicio et extra plenaria fides, ac si originalia producerentur et exhiberentur, valeat et possit adhiberi, instanter fieri petivit et requisivit. Ego vero notarius requisicioni ut filius obediens pariturum dixi et obedivi. Acta et facta sunt hec anno. indictione, pontificatu, die, mense et loco supra specificatis, pre-35 sentibus ibidem honorabilibus domino Conrado Marsoppen plebano, Adam Loylebach scriptori et valido viro Borchardo de Hunoldishusen armigero, advocato in Koyffungen testibus Maguntine diocesis ad premissa vocatis pariterque rogatis,

(S. N.) Et ego Michael Paffhen de Byenheym clericus Ma-40 guntine diocesis, publicus sacra imperiali auctoritate notarius, quia preinsertarum litterarum compulsorialium apostolicarum insinuacioni et requisicioni, cirographi exhibicioni et tradicioni, venerabilis et generose domine abbatisse paricioni sigillorumque recognicioni omnibusque aliis et singulis premissis, dum sic, ut premittitur, coram eadem venerabili domina per eamque et dominum Hermannum agerentur et fierent, una cum prenominatis 5 testibus presens interfui eaque sic fieri vidi et audivi, ídeirco hoc presens publicum instrumentum sive transsumptum in notam concepi manuque alterius me aliis pronunc prepedito 3) negotiis fideliter scribi procuravi, manu tamen mea propria subscripsi et in hanc publicam formam redegi signoque et nomine meis solitis 10 et consuetis signavi in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum rogatus et requisitus. Approboque rasuram dictionis in quarta linea a principio, videlicet Maguntine, non vicio sed errore commissam.

Orig.-perg. zu Münster, fürstabtei Herford, sub dato.

15

1) orig. ,apostolice'. 2) orig. ,meliorebus'. 3) orig. ,prepeditum'.

523. Notar, cleriker Michael Paffen bezeugt die aussage der äbtissin Elisabeth von Waldeck zu Kaufungen, dass äbtissin Anna von Hunolstein zu Herford nicht mehr zum stifte Kaufungen gehöre, da dieselbe längst auf die früher daselbst besessene pfründe verzichtet habe. 20 Kaufungen 1481 october 28.

1481 oct. 28.

In nomine Domini amen. Anno a nativitate ejusdem millesimo quadringentesimo octuagesimo primo, indictione tercia decima, die vicesima octava mensis octobris, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Sixti divina providencia 25 pape quarti anno undecimo, in mei notarii publici testiumque infrascriptorum ad hoc specialiter vocatorum et rogatorum presencia personaliter constitutus honorabilis vir dominus Hermannus Weydeludt ecclesie sancte Pusynne secularis, opidi Hervordensis, Pade[r]bornensis diocesis ebdom[a]darius in curia abbaciali sancte 30 crucis Kauffungensis, habens et tenens in suis manibus quasdam litteras compulsoriales reverendi in Christo patris et domini Antonii de Grassis utriusque juris doctoris, archipresbiteri et canonici ecclesie Bononiensis, domini nostri pape capellani 1) et ipsius<sup>2</sup>) sacri palacii<sup>3</sup>) apostolici causeque et causarum hujusmodi ac 35 partibus infrascriptis ab eodem domino nostro papa auditoris 4) specialiter deputati vigore et auctoritate dictarum litterarum compulsorialium nobilem et generosam dominam Elisabeth de Waldecken abbatissam secularis ecclesie in Kauffungen accessit ipsamque sub penis, mulctis et censuris in dictis litteris compulsorialibus con-40

tentis requisivit, quatenus, si que jura, littere vel instrumenta apud eandem forent detenta sive deposita aut alie informaciones sive testimonia ad causam inter nobilem et generosam dominam Annam de Hundelnsteyn abbatissam ecclesie sancte Pusinne Her-5 vordensis ex una et nobilem et generosam dominam Jacobam de Rethberch partibus ex altera de et super abbatissatu dicte ecclesie sancte 5) Pusinne fidem et testimonium faciencia, ipsa seu ipsas invicem et testimonium ad faciendam fidem et plenariam informacionem juxta tenorem, vim et formam dictarum litterarum 10 compulsorialium in medium produceret et exhiberet ad transcribendum sive transsumendum, quatenus in judicio et extra de tenoribus eorundem in judicio et extra integra et plena fides constare poterit et testimonium veritati reddere nequaquam subticeret. Quibus auditis et intellectis dicta nobilis et generosa domina bene 15 deliberata respondit in hec verba vel similia, quantum valeo: Super quibus interrogata fuero, veritatem, quam scivero aut scire valeo, subticere minime volo, sed veritatem dicere et testificare semper cupio et litteris compulsorialibus in omnibus et per omnia obedire curabo. Extunc prefatus dominus Hermannus quesivit 20 ab eadem, an prefatam dominam Anuam olim ipsius ecclesie sancte crucis canonissam prebendatam hodie pro canonissa ibidem teneret et reputaret, quod desuper veritatem dicere et testificari dignaretur. Ipsa quoque respondit, quod nequaquam ipsam dominam Annam pro sua canonissa haberet, nominaret vel teneret. 25 nam constaret sibi, quod ante tempora et olim ibidem canonissa prebendata fuisset, sed dudum canonissatum et prebendam resignasset et juri suo, quod 6) ibidem habuisset, eidem renunciasset et ad manus suas dimisisset. Causam hujusmodi dicti sui sciencie reddens asseruit, quod dudum post resignacionem canonissatus et 90 prebende factam per ipsam Annam lapso certo tempore et post ratificacionem, resignacionem 7) et renunciacionem hujusmodi ipsa Anna coram se instetisset et petivisset, quatenus sibi dictas canonissatum et prebendam iterum conferre dignaretur, ut illas una cum prebenda Hervordensi possidere posset paratam se offe-85 rendo ad solvendum iterum statuta, cui peticioni tamquam minus licite et facte contra statuta ecclesie sue penitus dedisset repulsam neque decrevisset annuendam, cum non posset, eciam si vellet, facere contra statuta hactenus ad longiora tempora servata quitquam attemptare sive infringere, producens privilegium, ex cujus 40 tenore constabat dilucide, quod canonissa ecclesie sancte crucis in alia ecclesia seculari c[ano]nissatum 8) et prebendam habens

non posset neque deberet retinere et habere canonissatum ecclesie sancte crucis una cum canonissatu et prebenda in alia ecclesia et extra ipsam, unde cum canonissatum et prebendam in Hervordia assecuta fuisset, statim per illarum assecucionem vacasset prebenda in Kanffungen cum canonissatu. Quare dominus Herman- 5 nus procurator nobilis et generose domine abbatisse Anne de Hundelnsteyn credenciales litteras et testimoniales ab eadem domina Elisabeth abbatissa desuper peciit in forma auctentica indulgere et impertiri, super quibus omnibus et singulis prefatus dominus Hermannus Weydeludt peciit sibi a me notario publico, 10 uti in mandato procuracionis apparuit, fieri instrumentum et instrumenta infrascripto. Acta sunt hec in curia abbatiali ecclesie sancte crucis Kauffungensis, die, mense, hora et loco quibus supra, presentibus ibidem honorabili et discreto viro domino Conrado Magersoppe in Kauffungen, Ade Ludelbach et Johanne Fa- 15 bri clericis Maguntine diocesis testibus ad premissa vocatis pariterque rogatis.

(S. N.) Et ego Michael Paffhen de Byenheym clericus Maguntine diocesis, publicus sacra imperiali auctoritate notarius, quia premissis omnibus et singulis, dum sic, ut premittitur, fierent et 20 agerentur, una cum prenominatis testibus presens interfui eaque sic omnia et singula fieri vidi et audivi, ideoque hoc presens publicum instrumentum manu alterius fideliter scriptum exinde confeci et in hanc publicam formam redegi signoque et nomine meis solitis et consuetis signavi in fidem et testimonium omnium et 25 singulorum premissorum. Protestor de omissis per errorem dictionibus in fine positis, scilicet palacii et resignacionem, et non dolose factis.

Orig.-perg. zu Münster, fürstabtei Herford, sub dato b.

1) orig. ,capellanus'. 2) orig. ,ipse'. 3) ,palacii' unter dem texte mit 30 cinfügungszeichen zu dieser stelle. 4) orig. ,auditore'. 5) ,sancte' übergeschrieben. 6) ,quod' desgl. 7) ,resignacionem' unter dem exte mit einfügungszeichen zu dieser stelle. 8) durch loch zerstörte stelle.

524. Aebtissin Elisabeth von Waldeck und pröpstin Agnes von Diepholz zu Kaufungen veräussern herrn Hermann Gisecke und Metze 35 Eichenberg 10 malter früchte aus ihrem zehnten zu Witzenhausen auf beider lebenszeit.

1482 april 14.

1482 Wir Elizabeth von Waldegke des keyßerlichen frien werntapril 14. lichen stiffts des heyligen cruces zu Kauffungen eptischen, Agnes 40

von Diffolt probestin bekennen vor uns und unßer nochkummen und stifft, das wir umbe nucz und besserunge willen des obgenanten stiffts vorkaufft haben und in und mit crafft disses brieffes vorkauffen zehen malder fruchte Wiczenbuscher masße, halb korn 5 und halb habbern, jerlicher gulde alle jor gutlichen und unvorzoglichen zu gebende uff sancti Michaelis tagk des hevligen erczengels ane geverde dem erbarn und ersamen hern Herman Gysecken und Metzen Eychenbergen zu orer bevder liebe unnd lebetage adder dwil år evns bsundern am leben ist. Und wir und 10 unßer nochkummen sullen und wullen in sulche fruchte zehen malder geben und vorandelogen lassen alle jar uß unßerm zchenden zu Wiczenhusen, wemme wir ader unßer nochkummen zur zeit den vormevgern ader vorkeuffen werden. Und vor sulche zehen malder haben uns die obgenanten semptlichen gegeben 15 sesßzigk gulden und seeß gulden und zu gudem gedangk woil bezalt, die wir an unßes stiffts nucz und frommen gewanth hain, und wir sagen sie sulcher seeß und sesßzeigk gulden in crafft disses brieffes vor uns und unßer nochkummen quid, ledigk und loiß ane geverde. Und wan disser keuffer evner vorfallen und 20 von todes wegen abgegangen were, das Got fristhe noch sienem gotlichen willen. Bo sullen die zehen malder fruchte dem andern genczlichen gevallen, diewil eß an dem leben ist. Auch wan die obgenanten her Hermann und Metze bevde von todes wegen vorfallen und abgegangen sint, so sullen sulche zehen malder 25 fruchte auch todt und vorleddiget sin und widder an unßer stifft gefallen sunder alle hindernisße adder beschwerunge. Auch ßo haben wir der genanten Metzen zugesaget, wan sie von krangkheyt adder gebrechen ores liebes in unßerm huße zu Wiczenhusen nicht 1) meher vorhegen magk, ßo wullen wir or evn kam-30 mern thun, darin sie ire wonunghe haben sal ire lebetage. Des zu orkunde und merher sicherheyt haben wir vorkeufferin unßer eptighe und capittels ingesigel an dissen brieff thun hengken. der gegeben ist dominica Quasimodogeniti, auno Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo secundo.

35 Cop.-pap. des 16, jahrh, in K.

1) hier folgt wieder gestrichenes ,mher'.

525. Aebtissin Elisabeth von Waldeck zu Kaufungen giebt des stiftes freien hof zu Lay nebst weingärten auf 30 jahre an Kypishenne und seine ehefrau Grete in pacht.

1482 october 5.

1482 oct. 5.

Wyr Elyzabeth von Waldecken deß keyserlichen frihen 5 wertlichen stiffs des hevligen cruczes zu Keuffungen eptischen bekennen vor uns. unsern nochkomen und stifft, daß wijr unsern frihen hoff, gelegen an der Mosellen in deme dorffe Leve, myt syner zubehorunge, der unser und unsers stiffts obgenant frihe evgen ist, und als wijr den bießher underhanden besesßen hain 10 und besitzen, hain wijr den selben hoff gethain und thun inn Kypißhen und Grethen syner elicher huißfrauwen unsern lieben getruwen und sullen daruff zehen und den myt renthe halten drißsich jair langk nesth noch evnander folgende nach dato dieß brieffs und seß wyngartenflecken, der eyner gelegen ist in der 15 Wynniger marcken beneben frauwen Annen Syborgiß wyngarten. der ander flecke auch in der Wynniger marcke bij Hennen Gymp, der dritte in deme Flore, der vierde in deme Haßel, der funffte in deme Waßeme, der seßte in der Eiche uff der kirchen wijngarten, frihe, ledich und loß sich der zu gebruichen und alle 20 ire 1) besserunge die obgeschreben jair langk. Und die genanten Kypißhenne, syne huißfrauwe und ire erben sullen den egenanten unsern hoff in guthem, redelichen, vollenkomelichen und weselichen buwe und besserunge halden die zijtlangk uß. Doch sullen wiir vtzund uff daß erste von unsers stiffts guden in deme 25 genanten hoyffe eyne kuchen und stoben helffen buwen und. waß daß kosten wirt, von buwe die helffte betzalen, sundern die koste uber sulchem buwe sal der homan allein thun. vurther darnach sullen wijr uns von unsers ader unsers stiffts wegen keyns buwes an und uff unserm hoiff die zijtlanck kroden 30 ader thun. Es were dan sach, daß doch Godt verhuden wulle, daß der hoff von fremedes fures wegen abeginge. Wers auch sach, daß an der kelter etwaß broch und von nuwens buwen muste, daß sullen wijr und unser stifft verlonen und der hoiffeman und sin frauwe die koste thun. Auch sullen die ergenanten 35 Kypischhenne und syne huißfrauwe und ore liebenserben 2) uns ader unsern nachkomen von unsers stiffts wegen alle jair jerlichen evn knecht adder zwene von Keuffungen in redelicher koste unde myt getrencke halden und haben, unde darumb sullen wijr adder unßer nachkomen und stifft in alle jair geben zu 40

herbest eyne ame Frenßeß wyns und nicht me geben sullen. Wer eß auch, ab eß so komen wurde, daß wijr vur uns, vor unser nachkomen unde unsers gesindes waß in der jaren, williche zijt daß were, zu Leye gwemen, behalden wijr, daß wijr mogen 5 in deme obgenanten unserm hoiffe bij Kypißhenne, syner huißfrauwen und eren erben halden und darinn syn und uns mit eme gebruichen noch aller noitdorfftickeit und willen. Auch wers sache, daß die genanten Kypißhenne, syne huißfrauwe und ere erben die punckte und artikel, so dießer breff inhelt, nicht hilden 10 und sumich weirden, wellich zijt daß were, so sulten sie sich selber ensatzt hain an ire addir imandes von erentwegen insage adder hinderniße. Und wan die drißsich jair umb sin, dan sal der genante unser hoff und wyngartenflecken wedderumb ledigk und loß unde ane alle beswerunge 3) an uns, unser nachkomen und 15 stifft gefallen an Kypißhennen, syner huißfrauwen und iren erben insage an geverde. Und wijr Kypißhenne und Grethe elude vurg, bekennen vur uns und alle unse erben, gereden und geloben in guden festen truwen und eydestat, alsulche vurg. punckten und articulen feste und stede zu halden. Deß in getzuche-20 niße der warheit, so hain wijr Kypißhenne und Grethe elude vurges, vur uns und alle unse erben gebeden die ersamen scheffen zu Leve dar gemeynlichen, daß sij ere gemeyne scheffeningesegel unden uff spacium dießs breffs willen drucken, uns aller vurges, sachen zu oberzugen, deß wyr die scheffen gemeynlichen 25 zu Leve bekennen, das wijr das umb bede willen dießer vurges. elude gerne gethain hain in getzuchniße 4) der warheit. Datum anno Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo secundo, sabbato post Remigii confessoris.

Orig.-pap. in K. Unter dem texte aufgedrücktes rundes, 28 mm grosses, 30 grünes siegel, linksgewendet stehender heiliger (sanet Martinus?), der mit einer sichel seinen mantel theilt, rechts stengel mit blatt und 2 lilien, umschrift: S. SCHABINORVM DE LEHHE. Auf der rückseite von hand des amtmanns Ruland zu Kaufungen (16. jahrh.): ,Der hoff Leya uff 90 jar verliehen!.

zuerst war ,ine' geschrieben, dann wurde der letzte n-strich durch-35 strichen, so dass nunmehr r zu lesen ist.
 leibeserben.
 orig. ,beswerenge'.
 orig. gertzuchniße'.

526. Heinz Löber, landgräfticher schultheiss zu Lichtenau, setzt auf grund der aussagen der einscohner zu Walburg die zwischen dem stifte Kaufungen und der pfarrei zu Walburg streitigen grenzen des zehnten in der Walburger feldmark fest.

1484 juli 20.

1384 Eyn andere vertzeychung, den tzehenden in die pfar Walbergk juli 20. gehörent belangende 1).

Anno millesimo quadringentesimo octuagesimo quarto, auff dinstagk vor Jacobi hat die hoichgeborne frawe Elisabeta ebtischin des frevenn stieffts des hevlgenn creutzes tzu Kauffungenn 10 geschickt ihrenn amptmann Burckhart vonn Hundelshausenn unnd ihrenn schryber durch etliche gebrechenn ihrer gnadenn tzehendenn unnd des pfarrers tzu Walbergk unnd dann angesprochenn hat Heyntzen Loeber unnd etliche aus dem rade der stat Liechtenaw durch ihre schriffte ihnen gethann. Unnd derselbige ge-15 nant Hevntze Loeber schulthevß hat vortan vermant die gantze gemeyne vonn Walbergk bey eyden ihrenn rechtenn herrenn gethan, ihre wissenschafft umb solchenn tzehenden tzu gehen?). auf das der stifft tzu Kauffungenn bliebe bey dem ihren unnd die kirche tzu Walbergk auch deßelben. So ist da tzur tzeit 20 gewesenn: alle die lenderige am Rechberge tzu dem Nhunnebaume zehendet gantz der kirchen tzu Walbergk unnd Roddemans lant tzehendet halb tzu Kauffungen unnd halb der kirchen tzu Walbergk unnd wendet ann Hev[n]tzen Vaupels lant. Was vortan ist noch dem Stevnholtz unnd dem Ulnrade 3), tzehendet 25 alle der kirchenn tzu Walbergk, unnd gehet vortan uber die Weehre noch dem Hasengrundeberge 4) noch den dreven hagedornern, da tzehendet der Vollender 5) lanth halb tzu Kauffungenn unnd halb der kirchenn tzu Walbergk, das kirchenlant unter dem Hasenberge 6) halb tzu Kauffungen unnd der kirchen 30 tzu Walberge halb. Vortan noch dem Eysenberge noch dem fußpfade, der tzu Cassell gehet, zehendet all der kirchen tzu Walbergk biß an das feltmarck tzu Rhommerade. Diß habenn die vonn Walbergk gesprochenn auf ihre eyde, wie vor, unnd das forter bekreftigt mit ihrenn eydenn, wie sie das durch recht ge-35 lernt wurden. Deß habe ich Heyntze Loeber meynes gnedigen herren schulthevß gebeten den pferner herrn Seyfert da tzur tzeit, das er diesse lantwevsunge vortzeichen wolle in ihr meßbuch, auf das hiernoch aber keyn unwille entspriessen möge. Desselbigennglevchenn hat Borckhart von Hundelshausen von des 40

5

stiffts wegen von Kauffungenn als eynn volnmechtiger amptman von unser gnedigen frawenn desselbengleychen den pferner gebetenn, das also vertzeychenn tzu eynem ewigen gedechtnus.

Cop.-pap. von ende 16. jahrh. im pfarrarchive zu Walburg, mit urk. nr.  $5\,409$  in ein heft zusammengeschrieben.

- 1) vgl. urk. nr. 409. 2) gehen = jehen, d. h. sagen, bekennen.
  3) 'Ulnrade' in der vorlage unterstrichen. 4) soll jedenfalls 'Hasenberge' heissen (s. note 6). 5) s. urk. nr. 409 n. l. 6) hier stand zuerst 'Hasengrundeberge'; 'grunde' ist aber ausgestrichen worden.
- 10527. Notar, cleriker Thilemann Fentenent ertheilt dem priester Johann Scherer (Rasor), rector der capelle des heil. Nicolaus zu Kaufungen, dus appellationszeugniss in einer streitsache mit dem stifte daselbst über ein haus zu Ober-Kaufungen.

Hofgeismar 1484 september 1.

In nomine [Domini] 1), amen. Anno a nativitate ejusdem 15 millesimo quadringentesimo octuagesimo quarto, indictione secunda, die vero prima mensis septembris, hora primarum vel quasi, pontificatus sanctissimi in Cristo patris et domini nostri domini Sixti divina providencia pape quarti anno ejus tercio de-20 cimo, in mei notarii publici testiumque infrascriptorum ad hoc specialiter vocatorum et rogatorum presencia personaliter constitutus honorabilis et discretus vir dominus Johannes Rasoris presbiter, rector cappelle saucti Nicolai situate in cimiterio ecclesie secularis sancte crucis in Kauffungen ac beneficiatus ibidem Ma-25 guntine diocesis habens et tenens in suis manibus appellacionis cedulam, quam animo et intencione appellandi, provocandi apostolosque petendi in medium produxit, exhibuit et legit protestatusve fuit ac alia appellanti incumbencia fecit, gessit et exercuit ac appellacionem ipsam interposuit, prout dilucide in prefata cedula 30 lacius continetur, cujus quidem cedule tenor de verbo et ad verbum sequitur et est talis:

Coram te notario publico et testibus hic presentibus et astantibus animo et intencione provocandi, appellandi apostolosque petendi et recipiendi ego Johannes Rasoris presbiter, rector 35 cappelle sancti Nicolai situate in cimiterio ecclesie secularis sancte crucis in Kauffungen et beneficiatus ibidem dico, protestor, propono et allego, quod, licet nuper coram venerabili viro domino Johanne Hund commissario et canonico Fritzlariensi fuissem per nobilem, venerabilem et generosam dominam Elisabeth abbatis-40 sam, Agnetem de Deffold prepositissam et Margaretam de Hon-

1484 sept. 1. steyn thesaurariam, custodem sive custotricem prefate ecclesie sancte crucis tractus in causam de et super quadam domo situata prope cimiterium ibidem spectante et pertinente ad prefatam cappellam sancti Nycolai, prout in quodam instrumento testamenti quondam honorabilis viri domini Johannis Richenbaches plebani 5 et canonici desuper confecto ac resignacionis et dotacionis manifeste. publice et legitime constat et apparet, cujus instrumenti tenorem presentibus volo habere pro inserto, et licet coram venerabili domino commissario ad certos actus judiciales lite non contestata et juramento de calumpnia vitanda non prestito fuisset 10 hincinde a partibus processum, ne igitur processus hujusmodi ruinosus et retro nullus redderetur et ne lite non contestata non procederetur ad testium recepcionem et diffinitivam sentenciam et aliorum probacionum generum 2) productionem, in assignacionem dilacionum et terminorum assignacionem, fuit ultimo termino no-15 vissime servato litis contestacio facta et juramentum de calumpnia vitanda prestitum per prefatas partes hincinde in finem et effectum, quod via regia procederetur et dilaciones ad probandum assignarentur infra spacium unius mensis tunc proximum. Quo spacio transacto absque omni ulteriori processu, ordine juris omisso, 20 nondum dilacionibus ad probandum datis sive assignatis, omissis testium recepcionibus atque instrumentorum et probacionum productionibus, causa non cognita dictus venerabilis dominus commissarius nimis precipitanter agens nondum in causa conclusione facta nec aliquo ordine vel stilo servatis, ejus reverencia semper 25 salva, me antedictum Johannem ad videndum et audiendum sentenciam diffinitivam ferri et promulgari citavit et evocavit. In quo cum conparuissem allegando quam plurimum, non fore nec esse causa non congnita, dilacionibus ad probandum non datis, excepcionibus competentibus et aliis juris defensionibus et reme-30 diis omissis absque conclusione legitime facta, in prejudicium juris mei non fore neque esse tam cito et precipitanter ad sentenciam fore procedendum, nichilominus tamen prefatus dominus commissarius hujusmodi allegacionibus meis, quo spiritu ductus nescitur, minime annuens, sed se suspectum reddens me renitente 35 et contradicturo mox et incontinenti ad talem qualem pretensam sentenciam diffinitivam nulliter, perperam et de facto inique et injuste processit, pretensam sentenciam diffinitivam, nullam, iniquam et injustam pro dictis venerabilibus, nobilibus et ingenuis actricibus et contra me et jus meum michi conpetens ad dictam 40 domum et cappelle mee pronunciavit, promulgavit et declaravit

in anime ipsius et dictarum venerabilium dominarum actricum animarum salutis dispendium meique et juris mei maximum prejudicium, dampnum, jacturam et gravamen, prout ex tenore processus hujusmodi et sentencie pretense dilucide apparet, quorum 5 tenores pro ipsius mee appellacionis justificacione et non alias volo haberi 3) pro insertis. Senciens igitur per premissa et in premissis me multipliciter fore gravatum et lesum, gravari et ledi. timens plus posse in futurum, idcirco a prefato venerabili domino Johanne commissario, ipsius injusta, iniqua sentencia pretensa 10 diffinitiva processibusve universis exorbitantibus, eorum nullitatibus semper salvis, et contra venerabiles, nobiles et generosas dominas abbatissam ejusque litis consortes et omnes et singulos, quorum interest, intererit vel interesse poterit quomodolibet in futurum, omnibusque aliis et singulis gravaminibus, que ex pre-15 missis colligi possunt et oriri, tamquam injustis nulliter, inique, perperam et de facto presumptis et attemptatis, eorum nullitatibus semper salvis, ad sanctissimum in Christo patrem et dominum nostrum dominum Sixtum divina providencia papam quartum ejusque sanctam apostolicam sedem in hiis scriptis provoco et 20 appello apostolosque peto primo, secundo, tercio instanter, instancius et instantissime vel saltem testimoniales a te notario publico, subiciens me et dictam cappellam sancti Nycolai cum rebus, bonis et juribus meis universis protectioni, tuicioni et defensioni dicti domini nostri pape et sancte sedis apostolice cum protestacione 25 consueta de addendo, minuendo, corrigendo, insinuando et notificando 4) illi et illis, cui vel quibus, de jure, tenore 5), locis et temporibus oportunis. Et ut presens mea appellacio vim citacionis peremptorie habeat pro celeriore 6) expedicione ad retractandum pretensam sentenciam, ut prefertur, nulliter et inique ac 30 injuste taliter qualiter latam et promulgatam, que tendit manifeste in vicium spolii et alienacionem rerum ecclesiasticarum, statuo, prefigo 7) atque assingno prefatis venerabilibus, nobilibus et generosis dominabus abbatisse et litis consortibus quinquagesimam diem ab insinuacione presencium ipsis facienda conputan-35 dam, si juridica fuerit, alioquin proximam diem juridicam extunc inmediate sequentem, ad conparendum per se vel procuratores suos legitimos in Romana curia coram auditore et judice conpetente desuper dando vel deputando, michi aut procuratori meo de et super premissis responsuris, causamque appellacionis hujusmodi 40 una cum toto negocio inibi pertractando, conmittere faciendo et ibidem prosequendo, ad omnium et singulorum terminorum substancialium [assignacionem] \*) et usque ad diffinitivam sentenciam inclusive procedendo et procedi videndo cum intimacione quod, sive conparuerint sive non, nichilominus in causa et causis hujusmodi, prout juris et moris fuerit, procedetur eorum presencia seu absencia in aliquo non obstante.

Cui quidem domino Johanni prefato appellanti et apostolos petenti ego notarius infrascriptus apostolos testimoniales, quos de jure dare potui, tradidi pariter et assingnavi. Super quibus omnibus et singulis prefatis dominus Johannes Rasoris appellans a me notario publico infrascripto unum vel plura publicum seu pu-10 blica fieri atque confici peciit instrumentum et instrumenta. Acta sunt hec in choro ecclesie beate Marie veteris opidi Geysmariensis anno, indictione, mense, die, hora et pontificatu, quibus supra, presentibus ibidem venerabilibus et honorabilibus viris dominis Johanne Deudeken perpetuo vicario pretacte ecclesie, Con-15 rado Steynkop presbitero et Conrado Vothauwer clerico testibus Maguntine diocesis ad premissa vocatis pariter et rogatis.

(S. N.) Et ego Tylemannus Fentenent clericus Maguntine diocesis, sacra imperiali auctoritate notarius publicus, quia predicte protestacioni, appellacioni, interposicioni, citacioni omnibus-20 que aliis et singulis, dum sic, ut premittitur, fierent et agerentur, una cum prenominatis testibus presens interfui eaque omnia et singula sic fieri vidi et audivi, ideoque hoc <sup>9</sup>) presens publicum instrumentum manu mea propria scriptum exinde confeci et in hanc publicam formam redegi signoque, nomine et cognomine meis so-25 litis et consuetis signavi in fidem et evidens testimonium omnium et singulorum premissorum rogatus pariter et legitime requisitus.

Orig.-perg. in K., sehr kleine, verblasste und stellenweise, besonders in den brüchen, mehr oder weniger stark verwischte schrift. Auf der rückseite von hand 15. jahrh. (undeutlich): "Appellacio domini Johanniß Scherrer".

1) "Domini' fehlt im orig. 2) orig. "et aliarum probacionum genera'. 3) orig. "habere'. 4) orig. "noficando'. 5) orig. "teneore'. 6) orig. "edebriore'. 7) verständlicher würde "prefingo' — "prefinio' sein; jedoch ist auch in nachfolgenden urk. "prefigo' gebraucht. 8) "assignacionem' fehlt im orig. (vgl. p. 132 z. 14 und 15). 9) die im bruche gänzlich unleserlich gewordene 35 stelle von "eaque' — "ideoque hoc' war nur mit hülfe anderer urkundentexte und aus buchstabenresten zu reconstruiren.

528. Konrad Organista, priester zu Grebenstein, verzichtet auf alle weiteren ansprüche an die übtissin Elisabeth von Waldeck. 1484 sept. 8.

1484 Ich Conradus Organista priester zeu Grevensteyn Menczschiß

Digital by Google

sept. 8.

bistumps bezeuge unde bekenne uffintlich in dusßem brieffe vor alßweme: So alße die wertige, etdel unde walgeborn, etdel Elizabeth von Waltegken abtisse deß fryen stifftes zeu Kouffungen, myn gnedige liebe frouwe, unde ich umbe allen unßern gebrechen 5 unde zewydracht, zeusage, arbeyt, ouch umbe alle worte unde werche durch die erbaren unde ersammen herren hern Pibhard. hern Johan vom Reyne, hern Henriche Goltamern unde hern Johan Wetdegen unßir beydersijt gekorenn scheydesluthe ganß gutlichen, fruntlichen unde genslichen geschevden syn unde su-10 lichis schevdeß unde gutlichen vortracht iglichir parthie eynen zcetdele von evnt gesnetden, sich nach sij richten, ubergegeben ist worden, darumbe nu sal noch enwil ich egenanter Conradus Organista die obgenante myne gnedigen lieben frouwen von Kouffungen umbe kevne zeusage myr geschen noch umbe arbeyt, 15 worte eder werche nummermehe belestigen, ansprechen, furderen eder belangen, geistlich eder wertlich, durch mych eder ander luthe, sunder wil ire genade unde werdicheyt myr egenanten priestere ichtiswaß luttirlich umbe Gottis willen geben eder bescheyden, daß sal an iren genaden unde werdicheyd stehen zou 20 thunde eder zeu laißen. Unde daruff so quiteren ich egenanter Conradus Organista priester die obgenante myne gnedig[e]n lieben frouwen von Kouffungen vor mych, myne testamentarien unde erben alle unßer gespenne unde zewydracht, worte unde werche in unde myt crafft dusses brieffis ane geverde. Han 25 desß zeu orkunde gebeden die ersamen wysen luthe borgermester unde raid zeu Grevensteyn, daß sie haben ir staidingesegil unden uff spacium dusßis brieffis veste thun drugken, deß wy borgermester unde raid egenant umbe syner bede willen so kennen. Datum anno Domini mº. cccc. lxxxiiiiº., in die sancti Adriani 30 martiris 1).

Orig.-pap. in K., fleckig. Unter dem texte über wachs auf papier aufgedrücktes rundes, 40 mm grosses siegel, ritter zu pferde sprengend und zum hiebe ausholend, schild (mit Hessischem löwen) am linken arm, umschrift: SIGIL-LVM CIVITATIS GREBENSTEIN. Auf der rückseite von hand 16. jahrh.: 35 ,Vertrag zwischen der äbtissin zu Kauffungen und Organista zu Grebenstein.

 der Römische kriegsoberst Adrianus erlitt den martyrertod am 4. märz; sein fest wird jedoch am 8. september gefeiert (s. Müller Allgem. martyrologium und Breviarium monasticum).  Canonicus Johannes Hund zu Fritzlar erlässt einen executionsbefehl gegen den vicar Johannes Scherer zu Kaufungen. Fritzlar 1484 october 16.

1484 oct. 16.

Johannes Huntd ecclesie sancti Petri Friczlariensis Maguntine diocesis canonicus, per terminos prepositurarum ejusdem 5 sancti Petri Friczlariensis ac beate Marie Geismariensis dicte diocesis ecclesiarum commissarius statutorumque provincialium executor ac clericorum et lavcorum delinquencium corrector a reverendissimo in Christo patre et domino nostro domino Dei et apostolice sedis gracia archiepiscopo Maguntino specialiter depu-10 tatus universis et singulis dominis plebanis, viceplebanis, capellanis curatis et non curatis, altaristis, vicariis perpetuis, divinorum rectoribus, presbiteris, clericis, notariis et tabellionibus publicis quibuscumque per nostram jurisdictionem ubilibet constitutis salutem in Domino et nostris hujusmodi, vmmo verius re-15 verendissimi domini nostri domini Maguntini firmiter obedire mandatis. Orta pridem coram nobis inter venerabiles et generosas dominas abbatissam, prepositissam, custodissam ceterasque canonissas ecclesie regalis sancte crucis in Kouffungen dicte Maguntine diocesis ut actrices principales ex una et honorabilem 20 virum dominum Johannem Scherrer vicarium ejusdem ecclesie sancte crucis de et super quibusdam domo et area rebusque aliis in actis cause et causarum hujusmodi lacius deductis et illorum occasione reum ex adverso principalem partibus ex altera questionis materia, nos in causa et causis hujusmodi ac inter partes 25 ipsas seu verius eorundem legitimos procuratores rite et legitime procedentes servatisque servandis ac precognitis ad plenum hujusmodi cause meritis ad nostram ferendam et promulgandam diffinitivam sentenciam procedendum duximus et processimus eamque per ea, que vidimus et cognovimus, in scriptis tulimus 30 et promulgavimus in hunc, qui sequitur, modum: Cristi nomine invocato pro tribunali sedentes et solum [Deu]m 1) pre oculis habentes hac nostra diffinitiva sentencia, [qu]am²) de juris peritorum consilio et assensu ferimus, in scriptis pronunciamus, decernimus et declaramus, domum et aream, de quibus in actis cause 35 et causarum hujusmodi coram nobis lacius deductum est 3), prefatas cum omnibus suis pertinenciis ad predictas dominas abbatissam, prepositissam, custodissam ceterasque canonissas ecclesie regalis sancte crucis in Kouffungen predicte pertinuisse ac de jure pertinere et prefatum dominum Johannem reum domum et 40

aream cum suis pertinenciis hujusmodi occupasse et detinuisse ac occupare et detinere illicite. Et ipsas domum et aream cum suis pertinenciis dictis dominabus abbatisse et prepositisse ac custodisse actricibus ex parte sue regalis ecclesie sancte crucis pre-5 dicte adjudicandas necnon antedictum dominum Johannem reum ad restituendum et libere dimittendum domum et aream easdem cum suis aliis pertinenciis et in expensas litis hujusmodi pro parte dictarum dominarum actricum factas salvis fiendis, quarum taxacionem nobis in posterum reservamus, dictis dominabus ac-10 tricibus principalibus et eorum legitimo procuratori 4) condempnandum fore adjudicamus et condempnamus sepedicto domino Johanni Scherrer super recusacione et contradictione premissorum perpetuum silencium imponendo. A qua quidem nostra diffinitiva sentencia cum per 6) predictum dominum Johannem Scherrer 15 reum et ex adverso principalem verbo solum et dumtaxat ad sanctissimum in Christo patrem et dominum nostrum dominum Sixtum divina providencia papam quartum ejusque sanctam sedem apostolicam provocatum et appellatum apostolique tales quales sibi de jure super 6) hujusmodi sua appellacione deberentur pe-20 titi terminusque eciam juris vel infra ad recipiendum apostolos hujusmodi per nos eidem domino Johanni reo ex adverso principali statutus fuisset et cum ipse dominus Johannes Scherrer reus ex adverso principalis appostolos super dicta sua appellacione debitos in termino statuto et assignato predicto minime peciisset 25 ac recepisset, eundem ad ulteriorem honorabilis viri Theoderici Czann clerici Maguntine diocesis, dictarum dominarum abbatisse, prepositisse et custodisse actricum ex adverso principalium procuratoris, de cujus procuracionis [!] 7) in et ex actis cause et causarum hujusmodi legitimis dinoscitur constare documentis, prout constat, 30 instanciam ad videndum et audiendum dictam appellacionem per ipsum a dicta nostra sentencia, ut premittitur, interpositam desertam fore et esse et eandem nostram diffinitivam sentenciam in rem transsivisse judicatam pronunciari omnesque eciam et singulas expensas pro parte dictarum dominarum abbatisse, preposi-35 tisse et custodisse actricum ex adverso principalium in causa et causis hujusmodi coram nobis legitime factas taxari et moderari ipsamque nostram diffinitivam sentenciam et expensarum taxacionem hujusmodi exequi et debite execucioni demandari litterasque executoriales desuper necessarias in forma solita et consueta de-40 cerni et concedi, vel dicendum et causas, si quas habuerit racionabiles, quare premissa fieri non debeant, allegandum, per certas

nostras litteras super hoc emanatas a nobis citavimus citarique fecimus et mandavimus in certum peremptorium terminum competentem, diem videlicet et horas infrascriptas. Quibus advenientibus et in eis comparuit in judicio coram nobis dictus Theodericus Czan procurator et eo, quo supra, nomine procuratorio et 5 domini Johannis Scherrer rei ex adverso principalis prefati, citati, non comparentis neque hujusmodi diei termino in aliquo satisfacere curantis contumaciam accusavit ipsumque contumacem reputari et in ejus contumaciam primo appellacione deserta et sentencia nostra diffinitiva supradicta in rem transsivisse judica-10 tam per eum petitis ac per nos decretis consequenter quandam expensarum pro parte sua in causa et causis hujusmodi factarum papiri cedulam facto, realiter et in scriptis exhibuit et nichilominus expensas hujusmodi taxari et moderari sentenciamque nostram diffinitivam preinsertam et expensarum 8) taxacionem 15 hujusmodi exequi et debite execucioni demandari litterasque executoriales desuper in forma solita et consueta decerni et concedi per nos debita cum instancia peciit et postulavit. Nos tunc Johannes canonicus et commissarius prefatus dictum dominum Johannem Scherrer reum ex adverso principalem in singulis ter-20 minorum terminis hujusmodi reputavimus, prout erat, swadente justicia contumacem et in ipsius contumaciam deinceps omnibus et singulis expensis pro parte dictarum dominarum abbatisse, prepositisse et custodisse actricum principalium in causa et causis predictis coram nobis legitime factis et in quibus idem dominus 25 Johannes Scherrer reus condempnatus existit, ad octo florenos Renenses legales provida moderacione previa taxatis et moderatis attendentes requisicionem hujusmodi fore justam et racioni consonam quodque parum prodesset sentencias ferre et expensas taxare, nisi debite execucioni demandarentur<sup>9</sup>), sentenciam et ex-30 pensarum taxacionem predictas exequendas et debite execucioni demandandas fore similiter decrevimus per presentes has nostras litteras executoriales desuper decernendo. Que omnia et singula premissa vobis omnibus et singulis supradictis aut aliis, quorum interest, intererit aut interesse poterit quomodolibet in futurum, 35 intimamus, insinuamus et notificamus ac ad vestram et cujuslibet vestrum noticias deducimus et deduci volumus per presentes. Quocirca vos omnes et singulos supradictos et vestrum quemlibet in solidum tenore presencium requirimus et monemus primo, secundo, tercio et peremptorie vobis nichilominus et vestrum cui-40 libet in virtute sancte obediencie et sub excommunicacionis pena,

quam in vos et quemlibet vestrum, nisi feceritis, que mandamus, trium tamen dierum canonica monicione premissa in hiis scriptis ferimus, districte precipientes mandamus, quatinus prefatum dominum Johannem Scherrer reum ex adverso principalem publice 5 et diligenter ac primo, secundo, tercio et peremptorie moneatis et requiratis, quem et nos eciam tenore presencium sic requirimus et monemus, quatinus infra terminum novem dierum hujusmodi vestram monicionem inmediate sequencium, quorum novem dierum tres pro primo, tres pro secundo et reliquos tres dies 10 sibi pro tercio et peremptorio termino ac monicione canonica prefigimus et assignamus, eisdem dominabus abbatisse, prepositisse et custodisse actricibus principalibus domum et aream cum suis pertinenciis prefatas juxta tenorem preinserte sentencie evacuet, restituat 10) ac libere et expedite dimittat 11) ac preinserte 15 nostre sentencie in omnibus et per omnia necnon de octo florenis Renensibus nomine et racione expensarum pro parte dictarum dominarum abbatisse et custodisse principalium in prosecucione litis et cause hujusmodi coram nobis legitime factarum, per nos, ut premittitur, taxatarum, in quibus per nos dictus reus con-20 dempnatus existit, necnon de similibus duobus florenis pro presencium litterarum nostrarum expedicione expositis plenam et integram solucionem et satisfactionem impendat realiter et cum effectu aut se interim cum dictis dominabus actricibus principalibus desuper amicabiliter componat et concordet 12) cum eisdem. Alio-25 quin dicto novem dierum termino lapso nos dictum dominum Johannem Scherrer reum ex adverso principalem sic, ut premittitur, monitum exnunc prout extunc et extunc prout exnunc excommunicamus Dei in nomine per presentes. Quem ut sic excommunicatum extunc singulis diebus dominicis et festivis, quo-30 ciens et quando pro parte dictarum dominarum abbatisse, prepositisse et custodisse actricum principalium desuper requisiti fueritis, publice nuncietis eumque ut talem evitetis et ab aliis Christi fidelibus arcius evitari faciatis et procuretis, donec et quousque absolucionis beneficium a nobis desuper meruerit obti-35 nere aut aliud 13) a nobis desuper habueritis in mandatis. Absolucionem vero omnium et singulorum, qui prefatas nostras excommunicacionis sentencias aut earum aliquam incurrerint sive incurrerit quoquomodo, nobis vel superiori nostro tantummodo reservamus. In quorum omnium et singulorum fidem et testimo-40 nium premissorum presentes nostras litteras exinde fieri nostrique sigilli jussimus et fecimus appensione communiri. Datum et actum

Friczlarie in curia solite residencie nostre, in loco nostro solito et consueto, in quo jura reddi solent, nobis inibi hora audiencie causarum consueta ad jura reddenda et causas audiendas pro tribunali sedentibus, sub anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo quarto, indictione secunda, die vero 5 sabati decima sexta mensis octobris, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Innocencii divina providencia pape octavi anno primo, presentibus [!] ibidem venerabili et provido viris [!] domino Martino Placzfuys.

[Von anderer hand dicht unter dem texte rechter hand:] De 10 mandatis domini judicis et commissarii prefati Herbordus Steinmetz notarius subscripsit.

[Linker hand etwas tiefer unter dem texte, zur hälfte unter dem umgelegten rande, von anderer hand:] Excommonicacio [!] facta dominica post festum Undecim milium virginum per me Wernherum 15 oct. 26. de Gronenberg una cum tradicione copie.

[Rechts unter dem umgelegten rande von gleicher hand wie vorstehend:] Excommunicacio facta in dominica post festum Omnium sanctorum per me Wernherum de Gronenberg, quod protestor manu propria. 20

[Auf dem umgelegten rande:] Eberhardo.

Orig.-perg. in K., schrift in den brüchen stellenweise undeutlich. Spitzovales, 50/36 mm grosses, grünes siegel, halbe figur des heil. Petrus mit schlüssel
und buch, darunter aufrechter wappenschild mit laufendem hunde, umschrift,
theilweis verwischt, aus den siegeln der nächsten 4 urk. ergänzt: [8.] IOHĀNIS 25
HUND [CO]MMISSAR[II] FRIDSLAR... Auf der rückseite von hand 15.
jahrh.: "Littera executoris in causa domine et Scherer".

1) "Deu' im bruche zerrieben. 2) "qu' desgl. 3) orig. "deductis'.
4) zu ergänzen "restituendas'. 5) "per' übergeschrieben. 6) orig. "supra'.
7) entweder ist "procuracione' oder besser "procuracionis mandato', wie p. 144 30
z. 14, zu lesen. 8) orig. "expansarum'. 9) orig. "demanderentur'. 10) orig. "restituet'. 11) orig. "dimittet'. 12) orig. "concordat'. 13) orig. "alius'.

530. Canonicus Johannes Hund zu Fritzlar erl\u00e4sst einen arrestbefehl gegen das verm\u00f6gen des vicars Johannes Scherer zu Kaufungen. Fritzlar 1484 november 26. a. 35

1384 [J]ohannes 1) Huntd ecclesie sancti Petri Friczlariensis Manor. 26. a. guntine diocesis canonicus, per terminos prepositurarum ejusdem
sancti Petri Friczlariensis ac beate Marie virginis Geißmariensis
dicte diocesis commissarius statutorumque provincialium executor
ac clericorum et laycorum delinquencium corrector a reveren- 40
dissimo domino nostro domino Dei et apostolice sedis gracia

archiepiscopo Maguntino specialiter deputatus universis et singulis dominis plebanis, viceplebanis, capellanis curatis et non curatis, altaristis, vicariis perpetuis, divinorum rectoribus, presbiteris, clericis, notariis et tabellionibus publicis quibuscumque per nostram 5 jurisdictionem constitutis et presertim in Kouffungen ceterisque requisitis salutem in Domino et nostris hujusmodi, vmmo verius reverendissimi<sup>2</sup>) domini nostri domini Maguntini firmiter obedire mandatis. Exposito nobis pridem per providum virum Theodericum Czan clericum dicte diocesis, legitimum procuratorem vene-10 rabilium atque generosarum dominarum abbatisse, prepositisse et custodisse regalis ecclesie sancte crucis Kouffungensis dicte diocesis, quod, licet ipse dudum contra quendam honorabilem virum dominum Johannem Scherrer vicarium ecclesie sancte crucis predicte de et super certis domo et area rebusque aliis in actis cause 15 hujusmodi expressis et designatis coram<sup>3</sup>) nobis litigando sentenciam reportavit, que in rem transivit judicatam, et subsequenter litteris executorialibus desuper decretis et in partibus executis et dicto domino Johanne penas excommunicacionis in eisdem litteris executorialibus contentas dampnabiliter ob non paricionem inci-20 disse sentencialiter per nos declarato, prout hec et alia in dictis litteris executorialibus plenius continentur, nichilominus tamen dictus dominus Johannes Scherrer, volens effugere et illudere hujusmodi sentencias et penas in hujusmodi litteris executorialibus contentas, bona sua mobilia et immobilia ac terras et res 25 suas in fraude ipsarum dominarum abbatisse, prepositisse et custodisse distrahere, vendere et alienare presumpsit et presumit in earum prejudicium non modicum, dampnum et jacturam. Fuimus igitur per dictum Theodericum Czan procuratorem prefatum nomine, quo supra, procuratorio debita cum instancia requisiti, qua-30 tinus sibi partique sue de et super premissis de oportuno remedio providere sibique litteras arrestatorias de et super omnibus et singulis bonis et rebus dicti domini Johannis Scherrer sub penis et censuris in forma debita decernere et concedere dignaremur. Nos igitur Johannes Hundt judex et commissarius prefatus, at-35 tendentes requisicionem hujusmodi fore justam et consonam racioni quodque justa petenti non est denegandus assensus, idcirco auctoritate nostra ordinaria vobis et cuilibet vestrum, qui super execucione presencium fueritis requisiti aut alter vestrum fuerit requisitus, in virtute sancte obediencie et sub excommunicacionis 40 pena trium tamen dierum canonica monicione previa firmiter et districte precipiendo mandamus, quatinus accedentes, quo et ubi 4) propterea fuerit accedendum, omnia et singula bona mobilia et immobilia ac res quaslibet dicti domini Johannis Scherrer, penes quoscumque et ubicumque inventa et reperte fuerint, sub excommunicacionis et quinquaginta marcharum argenti puri pro una fisco reverendissimi domini archiepiscopi Maguntini et alia 5 medietatibus dicto Theoderico Czan procuratori partique sue applicandarum penis et mulctis, quas quemlibet contrafacientem trina et canonica monicione premissa incurrere volumus ipso facto, arrestetis et in firmum et artum arrestum ponatis, quas et que nos eciam tenore presencium sic arrestamus ac in firmum et 10 artum arrestum ponimus et poni volumus per presentes, donec et quousque hujusmodi arresti negocium per nos in justicia decisum fuerit atque discussum aut aliud a nobis desuper habueritis in mandatis, inhibentes ex modo et forma premissis et sub dictis penis et mulctis omnibus et singulis vestris parrochianis et sub-15 ditis et aliis quibuscumque personis ecclesiasticis et secularibus, cujuscumque condicionis existant, ne ipse aut aliquis eorum bona et res dicti domini Johannis Scherrer emere aut in pignus accipere aut alias ea sibi quoquomodo vendicare aut se de illis intromittere presumat aut aliquis eorum presumat per se vel alium 20 seu alios publice vel occulte, directe vel indirecte, quovis quesito colore vel ingenio, quod, si secus factum fuerit, nos id totum revocare et ad statum pristinum reducere ac ad denunciacionem et declaracionem dictarum penarum et mulctarum indubie procedere curabimus iusticia mediante. Et si dictus dominus Johannes 25 Scherrer per premissa se gravatum b) pretenderit, extunc ipsum dominum Johannem Scherrer omnesque alios et singulos sua communiter vel divisim interesse 6) putantes peremptorie citare curetis, quos et nos eciam tenore presencium sic citamus, quatinus feria 7) post festum sancte Lucie virginis compareant legi-30 time coram nobis in judicio Friczlariensi mane hora terciarum audiendi causas 8) consueta ad dicendum, opponendum et allegandum, quicquid verbo vel in scriptis contra arrestacionem et inhibicionem nostras hujusmodi dicere, opponere sive allegare voluerint aliasque ad procedendum et procedi videndum ulterius 35 in negocio hujusmodi ad ulteriora, prout justum fuerit et ordo dictaverit racionis, cum certificacione tali, quod, nisi hujusmodi nostris litteris arrestatoriis et inhibitoriis paruerint 9) realiter et cum effectu, nos in negocio hujusmodi contra eos ad ulteriora, prout justum fuerit, procedemus dictorum citatorum absencia in 40 aliquo non obstante, ipsis citatis in tabulis ecclesie sancti Petri

1484 dec. 14. Friczlariensis de cetero dumtaxat vocatis. In quorum omnium et singulorum premissorum fidem et testimonium presentes nostras litteras exinde fieri nostrique sigilli jussimus et fecimus appensione communiri. Datum Friczlarie sub anno Domini m. cecc. 5lxxxiiii., die vero Veneris vicesima sexta mensis novembris, presentibus <sup>10</sup>) honorabilibus viris domino Gerwico Bisschoffrade vicario ecclesie Friczlarien[sis] et Johanne Stoiffenberg testibus Maguntine diocesis ad premissa vocatis atque rogatis.

[Von anderer hand dicht unter dem texte:] Herbordus Stein-10 metz notarius subscripsit.

Orig.-perg. in K. Siegel verwischt (beschr. s. urk. nr. 529). Auf der rückseite von hand 15. jahrh.: "Littera arresti' und an anderer stelle: "Executum est presens mandatum per me Johannem Sponsi plebanum veteris opidi Cassel dominica secunda Adventus Domini, quod protestor manu propria".

- 15 1) J fehlt im orig. 2) der erste theil von "reverendissimi" durch correctur undeutlich; der schreiber wollte erst "archiepiscopi" setzen. 3) "coram" undeutlich auf rasur. 4) "ubi" übergeschrieben. 5) orig. "gravatos". 6) "interesse" wiederholt. 7) hier dürfte wohl "proxima" zu ergänzen seln. 8) orig. "causarum". 9) orig. "paraverint". 10) von "presentibus" bis zum 20 schlusse von hand des notars.
  - 531. Canonicus Johannes Hund zu Fritzlar befiehlt den plebanen zu Kaufungen und Cassel etc., die gegen den vicar Johannes Scherer zu Kaufungen ausgesprochene wiederholte und verschärfte excommunication in ihren kirchen zu verkündigen.

Fritzlar 1484 november 26. b.

25

Johannes Hunt ecclesie sancti Petri Friczlariensis Maguntine
diocesis canonicus, per terminos prepositurarum ejusdem sancti nor. 26. b.
Petri Friczlariensis ac beate Marie virginis Geißmariensis dicte
diocesis ecclesiarum commissarius statutorumque provincialium
30 executor ac clericorum et laycorum delinquencium corrector a
reverendissimo in Christo patre et domino nostro domino Dei et
apostolice sedis gracia archiepiscopo Maguntino specialiter deputatus plebanis in Kouffungen et Cassel ceterisque plebanis, viceplebanis, vicariis perpetuis, altaristis, cappellanis curatis et non
35 curatis, presbiteris, clericis, notariis et tabellionibus publicis quibuscumque per nostram jurisdictionem constitutis et vestrum cuilibet in solidum, ad quem vel ad quos presentes nostre littere
pervenerint, salutem in Domino et presentibus fidem indubiam
adhibere ac mandatis nostris hujusmodi firmiter obedire. Quia
40 honorabilis dominus Johannes Scherrer dudum a nobis excom-

municatus per certas litteras executoriales per nos contra eum ad instanciam providi viri Theoderici Czann venerabilium atque generosarum dominarum abbatisse, prepositisse, custodisse ceterarumque canonissarum regalis ecclesie sancte crucis Kouffungensis legittimi procuratoris ex adverso principalium rite decretas 5 et ut talis sentencialiter declaratus et denunciatus tamouam rebellis et anime sue salutis immemor dictam excommunicacionis sentenciam per decem dies post illius denunciacionem pertinaciter sustinuerit et sustineat ad presens, non curans ad sancte matris ecclesie gremium redire et anime sue periculis providere ac dictis 10 litteris executorialibus in aliquo parere, nos ad instauciam et requisicionem providi viri Theoderici Czan prefatarum dominarum abbatisse, prepositisse et custodisse actricum principalium procuratoris, de cujus procurationis mandato in actis cause hujusmodi legitima extat facta fides, predictum dominum Johannem Scherrer 15 ex adverso principalem omnesque alios et singulos sua communiter vel divisim interesse putantes ejusque procuratores, si qui essent in opido Friczlariensi, pro eodem ad videndum et audiendum dictam excommunicacionem, sentenciam sive processus hujusmodi in scriptis aggravari et reaggravari litterasque aggravatorias de-20 super in forma debita per nos decerni et coucedi vel dicendum et causam, si quam haberent racionabilem, quare premissa fieri non debeant, allegandum in tabulis ecclesie Friczlariensis, in quibus tales et similes citaciones et processus exequi solent, per certas nostras litteras citari mandavimus et fecimus ad certum 25 peremptorium terminum competentem, videlicet ad diem et horam inferius annotatas, in quo quidem termino comparuit judicialiter coram nobis prefatus Theodericus 1) Czan procurator et eo, quo supra, nomine procuratorio et pretactas litteras citatorias in tabulis antedictis legittime, ut moris, executas facto, realiter et in 30 scriptis representavit citatorumque in eisdem contentorum non comparencium contumaciam accusavit ipsumque contumacem reputari et in ejus contumaciam dictam excommunicacionis sentenciam et processus hujusmodi aggravari litterasque aggravatorias desuper in forma solita et consueta decerni et concedi per nos 35 debita cum instancia postulavit. Nos tunc judices prefati dictum citatum non comparentem, licet sufficienter expectatum reputavimus merito, prout erat, exigente justicia contumacem et in eius contumaciam attendentes, quod crescente contumacia merito crescere debet et pena, ne facilitas audaciam tribuat delinquendo, 40 auctoritate nostra hujusmodi dictam excommunicacionis sentenciam

sive processus nostros hujusmodi in hiis scriptis aggravavimus, prout aggravamus per presentes, has nostras litteras aggravatorias desuper decernentes. — Que omnia et singula vobis omnibus et singulis supradictis intimamus, insinuamus et notificamus ac 5 ad vestram et cujuslibet vestrum noticiam deducimus per presentes. Quocirca vobis et vestrum cuilibet, qui super execucione presencium fueritis requisiti aut alter vestrum fuerit requisitus, in virtute sancte obediencie et sub excommunicacionis pena firmiter et districte precipientes mandamus, quatinus accedentes, 10 quo et nbi2) propterea fuerit accedendum, predictam denunciacionem innovantes et aggravantes prefatum dominum Johannem Scherer ex adverso principalem in vestris ecclesiis et capellis singulis diebus dominicis et festivis infra missarum solempnia campanis pulsatis, candelis accensis et demum in terram projectis, 15 cruce [con]tecta 3) et religione induta 4) aquam benedictam aspergentes ad fugandos demones, qui enm detinent sic alligatum et laqueis suis concathenatum, orando quod dominns noster Jhesus Christus ipsum excommunicatum et declaratum ad catholicam fidem et saucte matris ecclesie gremium reducere dignetur, ne 20 ipsum in perversitate et duricia hujusmodi dies suos finire permittat, ac eciam post missam et in vesperis aliisque horis canonicis, sermonibus et predicacionibus publice excommunicatum solempniter denuncietis et publicetis ac faciatis ab aliis sic publicari et denunciari ac ab omnibus Christi fidelibus arcius evitari, 25 donec et quonsque dictis litteris excommunicatoriis nostris paruerit 5) realiter et cum effectu aut aliud a nobis desuper habueritis in mandatis. Absolucionem vero omnium et singulorum, qui prefatas nostras excommunicacionis sentencias aut earum aliquam incurrerint sive incurrerit quoquomodo, nobis vel superiori nostro 30 tantummodo reservamus. — In quorum omnium et singulorum premissorum fidem et testimonium presentes nostras litteras exinde fieri nostrique sigilli jussimus et fecimus appensione communiri. Datum et actum Friczlarie in loco nostro solito et consueto, nobis inibi mane hora audiencie causarum consueta ad jura 35 reddenda et causas audiendas pro tribunali sedentibus, sub anno Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo quarto, die vero Veneris vicesima sexta mensis novembris, presentibus honorabili viro domino Gerwicko Bischofferade 6) vicario ecclesie Friczlariensis et Johanne Stoiffenberg testibus Maguntine diocesis.

[Von anderer hand dicht unter dem texte:] Herbordus Stei[n]-metz notarius subscripsit.

Orig.-perg. in K., stellenweise verwischte schrift. Siegel wie in urk. nr. 529. Auf der rückseite von hand 15. jahrh.: "Littera aggravatoria"; an anderer stelle: "Executum est dominica secunda adventus Domini per me Johannem Sponsi plebanum veteris opidi Cassel, quod protestor manu propria".

T auf ein durchgestrichenes, nicht mehr lesbares wort geschrieben.
 jubi' übergeschrieben.
 die erste silbe verwischt und unleserlich.
 Du Cange sub Religio: "Religiosa vestimenta, ecclesiastica, sacra", also ist mit religione inducta' die zu den heiligen handlungen gehörende priesterliche kleidung, namentlich die stola gemeint. Vgl. urk. nr. 274 n. 2, nr. 281 n. 2 und nr. 399 n. 6).
 orig. hat abkürzungszeichen zur endung, wonach man "paruerint' lesen 10 müsste.
 orig. , hischoff von Rade' (vgl. urk. nr. 530 am ende).

532. Canonicus Johannes Hund zu Fritzlar befiehlt den plebanen zu Kaufungen, Cassel und Immenhausen, das stift Kaufungen in die güter des vicars Johannes Scherer duselbst einzuweisen.

Fritzlar 1484 december 15. a.

[J]ohannes Huntd ecclesie sancti Petri Fritzlariensis Ma-1484 dec. 15 a. guntine diocesis canonicus, per terminos prepositurarum ejusdem sancti Petri Fritzlariensis ac beate Marie virginis Geißmariensis dicte diocesis ecclesiarum commissarius statutorumque provintialium executor ac clericorum et laicorum delinquentium corrector 20 a reverendissimo in Christo patre et domino nostro domino Dei et apostolice sedis gratia archiepiscopo Maguntino specialiter deputatus plebanis in Kouffungen, Cassel et Ymmenhusen ceterisque plebanis, viceplebanis, vicariis perpetuis, altaristis, cappellanis curatis et non curatis, presbiteris, clericis, notariis et tabellionibus pu- 25 blicis quibuscumque per nostram jurisdictionem constitutis et vestrum cuilibet in solidum, ad quem vel ad quos presentes nostre littere pervenerint, salutem in Domino et presentibus fidem adhibere indubiam ac mandatis nostris hujusmodi firmiter obedire. Noveritis, quod pridem pro parte venerabilium atque generosarum 30 dominarum abbatisse, prepositisse et custodisse regalis ecclesie sancte crucis Kouffungensis dicte diocesis nobis sine querela exposito, quod, licet ipse dudum contra quendam honorabilem virum dominum Johannem Scherer vicarium dicte ecclesie sancte crucis Kouffungensis de et super quadam domo et area infra in-35 munitatem 1) dicte ecclesie sancte crucis situatarum rebusque aliis in actis cause hujusmodi expressis coram nobis litigando sentenciam reportaverint 2) diffinitivam, que in rem transivit judicatam, et subsequenter litteris executoriis desuper decretis, emissis et in partibus executis et insuper servatis ad hec servandis, dicto do-40 mino Johanne Scherer penas excommunicacionis ac sentencias et

15

censuras in eisdem litteris executoriis contentas ob non paricionem dampnabiliter incidisse finaliter declarato, prout hec et alia in actis hujusmodi cause et litteris executoriis plenius continentur, nichilominus tamen dictus dominus Johannes Scherer cona-5 tur effugere et illudere hujusmodi sentencias, penas et censuras et se dimittere a diocesi Maguntina ad alias dioceses ac sua bona mobilia et immobilia ac certas possessiones et res suas in fraudem ipsarum dominarum abbatisse, prepositisse et custodisse vendere et alienare presumpsit et presumit et in earum prejudicium 10 non modicum, dampnum et jacturam intollerabilem. recepta de et super premissis, quantum sufficiebat, informacione diligenti, auctoritate nostra ordinaria omnia et singula bona mobilia et immobilia atque res quaslibet ipsius domini Johannis Scherer, quibuscumque nominibus censeantur et penes quoscum-15 que et ubicumque inventa et reperte fuerint, per certas nostras litteras sub formidalibus penis arrestamus et arrestari fecimus et mandavimus illaque et illas in firmum et artum arrestum poni fecimus tamdiu, donec et quousque hujusmodi arresti negotium per nos in justicia decisum esset atque disscussum, et nichilo-20 minus sub modo et forma premissis et sub dictis penis et sentenciis prefato domino Johanne Scherer ex adverso principali, ne hujusmodi sua bona et res modo predicto vendere, distrahere, alienare et impignorare 3), omnibusque aliis et singulis personis ecclesiasticis atque secularibus, cujuscumque condicionis vel status 25 existant, ne se de eisdem quoque 4) intromitterent quovis quesito colore vel ingenio, quod, si secus factum fuerit, nos id totum revocare curaremus justicia mediante. Et si dictus dominus Johannes Scherer se per premissa gravatum pretenderet, extunc eum et quemlibet eorundem omnesque alios et singulos sua com-30 muniter vel divisim interesse putantes in eisdem litteris citari fecimus, quatinus in certo cong[r]uenti termino tunc futuro, nunc vero dudum effluxo comparerent coram nobis in judicio ad dicendum et excipiendum, quicquid contra dictas litteras arrestatorias dicere s[ive] 5) excipere vellent, aliasque ad procedendum 35 et procedi videndum in negotio hujusmodi ad ulteriora justicia mediante cum certificacione, quod ipsi citati in tabulis ecclesie sancti Petri Friczlariensis de cetero dumtaxat vocati, prout hec et alia in ipsis litteris plenius continentur. Quibus quidem litteris in partibus executis et per providum virum Theodericum 40 Zann prefatarum dominarum abbatisse, prepositisse et custodisse principalium in hac causa legitimum procuratorem coram nobis

judicialiter reproductis citatorumque in eisdem non comparentium contumacia accusata et per nos pro contumacibus reputatis et preterea instrumento sentencie et litteris executoriis antedictis pro liquidacione petitorum facto realiter et in scriptis coram nobis datis atque representatis, nos in eorum contumaciam ad pre- 5 fati Theoderici Zann procuratoris instanciam dictos citatos ulterius ad dicendum et excipiendum contra execucionem ac supradicta jura ac munimenta, dicere 6) sive excipere vellent, alioquin ad videndum prefatas dominas abbatissam, prepositissam et custodissam in possessionem dictorum bonorum et rerum, ut premit-10 titur, arrestatorum per primum decretum causa rei servande per nos immitti vel dicendum, quare premissa fieri non debeant, et causas rationabiles allegandum<sup>7</sup>) per certas litteras executorias in tabulis ecclesie Fritzlariensis antedicte citari fecimus in et ad certum terminum competentem, in quo comparuit judicialiter co-15 ram nobis prefatus Theodericus Zan procurator et eo quo supra procuratorio nomine et proxime dictas litteras citatorias in tabulis antedictis executas facto representavit citatorumque in eisdem contentorum non comparentium contumaciam 8) accusavit ipsumque contumacem reputari et in eorum contumaciam prefatas dominas 20 abbatissam, prepositissam et custodissam in possessionem bonorum et rerum arrestatorum predictorum per primum decretum causa rei servande pro modo debiti liquidati immitti aliasque sentenciam sive ordinacionem in scriptis fieri et promulgari per nos debita cum instancia postulavit. Nos tune judices prefati dictos citatos 25 non comparentes licet sufficienter expectatos reputamus merito, prout erat, exigente justicia contumacem et in ejus contumaciam. visis per nos primitus et diligenter inspectis omnibus et singulis actis, actitatis, litteris, scripturis, instrumentis, juribus et munimentis in negocio et causa hujusmodi quolibet exhibitis atque30 productis habitaque de et super illis deliberacione matura, ad sentenciam sive ordinationem nostram in hac causa ferendam et promulgandam ) procedendum duximus et processimus eamque per ea, que vidimus et cognovimus, in scriptis tulimus et promulgamus in hunc, qui sequitur, modum: Immittimus venerabiles 35 et generosas dominas abbatissam, prepositissam et custodissam actrices prefatas ex primo decreto in possessionem bonorum et rerum arrestatorum pro modo debiti liquidati. Que omnia et singula vobis omnibus et singulis supradictis et aliis, quorum interest, intimamus, insinuamus et notificamus ac ad vestram et cu-40 juslibet vestrum et eorum noticias deducimus et deduci volumus

per presentes, ne de premissis ignorantiam aliquam pretendere valeatis aut valeant seu quomodolibet allegare. In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium premissorum presentes nostras litteras exinde fieri nostrique sigilli jussimus et fecimus 5 appensione communiri. Lecta, lata et in scriptis promulgata fuit hec presens 10 nostra sentencia sive ordinatio per nos Fritzlarie in curia nostre solite residentie, nobis inibi mane hora audientie causarum consueta ad jura reddenda et causas audiendas pro tribunali sedentibus, sub anno a nativitate Domini millesimo quandringentesimo octuagesimo quarto, die vero Mercurii decima quinta mensis decembris.

Herbordus Steinmetz notarius.

[Unter dem texte von underer hand:] Executum est presens mandatum per me Johannem Sponsi plebanum veteris opidi Cassel domisinica infra octavam Nativitatis Christi, quod protestor manu propria.

Orig.-perg. in K. Siegel wie in urk, nr. 529. Auf der rückseite von gleichzeitiger hand: "Littera inmissionis in possessionem vigore arresti".

- 1) orig. ,enmunitatem'. 2) orig. ,reportavit'. 3) hier dürfte etwa presumat' zu ergänzen sein. 4) überflüssiges abkürzungszeichen über ,ue'. 205) im bruche durch riss zerstört. 6) vor ,dicere' wird ,si quid' einzuschieben sein. 7) orig. alligandum'. 8) orig. ,contumatiam'. 9) orig. ,promulgendam'.
- 533. Canonicus Johannes Hund zu Fritzlar befiehlt den plebanen zu Kaufungen, Immenhausen und Cassel, in ihren kirchen die wieder-25 aufhebung der von dem vicar Johannes Scherer zu Kaufungen erschlichenen lossprechung vom banne, die verschärfte excommunication gegen denselben, sowie die androhung des interdictes für alle orte, in denen der genannte sich aufhalte, zu verkündigen.

1484 december 15, b.

[J]ohannes Huntd ecclesie sancti Petri Fritzlariensis Maguntine diocesis canonicus, per terminos prepositurarum ejusdem 1184 sancti Petri Fritzlariensis ac beate Marie virginis Geysmariensis dec. 15. b. dicte diocesis ecclesiarum commissarius statutorumque provincialium executor ac clericorum et laycorum delinquentium corrector 35 a reverendissimo in Christo patre et domino nostro domino Dei et apostolice sedis gratia archiepiscopo Maguntino specialiter deputatus plebanis in Kouffungen, Ymmenhusen et Cassel ceterisque plebanis, viceplebanis, vicariis perpetuis, altaristis, cappellanis curatis et non curatis, presbiteris, clericis, notariis et tabellionibus 40 publicis quibuscumque per nostram jurisdictionem constitutis et

Daniel by Google

vestrum cuilibet in solidum, ad quem vel quos presentes nostre littere pervenerint, salutem in Domino et presentibus fidem adhibere indubiam ac mandatis nostris hujusmodi firmiter obedire. Noveritis, quod in causa et causis inter venerabiles et generosas dominas abbatissam, prepositissam et custodissam regalis ecclesie 5 sancte crucis Kouffungensis Maguntine diocesis actrices ex una et honorabilem dominum Johannem Scherer vicarium dicte ecclesie sancte crucis Kouffungensis reum ex adverso principalem partibus ex altera coram nobis vertentibus idem dominus Johannes Scherer ad instanciam dictarum dominarum actricum pro 10 re 1) judicata excommunicatus et adeo aggravatus extiterat. quod Christi fidelium communio ipsi penitus esset interdicta. Et deinde venerabilium et generosarum dominarum actricum prefatarum assensum absolvendi se habere suis fictis machinacionibus ostendit2) ac per suas sinistras informaciones quandam absolucionis 15 ad mensis spacium relaxacionem sive "Tollimus" a nobis reportavit. Quare nos melius informati ad instanciam et requestam providi viri Theoderici Zan dictarum dominarum actricum legitimi procuratoris prefatum dominum Johannem Scherer ex adverso principalem omnesque alios et singulos sua communiter vel 20 divisim interesse putantes ejusque procuratores, si qui essent, pro eodem ad videndum et audiendum dictam absolucionem sive "Tollimus" revocari et cassari ipsumque in pristinas excommunicacionis et aggravacionis sentencias reintrudi 3) et se et dicte excommunicacionis et aggravacionis sentencias et processus in scriptis reaggra-25 vari litterasque reaggravatorias atque cessacionis divinorum desuper oportunas in forma solita et consueta decerni et concedi vel dicendum et causam, si quam habeant racionabilem, quare premissa fieri non debeant, allegandum per certas nostras litteras citatorias in tabulis ecclesie sancti Petri Fritzlariensis predicte, 30 in quibus execuciones litterarum et processuum nostrorum exequi consueverunt, citari fecimus et mandavimus in et ad certum terminum peremptorium competentem, videlicet dies et horas infrascriptas. Quibus quidem die et hora advenientibus comparuit judicialiter coram nobis prefatus Theodericus Zan procurator et 35 nomine, quo supra, procuratorio et pretactas litteras citatorias in tabulis antedictis, ut moris est, executas facto representavit citatorumque in eisdem contentorum non comparentium contumaciam accusavit. Ipsoque per nos contumace reputato nos in eius contumaciam, et quia consensum absolvendi partis adverse minime 40 comperimus affuisse, relaxacionem absolucionis sive "Tollimus"

predictam revocavimus et cassavimus, revocamus et cassamus insumque dominum Johannem Scherer in pristinas nostras excommunicacionis et aggravacionis sentencias reintrudendum duximus atque reintrudimus. Attendentes insuper, quod perversorum audacia 4) 5 presumptive exigit, ut una pena non contenti forcioribus arceantur penis, ne forte fides illorum ledatur, qui semper obedientiam debitam suis superioribus impenderunt, auctoritate nostra ordinaria hujusmodi dictos nostros processus ob inobedienciam et rebellionem dicti domini Johannis Scherer reaggravavimus et re-10 aggravamus per presentes. Que omnia et singula vobis omnibus et singulis supradictis intimamus et notificamus ac ad vestras et cujuslibet vestrum noticias deducimus et deduci volumus per presentes vobisque nichilominus mandamus, quatinus omnes et singulos Christi fideles utriusque sexus homines monestis et requi-15 ratis, quos et nos presentium tenore sic requirimus et monemus 5) et iniungimus 6) sub excommunicacionis pena, quam in quemlibet contrafacientem ferimus hiis scriptis et precipue familiaribus et servitoribus prefati domini Johannis excommunicati, aggravati, denunciati et reaggravati, quod infra sex dierum spatium post 20 requisitionem vestram hujusmodi immediate sequentium, quorum duos pro primo, duos pro secundo et reliquos duos dies pro tercio et peremptorio termino prefigimus?) eisdem, ipsi familiares a familiaritate et servitio ceterique Christi fideles a communione dicti domini Johannis Scherer reaggravati omnino desistant 8) nec 25 cum eodem serviendo, famulando, loquendo, stando, sedendo, salutando, hospitando, comedendo, bibendo, coquendo, cibum, potum, ignem aut alia quecumque vite sue necessaria quomodolibet ministrando aut 9) alio quovis humanitatis solatio in aliquo participare presumant. Quod si contrarium fecerint seu aliquis fe-30 cerit, nos in eos et quemlibet contrafacientem exnunc prout extunc et extunc prout exnunc in hiis scriptis et etiam promulgamus vobis et cuilibet vestrum sub dicta excommunicacionis pena districte precipiendo mandamus, quatinus prefatos Christi fideles, qui cum dicto domino Johanne rebelliter 10) participaverint 11), sin-35 gulis diebus dominicis et festivis in vestris ecclesiis 12) infra divinorum solempnia excommunicatos publice nuncietis et ab aliis denunciari et ab omnibus Christi fidelibus arcius evitari faciatis, cessantes 13) insuper et cessari faciatis in vestris ecclesiis et parrochiis ac earundem terminis et limitibus, quamdiu dictus dominus 40 Johannes Scherer excommunicatus, aggravatus, denunciatus et reaggravatus presens fuerit, moram traxerit, domicilium habuerit,

visus seu auditus fuerit, penitus ab officiis divinorum tamdiu, donec et quousque a nobis habueritis in mandatis. Absolucionem vero omnium et singulorum, qui prefatas nostras excommunicacionis sentencias aut aliquam earum incurrerint quoquomodo, nobis vel superiori nostro tantummodo reservamus. In quorum 5 omnium et siugulorum premissorum fidem et testimonium presentes nostras litteras exinde fieri nostrique sigilli jussimus et fecimus appensione communiri. Datum anno Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo quarto, die vero Mercurii decima quinta mensis decembris.

Herbordus Steinmetz notarius.

[Unter dem texte von anderer hand:] Executum est presens

mandatum per me Johannem Sponsi plebanum veteris opidi Cassel dominica infra octavam Nativitatis Christi, quod protestor.

Orig.-perg. in K., gleiche handschrift wie urk. nr. 592. Siegel wie in 15 urk. nr. 529. Auf der rückseite von gleichzeitiger hand: "Littera reaggravationie" 14), sowie von hand 16. jahrh.: "Revocatio absolutionis Joannis Scherer vicarii".

2) orig. ,ostendidit'. 3) ,reintrudere' wieder hinein- orig. ,eo'. 4) orig. ,audatia'. 5) ,one' auf rasur. stossen (s. Forcellini). injungemus'. 7) über ,prefigimus' 8, urk. nr. 527 n. 7. 8) orig. .desistanti'. 9) im orig, hat das wort durch verlängerung des ersten u-striches das aussehen 10) orig. ,rebellir' mit abkürzungszeichen am r. wie alit' erhalten. partisi paverint'. 12) das im orig, folgende ,publice nuncietis' muss, weil gleich darauf wiederholt, hier wegfallen. 13) orig. ,censantes'. 14) ,ionis' 25 durch tintenflecken verdeckt.

534. Das stift Kaufungen veräussert an Hermann Hanisch 1), bürger zu Cassel, 2 malter fruchtzins aus gütern zu Lay für 50 goldgulden. Der kaufbrief ist wieder gelöst.

1101

1484.

30

1184. Reg. aus "Extrakt Kaufunger briefe" (fol. 22 f., nr. 97) in M., oberer stockhaussaal 5706. Das regest ist unter "Lay" eingereiht und bemerkt: "Siegel abgefallen".

1) wird wohl ,Harnisch' heissen müssen (s. Gundlach Das Casseler bürgerbuch).

535. Die brüder Hans und Heinrich von Erffa belehnen Hans von 35 Boyneburg, amtmann zu Schmalkalden, mit ihrer fischweide zu Herleshausen.

1485 januar 17.

1485 Wir Hans unde Heinrich von Erffa<sup>1</sup>) gebruder bekennen jan. 17. vor uns unde unßer rechten erben unde thun kunt allermen-40 lichen, das wir Hanse von Boneborg Hermans son, amptman czu

Smalkalden, unde sin rechten libeßerben lihen unßer fisweide czu Herlßhussen an der Wer<sup>2</sup>) gelegen mit irer czugehorunge, ßo dy unßer eldervater uff unßern vater gebracht hat unde wir vort innegehabt han biß uff dissen tag, dem vorgenanten Hanse unde 5 synen erben vorlassen unde uffgetragen han, vorlassen ime dy ouch keynwertiglich in unde met crafft disses briffes. Bo das Hans met sollichem wasser thu 3) unde mag alß met andern synen guttern sundern unser unde allermenliches insage. Unde des czu evner sicherheit so geben wir dissen briff vorsegelt met unßer 10 beider angehangen inges, vor uns unde unßer 4) beider erben. Datum anno Domini mcccco. lxxxv., uff sante 5) Anto[n]yus tag.

Orig.-perg. in K. Beide siegel abgefallen.

1) Diese von Erffaschen brüder scheinen enkel des in urk. nr. 440 genannten Hans gewesen zu sein (nach gleicher mittheilung, wie dort angegeben). 153) am u hängt zwar das gewöhnliche abkürzungszeichen für n; da 'thun' aber zu ,mag' nicht passt, so habe ich das zeichen unbeachtet gelassen. er' noch ein abkürzungszeichen für er'. 5) orig. "santa",

536. Canonicus Johannes Hund zu Fritzlar erneuert den befehl an die plebane zu Cassel, Immenhausen und Kaufungen, das stift Kau-20 fungen in güter und habe des beneficiaten Johannes Scherer daselbst einzuweisen.

Fritzlar 1485 [kurz vor januar 30.]

[J]ohannes Hundt ecclesie sancti Petri Friczlariensis Ma- 1185 guntine diocesis canonicus, per terminos prepositurarum ejusdem jan. 30.] 25 sancti Petri Friczlariensis ac beate Marie virginis Geißmariensis dicte diocesis ecclesiarum commissarius statutorumque provincialium executor ac clericorum et laycorum delinquencium corrector a reverendissimo in Christo patre et domino nostro domino Dei et apostolice sedis gracia archiepiscopo Maguntino specialiter de-30 putatus plebanis in Cassel, Ymmenhußen, Kouffungen ceterisque plebanis, viceplebanis, presbiteris, clericis, notariis et tabellionibus publicis quibuscumque per nostram jurisdictionem ubilibet constitutis et vestrum cuilibet in solidum, ad quem vel ad quos presentes nostre littere pervenerint, et presertim pedellis nostris dicte 35 nostre commissarie salutem in Domino et mandatis nostris hujusmodi, ymmo verius reverendissimi domini nostri domini Maguntini firmiter obedire. Noveritis, quod pridem pro parte venerabilium et generosarum dominarum abbatisse, prepositisse et custodisse regalis ecclesie sancte crucis Kouffungensis dicte diocesis 40 nobis non sine querela exposito, quod, licet ipse domine dudum

contra quendam honorabilem dominum Johannem Scherrer beneficiatum dicte ecclesie sancte crucis de et super quadam domo et area rebusque aliis in actis hujusmodi cause expressis coram nobis litigando sentenciam reportaverint¹) diffinitivam, que nulla provocacione suspensa in rem transsivit judicatam, et subsequen- 5 ter litteris executorialibus desuper decretis, emissis et in partibus executis et insuper servatis servandis, dicto domino Johanne Scherrer penas excommunicacionis ac sentencias et censuras in eisdem litteris executorialibus contentas ob non paricionem dampnabiliter incidisse sentencialiter declarato2), prout et quemadmo-10 dum hec et alia in actis hujusmodi cause et dictis executorialibus litteris plenius continentur, nichilominus tamen dictus dominus Johannes Scherrer conatus effugere et illudere hujusmodi sentencias, penas et censuras et se diverte[re] 3) a diocesi Maguntina ad alias partes, loca et dioceses ac bona sua mobilia et immobilia 15 ac certas possessiones eteres suas in fraudem ipsarum dominarum abbatisse, prepositisse et custodisse distrahere, vendere et alienare presumpsit et presumvt [!] in earum prejudicium non modicum. dampnum et jacturam intollerabilem. Unde nos, recepta 4) de et super premissis, quantum sufficiebat, informacione diligenti, auc-20 toritate nostra ordinaria omnia et singula bona mobilia et immobilia atque res quaslibet ipsius domini Johannis Scherrer, quibuscumque nominibus censeantur et penes quoscumque et ubicumque inventa et reperte fuerint, per certas nostras litteras sub formidalibus penis arrestamus et arrestari fecimus et mandavi-25 mus illasque et illa in firmum et artum arrestum poni fecimus, tamdiu, donec et quousque hujusmodi arresti negocium per nos in justicia decisum esset atque discussum. Et insuper in negocio et causa hujusmodi arresti rite et legitime procedentes servatis ad hec servandis ac cognitis hujusmodi negocii meritis sentenciam 30 sive ordinacionem nostram in scriptis tulimus et promulgavimus in hunc, qui sequitur, modum: Inmittimus venerabiles atque generosas dominas abbatissam, prepositissam et custodissam ex primo decreto in possessionem bonorum et rerum arrestatorum predictorum pro modo debiti liquidati, cumque eadem nostra sentencia 35 sive ordinacio nulla provocacione suspensa in rem transsivit judicatam, nos ad instanciam et requestam providi viri Theoderici Czan predictarum dominarum abbatisse, prepositisse et custodisse principalium in hac causa procuratoris, de cujus procuracionis mandato in actis hujusmodi cause legitima exstat facta fides, in 40 execucionis negocio procedentis prenominatum dominum Johan-

nem Scherrer ex adverso principalem omnesque alios et singulos sua communiter vel divisim interesse putantes eorumque procuratores, si qui sint, pro eisdem ad videndum et audiendum preinsertam sentenciam sive ordinacionem nostram hujusmodi, que, ut 5 prefertur, nulla provocacione suspensa in rem transivit judicatam, per nos exegui et execucioni debite demandari litterasque executoriales cum aggravacione 5), reaggravacione et interdicto desuper in forma debita decerni et concedi vel dicendum et causam, si quam haberent racionabilem, quare premissa fieri non deberent, 10 allegandum per certas nostras litteras in tabulis ecclesie Friczlariensis juxta priorem certificacionem citari fecimus et mandamus in et ad certum peremptorium terminum competentem, videlicet diem et horam infrascriptas. Quibns die et hora advenientibus comparuit judicialiter coram nobis prefatus Theodericus Czan pro-15 curator et eo, quo supra, nomine procuratorio et proxime dictas litteras citatorias in tabulis executas antedictis facto representavit citatorumque in eisdem contentorum non com[parentium] 6) contumaciam accusavit ipsosque contumaces reputari et in eorum contumaciam preinsertam sentenciam seu ordinacionem nostram 20 exequi et execucioni debite demandari litterasque executoriales desnper in forma solita et consueta decerni et concedi per nos debita cum instancia peciit et postulavit. Nos tunc judices prefati dictos citatos non comparentes licet sufficienter expectatos reputavimus merito, pront erant, exigente justicia contumaces. 25 Et in eorum contumaciam attendentes postulacionem hujusmodi fore justam et consonam racioni quodque parum prodesset sentencias ferre, nisi debite execucioni demandarentur 7), idcirco auctoritate nostra ordinaria vos omnes et singulos supradictos, quibus presentes nostre littere diriguntur, requirimus et monemus primo, 30 secundo, tercio et peremptorie vobisque nichilominus et cuilibet vestrum in virtute sancte obediencie et sub excommunicacionis pena trium tamen dierum canonica monicione premissa firmiter et districte precipiendo mandamus, quatinus accedentes, quo et ubi propterea fuerit accedendum, prudentes et circumspectos et 35 honorabiles viros dominos 8) plebanos, viceplebanos et cappellanos in Esschinstruyt, Helße, Heligenrode, Volmerßhußen, Crumbach et Walberg, providos et nobiles viros scultetum, scabinos et justiciarios, consules et proconsules 9) opidorum, villarum et locorum et districtorum, in et sub quibus dicta bona et res arrestata sita 40 sunt, presertim in Cassel, Ymmenhußen, Kouffungen, Heylgenrode et quorumcumque aliorum locorum publice et diligenter moneatis et requiratis, quos et nos eciam tenore presencium sic requirimus et monemus, quatinus infra terminum sex dierum hujusmodi vestram monicionem inmediate sequencium, quorum sex dierum duos pro 10) primo, duos pro secundo et reliquos duos dies sibi pro tercio et peremptorio termino ac canonica monicione 5 prefigimus 11) et assignamus eisdem, venerabiles et generosas dominas abbatissam, prepositissam et custodissam prefatas principales vel ejus procuratores suarum nomine in et ad corporalem, realem et actualem possessionem omnium et singulorum bonorum et rerum dicti domini Johannis Scherrer per nos, ut premittitur, 10 arrestatorum pro modo debiti liquidati causa rei servande seu custodie inmittant, ponant, prout tenentur, et inducant ac poni, inmitti et induci faciant et procurent realiter et cum effectu. Alioquin dicto termino lapso nos dictos scultetum, scabinos, consules, proconsules et justiciarios monitos, ipsorum exigente con-15 tumacia, exnunc prout extunc et extunc prout exnunc excommunicamus per presentes. Et, si dicti plebani, scultetus, scabini, justiciarii, consules et proconsules dictas excommunicacionis sentencias per quatuor dies dictos sex dies inmediate sequentes sustinuerint et parere non curaverint, extunc eos et quemlibet eorum 20 singulis diebus dominicis et festivis, postquam pro parte dictarum dominarum abbatisse, prepositisse et custodisse principalium desuper requisiti fueritis, accensis candelis et pulsatis campanis excommunicatos publice nuncietis ipsosque et quemlibet eorum ut tales vitetis et ab omnibus Christi fidelibus arcius evitari faciatis 25 et procuretis tamdiu, donec et quousque dicti moniti et excommunicati mandatis nostris paruerint aut aliud a nobis desuper receperitis 12) in mandatis. Si vero dicti plebani, scultetus, scabini, justiciarii, consules et proconsules moniti dictas excommunicacionis sentencias per alios quatuor dies proxime dictos quatuor dies 3) inmediate sequentes animis, quod absit, induratis pertinaciter sustinuerint et parere non curaverint, extunc mandamus, quatinus dictos monitos excommunicatos ut prius excommunicatos publice nuncietis inhibentes quoque omnibus et singulis vestris parrochianis, ne quis dictis plebanis, sculteto, scabinis, justiciariis, consulibus et 35 proconsulibus monitis et excommunicatis emendo, vendendo, molendo, pistando, sal, aquam, ignem, cibum vel potum ministrando aut aliquo alio communionis genere, verbo vel facto quovismodo temere participet 18), alioquin contrarium facientes minoris excommunicacionis sentencias incidisse publice nuncietis. Verum si 40 prefati excommunicati, aggravati et reaggravati per alios quatuor

dies dictos octo dies inmediate sequentes premissa omnia et singula animis, quod absit, sustinuerint induratis Pharaonis duriciam imitando ad modum aspidum sordidarum 14) aures suas obduraucium, ne voces audiant incantaucium, mandamus vobis modo et 5 forma premissis et sub dictis penis et sentenciis, quatinus extunc in presencia dictorum excommunicatorum, denunciatorum, aggravatorum et reaggravatorum et quamdiu in vestris ecclesiis aut eorum terminis presentes fuerint, moram traxerint, domicilium sive receptaculum habuerint, cessetis et cessari faciatis ab officiis 10 penitus divinorum, Absolucionem vero omnium et singulorum, qui prefatas nostras seutencias aut quamlibet earum incurrerint 15) quoquomodo, nobis vel superiori nostro tantummodo reservamus. In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium premissorum presentes nostras litteras exinde fieri nostrique sigilli jus-15 simus et fecimus appensione communiri. Acta sunt hec Friczlarie in curia solite nostre residencie in loco nostro, in quo jura reddi solent, nobis inibi hor[a audientie] 16) et causarum consueta ad jura reddenda et causas audiendas pro tribunali sedeutibus, sub anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo 20 quinto, indictione tercia, die vero . . . . . . 17).

Herbordus Steinmetz notarius subscripsit.

[Unter dem umgelegten rande von anderer hand:] Executum est preseus mandatum dominica in Septuagesima per me Wernherum Gronenberg capellanum ibidem.

1485 jan. 30.

- 25 Orig.-perg. in K., an mehreren stellen durchlöchert. Siegel wie in urk. nr. 529, untere hälfte fehlt. Anf der rückseite von hand 16, jahrh.: ,Arrestation Johan Scherers güter et inmissio in corum bonorum 18) ex primo decreto'.
- 1) orig. ,reportavit', 2) aus ursprünglicher endung as' undeutliches o 3) orig. .diverte'. 4) orig. ,recepto'. 5) orig. ,aggravacionem'; 30 auch folgt hier wieder getilgtes ,et'. 6) durch loch zerstört. 7) orig. ,deman-8) ,et honorabiles viros dominos' auf rasur. 9) orig. .procon-10) ,pro' iibergeschrieben. 11) s. urk. nr. 527 n. 7. 12) orig. .recepitis'. 13) orig. ,participant'. 14) orig. ,sordarum', 15) orig. ,incur-16) die eingeklammerte stelle steht im orig, nicht, wiewohl der platz 35 dafür offen gelassen ist. 17) der tag ist im orig, nicht genannt, ergiebt sich aber annuähernd aus dem der execution, 18) zu ergänzen "possessionem",

158 1485.

537. Aebtissin Elisabeth von Waldeck, pröpstin Agnes von Diepholz, küsterin Margarethe von Honstein und die jungfrauen des stiftes Kaufungen verschreiben Hans Bräutigam und dessen ehefrau Katharine zu Lichtenau eine jährliche rente von 11/2 malter frucht aus dem zehnten zu Walburg auf lebenszeit.

1485.

1485.

Wir Elyzabeth von Waldecken von Gots gnaden eptische, Agnes von Dipholt probestin, Margaretha von Honstein custerin und ander gemeinlich die cappittelsjungfrauwen des fryen wertlichn stiffts des heiligen crutzs zeu Kauffungen bekennen vor 10 uns und unser nachkommen in diesem uffen brieve vor alle den. die yn sehin adder horen lesen, das wir umbe nutzes willen des vorgnanten unsers stiffts eins steden, vesten vorkauffs recht und reddelichen vorkaufft habin in und mit crafft dieses brieves Hansen Brudegam und Katherinen siner elichen werthin itzt 15 wonhafftig zenr Lichtenauwe zeu yren zeweyen liben und lebetagin, diewile sie alle zewey lebin ader irer evn besindern an dem leben ist, anderthalb malder fruchte Hescher wehir, halb korn und halb habber, Walbergs maßes jerlicher gulde alle jar gutlich und unvorzeoglich ane alle vorboth, geistlich adder wert-20 lich, zeu bezealende uff Michels tag des heiligen ertzengels nach dato disses brieves uß unsern gudern und zeehinden zeu Walberg vor drißig guder gnemer Rinscher gulden, die sie uns und unserm stiffte an gudem golde nutzlich und wol zeu dancke bezealt habin, und wir solch gelt in nutz und besßerunge unsers stiffts 25 gewant habin, unnd sagin sie der gnanten summe geldes vor uns und unser nachkomen quijd, leddig und lois in diesem brieve ane geverde. Wer es, das es queme, do Got vor sie, hagel. missewas, brandt, ungewitter adder heringewalt, wie das queme ader kommen mochte, das an disser bezealunge gebroch worde 30 ein teil adder alczumale, wilchs jars das were, so sollin und wollin wir yn die vorgnante summe der gulde uß unsern ander gutern adder zeinsen unsers stiffts bezealen [ad]der 1) gebin, zen Walbergk uß unserm spicher zeu wehrn der vorgnanten wehre ane alle unser insage und widderrede. Wer es anch die vor-35 gnantenn keuffere kost adder schaden zeu ermanen nemen von nns der vorgeschriebin gulde mit geistlicher adder wertlicher forderunge, des doch nicht sin sall, den schaden und kost wollen wir yn wedder keren und gelden zen der gulde, so dicke des noit geschee sunder wedderrede. Wan ouch noch dem willen 40

Gots dieser keuffer einer gestorbin were, so sullen die anderthalb malder der obgnanten gulde dem andern gentzlich sin lebetage gefallen und nicht lenger. Wir wollen auch dorch keynerley hinder, fryeheyde, privilegia, gesatzte, geschriebin rechte, die itzt 5 sin adder hirnach von den pobesten, keisern, koningen adder hern, wertlich ader geistlich, gesatzt adder geschriebin mochten werden, nicht behelff suchin noch gebruchen, die uns fromen und den keuffern schaden mochten, in keyne wiß sunder argelist. Wan auch die keuffer von dem lebin todis halbin vorfallen sint, to die Godt friste nach sinem willen, so sal dieser brieff auch alsbalde toit sin und die fruchte vorgeschriebin leddig und lois an uns und unser stifft widderumbe gefallen sal. Alle vorgnanten stucke und artickel disses brives redden und gelobin w[i]r2) vor uns und unser nachkommen stede, veste und unverbrochlichin 15 zeu halden ane alle argelist. Des zeu urkundt und merer sicherheyt habin wir unser epthie und cappittels inges, undin an diesen brieff wissintlich thun hencken, der gegebin ist nach Cristi unsers Herrn geburt vierzeehinhundert und darnach inn dem funff und achzeigsten jare.

- Orig.-perg, in K. Beide siegel abgefallen. Auf der rückseite von hand 16. jahrh.: ,Leibverschreybung Hans Breutigam uber 11/2 malder'.
  - 1) ,ad' durch loch zerstört, 2) i abgeschabt,

538. Burghard von Hundelshausen, amtmann der äbtissin zu Kaufungen, bekennt, derselben 4 gulden bezüglich Andreas Vollands, sowie 25.5 pfund und 1 gulden bezüglich Claus Vollands schuldig zu sein. 1486 februar 21.

Ich Borghart von Hunolßhusen myn gnedigen frauwen von Kouffungen amptman bekenne, daß ich myn gnedigen frauwen febr. 21. schuldig 1) byn 4 gulden von wegen Andrebeß Folandeß 2), dij dann 3) 30 mvn gnedige frauwe dem genanten gutlich unde wol beczalt hatt. Item ich Borghart bekenne ouch, daß ich myn gnedigen frauwen schuldig 1) byn 5 pfund und 1 gulden von wegen Clobeß Folandeß<sup>2</sup>), dy dann<sup>3</sup>) der genante Clobeß myn gnedigen frauwen geben hatt, und sagen mich deß quid, ledeg und 4) loyß solcheß 35 geldeß. In bywessen Johanneß, Angenese, Johanneß Coci scriptoris. Anno Domini mo, eece, lxxxvi., uf dinstag post Valtini,

Summa der czyddeln 231/2 pfund 4 schillinge.

Orig,-pap. (obere hälfte eines ausgeschnittenen zettels) in K,

1) orig. ,schuldigz', 2) wohl in Walburg. 3) orig. ,dam', 4) orig. ,von'. 1486

539. Der official der propstei Fritzlar befiehlt dem plebane zu Kaufungen, die bei der investitur des zum altare der heil. jungfrau Maria daselbst praesentirten priesters Johannes Reimboldi interessirten zum 25. august 1486 vor sein gericht zu Fritzlar zur geltendmachung ihrer ansprüche vorzuladen.

1486 august 15.

1486 aug. 15.

aug. 25.

Officialis prepositure Fritzlariensis plebano in Koiffungen ceterisque requisitis salutem in Domino. Quia venerabilis vir dominus Johannes Reinboldi presbiter ad altare beate Marie virginis situm in ecclesia sancte crucis [in] 1) Koiffungen predicto, per 10 liberam resignacionem venerabilis viri domini Conradi Volghardi novissimi rectoris ejusdem vacans per venerabilem et generosam dominam Agnesam cappellanissam et canonissam predicte ecclesie sancte crucis est nobis presentatus supplicantem nobis, quatinus eundem dominum Johannem presentatum de dicto altari investire 15 et instituere, prout ad nostrum officium spectat, dignaremur, quare mandamus, quatinus de hujusmodi presentacione publice proponatis edictum citantes res interesse putantes, ut feria sexta proxima post festum sancti Bartolomei apostoli coram nobis Fritzlarie mane hora terciarum nostro in judicio compareant ad informan-20 dum nos de suo jure et interesse cum insinuacione, quod, sive comparuerint sive non, nos nichilominus in hujusmodi negocio, prout juris fu[er]it2), procedemus. Reddite litteras sigillatas. Datum anno Domini mº. cecclxxxvi., die xv. augusti, nostro sub sigillo presentibus appenso. 25

Cristoforus Kirchain notarius subscripsit.

Orig.-perg. in K. Siegel wie in nr. 552, jedoch weniger gut erhalten. Auf der rückseite von gleichzeitiger hand; "Ego Johannes Budel altarista ecclesie sancte crucis in Confungen recognosco dominum Joannem Reimboldi proclamatum necnon omnes et singulos interesse putantes citatos <sup>3</sup>) in feriam sextam post 30 diem sancti Bartholomei. Insinuatus est terminus ad 8. diem, si juridica fuerit.

Cristofullus'

An anderer stelle von hand 16. jahrlı. (des amtmanns Ruland zu Kaufungen): "Tregt kein gelt, denn") ein pfaffenprebend".

1) ,in' fehlt im orig. 2) ebenso das abkürzungszeichen für ,er'. 3) orig. 35 anscheinend ,citati'. 4) orig. ,der' mit abkürzungsschleife am letzten buchstaben, also etwa ,deren'; da dieses keinen sinn giebt, halte ich den schriftzug für einen schreibfehler und less ,dem'.

540. Der official der propstei Fritzlar beauftragt den pleban zu Kaufungen und andere, den canonicus Johannes Mühlbach zu Cassel, sachwalter des zum altare der heil, jungfrau Maria zu Kaufungen präsentirten priesters Johannes Reimbold, in den besitz desselben einzuweisen. 5

1486 september 25.

Officialis prepositure Fritzlariensis plebanis, viceplebanis, clericis et notariis publicis in Koiffungen ac alias per preposi- sept. 25. turam predictam constitutis pro presentium execucione requisitis 10 salutem. In termino proclamacionis hodierno per nos pro parte venerabilis domini Johannis Reymboldi presbiteri Maguntini ad altare beate Marie virginis in ecclesia sancte crucis in predicto Koiffungen situm, per liberam resignacionem venerabilis domini Conradi Volghardi novissimi rectoris ejusdem vacans, per vene-15 rabilem et generosam dominam Agnesam capellanissam et canonissam predicte ecclesie sancte crucis presentati emisse nullus comparuit oppositor. Unde honorabilem dominum Johannem 1) Mulbach canonicum Casselensem, procuratorem dicti domini Johannis presentati, procuratorem, de cujus procuracione nobis lu-20 cide constat, ad dictum altare investiendum decernimus et per presentes investimus curam et regimen ejusdem altaris sibi pleno jure committendo mandantes, quatinus dicto domino Johanni investito dicti altaris juriumque et pertinenciarum omnium ejusdem inducatis possessionem corporalem, facientes sibi de ejusdem al-25 taris fructibus et obvencionibus universis integre responderi, adhibitis in premissis debitis solempnitatibus et consuetis. Datum anno Domini mo. cccclxxx. sexto, die xxv. septembris, nostro sub sigillo presentibus appenso.

Christoforus Kirchain notarius subscripsit.

Orig.-perg. in K., verblasste, stellenweise undeutliche schrift. Siegel des 30 officialates zu Fritzlar, zerbrochen und verwischt (beschr. s. urk. nr. 552). Auf der rückseite von hand 16. jahrh.: "Confirmation einer präbende zu unser frauen altar' (und von viel späterer hand hinzugefügt:) ,zu Kauffungen'.

1) orig. "Johannen".

35 541. Aebtissin Elisabeth von Waldeck, pröpstin Agnes von Diepholz und küsterin Margarethe von Honstein zu Kaufungen veräussern ihr haus am markte zu Cassel nebst zubehör an den bürger Kunz Drossel daselbst und seine ehefrau Anna Hesenrades auf lebenszeit,

1489 januar 4.

Wir Elisabet von Waldecken von Gotß gnadin deß fryhin ian. 4.

keyserlichen stifftes des heiligen crutzes zeu Kauffungen ebtisschen, Angnese geborn von Dyffholt probestin, Margarethe geborn von Honstein koesterin bekennen alle semptlich vor uns. unser nochkomen unsers stifftes in dissem uffen versigelten briffe unde thun kunt allen, die dissen briff sehin, horen adir lesen, daz wir 5 eyntrechtlichin, rechtlich und retdelich mit wolbedaichten mode verkauft han und verkeuffen in crafft disses brives deme ersamen Contzen Drossel burger zeu Cassel, Annen Hesenradiß siner elichin husfrauwen unser fryhen husunge mit alle siner zcubehorunge, zcu Cassel an deme margkede gelegen 1), zcu irer beider 10 lybe unde lebetage und nicht lenger. Unde sie sullin unde woilin daz in weislichem noit buehen 2), uffrichtig behalden unde buehen an des gemeltin stifftes schadin unde zeuthunt. Wir habin auch forder den willin behaldin, ab wir mit unsern juncfrawen adir unser juncfrauwen alleyne dar gwemen, wilche tzyt 15 ader wanne, adir unser amptlude, gesinde, unser knechte von unser wegen etzwaß zeu schicken, zeu keuffen adir darselbs waß hoilen sulden, sullin wir mit den unsern unß des huses gebruchin uß und ingeinth deme huse an alle iren schaden. Und so die obgenanten keuffere von todes wegen abgehin werdin, daz Got 20 lange zeum besten verhaldin wille, so sal solliche husunge mit aller zeugehorunge witder loiß unde verletdiget sin deme stiffte an imandes von irer wegen insage ader verhindernisse, davor unß dan die obgenanten keuffere gegebin unde woil zeu dancke betzalt han funff und vertzig guter genemen Rinsche gulden gud 25 von golde, die wir dan in unsern schimbarlichin und merglichin stifftes noit gewant han. Wir sagin sie der betzalunge qwid, ledig und loiß an alles geverde in crafft dissem brive. Wir wullin auch dissen brieff mit allen artickeln vor unde naichgeschrebin gantze, veste, unverbruchen haldin sunder alle geverde, argelliste 30 und nuwe funde hirinn alle ußgescheidin. Des zeu urkunde und sicherheit so han wir Elisabeth von Waldecken von Gots gnaden ebdisschen unser ingesigel mit deß heilgen cruczes sigel an dissen briff gehangen. Datum anno Domini millesimo quadringentesimo octogesimo nono, dominica post Circumcisionis Domini. 35

Datum per copiam per me Johannem Velhabern de Cassel clericum et notarium publicum etc., et concordat cum vero originali de verbo ad verbum, quod protestor manu mea propria.

Cop. vid.-pap. in K. Auf der rückseite von hand der priorin Elisabeth Hake (16. jahrh.): "Copia up unse hues to Cassel, dar itzunt inwont de Lo-40 bersche".

<sup>1)</sup> s. urk. nr. 575 n. 2. 2) bauen.

542. Genannte von Buttlar zu Ziegenberg verpflichten sich bei übernahme des ihnen vom stifte Kaufungen verschriebenen vorwerkes zu Blickershausen zur einhaltung der ihnen laut eingerückter urkunde der äbtissin Elisabeth von Waldeck auferlegten verbindlichkeiten.

1489 märz 24

5

Wir Jorge der eltere, Jorge der jungere und Ostwalt von Butteler genant, zu disßer czyt amptlude unser gnedigen herren märz 24. von Hesßen, zu dem Czegenberge gesselßen, bekennen in disßen unßerm ufen reverßbrieffe vor unß, unßer nachkomen, daz die 10 erwerdige, edele und wolgeborn frauwe Elizabeth von Waldecken eptischen deß keyßerlichen friehen stifftes deß heilgen cruczeß zu Kouffungen unßer gnedige liebe frauwe unß dren vorgemelten umbe sunderlicher gunst und gnade willen vorschriben hait von irem stiffte eyn forwergk, gelegen vor und in Blichkerßhusßen, 15 nach lude evns briffes daruwir 1) gegeben, der dan von worten zu worten lude ist, alß hyrnach folgen ist:

Wir Elizabeth von Waldecken von Gotß gnaden eptischen deß keyßerlichen friehen stifftes deß heilgen cruczeß zu Kouffungen, Angense von Diffhoilt probesteyn, Margarethe von Hon-20 stevn koestervn bekennen alle semptlichen vor unß, unßer nach-[kommen] 2) unß stifftes in disßen uffen versiegelten briffe und thunt kunt allen, die dissen briff seehin, horen adir lessen, daz wir umbe sunderlicher gunst willen evntrechtlichen vorschreben haben in crafft disses briffes unßer frieh forwergk, in und vor 25 Blichershussen gelegen, m[i]t aller siner zugehorunge Jorgen von Butteler dem elter. Jorgen und Ostwalt sinen son zu der driger liebe und leibetage und nicht lenger an alle gewerde 3) uf solche gestalt, daz unß die obgenanten drige von Buteler unß, unßern stiffte und nachkommen alle jar jerlichen darvor geben 30 und bestellen sullen vir 4) malder, halb korn und halb habern, Wecczenhusßer maiß uß und von unßern forwergk uf sancti Michaelis tag nach dato disßes briffes und unß die ken Wicczenhusßen in unßer husß darselbest schicken, und ab sie sfulmig worden in der becczalunge eyn teil adir zumail, deß dan ye nicht 35 sin sal, Bo mogen wir sie dorumbe fordern, wie eß unß gelustet, an alle gewerde 3). Wer eß ouch sache, daß die genanten drieh von Butteler daz sloiß Czevgenbergk nicht under handen behevlden und abgeloist werden, wilge czyt jarß sie abgeleit werden, Bo sal solche vorschribungen widder uf unß, unßer stifft gefallen 40 sin und loieß sin m[i]t aller besserunge unß, unßern stiffte zu

gude, ußgescheiden eczliche dinste mynem gnedigen herren, und [waß] b) en susten eyget in rechte, und ab die gemelten eynen meyger daruf heitten b), ßo sollen wir dem selben sin meistrecht babeigen nach hyrkentnisße. Ouch haben sie unß in guden truwen und globen gereth, sulch forwergk in guten buwe und besßerunge halden und daz nicht laisßen vorwussten sunder alle gewerde, argeleiste, nuwe funde hirin genczlichen ußgescheiden. Und deß zu wairer borkunde ßo geben wir Elizabeth von Waldecken von Gotß gnaden eptischen obgemelt dißen brifft [!] vorsigelit mit nnßern eptigeingesigel, deß wir probesteyn und koe-10 steryn mit hiran gebruchen. Datum sub anno Domini millesimo quadringentesimo octagesimo nono, uf dinstag nach dem sontag Oculi in der wasten b.

Wilchin briff wir gemelten von Butteler geredden und geloeben in guten truwen m[i]t alle sinen puncten stede, veste, 15 unverbrochlichen zu halden und daz forwergk in guten buwe und besßerunge zu halden nach lude deiß briffes, [ßo] <sup>10</sup>) daruwir <sup>1</sup>) gegeben ist, sonder alle gewerde. Dieß alleß zu waren orkunde ßo geben wir disßen briff vorsigelt mit unßern eygen siegel vestlichen unden angehangen, deß wir von Butteler ßo 20 hyran bekennen. Datum et anno, die, ut supra.

Orig.-perg, in K. Siegel abgefallen. Auf der rückseite von hand der priorin Elisabeth Hake (16. jahrh.): "Reverß up dat vorwerck to Blicherßhusen"; darunter von anderer hand 16. jahrh.: "Die von Bottler belangende, anno 1489".

1) orig. ,darwwir<sup>4</sup>. 2) ,kommen<sup>4</sup> fehlt im orig. 3) = geverde. 25 4) orig, ,wir<sup>4</sup>. 5) ,waß<sup>4</sup> fehlt im orig. 6) = hetten; im orig, folgt unnitzes ,sollen<sup>4</sup>. 7) schreibfehler für ,meierrecht<sup>4</sup>? 8) orig. ,waider<sup>4</sup>. 9) = vasten. +10) ,ßo<sup>4</sup> fehlt im orig.

543. Hentze Maden zu Kaufungen und seine ehefrau Godeling veräussern dem altare U. L. F. im chore der stiftskirche daselbst 1 pfund 30 geld jährlichen zinses auf wiederkauf.

1489 november 21.

1489 In Godes namen, amen. Kunt sie allin ludin, dij dissen nov. 21. uffen instrumentesbriff sehin, horen adir lesen, daz in deme jare, als man czalte noch Cristus geburt thusent virhundert jar unde 35 darnach in deme nune unde achczigesten jare, in der achtin czal indictio genant, in dem sesten jare der kronunge dez allirheilligesten in God vatir unde heren hern Innocencii bobestes von gotlicher vorsichtikeit dez achten, an dem eyne unde czwent-

czigesten tage dez mones novembris 1) umbe vesperczijd adir na darbij, in husße unde wonunge myn uffenbar schriber unde in myner unde disser nachgeschreben gezeuge geynwertikeit hait gestandin dii bescheiden Henteze Maden zeu Kouffungen unde 5 Godelingk sin eliche wertin unde han mit eigin frihen willin unde vorbedachtin mode bekant unde bekennen vor sich unde alle ire erbin, daz sve rechtlichen unde redelichin vorkoufft habin unde iczt in dissen brive vorkouffen deme lobelichin unde heiligen altare unser liben frowen, gelegen in deme core zen Kouf-10 fungen, unde eyme iclichin bisitezer unde rectori dez selbin altaris, nemelich evn phunt geldes Ceslichir werunge jerliche gulde alle jar dij gutlichen gebin, bringen unde beczalin uff sancte Martinus tag sunder allin vorczogk, hinder adir schadin, sunderlichin uß evner wesßen unde von czwen ackir landes, gelegin in 15 der Lempersbach nerst der Stockern zeu Kouffungen unde vor unebeswehret sint, vor sesczen phunt, dij her Johan Revmolt itzt besitczer unde evn rector dez selbin altaris den vorkouffern darvor gentzlich unde wol vornoget unde beczalet had. Unde vorkouffer obgenant sagin 2) vor sich unde alle ire erbin den itzit-20 genanten hern Johannen unde alle sine nochkomendin besitczer dez altaris sulcher somme geldes quid, ledig unde loiß, geseit unde segin in crafft disß brives ane geverde. Wer es ouch, daz dij obgemeltin vorkouffer adir ire erbin an der jerlichen gulde sumigk worden, daz doch nicht sin sal, waz mogelichin kost, 25 hinder adir schadin dij egemelten her Johan adir sine nochkomen rectores alsdan daruff geistlich adir wertlichin trugen adir thedin schaden, den sullen unde wollen sij ine gentzlich wider keren sunder insage ane geverde. Doch han dij vorkouffer vor sich unde ire erbin dij macht behaldin, daz sij dij jerlichin gulde 30 mogin wider abelosin mit solichin sesczenden phunde an Ceslicher geldis werunge, wilche czid sij dez gelustet, so doch daz alle versessin czinße erst gutlich vornoget sin sunder insage. Deß nu zeu merer sicherheit han sij mich notarium hirobir geheissin unde gebedin, ine dez zeu machen instrumenta. Bo dicke 35 sich dez noit geborthe. Hirbij sint ouch gewest unde sunderlichin geheisht zeu geczuge dij bescheidin lude Henne Rudolff unde Henne Smed, wonhafttigk zeu Kouffungen. Unde dit yst so geschehin in allen zeiden, so hijvor geschreben sted etc.

(S. N.) Unde ich Johannes Smed clericus von Kouffungen, 40 notarius etc., so alß ich bij dissem bekentniß gewest bin mit den geczugen, gehort, gesehin unde daz so hij mit miner eigen hand,

1490

namen unde merckezeichin geschrebin unde undirtzeichind han in geczugniß der worheit allir vorgeschriebin dinge.

Orig.-perg. in K., fleckig. Auf der rückseite von gleichzeitiger hand: ,1 lbr. geldts zw Ober Kauffungenn'; darunter: ,Beate virginis'.

1) orig. ,novembri'. 2) schreibfehler für habin - geseit? (s. urk, nr. 5 545 n. 2 und nr. 546 n. 4).

544. Hans Steinbach verkauft dem altare der heil, Kunigunde in der stiftskirche zu Kaufungen 1 pfund jährlichen zinses auf wiederkauf. 1490 september 4.

In dem namen Gots, amen. Kunth unde offinbar sie allin 10 sept. 4. luthen, den dissir brieff unde uffin instrument vorkompt, sehin adir horin leßen, wie das in dem jore, so man czailte noch unsirs herren Crist gepurt thusint vierhundirt unde darnoch yn dem nunczigistin jore, am vierdem tage dez herbstmondes, unsirs allirheilgistin in Got vatir unde hern hern Innocencii von gotlichir 15 vorsichtikeit pobistes dez achtin siner heilgin cronunge dez sestin joris, in der subinde czail der Romer, die men nennet indicien, sint vor mich uffinbar notarien unde geczugin hirnach geschrebin kommen Hans Steynbach unde hait vor sich unde vor alle syne rechtin erbin bekant mit czitlichir guter vorbe-20 trachtunge unde furtir mit fryen willin recht unde reddelich vorkoufft unde geinwurticlich vorkoufft mit crafft diessis brieffis unde instrumenttes eyn phunt geldes Cassilichir werunge, so dan eyn phunt geldis geneme ist ym lant zcu Hessen, fallinde unde dynen uff dem heilgin altar sante Konnegundis zeum heilgin 25 crucze zeu Couffungin eym yclichim prister, der solchim altar besorgit mit gotisdinesten, mesße dar zu hailtin. Unde solche phundt geldis sail alle jor gefallin uff die heilgin phingistin, davor ich Hans vor mich unde alle myn erbin ynsecze zeu eym undirphande mynen garten gensijt der Loßmoelen bie der Lin-30 demenschin unde stossit uff die andir sitem uff die gosse, davor mir dan verandelogit habin her Johann iczunt pherner zeu Helse. der iczunt eyn recht besiczir ist des obgenantin altars, czehin phundt geldis der obgerurtir werunge, unde ich solche czehin phundt an mynen schimbarlichin notz unde noitdurfft gekart 35 unde gewan han unde sagin sie solchir czehin phundt quidt, ledigk unde loiß. Unde der obgenante Hans hait vor mir unde geczugin hirnoch geschrebin vor sich, alle syne rechtin erbin gereth, solche czinße alle jor gutlichen beczalin uff den genantin

phingistagk an allin intragk unde vorsumenis, an alle iren schaden, unde ßo sie etwaz schadens daruff theden, die zinße zu irmanen, solte unde woilte ich unde myn erbin gutlich beczalen an allin iren schadin. Ouch hait der obgeschrebin Hans vor 5 sich unde sin erbin die gnade unde willin hirinne behailtin, wilch zijt adir wan her kommit mit ezehin phunt vor den phingistin unde begert die abelosunge, sollin die besiczer dez altars nicht vorsagin adir weigern yn keynerley wiß, sofern das alle vorsessin unde irschenen czinse zuvorn im beczalt sin, unde ab sie 10 etwaz schadens daruf gethan hettin, die zinße czu irmanen, soltin sie glich engeltin mit der houbsomme. Alle argelist unde nuwe funde sollin hirinne ußgeslossin sii unde also dann sail ditz instrumentte machtloiß sin. Czu orkunde unde merrer sichirheit hait mich Hans vor sich unde alle syne rechtin erbin geheischt, 15 gebeden unde vormant als vor evn uffinbar notarien, diessin kouff unde vorkouff in zeu schribin unde zeu machin evn adir mehir. ab iz noit wurde, instrumentt. Hirbie unde ubir sint geheischt unde gebedin zu geczuge die wirdigin her Curt Henkiß, her Peter Selheym pristere Menczer bisthums. Unde ist geschen ym 20 monde, jore, tage, als vorgeschrebin stet. Unde die geczugk sint besondirlich hiebie geheischt unde gebedin.

(S. N.) Unde ich Siffirt Hympe von keisirlichir macht unde gewalt eyn offinbar notarius, als ich bie diessin kouff unde vorkouff mit sampt der geczuge vorgeschr. bin gewest unde die 25 dingk also gesehin unde gehort han unde die βο volliubrocht sint, han ich die βο beschrebin unde yn ditz uffin instrumentt gesaczt, beczeichint mit mym gewontlichim mergkczeichin unde namen, also ich geheischt unde gebedin bin darubir zcu eym beczugniβ der worheit.

Orig.-perg. in K. Auf der rückseite von hand 16. jahrh.: ,Kunegundis, 1 lb, gelds'.

545. Spies Hentze zu Kaufungen und seine ehefrau Gertrud veräussern dem altare U. L. F. in der stiftskirche daselbst 1½ pfund geld jährlichen zinses auf wiederkauf.

35

1490 october 25. a.

In Godes namen, amen. Kunt sie allin ludin, dij disßen 1490 instrumentesbriff sehin, horen adir lesßen, daz in dem jare, alzo oct. 25. a. man czalte nach Cristus geburt thusent vierhundert jar unde darnach in dem nunczigesten jare, in der sobin czal indictio ge-40 nant, in dem sobende jare der kronunge des allerheiligesten in

Godt vatter unde herren hern Innocencii babistes von gotlicher vorsichtikeit deß achtin, am dem funffe unde czwentzigesten tage deß mones octobris 1) umbe vesperczidt ader na darbii, in husße unde wonunge myn offinbar schriber unde in miner unde disßer nochgeschreben geczuge geinwertikeit hait gestanden die be- 5 scheidin Spiis Hencz zeu Kouffungen unde Gerdruth sine eliche husfrowe unde mit eigin frigen willen unde vorbedachten mode bekant unde bekennen vor sich unde alle ire erbin, daß sij rechtlichin unde redelichin vorkoufft habin unde iczt in dissin brive vorkouffen dem lobelichin unde heiligen altare unßer liben frowen 10 in der kirchin zeu Kouffungen unde eyme icclichen besitezer unde rectori dez selbin altaris nemlich anderthalb phunt geldes Cesslicher werunge jerlicher gulde, alle jar dij gutlichin gebin, bringen unde beczallin uff Michaelistag sunder allin vorczog, hinder ader schadin, sunderlichin uß irem eigen husße unde hobe 15 mit aller zeubehorunge, gelegen zeu Kouffungen zeusßen Kersten Kutcze unde Henczen Barbin, unde uß irer wesßen, gelegin darselberst czusßen den pharnwesßen bij der Ren alßo genant, vor vier unde zwentezie phunt, dij her Johan Reymolt itezt besitezer unde rector deß selbin altaris den vorkouffern darvor gentezlich 20 unde wol vornoget unde beczalt hadt. Unde dij vorkouffer obgenant sagin 2) vor sich unde alle ire erbin den icztgenanten her Johannen unde alle sine nochkomendin besitezer deß altaris sulcher somen geldes quid, ledig unde los, geseit unde sagen in crafft disses brives ane geverde. Wer es ouch, das dij obge-25 meltin vorkouffer adir ire erbin an der jerlichen gulde sumig worden, daß doch nicht sin sal, waß mogelich kost, hinder adir schadin dij egemelten her Johan adir sine nochkomen rectores alsdan daruff geistlich adir wertlichin trugen adir teden, den sullin unde wullin sij ine gentezlichen widderkeren sunder insage 30 ane geverde. Doch han dij vorkouffer vor sich unde ire erbin dij macht behaldin, daß sij dij jerlichin gulde mogen widder abelosßen mit solichin vier unde czwentczig phunt geldes Cesslicher werunge, wielche czydt sij deß gelustet, so doch daz alle versessin czinsße erst gentzlich vornoget sin sunder insage. Deß 35 nu zcu 3) merer sicherheit han sij mich notarium hijrobir geheissin unde gebedin, in deß zeu machin instrumenta, Bo decke sich deß noit geborthe. Hijrbij sint ouch gewest unde sunderlichin geheisht zeu geezuge dij bescheidin lude Eckel Reymolt unde Kersten Kutcz wonhafftig zeu Kouffungen. Unde dit ist ßo ge-40 schehin in allen czidin, so hij vorgeschrebin sted.

(S. N.) Unde ich Johannes Smed clericus zeu Kouffungen, notarius etc., ßo alßo ich bij disßem bekenteniß gewest bin mit den geczugen, gehort, gesehin unde daß ßo hij mit miner eigen hant, namen unde merckeczeichin geschrebin unde underczechind 5 han in geczugniße der worheit aller vorgeschrebin dinge.

Orig.-perg. in K., sehr verblasste, stellenweise fast erloschene schrift. Auf der rückseite: ,Beate virginis'.

10546. Spies Hentze, seine ehefrau Gertrud und andere genannte zu Kaufungen und Eschenstruth veräussern dem altare U. L. F. in der stiftskirche zu Kaufungen 1½ pfund geld jährlichen zinses auf wiederkauf.

1490 october 25. b.

In Godes namen, amen. Kunt sij allin luden, dij dissen in-15 strumentesbriff sehin, horen adir lessen, daz in dem jare, alzo oct. 25. b. man czalte noch Cristus geburt tusent vierhundert jar unde darnoch in dem nu[n]czigesten jar, in der achtin czal indictio genant, in dem sobende jare der kronunge deß allerheilligesten in God 20 vater unde herren hern Innocencii bobistes von gotlicher vorsichtikeit deß achtin, an dem funffe unde czwentzigesten tage des mones octobris 1) umbe vesperczit adir na darbii, in husße unde wonunge myner uffenbar scriber unde in miner unde disßer nachgescreben geczuge geinwesrltikeit han gestanden dij bescheiden 25 Spiis Hencze unde Gerdruth sine eliche husfrowe unde Hencze Barben unde Katherina sin tochter wonhafftigk zeu Kouffungen unde Hans Breydenbach unde Barbera sin eliche husfrolwe wonhafftigk zeu der Esßenstrut unde mit eigen frihen willen unde vorbedachten mode bekant unde bekennen vor sich unde alle 30 ire erbin, daß sij rechtlichin unde redelichin vorkoufft habin, unde (Hencze Barbe unde Hans Breidenbach sin eydamsluthe unde [Ba]rb[er]a sin [husfrowe] be[wi]llgen . . . 2) in dissin briffe dem ergenanten Spijs Henczen unde siner husfrowen ergenant zc[u] vorkouffen) itcz in dissim briffe vorkouffen dem lobelichen unde heilligen altare unsser 35 liben frowen in der kirchin zeu Kouffungen unde eyme iclichin besitzer unde rectore deß selbin altares nemelich anderthalb phunt geldes Ceslicher werunge jerlicher gulde, alle jar dij gutlichin gebin, bringin unde beczallin uff Michaelis tag sunder allen vorczog, hinder ader schadin, sunderlichin uß irem eigen husße unde 40 hobe mit aller czubehorunge, gelegin zcu Kouffungen zussen

Kersten Kucze uff evner siden unde Henczen Barben uff der ander siden, unde usß erer wesßen, gelegin darselberst czusßen den pharnwessen bij der Ren alße genant, darumbe dan Hencze Barbe unde sine kinder bewillget han vor seß gulden, dij her Johan Revmolt itezt besitezer unde evn rector deß selbin altaris 5 den vorkouffer darvor gentezlich unde wol vornoget unde beczallet had. Unde dij vorkouffer obgenant sagin 3) vor sich unde alle ire erbin den itezgenanten her Johannen unde alle sine nochkomendin besitezer deß altaris sulcher ßomen geldes quid, ledig unde loß, geseit unde sagin in crafft disßes briffes ane geverde. 10 Wer es ouch, daß dij obgemeltin vorkouffer adir ire erbin an der jerlichin gulde sumigk worde, deß doch nicht sin sal, waß mogelich kost, hinder adir schadin dij egemelte her Johan adir sine nachkomen rectores alsdan daruff geistlich adir wertlichin trugen adir theden, den sullin unde willin sij inen gentezlichin 15 widerkeren sunder insage ane geverde. Doch han dij vorkouffer vor sich unde iren erbin dij macht behaldin, daß sij dij jerlichin gulde mogen wider abelossen mit sulchin seß guldin an golde adir Cesslicher werunge, wilche czid sij deß gelustet, so doch daz alle vorsessen zinsse erst gentzlich vornoget sin sunder in-20 sage. Deß nu zeu merer sicherheit han sii mich notarium hirobir geheisschin unde gebedin, in deß zeu machin instrumenta, so digke sich deß not geborthe. Hijrbij sint ouch gewest unde sunderlichin geheisht zeu geczuge dij bescheiden lude Eckel Revmolt unde Kersten Kutcz wonhafftigk zeu Kouffungen. Unde 25 dijt ist so geschen in allen cziden, so hijvor gescreben stet.

(S. N.) Unde ich Johannes Fabri clericus zeu Kouffungen, notarius etc., so alß ich bij disßem bekenteniß gewest bin mit den geczugen, gehort, gesehin unde daß so hij mit myner eigen hand, name unde merckeczeichin gescribin unde underczeichind 30 han in geczugniß der worheit aller vorgescrebin dinge.

Orig.-perg. in K., in den brüchen stellenweise mehr oder weniger erloschene schrift. Auf der rückseite von hand 15. jahrh.: "Spijß Hencze", darunter von hand 16. jahrh.: "Dyesser brieff ist der  $1^{1}_{2}$  lbr. geldts im b[rieffe?] ') begriffen bekrefftigung'; an auderer stelle "Beate virginis".

1) orig. ,octobri'. 2) von ,redelichin' an sind die cursiv gedruckten stellen mehr oder weniger undeutlich, die in [] stehenden ganz oder fast ganz erloschen; die lesung kann daher stellenweise nur mit vorbehalt gegeben werden. 3) s. urk. nr. 543 n. 2 und nr. 545 n. 2. 4) der erste buchstabe mit abkürzungspunkt ist im orig. zwar erkennbar, aber unklar in der bedeutung; da er jedoch 40 dem vorhergehenden b in ,brieff' ähnlich ist und die vorstehende lösung auch dem sinne nach den vorzug verdienen dürfte, so gebe ich dieselbe mit vorbehalt,

547. Hans Steinbach zu Kaufungen veräussert dem altare der heil. Kunigunde in der stiftskirche daselbst 10 Böhmische groschen jährlicher gülte auf wiederkauf. Helsa 1490 december 14.

> 1490 dec. 14.

In Gotis namen, amen. Kunth unde uffinbar sie allin luthen, den diessir brieff unde uffin instrumentt vorkumpt, sehin adir horin leßen, wie das yn dem jore, so man czailte noch unsirs herren Crist gepurt tusint vierhundirt unde darnoch vn dem nunczigistin jore, unsers allirheilgistin in Got vatir unde heren 10 hern Innocencii von gotlichir vorsichtikevt bobistis dez achtin syner heilgin cronunge dez sestin jars, vn der achtin czail der Romer, die men nennet indicien, uff dinstag noch santa Lucien tagk, in wonunge unde husunge dez wirdigen hern hern Johann pherner zeu Helsa Mentzer bisthums ist vor mich uffinbar no-15 tarien kommen unde geczugin hirnoch geschrebin die bescheiden Hans Stevmbach unde hait vor mir bekant vor sich unde alle sine rechtin erbin, das her mit gudim fryen willin recht unde reddelich verkoufft hait unde geinworticlichin verkouffit yn crafft diessis brieffis unde instrumenttes zeu dem heilgin altar sancte 20 Connegundis zeu Kouffungen, den dan itzunth yn beseß innehait der erwirdigir hern Johann Kirchob pherner zeu Helsa, zehen Behmen Hesschir unde Keschlichir werunge jerlichir gulde alle jor fallinde uff den heilgin phingisttagk uß myme garten jensijt der Loßmoelen bie der Lyndem[en]schin unde stoßit uff der 25 andir siten uff die gaße, davor der wirdige here her Johann pherner zeu Hilsa von des genantin heilgin altaris sante Connegundis mir unde mynen rechtin erbin gutlich vorandelogit unde gegebin hait czhen phunt Heschir unde Casselichir werunge unde ich solch gelt an mynen notz gewant han, unde sagin yn solchir 30 czehin phunt quidt, ledigk unde loiß yn diessin uffin instrumentt. Ouch hait der obgenante Hans vor sich unde syne rechtin erbin die gnade unde willin hirinne behailtin, wilch zijt adir wan her kumpt mit czehin phundt der obgenanten werunge, sail uns her Johann, adir wer eyn besiczir ist des obgedochtin altaris, nicht 35 weigern adir versagin vor dem heilgin phingisttagk mit solchim undirscheit, das alle vorsessin unde irschenen czinsen1) zeuvoru im beczalt sin mit schadin unde koste, ab sie etwaz daruff gewant hetten, unde alsodann sail ditz instrumentt toit unde machtloiß sin. Czu orkunde unde merer sichirheit der worheit 40 hait mich Hans egenant geheischt, gebeden unde vormant, als

eyn uffinbar notarien gebort, disßin vorkouff der czynse zeu schriben unde zeu machin eyn adir mehir, ab iz noit wurde, instrumente. Hirbie unde ubir sint geheischt unde gebeden zeu geezuge die erssamen her Peter Selheym vicarius zeu der Lichtenauwe unde Hermannus clerici et laici prefate diocesis. Unde 5 ist geschen in deme jore, monde, tage unde stede, als vorgeschrebin stet. Unde die geezuge sint hirbie besonderlich geheischt unde gebeden.

(S. N.) Unde ich Siffert Hympe von keisirlichir macht unde gewailt eyn uffinbar notarius, als ich bie diesßim kouff unde 10 vorkouff mit sampt der geczuge vorgenant byn gewest unde daz allis also gesehin unde gehort han unde die also vollinbrocht sin, han ich die beschrebin unde yn datz uffin instrument gesaczt unde beczeichint mit myme gewontlichim mergczeichin unde namen, also ich darubir geheischt unde gebedin bin darubir 15 zcu eym beczugniß der worheit.

Orig.-perg. in K., hier und da fleckig, stellenweise abgeschabte einzelne buchstaben. Auf der rückseite: "Kunegundis" und von hand 16. jahrh.: "I[n]helt ein lbr. gelds".

1) e mit abkürzungsstrich durch flecken verdeckt.

90

548. Notar, cleriker Johannes Kotteling bezeugt die aussage des einwohners Johannes Helwig des jüngeren zu Herleshausen, dass er von 2 von der äbtissin zu Kaufungen käuflich erworbenen hufen zu Herleshausen jährlich 24 neue groschen an die vicarie des altares der heil. Felix und Regula in der kirche U. L. F. zu Eisenach zahlen müsse. 25 Eisenach 1491 juni 8.

1491 juni 8. In nomine Domini, amen. Anno a nativitate ejusdem millesimo quadringentesimo nonagesimo primo, indictione nona, die vero Mercurii octava mensis junii, mane hora terciarum vel quasi, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini 30 Innocencii divina providencia pape octavi anno septimo, in mei notarii publici et testium infrascriptorum ad hoc specialiter vocatorum et rogatorum presencia personaliter constitutus providus Johannes Helwigk junior villanus in Herleßhusen Maguntine diocesis, principalis principaliter pro se ipso non per errorem in-35 ductus, sed ex certa sua scientia et bene deliberatus ad interrogacionem honorabilis domini Johannis Lerche presbyteri, vicarii perpetui ad altare sanctorum Felicis et Regule in choro collegiate ecclesie sancte Marie Isenachensis situm, sibi factam, an

videlicet ipse Johannes Helwigk eidem domino Johanni pro dicta sua vicaria censum dare teneretur et quantum, expresse confitendo respondit et dixit in effectu, se in pacifica possessione habuisse et hodie habere duos mansos terre arabilis cum suis atti-5 nenciis in campis supradicte ville Herleßhusen sitos procedentes de fundo religiose domine abbatisse in Kauffungen, quos pro septuaginta florenis Renensibus emisset et solvisset cum tali clausula, quod ipse et sui heredes ac successores, dictorum mansorum possessores, singulis annis possessori vicarie sanctorum Felicis et 10 Regule in ecclesia beate Marie in quolibet festo sancti Michaelis solvere debeant et teneantur viginti quatuor novos grossos monete in Thuringia currentis, onem censum inse confitens prefato domino Johanni a tempore, quo ipse possessor mansorum fuisset, benivole solvisset et in antea per Dei graciam solvere velit sine 15 omni contradictione, donnec et quousque eundem redimere posset, quam confessionem dominus Johannes Lerche audiens pro se et suis successoribus, dicte vicarie possessoribus, publice et expresse acceptavit prefatumque Johannem censitam ad dandum eundem censum in futuro festo sancti Michaelis, si vita comis ubique 2) esset, venerabili domino Bertholdo Herwici scolastico et canonico supradicte ecclesie beate Marie Isenacensis [obligavit] 1), qui tunc prefatum Johannem censitam de solucione hujusmodi nomine ipsius domini Johannis Lerche quitare deberet, nisi ipse interim aliter disponeret, de quo etiam prefatus Johannes Helwig censita 25 se bene contentum asseruit et ita velle fateri publice promisit, super quibus omnibus et singulis prefatus dominus Johannes Lerche sibi a me notario publico infrascripto unum vel plura publicum vel publica fieri et confici peciit instrumentum et instrumenta. Acta fuerunt hec Isenach in stuba minori prepositure 30 monasterii sancti Nicolai ibidem ordinis sancti Benedicti Maguntine diocesis, anno, indictione, die, mense, hora et pontificatu, quibus supra, presentibus ibidem honorabilibus dominis Conrado Clostersmed preposito et Henrico Volkman cappellano dicti monasterii presbyteris Maguntine diocesis, testibus ad premissa vo-35 catis et specialiter requisitis.

(S. N.) Et ego Johannes Kottelingk clericus Herbipolensis diocesis, publicus sacra imperiali auctoritate notarius, quia premissis omnibus, dum sic, ut premittitur, fierent et agerentur, una cum prenominatis testibus presens interfui eaque sic fieri vidi det audivi, ideoque presens publicum instrumentum manu mea propria scriptum exinde in notam sumpsi et subscripsi signoque

1491

et nomine meis solitis et consuetis signavi rogatus et specialiter requisitus in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum.

Orig.-perg. in M. Auf der rückseite von anscheinend gleichzeitiger hand; Herleshusenn duas sexagenas de quibusdam mansis',

1) ,obligavit' fehlt im orig.

549. Aebtissin Elisabeth von Waldeck, propstin Agnes von Diepholz und küsterin Margarethe von Honstein zu Kaufungen veräussern dem vicar Heinrich Gudensberg und seiner mutter Volswencke 6 viertel korn jährlich aus ihren gütern und zehnten zu Wolfsanger auf 10 wiederkauf.

1491 november 12.

Wir Elisabeth von Waltecken von Gots gnaden des keysernor. 12. lichen frien stifts zeu Kouffungen ebtissen, Agneße von Dieffelt probstin und Margareta von Houstein kosterin daselbst bekennen 15 uffintlich an diessem brieffe vor uns, unsere nachkommen und stift gein allen luden, das wir umb unsers mirglichen nutzs und noit willen unsers stifts dem ersamen hern Henriche Gudensberge vicearen etc., Volswencke 1) siner mutter, iren rechten erben. und weme sie diessen brief verpfenden, versettzen, verkouffen, 20 vergeben adir in testamentswieße bescheiden worden, sechs viertel guts harten korns Cesselichs maiss uß unsern gutern und zeehinden zen und vor Wolfsanger gelegen nach gift diss briefs alle jar uf sant Michels tag in der kouffere adir mitberurten husunge an gutem, revnen, koufgeben korne zeu messen und zeu 25 bezcalen vorkouft haben und verkouffen in und mit kraft diss briefs vor vierzeig gute gneme Rinische gulden, die wir von unsern gloubern 2) und kouffern gutlich dargeczalt in bezcalunge ufgenummen und unsers stifts anligeunde noitdorft darmidde ußgericht haben, sagen die kouffere vor sich und ire mitbeschrib-30 ben, vor uns und unsere nochkommen solcher summe gulden in urkunde und kraft diss briefs qwit, leddig und loiß ungeverlich und heissen unsere meygere und zeehindener, die wir zeu iglicher zeijt zeu Wolfesanger haben mit ernstem empfehil hiermit, dem genanten hern Henriche, Volswengke siner mutter und mitbe-35 schreben mit solcher fruchte alle jare uf zeijt und zeil, wie vorberurt, gewertig zen sin. Unde wer es sache, das wir, unsere nachkommen und stift an der zeinße bezealunge evn teils adir alzeumail durch unsern meyger zeu Wolffesanger adir zeehindener

daselbst sumig worden und der nicht entheden, wie vorberurt, von was fürnemen adir ursache das zeugweine, durch ungwitter, hagel, regen, urloge 3), herngewalt adir andern infals halber. kevnerlev ußgescheiden, sal alles den kouffern und mitberurten 5 an heubtgelde und zeinßen unscheddelich sin und sollen, ob dorinne seumnis beschee, das doch nit sin sal, gute macht und gewalt haben, uns alsdan zeu erfordern und zu ermanen, wie sie konnen adir mugenn, mit geistlichem adir weltlichem gerichten adir ane gerichte ane vorworthe, wie ine das allerbegwemst und 10 fruchtbars sin wulte, ire zeinße zu erfordern, und alsdan glichermaiß auch macht haben, uns umb das gancz heubtgelt anzeulangen und zeur bezealunge zeu dringen, an andern enden zeu irem nutz anzeulegen. Wir wollen noch sollen uns hirinnen keyner gnade, friheit, privilegia adir rechts, noch gewonheit, 15 argelist, nuwer adir alter funde, noch eincherley geverlichkeit beflissigen, behelffen adir unternemen, das uns zeu nutzte [!] und den kouffern und mitbeschreben zeu irem schaden, hinder adir unkost erwachssen mucht in einchem punte, stucke adir artikel vor adir nachbeschreben, sundern disse verschribunge stete, vast 20 und unverletzlich halten ane alles geverde. Wir haben bie unsern kouffern die fruntschaft und guten willen erhalten, uns widderlosunge der berurten zeinße vor sovile houbtgelts, als wir itzt von ine enpfangen han, zu gestaten, wilch zeijt uns behegelich und begwem sin wirdt, also das alle erschienen und versessen 25 zeinße nach auzeal des jars zusampt kosten, hinder und schaden. ob des etzwas were dorufgegangen, wilcherley wiße das were gescheen, des sie, wie vorberurt ist, macht haben, alle und iglichs zcuvoren gnuglich ußgericht und bezcalt sien auch ane geverde, Und zeu urkunde haben wir Elisabeth eptissen vor uns und mit-30 benanten unsers stifts junfern und aller unser nachkommen des heiligen cruczs ingesigel mit unser eptigen ingesigel an diessen brieff wissentlich thun hengen, des wir vorgenante Agneße und Margareta mit gebruchen und bekentlich sin. Datum sonabints post Martini episcopi, anno Domini millesimo quadringentesimo 35 nonagesimo primo.

Orig.-perg. in M. Siegel 1) Kaufunger capitelsiegel, vorzüglich erhalten (beschr. s. urk. nr. 636); 2) unten und rechts stark beschädigtes grünes siegel der äbtissin Elisabeth von Waldeck (beschr. s. urk. nr. 496). Auf der rückseite von hand 16. jahrh.: "Abatissa in Kaufungen 6 virtel fruchtkorn") us irenn gu-40 thern zu Wolffesanger".

Folc-swind-eke (s. Förstemann 2. aufl. unter Folcswind).
 gläubiger.
 fehde.
 korn' übergeschrieben.

Die studt Immenhausen veräussert an Johann Reimbold, besitzer des altares U. L. F. in der stiftskirche zu Kaufungen, 3 gulden jährlichen zinses auf wiederkauf. 1492 september 7.

1492 sent. 7.

Wir burgermeister, raid und ganczce gemeinde der staid 5 Imenbusenn bekennen offintlichenn in disßem breffe vor uns unde alle unser nagkomen, daz wir rechtlichs unde reddelichs vorkauffes vorkeuffen unde vorkaufft haben und vorkeuffen in crafft diß breffs dem erbarn hern Johan Reimbolde itz besitzer unser lieben frowen altars, gelegen in dem konniglichen stiffte zu Kauf-10 fungenn, und einem iglichem besitzer nag ime deß gemelten altars drie gulden jerlicher zeinße allejerliches zu gebenn und zu fallen uff unser liebenn frowen tag, den man neunet zu latine Nativitatis, wann man ausehet, uß und von unserm raidhuße und uß allen unßern renthenn, zeinsen, geschosse und gefellen, die 15 wir jerliches uff unße raidhuß und in unße staid inkomen und fallen haben, nichts ußgescheiden, alleierliches uff die egenante zeijt zu geben und zu bezealenn vor funffzeig gulden, die der gnante her Johann Reimbolt uns an gudenn guldenn ubergegeben und bezcalt hait, der wir ine loeß sagenn in crafft disßes breffes 20 ane geverde, die ime den furter vonn dem wirtigen [!] und erbarn geistlichenn abte und convent Breidenaw abegelost sin, die wir dan furter in unser stait kuntlichen nutz und noit gewant, nemlich unsernn gnedigen lieben hern zu dem keiserlichen zooge gegebenn. Und wir und unser nagkomen sollen unde wullen 25 dem genanten hern Johan als besizer des gemelten altars und einem iglichen besitzer deß altars nag ime alle jar gutlich uff zeijt genant ane sienen unde einß iglichen schadenn ußrichten und bezcalen, daranne sie keinerlei vorboeth beider gerichte nag ichtes vorhindern ensail. Und waz schaden er adder siene nag-30 komen an der bezealunge solcher zeinße nemen, daz wire mith sunderunge boeden senden, adder wilcherley daz were, gereden wir vor uns und unser nagkomenn ime unde sinenn nagkomen gelich den zeinßen zu betzealenn ane widderrede und alles ge-Auch habenn wir vor uns und unser nagkomen inn 35 disßer vorscriebunge behaldenn, wan wir adder unser nagkomen uff den genanten unser liebenn frowenn tag adder in den acht dagen adder nehest darnag komen mith drittemhalbenn gulden und der in der zeijt bezealunghe thun, sal er adder sine nagkomen von uns nehemen in fulle bezcalunge der drier gulden, 40

Szo wir adder unse nagkomenn daz vorhilden und binnen der zeijt der bezealunghe so nicht theden, sollen wir und unser nagkomen zu ußgange der achte tage die drie gulden vor ful nag luthe disser vorscriebunghe bezcalunge thun sunder alleß geverde. 5 Wilch zeijt wir adder unser nagkomen auch nag der ersten zeinße bezealunghe zu dem gemelten hern Johan adder sinen nagkomen komen und begernn abeloesunge der zeinße, sal uns und unsern nagkomen von ine gegonneth und gestadeth werden mith bezcalunge der zeinße nach vorlauff der zeit und daz auch 10 alle vorsessen zeinße, abe der waz wire, mitsampt kost und schaden, ab der auch daruff gegangen were, zuvort ußgericht und bezcalt sien ane alle argelist und geverde. Und deß zur orkunde haben wir vor uns und unßer nagkomen unser staid ingesegel an dissenn breff wissintlich gehangen. Gegebenn an fri-15 tage unser lieben frowen Nativitatis obint, anno Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo secundo.

Orig.-perg. in K. Siegel abgefallen. Auf der rückseite: ,Beate virginis', sowie von hand 16. jahrh.: ,3 gulden zins Ymmenhusen'.

551. Johann Mühlbach, canonicus der sanct Martinskirche zu Cassel, 20 verkauft dem vicar Johann Lampracht zu Kaufungen 4 gulden jährlicher gülte aus gefällen zu Meimbressen auf wiederkauf. 1493 november 12.

Ich Johannes Mulinbach canonicus sant Mertins kirchen zcu Cassel bekennen vor mich und myne erben uffintlich in 25 dißem brive gein allermeniglich: Nachdem ich in vergangen zevten vier gulden gelts verlicher gulde von Elisabeth von Corbach nachgelaßen witwen Ernstes von Corbach und Ditmar irem sone seligen vor funffczig Rinsche guldenn gekoufft habe, die Tyle Wulff von Gudenburg, Katherina sine husfrauwe, Wolff 30 und Arent ire sone hirbevor dem genanten Ernste, sinen erben und helder des kouffbrives uß yrem geschoß zeu Meynbressen nach inhalt eyns versiegelten brives mit drien ingesiegeln befestiget und auch der genanten Elisabeth 1) Corbachs 2) und Ditmars eres sons brives ußwysunge mit zwen siegeln bekrefftigt uff wit-35 derkouff verschreben und versatzt haben, habe ich itzt umb myns notzes willen solche vorgenanten zewene brive mit houbtgelde und zeinsen dorinn berurt forter uff witderlose verkoufft dem erbern hern Johann Lamprachte vicarien und besitzer des altares der heilgen Dryfaldigkeyt, gelegen im keyserlichen fryen

1493 nov. 12.

1494 aug. 14. stifft des heilgen cruces zeu Kouffungen, und sinen nachkummen regirern des selben altars. Und der selbe her Johann und sine nachkummen sollen sich brive, houbtgelts und zeinse hinforter gebruchen inhalts der selben nach yrem notz, dan der genante her Johann dy myt mynem kuntlichen wyssen und willen mit 5 funffezig Rinschen gulden von mir bracht hait, und behalten doch herinn den obgenanten junghern, iren erben und mir den witde[r]kouff luts yres houbtbrives, alle geverde, argeliste und bose funde hirinn genezlich ußgesloßen. Des zeu orkunde hain ich Johannes Mulinbach obgenant myn eygen ingeß. zu ende 10 dißs brieves gedrucht, der geben ist am dinstag nach sant Mertins des heilgen bischoves tag, anno Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo tercio.

Orig.-pap. in K. Ueber wachs auf papier aufgedrücktes, etwas beschädigtes siegel, rund, 25 mm, im unten abgerundeten schild auf schrägem balken 15 (baumstamm?) steigendes thier (fuchs oder wolf?), umschrift: S. IOHANNIS [MVL]INBACHS (vgl. urk. nr. 425 siegel 1)).

 orig. irrig ,Katherinen'.
 im orig. ein unklarer, nicht vollständig geschriebener buchstabe, der am meisten einem s ähnlich ist.

552. Der official der propstei Fritzlar ladet durch den pleban zu 20 Kaufungen etc. alle, welche einwendungen gegen die investitur des zum altare der heil. jungfrau Maria zu Kaufungen präsentirten clerikers Johannes Koch zu machen haben, auf den 19. august 1494 vor das officialatsgericht zu Fritzlar.

1494 august 14.

Officialis prepositure ecclesie sancti Petri Friczlariensis Ma-

25

aug. 14. guntine diocesis universis et singulis divinorum rectoribus ceterisque presbiteris, clericis, notariis et tabellionibus publicis quibuscunque nobis et nostre jurisdictioni subjectis, presertim plebanis in Koiffungen salutem in Domino. Pro parte honorabilis 30 domini Johannis Coci clerici ejusdem diocesis ad altare beate Marie virginis situm in ecclesia sancte crucis ibidem in Koiffungen, ad presens ex libera resignacione seu ex obitu quondam domini Johannis Reymboldi ejusdem altaris novissimi, dum vixit, possessoris extra Romanam curiam et in partibus defuncti vacans, 35 per nobilem et generosam dominam Agnetem comitissam de Tief-

folt pretacte ecclesie in Koiffungen canonicam et capellanissam, dicti altaris patronam et collatricem, nobis ad investiendum presentati fuimus implorati, quatinus eundem presentatum in et ad dictum altare instituere et de eodem investire dignaremur. Nos 40

enim nemini cito manus imponere, sed unicuique jus suum, quantum in nobis est, illesum conservare volentes vobis omnibus et singulis supradictis et vestrum cuilibet in solidum mandamus, quatinus mox visis et receptis presentibus accedentes, quo prop-5 terea fuerit accedendum, et de dicto altari publicum proponatis proclamationis edictum, citantes omnes et singulos sua communiter vel divisim interesse putantes, ut feria tercia proxima post festum Assumptionis gloriosissime virginis Marie compareant co- aug. 19. ram nobis Fritzlarie nostro in juditio [!] mane hora terciarum cau-10 sarum consueta ad dicendum et excipiendum, quitquid verbo vel in scriptis contra pretactam presentationem ac desideratam investituram dicere sive excipere voluerint, aliasque de jure et interesse suis nos legitime informandum. Alioquin nos ad desideratam investituram ac alias ad ulteriora, prout justum fuerit, 15 indubie procedemus ipsorum citatorum absentia sive contumacia in aliquo non obstante. Datum sub nostri officii officialatus sigilli appensione anno Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo quarto, die quartadecima mensis augusti.

Casperus Textoris notarius subscripsit.

Orig.-perg. in K. Beschädigtes rundes, 33 mm grosses, über grünes wachs auf papier gedrücktes siegel, heil, Petrus unter Goth, baldachin sitzend, schlüssel in der rechten, umschrift: S. OFFICIALS PR[EPOSITVRE] FRITZLARIEN-S[IS]. Auf der rückseite: ,Executum est presens mandatum dominica infra octavam Assumptionis Marie per me Ciriacum viceplebanum in Kouffungen, quod aug. 17. 25 protestor manu mea propria'. An anderer stelle von hand 15. jahrh,: ,Littere proclamationis Johannis Coci ad vicariam in Kouffungen'.

553. Der official der propstei Fritzlar befiehlt dem plebane zu Kaufungen, den zum altare der heil. jungfrau Maria in der stiftskirche daselbst präsentirten cleriker Johannes Koch zu investiren. Fritzlar 1494 august 18. 30

Officialis prepositure ecclesie sancti Petri Fritzlariensis Maguntine diocesis universis et singulis divinorum rectoribus ceterisque presbiteris, clericis, notariis et tabellionibus publicis quibuscunque nobis et nostre jurisdictioni subjectis, presertim ple-35 banis in Koiffungen salutem in Domino. Quia in hodierno 1) proclamationis termino, alias per nos, pro parte honorabilis domini Johannis Coci clerici prefate diocesis ad altare beate Marie virginis situm<sup>2</sup>) in ecclesia sancte crucis in Koiffungen ejusdem diocesis, ad presens ex libera resignatione sive ex obitu quondam 40 domini Johannis Reymboldi ejusdem altaris novissimi, dum vixit,

aug. 18.

possessoris extra Romanam curiam et in partibus defuncti vacans, per venerabilem ac generosam dominam Agnetem comitissam de Tieffolt pretacte ecclesie sancte crucis in Koiffungen canonicam et capellanissam, dicti altaris tanquam beneficii monoculi patronam et collatricem, nobis ad investiendum presentati statuto et 5 prefixo nullus comparuit oppositor seu contradictor, unde nos ad ejusdem domini Johannis Coci presentati principalis instantiam et petitionem omnes et singulos citatos non comparentes reputamus merito, prout erant, justitia suadente contumaces et in eorum contumaciam eundem dominum Johannem Coci presenta-10 tum principalem coram nobis personaliter constitutum et id humiliter petentem in et ad dictum altare investiendum et de eodem instituendum duximus, prout instituimus et [in]vestimus 3) in Dei nomine per presentes. Quocirca vobis omnibus et singulis supradictis et vestrum cuilibet in solidum [in]3) virtute sancte ob-15 edientie et sub excommunicationis pena firmiter et districte precipiendo mandamus, quatinus mox visis et receptis presentibus, dum pro parte dicti domini Johannis Coci principalis fueritis requisiti aut alter vestrum fuerit requisitus, eundem aut ejus legitimum procuratorem pro eodem et ejus nomine in et ad dicti 20 altaris juriumque et pertinentiarum omnium ejusdem corporalem. realem et actualem possessionem inducatis et recipiatis facientesque eidem aut ejus legitimo procuratori pro eodem et ejus nomine de omnibus et singulis ejusdem altaris fructibus, redditibus, proventibus, juribus et obventionibus universis plenarie et integre 25 responderi, alioquin nos contra rebelles in hac parte justicia mediante procedemus. In quorum testimonium presentes nostras litteras exinde fieri nostrique officii officialatus sigilli jussimus et fecimus appensione communiri. Datum Fritzlarie anno Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo quarto, die decima octava 30 mensis augusti, presentibus ibidem honestis viris Henrico Seiling et Petro Ruß de Wormatia opidanis opidi Fritzlariensis testibus ad premissa vocatis atque rogatis.

Casperus Textoris notarius subscripsit.

Orig.-perg. in K., fleckig, kleines loch im texte. Siegel abgefallen. Auf 35 der rückseite von hand 15. jahrh.: "Iuvestitura Johannis Coci vicarii in Kouffungenn in laciore extensione". Darunter: "Beate virginis".

nach urk, nr. 552 sollte der termin am 19. august sein; es muss daher in einer der beiden urkunden ein fehler in der datirung vorliegen.
 orig.
 durch loch zerstörte stelle.

1495

554. Aebtissin E[lisabeth von Waldeck zu Kaufungen] belehnt Eckhard Sifferdes und Folkenand Heyn zu Walburg mit dem Theilwiesenaut daselbst, das deren väter Hermann Sifferdes und Henne Heun bisher besessen hatten.

[zwischen 1442 juli 16 und 1495 april 25.]

Wir E. 1) etc. bekennen und thun kunt allen den, die dissen [zw. 1442 briff sehen, horen ader leßen, daz wir Egkarden 2) Sifferdes und juli 16 Volckenanden Heyn, wande 3) zeu Walberg, rechtlichin und redelichin belehent han und gheynwortlichin belehen mit czwen apr. 25.] 10 huben landes, die dan von uns unde unserm stiffte zeu lehen ruren, gelegen in feltmarcken und felden zeu Walberg und genant sint daz Theylweßengut, mit der weßen, aller gerechtickeit und fryheit, Bo Herman Sifferdes 4) seligen und Hennen Heyn, ir eldern, biß uff dissen tag als von des stiffts und des heiligen 15 cruczes wegen undir handen gehabt hait und die genanten Egkart und Volckenant soliche lehentschaff iren beyden gesuestern 5) zeu gude tragen sollin. Und wan solich gudt und hube landes obgerurt vorlediget werden, in waz wiße daz zcuqweme, soldin ere geswistere 6) adir die sich des gudes mit irem 20 wissen und willen dechte zeu gebruchen, die adir der solden daz von uns eptischen obgenant, unserm stiffte und nachkommen solich gudt und gehubete lenderie zeu czijden entphån noch unsir gewonde und rechte. Und wan solichs nicht geschee, mochten wir solich gudt wenden und keren und darmitde be-25 lehen noch unser begere und gutgefalle an ydermans insage und behindernisse.

Pap.-conc. in M. In Schmincke collect. (ständ. land. bibl. zu Cassel Mss. Hass, fol. 3, bl. 61) ist zum regest dieses conceptes von anderer hand bemerkt: Desiderat das document und ist auch nicht eingetragen'. Wiewohl ein 30 Eckhard Syfferd 1454 in Walburg genannt wird (Siegel 302), so erscheint diese einzelangabe bei der gebräuchlichen wiederholung der vornamen in derselben familie nicht genügend, um darauf die datirung der nicht datirten urkunde zu gründen. Ich vermag daher beim fehlen anderer anhaltspunkte dieselbe nicht genauer zu geben, als durch die lange regierungszeit der äbtissin Elisabeth von 35 Waldeck, die hier wohl ohne zweifel gemeint ist.

1) Elisabeth. 2) hier folgt wieder gestrichenes ,Frederichs'. 4) ursprünglich stand hier "Heinr. Frederichs". 5) desgl. hier "gannend. 6) und hier ,ghanerben'. erben'.

Whateday Google

555. Aebtissin Elisabeth von Waldeck, pröpstin Agnes von Diepholz und küsterin Margarethe von Honstein zu Kaufungen vertragen sich mit dem besitzer des altares U. L. F. in der stiftskirche daselbst, Johann Koch, dahin, dass die demselben zustehenden 4 malter frucht statt, wie bisher, aus Nieder-Kaufungen nunmehr aus Nieder-Zwehren 5 verabfolgt werden sollen.

[zwischen 1494 august 18 und 1495 april 25.]

[zw. 1494 aug. 18 und 1495 april 25.]

1128

Wir Elizabeth von Waldecken von Gotß gnaden eptische. Agneße von Diffelt probistin, Margrete von Honsteyn koesterin deß stifftes deß heilgen cruczeß zu Kouffungen bekennen uffin-10 lichen in disßen briffe dem ersamen Johanneß Koche und den altristen, besitzer deß altarß unser lieben frouwen in stiffte gelegen: Szo unßer vorfaren vor czyden her Syfferde Ormuß und dem egenanten altare vor hundert gulden hubitgeldes vir malder fruchte partim deß jarß, gefallen uf eyne syngemeisße alle sonn-15 obent von unßer lieben frauwen zu halten uf dem genanten altar, lut disßer ersten vershribunge, und die uß unß [!] stifftes gudern zu Nydder Kouffungen, daß Hencze Hoimbergk und iczunt Hanß Spangenbergk buweit, vorschriben ist, die sich dan ßo anfungeit: "Wir Bertha von Gotß gnaden eptische, Johannetta probistin", 20 "gegeben under deß heilgen cruczeß und der eptige ingesigel", und endeit sich an dem "Datum anno vicesimo octavo etc.", alßo haben wir unß nu mit dem genanten besiczer darumbe vortragen. nachdem unß und unßerm stiffte daß gud zu Nydder Kouffungen geleyn ist, daß wir forder mer die fruchte ufheben sullen uß dem 25 genanten gude, und darkeyn widderumbe sal nu forder mer eyn iczwilcher altriste und besitzer deß egenanten altariß sulche vir malder heben und nu mer gefallen sullen uß unßern und deß stiffts gude zu Nevder Tweren, daß dan zu disßer czyt buweit und gewinneit N., und uß allen unßern andern gudern und sal 30 ouch forder mer keynß nicht daran vorhindern, hagelß [!], missegewasß mogen daß ablaisßen, daich alßo daß sulch hubeitgelt mit iren wisßen widderumbe angeleit werde, und disß sal alleß gehalden werde nach luit der ersten vorschribunge an alles gewerde. 95

Henne Jasper genant.

Pap.-conc. in M. Da der official zu Fritzlar am 18. aug. 1494 (urk. nr. 553) die investitur des Joh. Koch zu dem altare befahl und äbtissin Elisabeth von Waldeck 1495 apr. 25 starb, so sind hierdurch die grenzen der datirung des undatirten conceptes gegeben.

556. Pröpstin Agnes von Diepholz und küsterin Margarethe von Honstein zu Kaufungen bitten den erzbischof Berthold zu Mainz, die nach dem tode der äbtissin Elisabeth von Waldeck vorgenommene wahl der fürstin Agnes von Anhalt zur äbtissin von Kaufungen zu bestätigen.

## Kaufungen 1495 mai 14 oder 16.

In nomine Domini nostri Jhesu Christi, amen. Reverendissimo in Christo patri et domino domino Bartoldo sancte Ma- mai 14 oder 16. guntinensis ecclesie archiepiscopo, sacri imperii per Germaniam 10 cancellario, principi electori, domino nostro graciosissimo, Agnes de Devfolt ecclesie collegiate sancte crucis in Coffungen preposita necnon Margareta de Honsteyn custrix capitulum ecclesie prefate representantes, paternitatis vestre reverendissime humiles filie et devote, cum omni reverencia obedienciam debitam offerunt. Re-15 verendissime pater, graciosissime domine. Cum propter vacacionem diutinam ecclesie capitis solacio destitute gravia 1) in spiritualibus et temporalibus dispendia paciantur, canonum conditores deliberacione provida censuerunt certa tempora, intra que ecclesiis sic viduatis debeat de novo capite provideri, pridie siquidem, 20 videlicet die sabbati vicesima quinta mensis aprilis anni infrascripti, bone memorie domina Elizabeth quondam abbatissa ecclesie apr. 25. collegiate supradicte defuncta et ipsius corpore cum reverencia tradito ecclesiastice sepulture, ne ecclesia prefata sic viduata, que in medio tribulancium et adversantium est constituta, sua in-25 commoda diucius deploraret, fuit dies sabbati, videlicet quarta decima mensis may 2), ad electionem, postulacionem vel quamcumque aliam provisionem future abbatisse celebrandam et faciendam statutus et assignatus. Citatis itaque omnibus et singulis, qui hujusmodi electioni, postulacioni seu 3) provisioni debuerunt, vo-30 lucrunt et potuerunt commode interesse, tandem die sabbati predicta ad electionem, ut premissum est, faciendam prefixa, advenientes nos Agnes de Deyfolt preposita et Margareta de Hoynstevn custrix ecclesie collegiate prefate ad locum capittularem condescendentes ambe due ac singulariter singule concorditer ne-35 mine discrepante in illustrem et religiosam dominam dominam Agnetim de genere principum de Anholt progenitam, ecclesie collegiate sanctorum Anastasii et Innocencii opidi Gandersemensis Hildessemensis diocesis abbatissam presentem, dominam utique providam, discretam et honestam, Deo et hominibus, ut speramus, 40 placidam, etate, vita, moribus et sanctimonia habilem et vdoneam

direximus vota nostra, eandem in abbatissam ecclesie nostre prout via et forma, quibus potuimus et debuimus, melioribus postulantes, per cujus providam discretionem suorumque amicorum favores et assistenciam nostram ecclesiam in spiritualibus et temporalibus defendi et a noxiis preservari et Deo cooperante 5 in spiritualibus et temporalibus uberius regi et gubernari speramus, requirentes dictam dominam Agnetim per nos postulatam. divinitus, ut speramus, assumptam, ut hujusmodi nostre concordi postulationi cooperante spiritus sancti gracia de se facte et celebrate suum dignaretur prebere assensum, que sic requisita tan-10 quam Aaron a Domino vocatus divine formidans resistere voluntati, postulacioni per nos, ut premissum est, facte ac votis nostris annuit et consensit expresse. Quare eandem dominam postulatam in ecclesia nostra predicta intronizavimus, eam super altari majori collocando et ymnum "Te Deum laudamus" solito more cum 15 cordis jubilo letis vocibus decantando et ad majorem devocionem ingerendam campanas ecclesie fecimus compulsari. Quibus peractis confestim fecimus postulacionem per nos factam per domini Johannis Wiperti dicte ecclesie nostre senioris organum clero et populo publicari. Unde nos preposita et custrix predicte reve-20 rendissimam vestram paternitatem humiliter voto unanimi exoramus, ut postulacionem per nos, ut premissum est, factam ex paterna benignitate confirmare dicteque nostre postulate regimen ecclesie tam in spiritualibus quam temporalibus committere subditisque illius, ut illi obedienciam et honores debitos exhibeant 25 et prestent ac ut postulate salubria mandata observent, demandare dignemini de gracia speciali, ut nos ac ceteri clerici postulate subjectis ac sub illius regimine constituti possumus sub tam pia et iusta domina coram Deo salubriter militare. Ceterum ut reverendissima vestra paternitas agnoscat evidencius vota nostra 30 in predictis omnibus et singulis concordasse et concordare, presens postulacionis nostre decretum paternitati vestre reverendissime transmittimus manu tabellionis nostri subscriptum, quod fecimus sigilli nostri appensione communiri. Acta sunt hec in loco capitulari predicte ecclesie sancte crucis in Coffungen Magunti-35 nensis diocesis sub anno Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo quinto, indictione tercia decima, die vero sabbati quarta decima mensis may 2), pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Alexandri divina providencia pape sexti anno ejus tercio, presentibus ibidem honorabilibus viris dominis 40 Harbordo Hover canonico ecclesie Gandersemensis predicte et

Johanne Mengersshussen proconsule opidi Munden predicte Maguntinensis diocesis testibus ad premissa vocatis specialiter atque rogatis.

- (S. N.) Et ego Albertus Cock clericus Hildensemensis dio-5 cesis, publicus sacra imperiali auctoritate notarius, quia premissis omnibus et singulis, dum sic, ut premittitur, fierent et agerentur. una cum prenominatis testibus presens interfui illaque omnia et singula sic fieri vidi et audivi, ideoque hoc presens publicum instrumentum manu alterius fideliter scriptum exinde confeci, sub-10 scripsi, publicavi et in hanc publicam formam redegi signoque et nomine meis solitis et consuetis una cum appensione sigilli capituli prelibate ecclesie sancte crucis Kauffingensis signavi in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum rogatus et requisitus.
- Orig.-perg. im kreisarchive zu Würzburg, fleckig. Siegel abgefallen. Auf 15 der rückseite von gleichzeitiger hand: Registrata, Collata, 14 ma may 95 to'.
- 1) orig. .gravibus'. 2) im jahre 1495 fiel der 14, mai auf einen donnerstag; der nächste ,dies sabbati' daher auf den 16. mai; eine entscheidung darüber, ob monats- oder wochentag zutrifft, ist trotz der auf den 14. mai lau-20 tenden registraturbemerkung nicht zu geben, doch scheint mir die festhaltung des wochentages den vorzug zu verdienen. 3) orig. ,et seu'.
  - 557. Johann Kauffroeder zu Trimbs und seine ehefrau Ele bekunden, dass sie einen daselbst gelegenen hof von der äbtissin Elisabeth von Waldeck zu Kaufungen für ihre und ihrer kinder lebenszeit zu lehen empfingen.

1495 mai 23.

Ich Johan Kauffroeder und Ele myne eliche huißfrauwe wainhefftich zu Tremß doen kundt und erkennen uns der wair- mai 23. heit vur uns und alle unse erben in macht und crafft dieß brieffs, 30 das wyr myt gudem vurbedachtem mode und frijhen willen umb die erwerdige frauwe Elyzabeth von Waldecken eptissen und gantzen capittel des frihen kevserlichen stiffts zu Kauffungen recht und redelichen entlehent und zu rechtem erbe entfangen hain eynen eren hoff gelegen daselbs zu Tremß myt alle synem zu-35 gehore, welcherleye die syn in dorffe, in felde, in husen, in garten, in hoiffen, wyngarten, ackeren, wesen und weyden, ersucht und unersucht, myt zufellen, die von hobegedinges wegen darin gehoren und gehorich sint, vur uns und unse kyndere von unser beyder libe geboren unser aller lebetage langk und neit 40 langer, also und in solicher maißen, das wijr alle jair uff sent

1495

Michaelis tagh ungeverlich davon geben und betzaillen sullen achte gulden, ye den gulden zu betzalen myt vier und zwentsich wijßpennyngen der vier koirfursten slach bij deme Ryne, und sullen die geben und hantreichen unser gnediger frauwen und capittelsknechten, so wenne sij imm herbest alle jaire gene Leve senden, 5 unvertzochlich und alse nu soliche vurs. 1) guder eren furfarn und in bijßher eylff gulden und darna achte gulden ierlichs gegeben hain und alse die husunge darzu gehorent verfallen sint. So haint die vurgenante unse gnedige frauwe und capittele uns Johanni Kaeffroeder und Elen eluden vurs, und unsern erben soliche 10 zynse gemynnert und uff achte gulden jerlichs komen laißen. den gulden zu betzalen myt vier und tzwentsich togelichen wijßpennyngen der vier koerfursten slach, wie obgerurt ist. Des sullen wijr Johan und Ele elude vurg. ader unse erben den egenanten ho[f]2) buwen und buwelich halden unvergencklich, 15 alse recht und lantsgewainheit ist. Wurden wijr elude vurs ader unse erben daran sumich und bruchtich und wurden darumb angesprochen, so sulden wiir uns selber sulches gudes verdreben hain und uns des neit me gebruichen ane alle geverde. Und wann wiir Johann Kaeffroder und Ele elude vurs, ader unse 20 erben von unser bevder libe geboren neit me imm leben ensyn, dan so sall der egenante hoff myt alle synem rechten und besserunge wederumb unser gnediger frauwen vurg. und erem stiffte verlediget und verfallen syn sunder allen indrach und hynderniße unser, unser erben ader emants anders in unsern wegen, geist-25 lichen ader werentlichen gerechten, alles sunder geverde und argelist3). In getzuichniße der wairheit so synt herbij gebeden frome lude, nemlich Kypichs Henne und Cyrfaiß Zunen bede scheffen zu Leve, die dieser sachen urkunde entfangen haint, des wijr Kypichs Henne und Cirfaiß vurs. bekennen, das wijr 30 das umb bede willen gerne gethain hain. Sint wiir Johann Kaeffroeder vurs. und Ele elude keyne eygen segele enhain, so hain wijr vorters vur uns und alle unse erben in macht und erafft dießs brieffs gebeden und bidden die ersamen scheffen gemeynlichen zu Leve, das sij umb unser aller bede willen ere gemeyne 35 scheffeningesegel unden an diesen brieff willen hencken uns aller vurs. sachen zu overzugen, des wijr scheffen alle gemeynlichen daselbs zu Leve bekennen, das wijr das umb bede willen aller vurs. parthijen gerne gethain hain und wair ist. Datum anno Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo quinto, 40 sabbato post dominicam Cantate.

Orig.-perg. in K. Siegel der schöffen zu Lay (beschr. s. urk. nr. 525). Auf der rückseite von hand 16. jahrh.: "Lehennbrief uber ein hoif zu Trems".

1) ,vurs.' = ,vurscreven'; so auch fernerhin. 2) durch loch zerstört, 3) von ,ader werentlichen' bis ,argelist' auf rasur,

5558. Erzbischof Berthold zu Mainz bestätigt die wahl der äbtissin Agnes von Anhalt zu Gandersheim zur äbtissin des stiftes Kaufungen, Worms 1495 juni 12.

1495

Bertholdus Dei gracia sancte Moguntine sedis archiepiscopus, sacri Romani imperii per Germaniam archicancellarius ac juni 12. 10 princeps elector religiose 1) devote nobis in Cristo dilecte Agnete de Anhalt abbatisse ecclesie collegiate in Kauffungen nostre diocesis salutem in Domino sempiternam. Cum conservande religioni nil tam expediens necessariumque sit, quam eas prefici personas, quas vite morumque sanctitas gubernandarumque rerum testimo-15 nium commendat, sane vacante nuper abbacia ecclesie collegiate in Kauffungen nostre diocesis per obitum bone memorie Elizabette ejusdem ecclesie, dum viveret, abbatisse, devote nobis dilecte Agnes Devfolt 2) preposita et Margarita de Hoenstein custrix capitulum representantes ad electionem, postulacionem sive aliam 20 prout de jure prolivisionem dicte abbacie procedere volentes te Agnetem de Anhalt suprascriptam tunc abbatissam ecclesie sanctorum Anastasii et Innocencii opidi Ganderßheym Hildesemensis diocesis 3) abbatissam ad ecclesiam in Kauffungen prefatam concorditer postularunt, prout decreti postulationis littere coram 25 nobis in forma autentica producte clarius ostendunt. Fuitque nobis humiliter supplicatum, ut dictam postulacionem de te ad dictam abbaciam factam auctoritate nostra ordinaria admittere, confirmare te abbatissam, dicte ecclesie preficere, in spiritualibus et temporalibus regimen et administracionem graciose committere 4) 30 dignaremur. Nos itaque rationabilibus supplicum votis annuere ac provisioni dicte ecclesie sine mora intendere volentes, de sanctimonia honestateque morum ac gubernandi pericia aliisque circa idoneitatem persone requisitis per fide dignos certificati ac tibi licenciam transeundi concessam, predictam postulacionem de te ad 35 prefatam ecclesiam Kauffungen, ut premittitur, factam tenore presencium admittimus, ratificamus et confirmamus teque abbatissam prefate ecclesie pronunctiamus et declaramus, regimen et administrationem ecclesie predicte in spiritualibus et temporalibus tibi plenarie committentes, supplentes omnes et singulos, si qui for-40 san 5) intervenissent circa verborum concepcionem in dicto postulacionis actu errores, improprietates vel defectus. Prestito tamen per te prius promissione et juramento corporali in manibus honorabilis nobis dilecti decani ecclesie collegiate in Fritzlar nostre diocesis 3) nostro nomine stipulantis et desuper 6) a te litteras patentes in forma autentica recipientis, quod ab hac hora in antea 5 fidelis eris sancto Martino sancteque ecclesie Moguntine eorumque nominibus nobis atque successoribus nostris eidem legittime prefectis neque eris unquam in consilio, tractatu vel facto, ut vitam, membrum statumve perdamus, quinymo salutem nostram ecclesieque nostre fideliter procurabis malaque et adversa pro 10 possibilitate avertes et presertim superioritates et jura nobis in ecclesia tua competencia et competitura conservabis et de hiis respondebis neque bona ecclesie presertim immobilia vel ad ornatum ecclesie spectancia nobis invitis vel ignorantibus quovis titulo alienabis vel obligabis, nobis successoribusque nostris reve-15 renciam exibebis 7) debitam et honorem. Quapropter omnibus et singulis 8) colonis emphiteotis, officiatis hominibusque aliis. quibuscumque censeantur nominibus, tibi ecclesieque tue subjectis committimus ac districte precipiendo mandamus, ut tibi tamquam abbatisse dicte ecclesie de censibus, juribus debitisque per omnia 20 respondeant et responderi faciant. Te igitur per debitum assumpti oneris hortamur talem te prestes in vinea Domini cultricem, ut centuplum acceptura vitam merearis eternam. Datum 9) Wormacie nostro sub sigillo die duodecima mensis junii, anno Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo quinto. 25

[Von anderer hand unter dem texte:] Mandato reverendissimi domini Moguntini speciali Georgius de Helle l[icentiatus] dec[retorum], cancellarius subscripsit.

Orig.-perg. in K., fleckig. Siegel des erzbischofs Berthold zu Mainz. Auf der rückseite von hand 16. jahrh.: Election einer aptißin zu Kauffungen'. Eine 30 copie dieser urk. befindet sich im Mainzer ingrossaturbuche 47 fol. 56 des kreisarchives zu Würzburg mit den hierunter angegebenen weseutlicheren varianten.

<sup>1)</sup> die stelle von "sacri' bis "religiose' fehlt in der copie. 2) cop. "Agnes de Deyfolt'. 3) orig. "diotesis'. 4) cop. "concedere'. 5) ib. "forte'. 6) ib. "insuper'. 7) = exhibebis. 8) in der cop. folgt hier "personis'. 9) orig. 35 "Date'.

559. Aebtissin Agnes von Anhalt bekundet, vom erzbischof Berthold zu Mainz als äbtissin des stiftes Kaufungen bestätigt worden zu sein und den vorgeschriebenen eid in die hände des decans Wigand Gosswin zu Fritzlar geleistet zu haben. 5

Kaufungen 1495 juli 9.

Nos Agnes de Anhalt abbatissa ecclesie collegiate in Koiffungen Maguntinensis diocesis harum serie litterarum publice recognoscimus, quod, cum alias abbatia ejusdem ecclesie in Koiffungen per obitum bone memorie Elisabeth dicte ecclesie, dum 10 viveret, abbatisse vacante generose domine Agnes de Deyfolt preposita et Margareta de Honsteyn custos ejusdem ecclesie capitulum ea vice representantes ad electionem, postulationem sive aliam prout de jure provisionem dicte abbacie procedere volentes nos tunc abbatissam ecclesie sanctorum Anastasii et Innocencii 15 opidi Ganderssheim Hildensemensis diocesis abbatissam ad ecclesiam in Koiffungen prefatam concorditer postularint ac hujusmodi postulacione per reverendissimum in Christo patrem et dominum nostrum dominum Bertholdum sancte Maguntinensis sedis archiepiscopum sacri Romani imperii per Germaniam archicancellarium 20 ac principem electorem admissa, ratificata et confirmata, nos per venerabilem virum dominum Wigandum Gosswin decanum ecclesie sancti Petri Friczlariensis prefate Maguntinensis diocesis a jam dicto reverendissimo domino Bertholdo archiepiscopo ad hoc deputatum commissarium 1) debite requisite 2) in ejusdem domini 25 Wigandi decani nomine ejusdem reverendissimi archiepiscopi rite et legitime stipulantis et recipientis manibus promisimus necnon tactis per nos corporaliter scripturis sacrosanctis ad sancta Dei ewangelia juramentum fidelitatis solitum et consuetum prestitimus et juravimus sub hac verborum forma: Ego Agnes abbatissa ec-30 clesie collegiate in Koiffungen, quod ab hac hora inantea fidelis ero sancto Martino sancteque ecclesie Maguntinensi ac eorum nominibus reverendissimo in Christo patri et domino domino Bertholdo archiepiscopo Maguntinensi domino meo graciosissimo ac ipsius successoribus ipsi legitime prefectis neque ero unquam in 35 consilio, tractatu vel facto, ut vitam, membrum statumve perdat, quinymo salutem ejus ac ecclesie sue fideliter procurabo malaque et sibi adversa pro possibilitate mea avertam et presertim superioritates et jura eidem domino reverendissimo Bertholdo archiepiscopo in dicta mea ecclesia in Koiffungen competentia seu 40 competitura conservabo et de hiis respondere volo neque bona

1495 juli 9. ecclesie mee prefate presertim immobilia vel ad ornatum hujusmodi ecclesie spectantia prefato reverendissimo domino archiepiscopo invito vel ignorante quovis titulo alienabo vel obligabo et quod sepedicto reverendissimo domino domino Bertholdo archiepiscopo ejusque successoribus predictis reverenciam exhibebo de- 5 bitam et honorem promitto, spondeo, polliceor atque juro ad hec sancta Dei ewangelia, sic me Deus adjuvet et sanctorum ewangeliorum conditores. --- In cujus rei evidens testimonium has nostras litteras nostro dicteque ecclesie nostre seu capituli in Koiffungen sigillis appensis munitas prefato domino Wigando 10 decano et commissario requirenti et recipienti, in effectum supradicto reverendissimo domino domino archiepiscopo Maguntinensi presentandas seu dirigendas tradidimus et exhibuimus. Datum et actum in dicta nostra ecclesia Koiffungen sub anno Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo quinto, septimo vdus julii, 15 presentibus ibidem venerabilibus viris dominis Johanne de Schachten et Henrico van der Sachssen canonicis supradicte ecclesie Friczlariensis testibus ad premissa vocatis atque specialiter rogatis.

Orig.-perg. des kreisarchives zu Würzburg. Beide siegel abgefallen. Auf der rückseite: "Forma juramenti electe abbatisse in Kauffungen", sowie: "Regi-20 strata registranda. 7 mo idus julii 95 to".

1) orig. ,deputato commissario'. 2) orig. ,requisiti'.

560. Wigand von Weitershausen bittet die äbtissin N. [Agnes] zu Kaufungen, seinen oheim Sittich von Berlepsch mit dem bisher von ihm innegehabten bergzehnten zu Uschlag zu belehnen. 25
1496 märz 10.

Der werdigen hoichgeporn furstyn unnd frauwen frauwen märz 10. N. eptisschen des keiserlichen fryhen steifts zeu Kauffungen myner gnedigen liebin frauwin entbitten ich Wygant von Wyterßhüsen myn schuldige unde 1) willige dienste. Gnedige frauwe, 30 Als ich den bergkezehenden zeur Ußlacht von uwer gnaden unnd dem steift zeu lehen dragen, als werde ich durch myn gelegenheit, auch sondirlichen willen, so mir der ernvestir Sittich von Berleubschen myn lieber ohem gethan hait, ime das egenante lehen zeu ubirgeben, darumbe uwir gnadt bitten, ene an myn 35 stat zeu man anzeunemen unnd gnediglich d[a]mit zeu belehenen, als ich an zwyefel vorhoffen gescheen werde. Unnd darumbe schreiben ich uwrn gnaden dießen mynen uffin breif undir der vesten Conradt von Eschuwe unnd Apel von Grüssen 2) inge-

sigeln, myn eide unnd gelobde uff, bie unnd ab, wilicher sigelûng wir Conradt unnd Apel uns umbe unsers swogers Wygands bede willen erkennen unnd gerne gethain han. Gebin uf dornstag noch dem sontage Oculi, anno Domini etc. nonage-5 simo sexto.

Orig.-pap. in K. Beide siegel rund, 25 mm, über wachs auf papier aufgedrückt: 1) gespaltene tartsche, darüber helm mit helmzier, umschrift unkenntlich (Konrad v. Eschwege); 2) sehr platt gedrückt, anscheinend unten abgerundeter schild, darüber helm mit helmzier, näheres und umschrift unkennt10 lich (Apel von Grüßen). Auf der rückseite von hand 16. jahrh.: "Bergzend zu
Uschlad". Darunter: "Witershusen resignirt den Berleipschen".

1) ,unde' übergeschrieben. 2) ein Appel von Grüßen war 1474 und 1475 unter den vertheidigern der stadt Neuss (s. zeitschr. f. Hess. gesch. 6, 18).

561. Aebtissin Agnes von Anhalt zu Kaufungen belehnt Sittich von
 Berlepsch und dessen erben mit dem bergzehnten zu Uschlag.
 1496 juli 2. a.

Wyr Angnes vonn Godts gnaden gebornn furst[i]n zu Anhalt etc., des fryenn styfftes zu Kauffingen eptyschenn bekennen juli 2. a. gegen allermenlichen dysßen bryffes ansichtigenn, das wyr uff 20 forgehabeten zcyttlichem raith der edelnn, wolgebornn unßers styffts juncfrawen und styfftshernn den vesthenn Sittichenn von Berleubschenn den eltern unßern lyben getruwen mit synen lybeslehennerben uß gnaden und sunderlich gunst auch dinst. Bo her unßern styfft gethann hadt und forther mher thun wyll, mit 25 unßern bergkzeenden zu Ußlacht belehenn, darmit Wygant von Wittershußen von unßern forfarn loblicher gedechtniß belehent gewest, und genanten Sittichenn uß gunst und fruntschafft sollich zcenden uffgelasßenn unnd wyr ohenn 1) in crafft dysses bryffes zu rechtenn manlehenn belent habenn und unß, unßern styfft 30 getrwe und holt zu sin und darvon zu thunde, wye sich von rechtenn manlehen geborth, und, so uff es noth geschytt, dysßem volgunge zu gebenn. Des zu urkundt habenn wyr unßer epthie svgill unden an thun hengken. Datum uff sunabint Visitacionis Marie virginis, anno Domini etc. 2) lxxxxvi to.

35 Datum per copiam.

Cop.-pap. in K., fleckig. Auf der rückseite von hand 16. jahrh.: "Ußlach. Bergzehenden daselbst betr."

1) = ohn, ihn. 2) hier folgt wieder gestrichenes ,xc4.

562. Sittich von Berlepsch bekundet, von der äbtissin Agnes von Anhalt zu Kaufungen den bergzehnten zu Uschlag für sich und seine erben zu mannlehen empfangen zu haben.

1496 juli 2. b.

1496 juli 2. b.

Ich Sittich von Berleübschin der eltir bekennen gein alir- 5 meniglichem, die diessen brief sehen [oder]1) horen leßen, das die hochwirdige unnd hochgeborne furstyn unnd frauw frauw Agnese geborn furstyn zeu Anhalt, des keiserlichen frihen styfts Kauffungen eptischen, myn gnedige liebe frauwe, mich, myn libslehenserbin von sondirlicher gnat mit dem bergkzeehenden zeur Ußlach mit 10 siner zugehorung gnediglich belehint. Unnd ich Sittich unnd myn libslehenserbin sullen nå hinfårtir irre gnaden unnd des styftes Kauffungen getruw unnd holde man sin unnd bleyben, irrer gnaden unnd des styfts bestes werbin unnd thun unnd schaden warnen, als von solicher lehen recht unnd gewonheit 15 ist. Ich Sittich, myn libslehenerbin sullen den genanten zeehenden von irren gnaden und dem styft Kauffungen zen rechtem manlehen habin unnd tragen unnd, so dicke unnd vil sich das geburt unnd noit ist, entphahen. Zeu urkund han ich obingen[an]tir Sittich myn eigen ingesigel hiran gehangen, der gebin 20 ist am sonabint unsir lieben frauwen dag Visitacionis genant, anno Domini thusint vierhundert ses unnd nuntzigesten,

Orig.-perg. in K. Braunes siegel zerbrochen, siegelbild und umschrift unkenntlich.

1) ,oder' fehlt im orig.

563. Memoriale darüber, wie ein schreiben des kaisers an den papst abzufassen sei, durch welches äbtissin Agnes von Anhalt zu Gandersheim und Kaufungen wegen der annahme auch der letzteren abtei zu entschuldigen und der papst zugleich um nachträgliche genehmigung des besitzes beider abteien zu bitten wäre.

[1. hälfte 1497?]

[1. hälfte 1497?] Informatio in causa abbatisse Gandersemensis.

Serenissimus dominus Romanorum rex in imperatorem futurum coronandus dabit litteras commendaditias et promotoriales pro generosa et illustri principissa, abbatissa in Gandershem ad 35 sanctissimum dominum nostrum papam Alexandrum in forma meliori, ut sanctitas sua dingnetur ex gratia speciali ad preces regis dispensare, ut abbatissa in Gandershem possit tenere simul, quoad vivit, ecclesiam Gandersemensem et ecclesiam in Koffunghen Ma-

95

guntinensis dvocesis. Et pro optinenda hujusmodi dispensacione, si cantzellario 1) regie majestatis videbitur, essent in epistola scribenda: Inprimis posset verbis ad hoc aptis deducere in principio epistole, qualiter illustris princeps Rodolfus princeps de Anhalt 5etc. in famulatu suo existens multa placita exhibuisset servitia, ob id regie majestati existeret inter alios suos domesticos familiares admodum dilectus quandoque ipsius soror Agnes dudum ad ecclesiam Gandersemensem electa fuisset, que per sedem apostolicam ob illius merita et virtutes confirmata ipsaque Agnes 10 eapropter dictorum [!] electionis et confirmacionis vigore fuisset pacificam illius ecclesie Gandersemensis possessionem adepta, ac quod ipsa eadem Agnes, postquam ob eadem merita et virtutes fuisset etiam in abbatissam ecclesie in Herse Paderburnensis dyocesis rite et canonice electa, tandem, ut ipsam una cum Gan-15 dersemense ecclesia, quoad viveret, simul tenere et possidere posset, fuisset dispensationem adepta. Et postquam ipsa Agnes ambas ecclesias ex justis titulis possedisset et gubernasset utiliter et honeste, tandem fuisset ob singularia merita et virtutes electa in abbatissam ecclesie in Koffunghen Maguntinensis dyocesis et, 20 antequam ipsius ecclesie in Koffunghen possessionem fuisset adepta, ipsa eadem Agnes ecclesiam in Herse realiter a se abdicasset et dimisisset et resignasset, tandem post resignacionem, abdicationem<sup>2</sup>) et dimissionem premissas et postquam ipsa Agues electioni de se, ut premissum est, facte concessisset et sese a 25 sede Maguntina confirmari obtinuisset, predicte abbatiatus ecclesie in Koffinghen possessionem fuisset adenta credens, quando virtute et vigore prime sancte sedis apostolice dispensacionis uti, ut posset cum ecclesia Gandersemensi in Herse ecclesiam simul possidere, regere et gubernare, posset loco dimisse aliam accep-30 tare. Unde, si et quatenus in hac dispensacione sancte sedis apostolice aliquis esset error commissus vel negligentia fuisset3) pro parte dicte Agnetis, ut sanctitas sua cum eadem denuo misericorditer dispensare et omnes et singulos defectus tollere, si qui forsitan commissi essent, necnon de ecclesiis prefatis, videlicet 35 Gandersemensi et ecclesia in Koffunghen, de novo providere [dignetur] 4) cum derogacione extravagantis 5) "Execrabilis" etc. Humiliter fuisset 3) supplicatum, prout in supplicacionibus sanctitati sue oblatis lacius dicebatur contineri, que supplicaciones, ut accepisset imperialis majestas, hucusque refutate nec fuissent ad-40 misse et signate. Unde petat serenissima imperialis majestas, quatenus sanctitas sua precum imperialium intuitu dingnetur orationibus <sup>6</sup>) dicte Agnetis, postquam denuo supplicaciones illorum devote porrexerint, illas gratiose et misericorditer suscipere et signare dingnetur, cum adnectionibus solitis, quod in hac causa faciat regie majestatis rem utique gratissimam etc., ut est moris scribere regi ad pontificem cum oblacionibus debitis in meliori <sup>5</sup> forma etc.

Supplicaciones diverse pro prenominata abbatissa oblate sunt pontifici, sed rejecte et non sunt admisse, quia abbatissa erravit capiendo possessionem tercie ecclesie et incompatibilis loco dimisse secunde, ut premissum quidem est, contra extravagantem 10 nExecrabilis Johannis xxii., que est durissima. Fiant igitur littere imperatoris in forma meliori deprecatoria cum aliqua facti narracione, prout regie majestatis cancellarius optime novit, cui premissa humiliter devoteque offert corrigenda et emendanda 7.

Aus dem reichsregisterband KK. bl. 80 b des haus-, hof- und staatsarchives 15 zu Wien. Auf der rückseite des in briefform gestalteten blattes: "Memoriale pro domina abbatissa in Gandershem et Koffunghen. Das undatirte memoriale kann erst geraume zeit nach der durch den erzbischof zu Mainz erfolgten bestätigung der äbtissin von 1495 juni 12 (urk. nr. 558) geschrieben sein, weil laut des textes zuvor schon mehrere gleichartige suppliken eingereicht, aber vom 20 papste abschläglich beschieden worden waren. Da äbtissin Agnes bis inel, urk. von 1497 aug. 27 (nr. 564) sich nur als äbtissin zu Kaufungen, dagegen seit dem 11. december desselben jahres (urk. nr. 565) fast immer als äbtissin zu Gandersheim und Kaufungen bezeichnet, wie auch ihr grabstein noch bezeugt (urk. nr. 580 n. 1), so dürfte demnach die päpstliche genehmigung zwischen 25 diese termine, der vorliegende entwurf aber etwa in die erste hälfte des jahres 1497 fallen. Der unter dem schriftstücke zu erwarten gewesene name des verfassers des entwurfes fehlt.

1) vorl., cantzellaria.' 2) vorl., abdicionem.' 3) vorl., fuit.' 4), dignetur' fehlt in der vorl. 5) der wortlaut der hier genannten extravagante 30 des papstes Johann XXII. von 1317 nov. 19 steht im Corpus juris canonici c. 4, "De praebendis" in extravag. comm. III. 2, cap. unicum. (Deutsch bei Schilling und Sintenis 1, 816 ff.) 6) vorl. oratoribus'. 7) vorl., gemendenda'.

564. Aebtissin Agnes fürstin von Anhalt zu Kaufungen belehnt Johannes Surbecke mit 2 acker land vor Cassel am wege nach Wolfs-35 anger mit der bestimmung, dass nach dessen tode das lehen auf seinen vetter Johannes Koch übergehen solle.

1497 august 27.

ung. 27. Wir Agnes gebornn furstin von Anhalt von Gots gnadenn aptischen zeu Kauffungen bekennen vor uns, unßern stiefft unde 40 nachkomen, das wir Johanneßen Surbecken unnde alle sine erben rechtlichen mit krafft disßes brieffes in erbleinswieße belenet hain

unde belehen mit zewen erbacker landes, alßo vil uns dorane zensteit zen vorligen, gelegen vor Cassel vor dem Annberge thore by deme wege, der zeu Wulffesanger ghet, zeuschenn lande Herman von Hebelde unnd der junffrawen von Anberge, 5 das sin vatter seliger unnde oreldern erblichen gekaufft hain unnd dach nach erblehenswiße das von unserm stifft unnde vorfarn auch enphangen haben nach gewonheit mit evme halben fertel wins unnd ein schillingwerd schons brodes 1) unnd dorzeu uns, unßerme stiffte unnd nachkommen alle jår uff sancti Martins 10 tag doryonne geben unnd betzalen zewintzig schillinge Hesscher 2) werunge also vor3) den zchenden, so das es zcehentfrye ist. Unnd wan er der genante Johannes thodes halbenn abegheet. also dan sal sulche belenunge glicher masse haben in krafft disßes brieffes Johannes Koich unnd sin erben, des genanten 15 fettern, Bo das sy das nach gewonheit enphangen unde dye zeinße deme stiffte betzalen, wy vorberurt 4) ist. Alßo dan moge sy sich des nach irme nutze gebruchen, vorkouffen, vorsettzen, dorane wir sy nicht behingern nach bedrangen sullen unnd des ir rechte herre 5) unnd were sin unnd alle anspreche abethun, sy 20 hanthaben unnd inn dy lenhenschafft reichen, ßo dicke inn des novt ist, alles sundern geferde unnd argelist hyrinne gentzlichen ußgescheidenn. Des zeu orkunde hain wir unßer entige ingesigell an disßen brieff gehangen, der gegeben ist uff dinstag Decollacionis sancti Johannis Baptiste, anno Domini millesimo 25 quadringentesimo nonagesimo septimo.

Orig.-perg. in K. Siegel spitzoval, 50/90 mm, braun, rechts gewendete äbtissin mit kreuz und buch, zwischen 4 wappenschildern stehend, von denen die zwei oberen in schulterhöhe der äbtissinfigur, rechts der von Anhalt, links der Bäringer, die beiden unteren aber zu füssen der äbtissin rechts der von 30 Bernburg, links von Ascanien, umschrift: SIGILLVM ANGNETIS PRINCIPISSE® DE ANHALT ABBATISSE IN KAUFFVNGEN (abbildung s. siegeltafel 3, nr. 15). Auf der rückseite von gleichzeitiger hand: "Surbecken und Johannes Koch", sowie von hand 16. jahrh.: "Abtissin zu Kauffungen uber 2 acker vorm Annenberg beim Wolffangerischin weg".

 <sup>1)</sup> schönes brod = weissbrod.
 2) orig. ,Herscher'.
 3) orig. ,wor'.
 4) orig. ,vorberutt'.
 5) ,herre' steht von anderer gleichzeitiger hand am rande.
 6) orig. PNCI, jedoch NCI nicht deutlich, abkürzungszeichen für RI über P nicht zu erkennen.

1497

Fürstin Agnes von Anhalt, äbtissin zu Gandersheim und Kaufungen, belehnt Burghard von Colmatsch mit dem dorfe Wommen und einem gute zum Hain bei Herleshausen, wie er dieselben von seinen eltern ererbte

1497 december 11. a.

5

Wir Agneß von Gotz gnaden gebornn furstyn zu Anhalt dec. 11. a. etc., der frien stiffte Gandersheym und Kauffungen eptischenn, bekennen vor unß, unßer nachkomen und vor allen disses briffes ansichtigenn, das wir den vehestenn Borgharden von Kolmetzsch unßern lieben getruwen und sine rechten libeslehnßerbenn recht-10 lich belehnt haben und in krafft ditz briffes belehen mit dem dorffe Wommen mit gerichte und rechte in dorffe, in hoiltze und feilde, mit dem Weinigensteine und den Bilstein biß an den Gonterßgraben, besücht und unbesücht, mit aller zeugehorunge, mit allem rechten, das uff on erstorben und sin eldern und vettern von unßer 15 vorfarn loplich gedechtniß und unßerm stiffte zeu lehen getragen haben etc. Auch belehen wir on mit dem gude ungenverlich [!] 6 ader 51/2 hube landeß zeu dem Havn bie Herlshusen mit allem nûtze, rechte in dorffe, in feilde, trifft, weßenn, ecker, wasser, weide mit aller zeugehorunge, also sin eldern uff on gebracht 20 haben und von unßer vorfarn zeu lehen haben gehadt, und in krafft ditz briffes, wie obin angezeeigt, nichts usgescheiden, zeu rechtem manlehen belehnt haben und om des zeu sym rechten herre und were zeu sin nach unsers stiffts gewonde und rechte. Und der selbe Borghard von Kolmetzsch unser lieber getruwer 25 hadt unß und unßerm stiffte gereth, getruw und hoilt zeu sin, unser bestes wysenn und schaden warnnen und solche gütere vordinen nach unßers stiffts gewonde und rechte und, Bo dicke und vihel sich das gepurth und noit ist, solche guter entphahen. Und des zen orkunde und wittirm bekentniß haben wir unßer 30 eptige ingesigil wissentlich an dissen briff thun hencken. Datum anno Domini tüsenth vierhündert xcviimo 1), am montage nach Concepcionis Marie virginis etc.

> Orig.-perg. in K. Rothes siegel der äbtissin Agnes von Anhalt (beschr. s. urk. nr. 564). Auf der rückseite gleichzeitige aufschrift: "Kauffungß lenhen-35 brieff uber Women und die Hayngutther Burgkhart von Kolmitzsch anno xiiiicvevii 4

<sup>1)</sup> orig. ,to'.

566. Burghard von Colmatsch bekundet, von der fürstin Agnes von Anhalt, äbtissin zu Gandersheim und Kaufungen, mit den von seinen eltern ererbten gütern, nämlich dem dorfe Wommen und einem gute zum Hain bei Herleshausen, belehnt worden zu sein.

1497 december 11, b.

5

Ich Borghart von Kolmetzsch bekenne vor allermeniglich, die dissen briff sehen, horen ader lesenn, und vor mich und vor dec. 11. b. myne rechten libeslehnßerben, das die hochwirdige in Got hochgebornne furstin und frauwe frauwe Agneß gebornn furstin zeu 10 Anhalt etc., der frien stiffte Gandersheym und Kauffungen eptischenn, myn gnedige liebe frauwe mich, myne 1) libeslehnßerben mit dem dorffe Wommen, mit gerichte und rechte in dorffe, in hoiltze und feilde, mit dem Weinigenstein und den Bilstein biß an den Gontersgraben mit aller zeugehorunge gnediglich be-15 lehnt hadt und auch or gnade mich und myne rechten libeslehnserben fortter belehnt hadt mit dem gude ungenverlich 6 oder 51/2 hube landeß zeu dem Hayn bie Herlshußen mit allem nûtze, rechte in dorffe und feilde, trifft, wesen, ecker, wasser, weide, mit aller zeugehorunge, also myn eldern uff mich gebrocht 20 haben. Und ich Borghart von Kolmetzsch und myn libeslehnßerben sollen und wullen or gnaden und des stiffts Kauffungen getruw und hoilde man sin und bliben, or gnaden und des stiffts bestes werben und schaden warnnen. Und ich Borgharde, myn libeslehnßerben sollen und wullen solche guter von orn gnaden 25 und dem stiffte Kauffungen zeu rechtem manlehen haben und tragen und, so dicke und vihel sich das gepürth und noit ist, entphahen. Und zeu orkunde han ich obgenanter Borghardt myn eigen ingesigil hieran gehangen. Datum anno Domini tůsenth vierhundert xcvii mo 2), am montage nach Concepcionis Marie 30 virginis.

Orig.-perg. in K., gleiche handschrift wie die vorhergehende urkunde. Rundes, 25 mm grosses, grünes siegel, tartsche mit rechtsschrägbalken, oben links von einer rose begleitet, über der tartsche helm mit decken und undeutlicher helmzier (adlerflügel?), umschrift: [S. BOR]GHART VON KOL-35 MATISCH].

1) hier folgt wiedergestrichenes ,lib'. 2) orig. ,to'.

Ing and by Google

567. Agnes fürstin von Anhalt, äbtissin zu Kaufungen und Gandersheim, verkauft zum zwecke der tilgung einer von der verst. äbtissin Elisabeth von Waldeck hinterlassenen schuld von 60 gulden dem dechanten Heinrich Ruland zu Cassel als dem testamentsvollstrecker des gläubigers, des verst. canonicus Ebert Volswenck zu Kaufungen, eine 5 jährliche korngülte von 3 maltern korn und hafer aus ihrem hofe zu (Nieder-)Zwehren auf wiederkauf.

1498 mai 7.

1498 mai 7.

Wir Agnes geborn furstin von Anhalt abbatissa der heiligen frien stiffte Cauffungen und Ganderßheim bekennen uffintlich vor 10 uns und unser nachkommen in dyßem brieff, das wir rechter und reddelicher schult schuldig gewesen sein dem hoichgelerten und wirdigen hern Heinrichen Rulande doctori, dechen sant Martins kirchen zeu Cassel, als testamentarie hern Eberts Volswencks seligen, ettwan canonick des selben stiffts zu Cauffungenn, sech-15 tzig gulden vor hundert virtzig vertel und ein limes korns und vor hundert sechstehalb vertel habbern, wilch fruchte frauw Elisabet von Waldecken etwan auch abbatissa zeu Cauffungenn, unser vorfarn, in des obgnanten hern Eberts testament schuldig und offichtig ist verstorben, als wir des noch irem totlichen ab-20 scheide in unser abtey zeu Cauffungen ankomen under andern unsers stiffts brieffen uffintlich kuntschaff, auch derneben ettlicher unsers stiffts hern muntlichen bericht haben entpfangen. Darumb abir das wir sulliche summen sechtzig gulden itzo nicht in rath haben barlich zeu betzalen, haben wir obgnante Agneß abbatissa 25 vor uns und unser nochkommen vorgnante summen vorkaufft, auch in crafft dißes brieffes kegenwerttiglich vorkauffen dem vorgnanten herrn Heinrichen Rolande doctori als testamentarien hern Eberts und sonderlich als einem primissario und vorweser der drier frumessen in sant Jorgen kirchen doselbst zeu Cauf-30 fungen jungst uffgericht dry malder guter frucht, halb korn halb habbern, alle jare uff sant Michels tage, dyweil dißer kauff stehet, zeu Cauffungen ader zeu Cassel frv, leddig und lois zeu betzalen von und us unserm hofe zeu Twern gelegen, und haben doruff unsern hoiffmeister doselbst geheissen und entpfolenn, dem obge-35 dachten hern kauffern, frumessern und vorweser der drier frumesse und seinen nochkommen mit sulcher korngulte an allerley kommer ader vorbiethunge geistlichs adder wertlichs gerichts jerlich zeu gewartten. Und wir Angnes abbatissa und unser nochkommen sollen und wollen dem gmeltten hern kauffer und 40

seinen nochkommen sulcher drier malder frucht jerlich pension werschaff thun, so decke und offt des noit beschicht. Auch wo der selb unser hoiffmeister an der betzalunge sulcher korngulde seumig worde, das doch nicht sein sall, so sollen und wollen wir 5 Angneß abbatissa vorgnant ader unser nochkommen sulche korngulde us unserm hoife zcu Cauffungen betzalen, hait auch vorter gnanter her doctor kauffer vor sich und sein nochkommen uns den willen ertzeugt, das wir ader unser nochkommen sulche dry malder frucht jerlicher pension mugen widderkauffen mit sechtzig 10 gulden gnanter werungen viertzehen tage vor ader nahe sant Peters tage stuffer, in wilcheme jare uns das bequeme ist, doch also das alle zeuvor erschennen pension, ab der noch hinderstendig wern, mid tzemelichen erliden scheden und gethonem kosten furderungen halber obgemeltter korntzinse bescheen zeuvor ge-15 gulden und betzalt werden, alle geverde und argelist usgescheiden. By solchem kauffe sein als getzeugen gewesen dy wolgeborn unser liebe muheme frawlin Angnes grafin von Diffholt prepositissa, her Johannes Bipart canonicus und Henn Hupach itzt amptman zeu Cauffungen. Und des zeu merer und sicherer 20 kuntschafft haben wir unsers capittels ingesigel an dißen bryff wissentlich thun henken. Beschen und gegeben noch Cristi unsers Hern gebort, alß man tzalte vertzenhundert nuntzig und achte jar, am montage nach sanct Philippi und Jacobi tage der heiligen apposteln.

25 Orig.-perg. in K., im texte ein kleiner kreuzschnitt. Das braune siegel des Kaufunger capitels ist zerbrochen, auch fehlt der obere theil der rechten seite (beschr. s. urk. nr. 636). Auf der rückseite von hand der priorin Elisabeth Hacke (16, jahrh.); ,Item 60 gulden hovetgheldes'; an anderer stelle: ,Pfandverschreibung'.

30 568. Aebtissin Agnes fürstin von Anhalt, pröpstin Agnes gräfin von Diepholz und canonicus Ditmar Diepel, pfarrer an sanct Georg, sämmtlich zu Kaufungen, genehmigen die stiftung von 3 am hochaltare dieser kirche zu lesenden heil, messen, sowie die anstellung eines priesters aus dem nachlasse des canonicus Ebert Volswenck zu Kaufungen.

1499 april 30.

35

Wier Agnes gebornn furstinne von Anhalt abtissa, Agnes grafinne von Diefolt probestinne unnd Ditmarus Diepell canonicus des stieffts Cauffungen, pharher sanct Jorgen kirchin da-40 selbes, bekennen vor uns unnd unser nachkommen offlich zw

1499

ewigen zeiden in diessem brieff, das der werdiger hochgelerter her Henrich Ruland geistlicher recht doctor, dechant sanct Martinskirchin zw Cassel, vor unns kommen ist unnd von wegen siner selbes, des werdigenn hochgelerthen hern Bernharts Groß auch doctor, scholasters sanct Stephans kirchin zw Mentze, unnd 5 aller orer mittestamentarien etwan hernn Eberts Volswenck auch canonici zw Kauffungen unnd umbe Gots wiln gebethen, das wier wolten in die ere Gots des almechtigen, der hochgelobethen junffrauwen maith Marie unnd aller heilgen zulassen, vorgunnen unnd gestatten, uff dem hohen altar in der gedachten sanct 10 Jorgen kirchin zw ewigen zeythen alle wochen uff wercktages des morgens in sommer zw viren, im winther zw funff horen drie messe uffzwrichten unnd zw halten, evne vor alle glawbige selen, dy andern von der zeit eddir von dem heiligen 1), die dritte nach andacht des priesters, der sie heldet, zw troiste unnd selikeit 15 gedachts hern Eberts, siner altern, bruder, swester, frunde unnd aller christglawbiger menschen, auch sonderlich zw guthe den 2) frommen luthen zw Kauffungen wonhafftigk, das die, eher sie morgens an ore arbeith gehen, gotsdienst in gedachter kirchin auch haben zw besuchin. Unnd zw sulchenn drien ewygen 20 messen hait genanter her Henrich unnd sine mittestamentarien dy behusunge uff der Frieheit zw Cauffungen gelegen, do itzo Contze Peters innewonet, unnd diesse nachgeschriben zeinße ewiglich verordent, gegeben unnd zwgeevgent, namlich zwey malter frucht, halb eyn halb ander, usß miner frauwen von Cauffungen 25 hoff zw Volmarshusen vor funffzeigk unnd dry malter frucht. auch korn unnd habern, usß der selben miner gnedigen frauwen zw Kauffungen hoff adder zchenden zw Twern vor seßzeigk gulden erkaufft, item sex gulden by Dittherichen Schilden zw Spangenbergk, item dry gulden by der Cretzen zw Aldendorff, 30 item dry gulden by Hansen Borckhofen zw Eschewege, item anderhalben gulden by dem moller Henn Conradt zw Bettenhusen, alles jerlicher widderkaufflicher zeinße. Unnd ouch ob ettewas meher hinfurther uß gedachts herrn Eberts guttern mocht inbroicht werde, solt auch zw sulicher commenden gegeben werde, 35 also das eine frauw abtissa zw Cauffungen unnd ore stiefftsjunffrauwen sollen soliche drie messe evnem frommen priester adder eynem, der in jaresfrist prister werden magk unnd kein ander geistlich lehen hait, sien lebelangk, so er anders evn pristerlich unnd erbarlich leben furet, zw halten enphelen, mit vollen ge-40 walt unnd macht, das genanter priester in gedachtem huße sål

residiren unnd wonen, dy zeinße infordern, heben unnd in sinen nutz keren unnd wenden. Wo aber der priester, der sulche commenden der drier messe hette, gotsforcht unnd siner eigen ere vorgesßigk ein unpristerlich unnd unordelich leben furet mit un-5 zeymlichem gesinde odder zw Cauffungen nicht residiren odder wonen 3) wolt, so sal eyn abtissa, dy dan zwr zcit were, solichen priester ermanen zw dry malen mit gutter kunthschaff, sich der instauratz mit der residentz zw halten unnd sien leben zw bessern, ungeberde abstellen, unnd, wo des der priester nicht thun 10 worde, alßdan dy 4) drie messe eynem andernn priester guts lebens enphelen, wie vor unterscheiden ist. Vorter ist bereth unnd vorsprochen: Nachdem gemelter her Henrich Ruland doctor die selben commenden uß sunderlicher uflaßungegerechtikeit, die obgedachter her Bernhardt doctor uß crafft hern Eberts testament gehabt. 15 durch sine arbeith der ußfurungk des gedachten testaments erworben. der erste besitter geweßen unnd [nach] 5) ime Johannes Petri unnd nach dem selben Johansen Richardus Seßes besittzer inhalts des gemelten testaments hern Eberts werden unnd sien sollen, so sollen dy selben dry zw der residentze unnd ander burden 20 nicht gedrungen werde, dan allein das sie unsumlich verschaffen sollen, das dy dry messe gehalten werde. Unnd wan dy dry personen nicht merher an leben sien, so sall diesse instauratz stetlich unnd vast gehalten werde. Diwiel nuhe wier abtissa, probestinne unnd pharher alle vorgenant erkennen, das sollich 25 vorbeth gotlich ist unnd zw merunge gotsdiensts, Marie der himmelkunnigen unnd aller heiligen erreychen 6) haben wier uns eynmutlichen entsunnen, solliche dry messe, wie vor unterscheiden ist, zwzwlassen unnd lassen dy zw kegenwertiglich in crafft dießs brieffs, dach unserm stiefft, uns selbes unnd unsern nachkommen 30 an unsern uberkeiden unnd gerechtikeiden unscheddlich. Des zw urkunde haben wier abtissa, probestinne unnd pharher vorgemelt unsers stieffts sigel, auch der vorgedacht her Henrich Rulant sien ingesigel an diesser brieffe zwene glichs luths wisßentlich zw kuntschaff thun hangen. Beschen nach Christi unsers 35 Hern gebort in vierzeenhunderstenn nunhenzeigesten nuhenden jore, am vorfest sanct Phil[i]ppi unnd Jacobi der heiligen apostelnn.

Orig.-perg. in K. Beide siegel abgefallen. Auf der rückseite von gleichzeitiger hand: "Sent Jorgen kirchen' und anscheinend von hand des amtmanns 40 Ruland zu Kaufungen hinzugefügt: "zu eyner commende'; an anderer stelle von hand der priorin Elisabeth Hake (16. jahrh.): "Up sente Jorgens kercken'.

1) scil., des tages'. 2) orig., dem'. 3) orig., wonet'. 4) ,dy' übergeschrieben. 5) ,nach' fehlt im orig. 6) wohl = gereichen.

569. Agnes fürstin von Anhalt, äbtissin zu Gandersheim und Kaufungen, belehnt Johann Meil, bürgerssohn in Cassel, mit 33 acker land Sandershausen.

1499 juli 24.

1499 juli 24.

Wir Agnes von Gots gnaden geborne furstin zu Anhalt etc., der freien werntlichen stift Gandersheim und Kauffungen aptissin, bekennen vor uns, unsere nachkommen und stifft in dissem unserm offenen brive, das wir ehr Johan Meylen burgers sohn zu 10 Cassel belenett hain und in und mit craft dißes brives belenen mit einer breiden landeß gelegen zu Sandershusen uff dem Hoenrode, genant die Freihe breide, inhaltende drei und dreissig acker ohn geverde mitt aller irer zubehorung und freiheide. Und sall und will uns, unsern nachkommen und stift alle jar jerlichs uff 15 Michaelis geben, reichen und bezalen in unsern hoiff und uff unsern speicher zu Kauffungen drei vertel guiter harter fruchtt, ein halb ander, Cassels maiß sunder allen behelff ahn unsern schaden, ahn alles geverde und argelist. Und haitt uns geredtt und gelobett, trew und holtt zu sein, unsers stifts bestes wyßen und 20 argestes warnen und soliche guiter versthen und die lehenschafft zu entphangen, so dicke und vil das vonnoiten geschuitt. Und wan er von dodes wegen abgegangen und verfaln ist, so sollen andere seine nachkommen die lenderei entphahen, wie oben beruret ist. Und des zu einem waren bekantniß so geben wir ime 25 dissen briffe besigelt mit unserm ingesigel, das mir 1) wissentlich unden ahn dissen briff han thuin hencken. In dem jar als man schribe dusant vierhundertt, in dem neun und neunzigsten jar, ahm abent des heiligen apostels sant Jacobs.

Auscultertt und collationertt ist disse copi durch mich Jo-90 sephum Lorichium Hadamarium authoritate imperiali publicum notarium und glaudtt<sup>2</sup>) gleich mit irem waren unverserten originali von worten zu worten, wie obstett, das ich mit disser meyner hantschrift bekene.

[Aeussere aufschrift von gleicher hand:] Copi einer perga-35 menten versigilten verschribung uber 33 acker bei Sandershusen, darmit ehr Johan Mieln vom stift Kauffungen belenet etc.

Cop.-pap, vidim, des 16. jahrh. in K.

1) für ,wir'. 2) schreibfehler für ,laudtt' [= lautet].

5

570. Agnes fürstin von Anhalt, äbtissin zu Gandersheim und Kaufungen, belehnt ihren meier Kurt Herminges und seine ehefrau Adelheid auf weitere 9 jahre mit ihrem freien hofe zu Hedemünden und verleiht ihm das vorrecht bei etwaiger verpachtung ihres theilgutes daselbst.

1499 august 1.

1499 aug. 1.

Wir Angnes vonn Gots gnadenn gebornne furstin zw Anhalt etc., der fryen keiserlichen stiffte Ganderßheym und Kauffungen eptisschin, bekennen und thun kundt vor uns, unnser nachkommen und stifft uffintlichen mit diesßem uffenn brieffe 10 geyn ydermanne, die en sehen ader horen lesen 1), solichen fryen hoff, acker und weßen mit syner zubehorung, so wyr haben in und zu Hedemynne dem dorffe, unser[m] meyer, der daruffe und von unnser wegen den so innegehabt hat, Curdt Herminges und Alheydenn syn eliche[n] wirtyn, umb sunderlicher gunst willenn 15 gelehen haben und kegenwertiglich mit krafft diesßs brieffs lyhen nuhen jar langh noch evnander folgende nach dato disßs briffs (wilchen hoffe sie in bawe und besserunghe halten sollen, nichts ußgescheidenn, besonders wes er newes bawet, sal man im ablegen, der doruff zeoge, nach mogelicheyt)2), doch also das wyr 20 unnser theylguth daselbst in feltmargke mogen vormeygern, vorthûn noch unserm guddungkenn, wem wyr wullen, an ymandels in|sage 3). Aber wer es sache, das der genante Curdt und syn hußfrauwe darvor zur zcyt geben wulden noch anzeal3) wie eyn fremdter, ßo sullen sie solichs haben zuvor evnem andern. Auch 25 wan die obgenanten 9 jar, wie oben angezeeigt, vorlauffen und vorgangen sint, sal alsdan sollich hoff mit sy[ner zubehorunge] 4) uns, unser nackommen und stifft widder vorleddigkt sein und volgen laissenn, so er syn . . . . . . . . 5) mit besserunghe und weßen, als er dan ist, und ir erben ader ymandt von erenwegen 30 d . . . . . . . 6) keyn besserunghe ader recht haben sollen, sondern uns, unserm stiffte gutlichen folgen und unbedrangk laißen. Szo der obgemelter dan wil, magk er mit uns ader unser nachkommen further umb solchen hoff theydingen. Des zu orkunde der warheit gebin wyr dyssen brieff mit unserm ingesigel vor-35 sigelt, das wir dan unden wissentlichen han thun hengken. Geschenn in dem newen und nhewnzeigisten jare, am tage Vincula Petri.

Orig.-perg. in K., fleckig mit schädigung der schrift. Rothes siegel mit braunem rande, siegelbild sehr undeutlich (beschr. s. urk. nr. 564).

1) nach ,lesen' dürfte ,das wyr' zu ergänzen sein. 2) von ,besonders' bis

"mogelicheyt" mit einfügungszeichen am rande. 3) durch flecken verwischte stelle. 4) durch flecken verwischt; dem sinne nach ergänzt. 5) durch flecken verwischte stelle; "syn" ist allenfalls zu erkennen. 6) durch flecken gänzlich verdeckte stelle.

## Johannes Kannegisser kauft von dem bürger Claus Schlencke 5 zu Gotha die badestube in der Hotzelsgasse daselbst. 1500 april 23.

1500 apr. 23.

Zeu wissen, das uff dornstag nach den osterheilgen tagen nach der geburt Cristi tuset funffhundert jare in bywesen der ersamen Clausen Nickels, Ulrichen Schwitzers, Friderichen Jungen 10 ich Johannes Kannegisser dem vorsichtigen Clausen Schlencken burger zu Gotha die badestuben in der Hotzlesgassen, die dann von eynem erbarn råth zou lehen ruret unnd den selbigen jerlich zinsset dry schogk unnd acht und zwentzig groschen mit sampt vier hunern, vor funff und viertzig gulden Rynsche recht 15 unnd redelich abgekaufft unnd der obberurten summa zehen gulden alsobalde an barschafft herruß gereychet unnd ubergeantwert habe. So sthen zwentzig schogk uff der badestuben. die selbigen sall ich gemelter keuffer Johannes Kannegisser tretten, bezalen, uff mich nemen unnd forder verzinßen, gerede 20 unnd gelobe vor mich, alle myn erbin unnd erbnemen, gedachttem Claußen Schlencken, allen synen erbin ader were dißen brieff mit synem gutten willen unnd wissenn kuntlich innen håt. die uberigen hinderstelligen, nemlich zehen gulden, viertzehen tage nest nach Walpurgis des selbigen erstin järs, unnd domit 25 soll ich mynen verkeuffer ußwießen unnd darnach uff nestkunfftig Michahelis auch des erstin jars aber funff gulden unnd uber ein jare uff Michahelis, als man zelet tuset funffhundert unnd ein jår, aber zehen gulden unnd darnach uff nestkunfftig Michahelis aber zehen gulden gutlichen unnd unverzoglichen zeu vergnugen unnd 30 zcu bezalen an eyncherley behelff, hindernisse, notrecht unnd an allen synen, syner erbin schaden. Unnd ob ich Johannes Kannegisser uff obberurtte tagzit bezalunge nicht thet, was dann der gemelt verkeuffer ader syne erbin solcher myner unbezalunge halben schaden entphangen hetten ader nemen worden geistlichs 35 ader werltlichs gerichts, das dann moglicher schade heisset, solchen schaden allen gerede ich ym zeusampt der heubtsumma auch zeu bezalen. Auch so sevn besitzer gemelter badestubenn von stifftunge unnßer gueten unnd gne[di]gen hern von Sachssen jerlich uff alle dinstag vor Letare armen, nottorfftigen luten ver-40

phlicht ein selebade zeu haltten zeu trost unnd ingemeyne allen cristgleubigen selen, auch meher verphlicht uff velichen dornstag im quattember evn selebade zeu halden unud das selbig nach gewonheit lossen verkundigen. Auch so ist bereth worden, das 5 der vilbemeldet myn verkeuffer Claus Schlencke soll alle erbzins, geschoß, widerkeuffig zinße 1) nach verlauffener zyt bis uff nestzcukunfftig Walpurgis nach dato diß brieffs 2) abtragen unnd mich Johanneßen Kannegissern geruglichen unnd an alle entgeltenis an die lehen brengen, auch stutzen, gelttin, hute, questin, 10 laup unnd was erden unnd nagelfest ist, sall mir an alle inspruche volgen. Es sall auch in der bezalunge anderthalben unnd zwentzig Bemisch vor ein gulden bezalt werden. Und des alles zeu warer urkunde unnd bekenteniße sindt disser kauffbrieff mit irer abrede zwene glichs lutß gemocht unnd die mit den 3) wirdigen 15 und vesthen ern Peter Clopffsteins 4) comenther des spitals zeu Gotha, ordens der ritterschafft sandt Johanns von Jherusalem, unnd des gestrengen unnd vestin ioneker Hanßen Scharffensteins vngesigell von unßer beyder obbestympter partheyen vlyssige bethe besigelt, des wir samptlich, Peter Clopffstein unnd Hans 20 Scharffenstevn, von gemelter vrer bethe wegen also gethan bekennen, unßer vglichs ingesigell zeu ende vglichs brieffs uffgedruckt, doch unns bevden, auch dem orden unnd spittall, auch mynen Hanßen Scharffensteins erbin on schaden, der geben ist im jår und tage wie obberurt.

25 Orig.-pap, in K. Von den über grünem wachse auf papier unter dem texte aufgedrückten runden siegeln ist 1) 28 mm, schräggestellte tartsche, bild im oberen theile sehr verwischt, nach dem gleichen siegel in urk, nr. 572 springender hund, umschrift: ... [SCHAR]FFEN[STEIN]; 2) 35 mm, siegelbild unten abgerundeter schild mit dem Johanniterkreuz, umschrift stark platt 30 gedrückt, nur am unteren rande IOH . . . zu erkennen.

1) hier folgt wieder getilgtes b. 2) hier folgt wieder getilgtes ,nac'. 3) ,den' im bruche undeutlich, 4) .st' desgl.

Ulrich Schwitzer, bürger zu Gotha, kauft von Johann Kanne-572. giesser die badestube in der Hotzelsgasse daselbst. 1500 august 18. 35

Zcu wissen, das uff dinstag vor 1) Bartholomei nach Crist[i] gebürt tuset funffhundert jare in bywesen Friderich Jungen unnd aug. 18. Heynrich Schwanflogel ich Ulrich Schwitzer burger zeu Gotha dem vorsichtigen Johannesen Kannegissern die badestuben in der 40 Hotzelsgassen gelegen, die dann von evm erbarn rathe zeu Gotha

zeu lehen rurret unnd den selbigen jerlichen zinßet dry schogk unnd acht und zwentzig groschen sampt vier hunern, vor funf und virtzig gulden Rynsche, auch aller forme unnde masse, wie die gemelte stube von Clausen Schlencken an mynen vorkeuffer Johannesen Kannegissern komen ist, recht unnd redelich abge- 5 kaufft. Unnd so sthen auch zwentzig schogk uff der badestuben. An die selbigen sall unnd wil ich tretten, bezalln, uff mich nemen unnd forder verzinßen, gerede unnd gelobe vor mich, alle myn erbin unnd erbnemen gedachtem mynem vorkeuffer, allen synen erbin, ader wer dißen brieff mit synem guten willen unnd 10 wissen kuntlichen innen håt, der g[n]anten funff und virtzig gulden funff und zwentzig uff nestkunfftig Bartholomei uber ein jär nach dato diß brieffs zeu bezalen ader jerlichen mit dritthalben gulden zeu verzinßen, also lange unnd vil die gnanten 25 gulden unbezalt ussen sthen unnd fort uff Michahelis, als man zelt duset 15 funffhundert unnd 2) ein jar, zehen gulden, darnach uff nest Michahelis3), so man zelt funffzehen hundert unnd zwev jar, aber4) zehen gulden gutlichen zeu bezalen, an alle synen, syner erben schaden. Auch so ist eyn yglicher besitzer gemelter badstuben von stifftunge unser gueten, gnedigen hern von Sachssen ier-20 lichen uff dinstag vor Letare armen, nottorfftigen lüten verphlicht eyn selebade zeu haltten zeu trost unnd ingemevne allen cristgleubigen menscher b) selen, meher verphlicht, vglichs jars viermål, nemlich uff evn iglichen dornstag im quattember, noch evn selebåd zeu halten unnd das nach gewonheit lossen verkundigen. 25 Ich keuffer sall auch alle vorsessene 6) erbzins, geschos unnd widerkeuffige zinß abtragen von Walpurgis biß uff Michahelis gemelts jars, auch stutzen, geltten, hüte, questin, laup unnd was erden und nagelfeste ist, mir an alle inspruche unnd widerrede volgen lassen. Auch ist eyn irtumb betreffende funff gulden, die Claus 30 Schlenck im kauffe nicht soll gemelt haben, das meym verkeuffer unnd mir soll an schaden sevn, es were dann sache, das mevn verkeuffer solche funff gulden zeu geben mit recht uberwunden Alsdann sale mevn vorkeuffer die helfft tragen unnd ich die andern helffte. Des zeu guter sicherheit habe ich iem 35 zeu warem burgen gesatzt vor den zinße der 25 gulden, nemlich 21/2 gulden eins iglichen jars, so lange dy 25 gulden unbezalt ussen sthen, auch vor alle erbzins, geschos unnd gaterzinß, die uff der gemelten badestuben sthen, auch das?) die stube nicht soll verruckt, verkaufft, forphandt noch wyter beschweret werden 40 unnd das ich sie auch sall in gutem wessenlichen gebwe haltten,

den gestrengen unnd vesthin juncker Hanßen Scharffestein unnd Conrad Eberthen. Wo ich in bezalung gemelter zynß sewmig erschin, alsdann sollen mich gnante meyn burgen der entnemen und vor mich bezalen, deß alles wir bede Hans Scharffestein 5 unnd Cordt Eberth solcher burgschafft in crafft diß brieffs also bekennen. Zcu urkunde sein disser zettel zwen glich luts gezwefacht unnd mit des gestrengen unnd vesten juncker Hanßen Scharffesteins sigill bevestiget, des ich Cordt Eberth durch gebrech eygens sigills mit gebruche, unnd ich Hans Scharffestein, 10 auch ich Cordt Eberth durch irrer beyder bethe wegen also gethan bekennen, doch unns unnd unßern erbin, ußgeschlossen die burgschafft, an schaden, der geben ist ime jare unnd tage wie obberurt.

Orig.-pap. in K., gleiche handschrift wie die vorhergehende urkunde. 15 Siegel Hans von Scharfenstein (beschr. s. urk. nr. 571 siegel 1).

, vor' übergeschrieben für ein im texte gestrichenes ,nach'.
 hier folgt wieder gestrichene 1.
 hier folgt wieder gestrichenes ,darnach vl'.
 hier folgt wieder gestrichenes ,zeh'.
 für wieder gestrichenes schluss-n ist zeichen für r übergeschrieben.
 hier folgt wieder gestrichenes z.
 hier folgt wieder gestrichenes z.

573. Papst Alexander VI. befiehlt dem cardinal Raymundus, bischof zu Gurk, diejenigen klöster Deutschlands, die einer visitation zu bedürfen schienen, einer solchen zu unterwerfen.

Rom 1500 october 5.

[Text und bemerkungen s. urk. nr. 574 von 1501 december 13.]

1500 oct. 5.

574. Cardinal Raymund, bischof von Gurk und päpstlicher legat für Deutschland, beauftragt auf grund einer urkunde des papstes Alexander VI. von 1500 oct. 5 (urk. nr. 573) die äbte zu Fulda, Corvey, Bredelar und andere genannte zufolge ersuchens des landyrafen Wil-30 helms II. zu Hessen, die in Hessen gelegenen klöster aller orden zu visitiren und nöthigenfalls zu reformiren.

Ulm 1501 december 13.

Raymundus <sup>1</sup>) miseratione divina tituli sancte Marie nove sancte Rhomane ecclesie presbyter cardinalis Gurcensis, ad uni-<sup>35</sup> versam Germaniam, Datiam, Suetiam, Norwegiam, Frysiam, Prussiam omnesque et singulas illarum provincias, civitates, terras <sup>2</sup>) et loca eciam sacro Rhomano imperio in ipsa Germania subjecta ac eis adjacentia apostolice sedis de latere legatus, reverendis patribus et dilectis nobis in Christo in Fuldensi et in Corveya nec-

1501 dec. 13.

non in Brevtlar et Arnnssburgk ac in Hegene monasteriorum abbatibus et priori in Hyrchenhain ac decano ecclesie in Cassell. Herbipolensis, Paderbornensis et Maguntine diocesum, salutem in Domino. Rhomani pontificis providentia, qui disponente Domino omnium ecclesiarum curam gerit, cum propter curam pastoralis 5 officii omnibus intendere et singula circumspicere nequeat, salubriter adinvenit, ut legatos ex ipsius latere sancte Rhomane ecclesie cardinales exigentibus casibus ad diversas orbis partes emittat, ut juxta prophetam evellent, edificent et plantent, quorum officium in eo specialiter debet intendere, ut basilicas et mo-10 nasteria ac alia Domino dicata loca visitent, restaurent atque reforment, ut sic ecclesiasticorum status rectis et Deo placentibus moribus reformetur, divinus cultus augeatur et crescat, populorum confirmetur devotio et ecclesiarum status Deo authore illibatus perseveret. Exhibita siquidem nobis nuper pro parte illustris 15 principis domini Wilhelmi landtgravii Hassie, comitis in Catzenelbogen, in Dietz. Zygenhain et in Nidda etc., petitio continebat. quod in dominiis suis videlicet Hassie, Catzenelbogen, Dietz, Zygennhain et Nidda predictis 3) nonnulla monasteria et alia diversorum ordinum loca existant, que visitatione, correctione et 20 reformatione plurimum indigere noscantur, cupiatque summopere, ut hujusmodi monasteria et alia regularia loca in suis prefatis dominiis consistentia reformentur. Et propterea nobis supplicari fecit, ut illa visitare et reformare, visitari et reformari facere curaremus. Nos igitur pium et religiosum ipsius domini landt-25 gravii votum in hac parte plurimum4) Domino commendantes, et quia pro ipsorum monasteriorum et aliorum locorum reformatione, visitatione seu correctione ad presens pluribus aliis arduis ecclesie Rhomane ac reipublice christiane prepediti negociis interesse nequeamus, ideirco vobis et vestrum cuilibet in solidum.30 de quorum integritate vite, honestate morum, experientia rerum ac legalitate specialem in Domino fiduciam gerimus, auctoritate apostolica, qua per litteras sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Allexandri divina providentia pape sexti fungimur, in hac parte tenore presentium committimus et mandamus, quatenus ad singula 35 monasteria et alia quecunque loca tam virorum quam mulierum ordinum quorumcumque, eciam fratrum mendicantium tam conventualium quam de observantia nuncupatorum ac eciam sancte Clare tam exempta quam non exempta necnon sub vicariatibus comprehensa in prefatis dominiis respective consistentia, vocatis 40 tamen et vobis adjunctis aliquibus elegantissimis et doctissimis

ac religiosis timorate conscientie et Deum timentibus viris ad id necessariis, prout visum fuerit expedire, personaliter accedatis ac de omnibus et singulis, que statum prosperum, visitationem, correctionem et reformationem monasteriorum et aliorum regularium 5 locorum predictorum concernere dinoscuntur, eadem auctoritate vos diligenter informetis ac omnia et singula, que in monasteriis et aliis locis predictis visitationis, correctionis et reformationis hujusmodi, ut prefertur, auxilio noveritis quomodolibet indigere tam in capitibus quam in membris visitetis, corrigatis ac eciam 10 reformetis, prout de jure fuerit faciendum. Et generaliter omnia alia et singula in premissis et circa ea quomodolibet et oportuna faciendi et exercendi vobis et cuilibet vestrum plenam ejusdem auctoritate et tenore concedimus facultatem ac vices nostras in premissis b) plenarie committimus, donec eas ad nos duxerimus re-15 vocandas, contradictores quoslibet et rebelles per censuram ecclesiasticam compescendo invocato eciam ad hec, si opus fuerit, auxilio brachii secularis. Volumus et vobis districte precipimus, ut liceat vobis ab monasteriis et aliis locis, que visitabitis, moderatas procurationes ad victum dumtaxat exigere, injungimus vero 20 vobis et sub comminatione 6) divini judicii ac excommunicationis pena districte precipimus et mandamus, ne pecuniam aliquam aut munus aliquod occasione premissorum exigere, extorquere vel a sponte dantibus recipere quoquomodo presumatis sub excommunicationis et inabilitationis penis, quas in vos et quemlibet vestrum 25 proferimus et quas incurrere volumus ipso facto, ne, quod ad animarum salutem et huiusmodi monasteriorum reformationem concedimus, ad turpem questum referatur. Et nichilominus volumus eciam, quod, antequam hujusmodi visitationis officium exercere aut in illo intromittere habeatis, corporale de illud fideliter 30 et sine fraude exercendo ac nichil ratione hujusmodi visitationis, correctionis et reformationis capiendo in manibus dilectorum nobis in Christo Fritzlariensis et Ameneburgensis prepositorum ac prioris beate Elizabeth apud Margpurgk Moguntine diocesis vel alterius eorum solenne prestare juramentum 7) teneamini, injunctum 35 ergo vobis hujusmodi reformationis officium fideliter et diligenter amplectentes ita vos gerere cum omni integritate studeatis, ut apud Deum meritum et sancte apostolice sedis gratiam et nostram habere teneamini. Nolimus tamen nec intendimus, quod propter comissionem nostram aut illius vigore reformationes per vos aut 40 aliquem vestrum faciendas monasteria et alia loca per vos, ut prefertur, reformanda in eorum fructibus, redditibus et proventibus aut jurisdictione et dominio temporali et spirituali quomodolibet diminuantur, nec aliquis tam ecclesiasticus quam secularis princeps vel prelatus propterea jurisdictionem aliquam in illis habere pretendat, districtius inhibentes quibuscunque principibus et aliis prelatis, ne se de jurisdictione dictorum monasteriorum 5 et aliorum locorum sic reformatorum quovismodo, nisi, si et in quantum fuerint ab illis, quorum interest, pro illorum defensione et protectione requisiti, intromittere presumant. Tenor vero litterarum apostolicarum, de quibus supra fit mentio, sequitur et est talis:

Allexander episcopus, servus servorum Dei dilecto filio Raymundo tituli sancte Marie nove presbytero cardinali Gurcensi, ad charissimos in Christo filios nostros Maximilianum Rhomanorum. Joannem Datie reges illustres ac universam Germaniam, Datiam, Suetiam, Norwegiam, Frisiam, Prussiam omnesque et singulas 15 illarum provincias, civitates, terras atque loca eciam sacro Rhomano imperio in ipsa Germania subjecta et illis adjacentia nostro et apostolice sedis legato salutem et apostolicam benedictionem. Admonet nos suscepti cura regiminis et pontificalis inducit authoritas, ut pro felici locorum et personarum religiosarum statu sol-20 licite vigilantes necessitatibus eorum occurramus et dispendiis obviemus, taliter quod eis sub apostolici favoris plenitudine quiescentibus salutiferos fructus possint virtutum Domino comodius exhibere. Cum itaque nos hodie te ad charissimos in Christo filios nostros Maximilianum Rhomanorum et Joannem Datie reges 25 illustres ac universam Germaniam, Datiam, Suetiam, Norwegiam, Frysiam, Prussiam omnesque et singulas illarum provincias, civitates, terras atque loca eciam sacro Rhomano imperio in ipsa Germania subjecta et illis adjacentia pro nonnullis arduis universalis ecclesie et tocius reipublice christiane negociis legatum 30 nostrum de latere tanquam pacis angelum de fratrum nostrorum consilio duxerimus destinari et, sicut ad nostrum nonnullorum fide dignorum relatione pervenit auditum, infra metas legationis tue hujusmodi sint nonnulla tam virorum quam mulierum diversorum ordinum monasteria ac eciam alia regularia eciam fratrum 35 mendicantium tam conventualium quam de observantia nuncupatorum ac eciam ordinis sancte Clare loca tam exempta quam non exempta, que in spiritualibus et temporalibus, eciam in capitibus et membris visitatione, correctione et reformatione quam plurimum censeantur indigere, nos ad monasteriorum, regularium 40 locorum et membrorum hujusmodi statum salubrem et reforma-

tionem oportunam, ad quod, ut etiam debito tenemur officii, paterna sollicitudine intendentes circumspectioni tue, de qua in hiis et aliis specialem in Domino fiduciam obtinemus, ad monasteria, conventus et regularia loca hujusmodi prout tibi visum fuerit 5 expedire, accedendi ac te de omnibus et singulis, que statum prosperum, visitationem, correctionem monasteriorum, conventuum, regularium locorum et membrorum predictorum concernere dinoscuntur, auctoritate nostra te diligenter informandi ac omnia et singula, que in monasteriis, conventibus, regularibus locis et 10 membris hujusmodi visitationis, correctionis seu reformationis auxilio noveris quomodolibet indigere tam in capitibus quam in membris visitandi, corrigendi et eciam reformandi, prout de jure fuerit faciendum, plenam et liberam tenore presentium concedimus facultatem et eciam potestatem contradictores auctoritate 15 nostra appellatione postposita compescendo. Non obstantibus constitutionibus et ordinacionibus necnon privilegiis et indultis apostolicis sub quacunque forma et verborum expressione monasteriis, conventibus, regularibus locis exemptis seu non exemptis concessis et durante hujusmodi tua legatione imposterum conce-20 dendis, quibus eciam, si de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica et individualis mentio habenda foret, et eciam, quod eis derogando derogatum esse non censeatur, illis alias in suo pleno robore permansuris apostolica auctoritate tenore earundem presentium specialiter et expresse derogamus contrariis qui-25 buscunque, aut si aliquibus comuniter vel divisim ab apostolica sit sede indultum, quod interdici, suspendi vel excomunicari non possint, per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto hujusmodi mentionem. Datum Rhome apud sanctum Petrum, anno incarnationis dominice mil-30 lesimo quingentesimo, tercia nonas octobris, pontificatus nostri anno nono, in quorum fidem presentes litteras fieri nostrique sigilli jussimus et fecimus appensione communiri.

1500 oct. 5.

Datum Ulme Constanciensis diocesis anno incarnacionis dominice millesimo quingentesimo primo, idibus decembris, ponti-35 ficatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Allexandri divina providentia pape sexti anno decimo.

[Unter dem texte von anderer hand:] Auscultata et diligenter revisa est hec presens copia per me Joannem Fighium imperiali authoritate notarium publicum et concordat cum vero suo ori-40 ginali testis hic meus cyrographus.

Gleichzeitige cop.-pap, vidim, (anfang des 16. jahrh,) in der ständ, land,

bibl. zu Cassel, Landau Collect. über das kloster Kaufungen II. fol. A. 8, bl. 8 ff. Aeussere aufschrift von der hand des schreibers der copie: "Copia") generalis comissionis ad reformanda monasteria et fundationis monasterii") Confungensis in Hassia".

1) Raimund Peraudi. Ueber ihn s. Schneider Die kirchliche und politische 5 wirksamkeit des legaten Raimund Peraudi, Halle 1882, und Gottlob im hist, jahrhuch der Görresgesellschaft 1885 p. 438—461. 2) vorl. ,terra'. 3) ,predictis' übergeschrieben. 4) hier folgt in der vorl. unverständliches ,in'. 5) vorl. ,impremissis'. 6) vorl. ,terminatione'. 7) ,juramentum' am rande zugefügt. 8) vorl. ,Copie'. 9) d. h. wiederherstellung des früheren klosterlebens im 10 gegensatz zum späteren stiftsleben.

575. Bürgermeister und rath zu Cassel beurkunden, dass der bürger Lorentz Sporer ein zwischen den grundstücken des stiftes Kaufungen und der Meysenbuge gelegenes haus an den bürger Johann Rhon ver-

kauft habe. 1503 mai 16. 15

1503 mai 16.

Wir burgermeister und radt zu Cassell bekennen offentlich mit dissem brieffe, daß vor unß komen ist Lorentius Sporer unser burger und hat bekant vor sich und seyne rechte erben, das er eynß ewigen, erblichen, steten, vesten verkauffs rechtlich und 20 reddelich verkaufft han und verkeuffen Johan Rhonen unserm burger, Margarethen sevner ehelichen hausfrauwen und iren rechten erben ire hans, grundt und hobestadt mit aller sevner zubehorunge bei unß in der alten stadt am marckt gelegen 1) zuschen der van Cauffungen huse 2) und der Meysebuche stede 3) vor eyne 25 summen gelds, die sie den verkeuffern denglich und wol betzalt han. Und sie han ine der summen vor uns gantz queidt, leddigh und loß gesagt ane geverde. Darumb sollen und wollen der verkeuffer und syne erben denen keuffern und iren erben des vorgeschrieben hauss und kauffs geruelich 1) loßunge machen, rechte 30 werschafft thun und alle mogeliche ansprache abelegen nach rechte und gewonheit des landts zu Hessen und der stadt Cassell, als dicke deß noith geschiet, ane allerley widdersprache. Auch han der verkeuffer vor sich und seine erben ewiglich verzicht gethan und vertzeihett alles rechten geistlich und werltlich sun-35 der alle geverde und argelist. Und des zu orkunde han wir unser der stadt groß siegel hir an dissen brieff vestiglich thun hencken. Datum am dinstage nach Cantate, anno xvº iii.

Joannes Benda notarius scripsit et subscripsit et testatur, quod hec copia de verbo ad verbum 40 concordat cum suo originali etc.

Cop.-pap. vidim. des 16. jahrh. im städtischen archive zu Cassel G. 174 d. Unter der urkunde steht eine hier nicht interessirende bemerkung.

1) wahrscheinlich das haus am Altmarkt nr. 2 (früher nr. 24). 2) nach Nebelthau p. 8 vermuthlich das haus "Vor der Schlagd nr. 1", in welchem 5 landgraf Philipp später seine rüstkammer unterbrachte. 3) an der stelle des jetzigen hauses am Altmarkt nr. 3 (früher nr. 22), welches im 13. jahrh. im besitze einer Casseler bürgerfamilie, genannt "in Foro', später burgsitz der Meysenbuge war (vgl. Nebelthau p. 12 f.). 4) vorl. "gereulich'.

576. Papst Alexander VI. befiehlt dem dechanten der kirche zu 10 Fritzlar auf grund einer appellation der äbtissin Agnes von Anhalt zu Kaufungen, über die beraubungen, die der ritter Rudolf von Hopfgarten in Heroldshausen und umgegend an stiftsgütern ausgeübt habe, untersuchung anzustellen und das urtheil zu fällen.

Rom 1503 juli 7.

Alexander episcopus servus servorum Dei dilecto filio de-15 cano ecclesie Frislariensis Maguntine diocesis salutem et apostolicam benedictionem. Sua nobis dilecta in Christo filia Agnes de Analt abbatissa secularis et collegiate ecclesie sancte crucis in Couffungen Maguntine diocesis petitione monstravit, 20 quod, cum olim 1), postquam ipsa Rudolphum de Hopfgartten 2) militem dicte diocesis, qui dictam ecclesiam villa Heroldeshusen sive aliis immobilibus bonis in eadem diocesi consistentibus tunc expressis spoliaverat, super spolio hujusmodi ac rebus aliis tunc expressis et illorum occasione coram Wilhelmo Westphal 3) decano 25 ecclesie Paderburnensis, conservatore seu judice super hoc per quasdam litteras apostolicas deputato illarum vigore traxerat in causam et inter partes ipsas coram eo ad nonnullos actus processum fuerat, Jacobus Koelor 4) canonicus ecclesie sancti Thome Lyppcensis b) Merseburgensis [diocesis] b) falso asserens, se ad hoc 30 sufficientem potestatem quarundam litterarum apostolicarum pretextu habere, ad instantiam prefati Rudolphi falso asserentis, se extra dominium ducum Saxonie ad judicium trahi non posse, de facto eidem Wilhelmo decano per quasdam suas certi tenoris litteras sub quibusdam penis et censuris tunc expressis, ne in causa 35 hujusmodi ad ulteriora procederet, mandasset, pro parte ejusdem abbatisse sentientis ex hiis inter alia indebite se gravari ad sedem fuit apostolicam appellatum. Quocirca discretioni tue 7) per apostolica scripta mandamus, quatinus vocatis, qui fuerint evocandi, et auditis hincinde propositis, quod justum fuerit, appellatione 40 remota decernas faciens, quod decreveris, per censuram ecclesiasticam firmiter observari. Testes autem, qui fuerint nominati, si

1503 juli 7. se gratia, odio vel timore subtraxerint, censura simili appellatione cessante compellas veritati testimonium perhibere. Datum Rome apud sanctum Petrum anno incarnationis dominice millesimo quingentesimo tertio, nonis julii, pontificatus nostri anno undecimo.

Orig.-perg. in K. Bleibulle des papstes Alexander VI. an weissem bind-5 faden. Am oberen rande von hand des correctors: "Affigatur valvis". "Pro reverendissimo domino d[omino] vicario"; von anderer hand: "Jo. Ragusinue"; daneben wieder von anderer hand: "Affixa. L. Ch." Auf der plica: "Subscripsit Gerona"; unter der plica die taxvermerke: —, darunter die unterschriften: "G. de Valdes. A. Draco"; am linken rande exponirt: "Jul." Auf der rückseite: "B. 10 Bagarothus protonotarius. Alexander de Thomasis. D. Scaputius"; an anderer stelle: "L. cor[rexit]"; ferner: "Mundentur". "Pro reverendissimo d[omino] vicario Jo. Ragusinus". An anderer stelle und in anderer richtung von hand 16. jahrh.: "Rescriptum appellationis contra Rudolphum Hopgarten pro domina abbatissa monasterii sancte crucis in Kouffungen".

1) orig. ,olum'. 2) orig. Hopsgartten'. 3) orig. ,Wesephal'. 4) wiewohl die majuskel auch R gelesen werden könnte, ist wohl anzunehmen, dass der in urk. jener zeit häufig vorkommende Jacobus Koler, propst des chorherrenklosters sanct Thomas zu Leipzig gemeint sein wird. 5) aus "Liscensis' oder "Listensis' corrigirt. 6) ,diocesis' fehlt im orig. 7) ,tue' radirt und 20 corrigirt.

577. Herzog Georg zu Sachsen beauftragt seinen rath, domherrn Henning Bode zu Erfurt, Rudolf von Hopfgarten in dessen processe gegen die äbtissin zu Kaufungen betr. rechte zu Heroldshausen zu unterstützen. 25

Langensalza 1503 august 16.

1503 aug. 16. Georg von Gots gnadenn hertzog zu Sachssen etc.

Hochgelarter, lieber, andechtiger unnd rath. Wir zweyfeln nicht, ir habt wissenn der gerichtlichen ubung, dorynne Rudolff von Hopffgarten mit der eptissin von Kouffungen gestanden hat 30 und noch steht, zu erhaltung etzlicher unser gerechtigkeyt im dorff Eroltshawsenn 1), darzu er eurer unnd ander rat gebraucht hat. Nachdem aber unns an der sache nicht wenig gelegenn, ist unnser beger, ir wollet genanten Rudolffenn uff sein gesynnen unnd ansuchen ferner behulffenn unnd retig erscheynnen, wie ir 35 denn zu tun woll wist, auch vorfugenn, ym procurator, ap er der hirynne nodturfftig, zuzuschicken, ap es auch ein darlegenn durch reysenn oder sunst bedurffen wurde, darann nicht gebrechenn lassen, denn, so ir etwas hirynne ausgeben wurdet, mogt ir von unnserm renntmeyster, rath unnd lieben getrawen Georgen von 40 Widebach widerumb fordernn, der euch des vorgnugen und entrichtenn wirt, euch des nicht beswern lassenn. Kompt unns zu

besundern gefallenn inn gnaden kegen euch zu bedenckenn. Geben zu Saltza<sup>2</sup>) am mitwoch nach Assumpcionis Marie virginis, anno etc. xve tercio.

[Unter dem briefe von anderer hand:] Ich Claus Grunberg 5 burger zu Erfurt han von wegen doctor Henningen unphangen 18 gulden.

[Adresse auf der rückseite:] Dem wirdigen unnd hochgelarten unnserm rat und lieben andechtigen ern Heningen Bode doctor, thumherren zue Erffurt etc.

[Darunter von anderer jedoch gleichzeitiger hand:] 18 gulden doctor Heningk bezcalt in geschefften meins g. hern ausgeben.

Orig.-pap, in der akte loc, 8372 (ohne folioangabe) des hauptstaatsarchives zu Dresden mit der aufschrift: "Gebrechen zwischen herzog Georgen zu Sachsen 15 und dem kloster zu Kauffungen wegen der erbgerichte und erbhuldigung im dorffe Heroldshausen'. Der brief war durch siegel verschlossen.

> 1) Heroldshausen, 2) Langensalza,

578. Agnes fürstin von Anhalt, äbtissin zu Kaufungen und Gandersheim, giebt der wittwe Dietrichs Fuchs, Katharine Bickenrode, für 20 eine schuld von 40 pfund geld und 3 schillingen eine wiese [zu Ober-Kaufungen?] auf wiederkauf.

1503 september 21.

Wyr Angnes vonn Gots gnadenn gebornne furstin zu Anhalth etc., der keyserlichenn fryen stiffte Kauffungen unnd Gan- sept. 21. 25 derßheim eptisschenn bekennen und thun kunt uffintlich mit krafft diesßs brieffs vor uns und unser nachkommen, das wyr recht und reddelicher scholt schuldigh sein Katherinen Bigkenreden Diderich Vochß seligen nachgelassen witwen 1) und kindern zwey und vierzeig pfunt geilts und drie schillingh vor schue 30 und andere ware, die dan hyevor unser amptman Heymbroith von Beyneborg unserm gesinde im hoffe vorandelogt und von unser wegen gegeben hat lut syner rechnunghe etc., vor wilche summa geilts wyr der genanten frauwen und kindern inthun und ingethan haben mit krafft wie obingenant unnser weßen, die 35 hievor Krugk und sin frauwe selige gehabt haben, uß wilcher weßen sie ader ire itztgenanten kinder unns dar uß geben sullen alle jar uff sant Michaelis tag 12 schillinge zu eynen bekentniß, so lange als sie solche weßen vor das obgemelte geilt innehaben. Aber wir eptisschen haben das vorbehalden: Wanner uns gelust 40 ader belangt ader unnser nachkommenn, mugen soliche weßen

widderumb zu uns mit obgenanter summa abeloßen, wilche zeyt uns das bequeme und eben ist sondern Katherinen ader obgerurther kinder nach ymandis von irer wegen insage, an alle geverde. Des zu orkunde haben wir unser epthie ingeß. unden uffs spacium diesßs brieffs wyssentlich heyssen drugken. Datum 5 am tage Mathei apostoli, anno Domini etc. quingentesimo tercio.

Orig.-pap. in K. Unter dem texte über rothes wachs auf papier gedrücktes, in der mitte undeutliches siegel der äbtissin Agnes von Anhalt (beschr. s. urk. nr. 564). Auf der rückseite von hand 16, jahrh.: "Ein wise, so Cathrein Bickenrode eingethan worden umb zinß". Die lage der wiese ist nicht 10 genannt; vermuthlich gehörte sie zur gemarkung Ober-Kaufungen, weil ein anderer ort nicht genannt ist.

1) hier folgt im orig, wieder gestrichenes d.

579. Aebtissin Agnes fürstin von Anhalt zu Gandersheim und Kaufungen ertheilt [ihrem vogte] Johannes Huppach decharge bezüglich der 15 rechnung des jahres 1502 und bekennt, demselben noch 221 pfund 5 schillinge und 1 pfennig schuldig zu bleiben.

1504 januar 8.

1504 jan. 8. Wir Agnes von Gots gnaden geborne furstynne von Anhailt etc., aptischin der fryen wertlichin stiffte Gandirsheym unde 20 Kouffungin bekennen vor uns unde unse nakommen, daz wie den erssamen unsirn libin getruwin Johannes Huppach 1) siner rekogninge 2), die her uns von unsirs stiefftis wegin des amptes Kouffungin itzunt am lestin uf montach noch sant Elizabeth tage anno tertio von dem jore anno secundo gerechint hait, in wilchir 25

nor. 20.

anno tertio von dem jore anno secundo gerechint hait, in wilchir 25 rechenunge wie etliche underrichtunge vonn ym begeret heffen, die he uns denne gantz unde gruntlich bericht unde bescheidin haet uff den mantach noch der heiligen drier konning tag anno Domini funffzehin 3) hundirt unde vier jor, das wie genante Johann syner rechenschafft gentzlichin unde gruntlichin quitiren 30

1504 jan. 8.

hann syner rechenschaft gentzlichin unde gruntlichin quitiren 30 unde loißsagin, in wilcher rechenunge wie obgemelte Agnes dem egenanten Johann zweyhundirt unde eyn unde zwintzigk phunt 5 schilling 1 pfeunig schuldig bleben. Des zeu warim 4) bekentniß unde merer sicherheit han wir unsir secret hir undin uff spacium diesser quitanczien thun drucken.

Praesens copia fideliter auscultata est ex vero originali sigillata de verbo ad verbum per me Siffridum Hynpenum notarium publicum, quod fateor manu mea propria et protestor de instrumento conficiendo. Et ego Siffridus protestor de illa dictione ,zehin' yn sexta linea posita non ex vicio, sed errore posita. 40 Cop.-pap. vidim. in M., acten, ob. stockh. saal 5706. Es ist noch eine zweite abschrift dort vorhanden. Aufschrift der rückseite: "Copia der quittung".

 nach einem processaktenstück gleicher signatur von 1506 märz 21 war er ,vogt des stiftes', nach einem solchen von 1506 april 3 auch ,clerieus uxoratus'.
 = rechenunge.
 in der vorl. hatte der schreiber ,funffhundirt' geschrieben, sofort aber den fehler erkannt und das vergessene wort ,zehin' hinter ,vier' im texte mit einfügungszeichen zu dem gleichen hinter ,funff' angebrachten zeichen hinzugefügt (vgl. schlusssatz der beglaubigung).
 vorl. ,werim'.

580. Gräfin Agnes von Diepholz, pröpstin, und das capitel des stif-10 tes Kaufungen bitten den erzbischof zu Mainz um bestätigung der wahl der gräfin Elisabeth von Plesse zur äbtissin des stiftes.

1504 october 27.

Reverendissimo in Christo patri et domino nostro archiepiscopo Moguntino, sacri Rhomani imperii per Germaniam archi-15 cancellario, principi electori etc. Agnes comitissa de Diffholt prepositissa totumque capitulum collegiate secularis ecclesie sancte crucis in Confugio Moguntine diocesis tam debitam quam humilem reverentiam et obedientiam. Sacris canonibus experientiaque rerum magistra novimus esse cautum, ne ultra statuta a jure 20 tempora vacet ecclesia abbatialis, ne pro defectu pastoris seu regentis dominicum gregem lupus rapax invadat aut viduata ecclesia suis in facultatibus grave dispendium patiatur, eapropter bone memorie Agnete de Anhalt abbatissa nostra anno nativitatis Jesu Christi benedicti millesimo quingentesimo quarto cur-25 rente, die vero quinta decima mensis augusti 1), sicut Deo placuit, viam universe carnis humane ingressa corporeque ipsius, prout moris est, ecclesiastice tradito sepulture nos capitulares predicti ecclesie predicte convenientes in unum ad electionem future abbatisse nostre canonice celebrandam diem decimam nonam mensis 30 septembris statuimus citatis atque vocatis interim ad dictum diem et terminum omnibus et presentibus, qui electioni celebrande debuerunt, voluerunt et potuerunt comode interesse, in ecclesia et loco nostro capitulari consueto conveniendis. In quo quidem termino, videlicet die decima nona mensis septembris, convenientibus 35 nobis in loco capitulari Deum pre oculis habentes adhibitis, debitis et consuetis forma et solennitate per vota collecta concorditer elegimus in futuram nostre ecclesie sancte crucis in Confugio et nostram abbatissam generosam et illustrem dominam Elysabeth comitissam<sup>2</sup>) de Plesse dominam utique virtuosam. 40 etate sufficientem et idoneam, prudentem, humilem, misericordem, in lege Domini instructam, in spiritualibus et temporalibus cir-

1504 oct. 27.

1504 aug. 15.

1504 sept. 19.

dandam. Ipsa vero, ut premittitur, electa electionem hujusmodi sibi legitime presentatam, licet ex humilitate se insufficientem et indignam asserens multipliciter excusaret, nobis tamen vehementer instantibus timens divinis dispositionibus contraire, jugo divine 5 vocationis cervicem cordis humilians, invocato divine pietatis auxilio die vigesima tertia mensis predicti votis nostris assentiensept. 23. dum duxit et quidem tam timide quam devote electionem ipsam. officium onusque impositum, ut prodesse valeat, et suscepit et acceptavit. Quam quidem electionem et acceptationem vestre 10 reverendissime paternitati intimamus et notificamus unanimiter et humiliter supplicantes, quatinus vestra reverendissima paternitas electionem predictam auctoritate ordinaria confirmet vel attentis distantia loci, guerris et hostilitatibus nunc vigentibus alicui prelato et, si placet, domino sigillifero curie vestre Erffurdensis aut 15 decano ecclesie sancti Petri Fritslariensis committere et mandare dignetur, ut electionem predictam auctoritate vestra et ordinaria confirmet aliasque et alia faciat, que de jure fuerint in premissis facienda, quatinus auctore Deo ecclesie nostre predicte et nobis velut abbatissa idonea in his, que spectant ad eam, preesse va-20 leat et prodesse nosque et alii sibi subjecti sub ejus regimine possimus coram Domino salubriter militare. In fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum vestre reverendissime paternitati presens canonicum decretum mittimus sigillo nostro capitulari impendente munitum. Datum anno nativitatis 25 Christi millesimo quingentesimo quarto, die vero vigesima septima mensis octobris.

Orig.-perg. in M. Siegel abgefallen.

1) so auch die umschrift des an die nördliche aussenwand der stiftskirche zu Ober-Kaufungen angelehnten in seinem unteren theile sehr verwischten grab- 30 steines: ,Anno dni M. D. IIII. i. die assumtiois marie obiit dna Agnes de anhalt abbaltissla coen[obiorum] Kauffungen et Gandersheim, c. a. r. i. pace. (cujus anima requiescat in p.) 2) auffallende bezeichnung, da die von Plesse nicht grafen, sondern edelherren waren, allerdings gleichen ranges mit den grafen,

581. Canonicus Johannes Sommeringk bestätigt als erzbischöflicher 35 commissar zu Erfurt die wahl Elisabeths von Plesse zur äbtissin des stiftes Kaufungen.

Erfurt 1504 november 28.

1504 Johannes Sommeringk juris utriusque doctor, canonicus ecnov. 28. clesie sancti Severi Erffurdensis curieque archiepiscopalis ibidem 40

sigillifer ac in spiritualibus et ad infrascripta commissarius generalis a reverendissimo in Christo patre et domino nostro domino Bertholdo sancte Maguntine sedis archiepiscopo, sacri Romani imperii per Germaniam archicancellario ac principe electore spe-5 cialiter deputatus universis et singulis dominis prelatis tam spirituali, quam seculari dignitate prefulgentibus necnon plebanis et divinorum rectoribus ceterisque presbiteris, clericis, notariis et tabellionibus publicis per terminos nostre commissionis ubilibet constitutis, presentium vigore requisitis omnibusque aliis et sin-10 gulis, quorum interest, intererit seu interesse poterit quomodolibet in futurum, salutem in Domino et presentibus litteris fidem indubiam adhibere nostrique hujusmodi, ymmo verius dicti domini nostri reverendissimi firmiter obedire mandatis. Nuper siquidem abbacia ecclesie sancte crucis in Couffungen Maguntine 15 diocesis, ordinis sancti Benedicti, per obitum quondam Agnetis de Anhalt vacante nobiles et generose domine prepositissa, custodissa necnon venerabiles domini canonici et capitulares ecclesie predicte, ad quos abbatisse electio pertinere dinoscitur et pertinet, volentes indemnitati dicte ecclesie per obitum predictum abba-20 tissa et regente orbate obviare et eidem ecclesie viduate de nova abbatissa providere, ad electionem rite procedentes novam abbatissam, in quam omnes capitulares et eligere habentes consensisse comperimus, nobilem videlicet et generosam dominam Elisabet de Plesse presentem et consentientem, in statu et etate legitimis 25 constitutam, in spiritualibus providam et in temporalibus circumspectam vitaque et moribus commendandam 1), ac alias ad dictam abbatiam gubernandam abilem et ydoneam, legitime et canonice eligerunt ipsamque taliter electam nobis vice dicti domini nostri reverendissimi sancte Maguntine sedis archiepiscopi presentarunt. 30 [ut] 2) ipsam electionem et presentationem ratas et gratas habere necnon prefatam dominam electam confirmare ac alias et alia, que circa negotium confirmationis hujusmodi necessaria fuerint, adhibere dignaremur, una cum electa prelibata debita cum instantia postularunt, prout eciam hec et alia in quodam electionis 35 instrumento publico desuper confecto, nobis presentato et exhibito, plenius vidimus contineri. Nos itaque, an alicujus alterius intersit eligere seu presentare, experiri et eatenus contra dictum apostoli nemini cito manum imponere, sed unicuique jus suum illesum conservare volentes, certas proclamatorias et citatorias 40 litteras in talibus fieri consuetas duximus emittendas citamusque per eas et nostra solita atque publica proclamationum edicta peremptorie omnes et singulos sua communiter vel divisim interesse putantes et se electioni hujusmodi opponere volentes, ad dicendum fidemque legitimam faciendam de interesse hujusmodi dicendumque et opponendum, quicquid verbo vel in scriptis contra eandem electionem ac electam confirmationemque subsequendam 5 dicere vel excipere voluerint, in certum terminum peremptorium competentem. Quibus quidem termino adveniente dictisque proclamationum litteris fideliter et legitime executis et coram nobis reproductis citatorumque non comparentium neque contra electionem hujusmodi aut personam electe seu etiam confirmationem 10 subsequendam quitquam dicere vel opponere curantium, pro parte dicte electe ac eligentium predictorum contumacia accusata ac ipsis citatis per nos pro contumacibus reputatis viaque de cetero opponendi preclusa postulationem hujusmodi justam fore censentes, requisita tamen etiam de vdoneitate persone electe informatione 15 necessaria per quorundam fide dignorum per nos desuper receptorum et examinatorum testimonium, reperimus prefatam electam bone vite, conversationis honeste ac statu et etate legitimis constitutam, in spiritualibus providam et in temporalibus circumspectam aliasque abilem et vdoneam ad hujusmodi abbatiam gu-20 bernandam et nichilominus recepto per nos a venerabili viro magistro Conrado Dulcis de Homburg, prelibate domine Elißabet electe procuratore, de cujus procurationis mandato legitime constat, juramento solito in animam ipsius domine constituende 3) tactis scripturis sacrosanctis corporaliter prestito, electionem et 25 presentationem de persona dicte domine Elisabet, ut premittitur, factas ratas et gratas habentes ipsamque et prefatam dominam electam auctoritate reverendissimi domini nostri archiepiscopi Maguntini admittendam et confirmandam duximus, prout admittimus, ratificamus, approbamus et confirmamus Dei nomine per presentes 30 ipsamque dominam electam de eadem abbatia in personam dicti magistri Conradi sui procuratoris per annuli in digitos suos immissionem investientes, dantes et concedentes eidem domine Elißabet electe et confirmate facultatem omnimodam, abbatiam hujusmodi tam in spiritualibus, quam in temporalibus regendi et gu-35 bernandi, prout coram Altissimo reddere voluerit rationem 4). Que omnia et singula vobis omnibus et singulis supradictis intimamus, insinuamus et notificamus ac ad vestram et cujuslibet vestrum noticiam deducimus et deduci volumus per presentes. In cujus testimonium sigillum nostri commissariatus presentibus est 40 appensum. Datum et actum Erffurdie in curia archiepiscopali

reverendissimi domini nostri Maguntini supradicti, anno Domini millesimo quingentesimo quarto, die vero Jovis vicesima octava mensis novembris.

Hermannus Ludde 5) notarius subscripsit.

- Orig.-perg. in K. Das commissariatssiegel hängt an. Auf der rückseite von gleichzeitiger hand: ,Election. 'Darunter: ,Exposita pro presente confirmatione et sumptibus singulis: 13 floreni Renenses, videlicet 10 sigillifero, 1 notario et 2 pro expensis,
- 1) orig. ,commendendam'. 2) ,ut' fehlt im orig. 3) orig. ,consti-4) hier folgt ein einfügungszeichen, dem auch ein gleiches am rande entspricht; doch fehlt der text dazu. 5) oder "Lindde"; L nicht sicher.
- 582. Revers, worin die äbtissin zu Kaufungen bezeugt, dass sie den erben des schäferknochtes Heinrich für gekaufte schafe einen rest von 141/2 gulden schulde, den sie im nächsten jahre bezahlen werde. 1505 januar 31. 15

Anno xvo quinto, fritags noch Conversionis sancti Pauli haben Henrich des scheffersknechts erbin, so er hir vorstorben jan. 31. ist, nemlich syn vater Lotze uf dem buvel 1), zwene menner von siner wegen volmechtig, sein nochgeloßen guttere anzunemen, 20 hergeschickt. So haben dy selbigen des gnanten Henrichs seligen nochgeloßen schoffe, der dan ist geweist sechs und achtzeig, mvner g[nedigen] frawen vorkoufft vor 171/2 gulden. Der gulden hait myn g. f. zwen alsbalde bezcalt und hait eynem schefferknecht, der dy schoffe gehut hait, noch sinem toide gehut hait, 25 sy auch eynen gulden gegeben. So sal myn g. f. dy andern 141/2 gulden uf nehist Walpurg uber ein joer bezcalen. By dis-

sim kouffe sint geweist her Johan Michel, her Johan der capellan, myner g. f. hofman und der schoifmeister. Actum anno, die, ut supra.

[Gleich darunter von derselben hand: ] Item pobin disse ob-30 geschreben scholt ist man dem gnanten Henrich seligen schuldig 21 gulden alder scholt vor schoffe, dy er unser vorfar vorandelogt hait, der von Anhalt. Disser zeitteln ist bezealt funff gulden mit eynem<sup>2</sup>) pherde, ist Philippus Peters geweist.

95 Item disser vorgeschriben summen hait myn g. f. Heinrichs vater 3) funfizcehin gulden bezcalt uff fritag nach Cantate.

1505 apr. 25.

Cop,-pap. in K., anscheinend von hand des amtmanns Ruland zu Kaufungen, fleckig. Auf der rückseite, auf der auch urk, nr. 682 steht, von hand der priorin Elisabeth Hake: ,Henrick scheper', sowie am rande von anderer 40 hand: 1) ,quitancia pro 14 gulden'; 2) ,pro 9 florenis'; 3) ,pro 7 florenis'.

1) wohl = bühel, hügel (vgl. urk. nr. 682 n. 1). 2) hier folgt wieder gestrichenes ,ist'. 3) vorl. ,vaters',

1505

1506 mai 1. 583. Aebtissin Elisabeth von Plesse zu Kaufungen genehmigt auf bitten Kurts von Elben den verkauf von 8 malter frucht aus 2 höfen zu Bettenhausen an Konrad und Ludwig Schrendeisen.

1505 februar 8.

1505 febr. 8.

Von Gottes gnadenn wir Elisabeth geborne von Plessa ap- 5 tissa dess kays, freien stiffts zu Kauffungen bekennen und thun kundt offentlich vor uns und unser nachkommen hieran jegen allermenniglich: So als unser lehenman und liber getreuer Heymbrodt von Elbenn und Alban sein vetter, den beide Gott gnade, und Curdt gedachts Albans von Elbenn bruder dem würdigen 10 und hochgelertten herrn Conradt Schrendeisenn doctor und canonick funff malder frucht, halb kornn und halb hafern, jerlich aus unsernn zwen höben zu Bettenhausen gelegenn, die von unss und unserm stiffte zu lehen ruhren, verkaufft haben inhalt der verschreibunge daruber sagende und auch so Curdt von Elben 15 in dato dieser schrifft dem ersamen Ludwigk Schrendeisen dem eltern nach obgenanten aus den zwen höben drey malder frucht verkaufft han, auch nach inhalt der verschreibunge daruber meltende, hat uns obgemelter eptissin mehrgenanter Curdt von Elben bittlich angesucht, diesen obgemelten verkauff der 5 malder und 20 auch der 3 malder fruchte zu bewilligen. Und nachdem wihr nuhn Curde vorgenant aus sonderlicher gunst geneigt sein, haben wir seine bitte angesehen und die beiden gedachte der funff und der drev malder frucht verkauff bewilligt, han die 1) und mit crafft dieses brieffes gegenwerttig bewilligen vor [uns] 2) und unser 25 nachkommen. Dieses zu urkundt der warheit haben wir ehegenante Elisabeth vor [uns]2) und unser stifft obgemelt unser eigen angeboren innsiegel unden an diesen brief vestiglich thun henckenn, der dann gegeben ist uff sonnabent inn den vier nuhen 3), nach Christi unsers Herrn geburth 1505. 90

Cop.-pap. des 17. jahrh. in M., lehensakten 316b sp. 4)

1) nämlich 'bewilligt'. 2) 'uns' fehlt in der vorl. 3) = nonen, die 4 tage von Aschermittwoch bis Invocabit. 4) 'specialia'.

584. Notar, cleriker Johannes Sander beurkundet, dass Georg Tipel zu Eschenstruth und dessen ehefrau Else dem altare sanct Petri und 35 Pauli in der stiftskirche zu Kaufungen, das Gräbelin genannt, eine jährliche rente von 10 Böhmischen groschen auf wiederkauf veräusserten. Eschenstruth 1505 september 16.

1505 sept. 16.

In Godes namen, amen. Uffenbar sie allemenniglich, den

dies uffin instrument vorkompt, gezceuget adder gelessen wirt, das im jare, als man zcallt nach gebort Cristi unsers Hern fuenffzeehen hundert und fuenffe, inn dem seheszeenden tage des mones september genant, umbb die dretten stunde adder naer dor-5 bie, inn der dretten zeinszeall der Romer, die man nennet indicio uff latin, unsers allerheilligesten in God vater und hern hern Leonis von gotlicher vorsichtikeit babestes des zeenden siner heilligen cronunge des dretten jars, inn mines uffenbar schribers und gezeugen hir unden beschreben kegenwertikeit, ist personlich 10 der ersamer Gorge Tipelln sampt siner elichen gemalln Elsen erschenen, zeu Eschenstrudt wonen Menzeer bistums, und uffintlich bekant, wie her von dem werdigen hern Johan Tilchen iczt besiczer des altars Petri und Pauli, der genennet wirt das Grebelin, gelegen in der kirchen des stiffts des heilligen cruczes zeu 15 Kauffungen, entphangen habe fuenff gude vollwichtige Rinschee [!] golltgulden, die in sinen gnugsamen nuecz gewenth, dorvon jerlich eins ixlichen jars uff unser liben frawen tag Visitacionis genent nach dato dies instruments zeehen Behemsche Hescher weher gutlich an allen schaden, vorzeog und hindersall dem ge-20 nenten hern und sinen nachkommen besiczer des beschreben altars zeu reichen und geben, dorvor zeu rechtem zeinsbaren underphande gesaczt eyn grassehoeb zewischen Adam Tilln und Hennen Nuehenhain, eyn weßen allernehest dorbeneben bie Jost Nuchenhain und Casper Tilln gelegen. Und ßo es queme, das 25 der genent Gorge adder sin erben an solcher zeinsbezeallzeit sumigk worden, so soll der beschreben her adder sin nachkommen sich der vorbeschreben guther und underphande underzeihen an all gericht, geistlich adder wertlichs, die vorsaczen adder vorkauffen, wie im das bfelguem ist, doran nemen zeins, hobetgellt, 30 koest und schaden, so des doruff gegangen weher. Hadt doch der ersamer Gorge im und sinen rechten erben dies vorbehallden, das sie dissen zeins widderkauffen mogen und ir guther dorvon entledigen, wilch zeit jars sie das vormogen, ßo sie brengen und geben vor der vorbeschreben zeinsbezeallzeit solch obbe-35 schreben summa gulden dem vorgenenten hern adder sinen nachkommen uff zeit besiezer des beschreben altares, solln von inn uffgenummen werden und dies instrument widdergeben, doch also das mit erst all vorsessen herschenn zeins, koest und schaden, so der doruff gangen weher, gutlich bezcallt sin. Dies zo 40 orkunde und warheit hat mich uffenbar schriber hir unden beschreben geheischet, gebedden und vermanet der ersamer Gorge Tipelln sampt siner elichen husfrawen vor sie und ir erben dies eyn adder meher instrument adder instrumenta machen der warheit. Dorbie ubber gewest, geheischet und gebedden sint zeu gezeuge die werdigen hern her Jost Henne Conrade pharher zeu Bettenhußen, her 1) Henrich Grosscunczen pharher zeu Eschen- 5 strudt und ersamer 2) Siffert Bernhardes mitburger zeu Lichtenaw Menczer bistums, die dies alße gesehen und gehort haben. Und ist geschen vor dem pharhobe im dorff Eschenstrudt im iar, tage, monde, indicio und babestlicher cronunge, wie oben sthedt.

(S. N.) Unde ich Johannes Sanderi clerigk Menzcer bis-10 tums, von babestlicher gewallt uffenbar schriber, so ich sampt dissen hir vorschreben zeugen bie disser bekentlichkeit, eruffenunge, vorsacz und willigunge gewest bin, alße geseheen [!] und gehort, habe die in mergke genummen und inn dies uffin instrument beschreben, bezeeichent mit minen gewonlichen merg-15 zeeichen und namen, als ich geheischeet und gebedden bin dorubber zeu bezeugnis der warheit.

Orig.-perg. in K. Auf der rückseite von gleichzeitiger hand: .1 lbr. gelds', sowie von hand der priorin Elisabeth Hake: "Up dat Grevelyn'.

2) orig. ,ersamen'. 1) orig. ,hern'.

20

Aebtissin Elisabeth von Plesse zu Kaufungen überträgt dem prior der Carmeliter zu Spangenberg, bruder Hildebrand Sommer, die capelle und clause auf dem sanct Ottilienberge. 1506 mai 18.

Wyr Elizabeth geborn von Plesße vonn Gots gnade abba-25 tisse des keyserlichenn frien stiffts des hevligen cruczs zu Kauffungen bekennen vor unß und unsir nachkommenn gevn allermenniglichem, das der gevstlich und andechtig herre her Hyllebrant Sommer von Cassell ordins unsir liebin frawen bruder, iczundt prior zu Spangenbergk, vor uns kommen und lutterlich 30 umb Goddes und Marien syner gebenedieten mutter willen demudiglichen gebeden, das wir en gnediglich mit der cappellen und clus gelegin uff sanct Othilienbergh doselbst syn lebenlangk, Got dem almechtigen und syner gebenedigeten mutter zu dynen, vorsehen und bekennen wullen, habin wir das solchs uß sunder-35 lichen gnaden deß almechtigenn Godes vorhenget und des gnanten wolmeinunge mildiglichen angesehen und demnach vme solche cappellen und clus vor uns und unßir nachkommen und vorwanten des heyligen cruczes ßo in syn gebruch geton, alßo das er von iczundt dato disß brieffes ßodan cappellen und clus 40

in sin 1) gebruch nemen und darinnen syn lebenlangk wonen und besiczen und mit sich evnen bruder. Bo bis anher gewonlich gewest, habin sall und magk, doch mit dem unterscheyde, das gnanter her Hillebrant sich des oppers, ßo jerlichs uff den mon-5 tagk nach den östern und sust das jar obbir daselbst in die cappellen adder in den stock gefellet, nicht unterzihen nach gebruchen sall, ausgescheiden was das jar obbir teglichenn an gelde. keßen adder anderen geoppirt wirt, magk er sich mitsampt eynem bruder. Bo dach bißher gewonlichen gewest, nach synem fallen 10 gebruchen, doran ym von uns adder uns nachkommen kevn intracht geschen sall. Es ist auch mehrgnanter her Hillebrant mit uns uwirkommen, das wir unnd unsir nachkommen yme zu enthaldung synes libs fudung 2) syn lebenlang all jar uß unsirm stifft Kauffungh gebenn sollin und wullin nemlich drie fertell hartes 15 korns, zwey fertell gersten, evn fertell hoppen und das uff den bergk handelogin unnd libbern und uff die faste eyn metze erbes, zwo metzen rubesomen, anderthalb metze salczs, viertzig hervng und drie stockfisch und darnach uff die ostern viertzigk phundt specks, das vme ßo gebessert und nicht geergert werden 20 sall, darvor er uns williglichen zweyntzigk Rynsche gulden an golde geg[e]bnn unde vorandelagt hot, die wir vort in unsirs stiffts schinbarlichen nutz gekart und gewant habenn, sagen den gnanten hern sollicher zwentzigk gulden vor uns und unßirn nachkomen qwidt, ledigk und loß. Sich hot auch egnanter herre 25 hyrynne kein uns, unsir stifft und nachkommen behalten, ab sich begeb durch gehorsam syner obirsten adder ander wegen, wie das zukeme, das ir widderumb von dem berg abzihen wurde, ßo sollin und wullin wir unnd unsir nachkommen vor die vorgeschreben fruchte und kost all jar syn lebenlangk anderthalbenn 30 gulden geben und vorgunnen. Was er auch von buchern und andern mit sich uff den bergk bringt, sall widderumb in syn closter zu Cassell, wie eyner geistlichen personen zustehit, fallin sonder unser und unsir nachkommen intracht. Alle disß vorgeschrebenn stucke und punct geredden wir Elizabeth obgemelt 35 vor uns und unsir nachkommen stede, veste, gantz unvorbrochlich zu halden an all geverde. Deß zu orkund und merer sicherheit habin wir unßir ingesigill vor uns unnd unßir nachkommen vestiglich an diesßenn brieff thun hangenn. Datum anno Domini millesimo quingentesimo sexto, feria secunda post Vocem jocunditatis.

40 Cop.-pap. in K. Unter der urkunde von hand des amtmanns Ruland zu Kaufungen: ,Disser vortragk ist geendert als nemlich uff 5 ortsgulden etc.' Auf der rückseite von gleicher hand: "Sanct Otilien. Claus vor Spangenberg", sowie von hand der priorin Elisabeth Hake: "Her Hyllebrant".

1) ,in sin' übergeschrieben. 2) = vuotunge, ernährung.

586. Aebtissin Elisabeth von Plesse zu Kaufungen belehnt Georg von Colmatsch mit dem dorfe Wommen und einem gute zum Hain bei 5 Herleshausen. 1506 mai 24.

1506 mai 24,

Wir Elizabeth gebornn von Plesse von Gottes gnaden des kaiserlichen freien stiffts zw Kauffungen abbatisse bekennen vor uns und unser nachkommen vor allen dits brieffs ansichtigen, 10 das wir dem vhesten Jorgen von Kolmitzsch unsern lieben getreuen und seine rechten libeslehenserben rechft]lich belehent haben und in crafft dits briffs belehnen mit dem dorff Wommen. mit gericht und recht im dorff, in holtz und feldt, mit dem Wenigensteine und dem Bilstein biss an den Gundersgraben, besucht 15 und unbesucht, mit aller zugehoerung, mit allem rechten, das uf en erstorben und sein eltern und vettern von unsern vorfaren loblicher gedechtnuss und unserm stifft zw lehen getragen haben. Auch belehen wir en mit dem gude ungeverlich sesse oder sesstehalbe hube landes zu dem Hayn bei Herlesshausen gelegen 20 mit allem nutz, rechte im dorff, im feldt, trifft, wiessen, acker, wasser, weyde, mit aller zugehorung, also sine eltern uff ene gebracht haben und von unsern vorfarn zu lehen gehabt haben und ine crafft dis briffs, wey obmangezeitten [!] 1), nichs ausgescheiden, zw rechtem manlehen belehent haben und oem des zw 25 syne rechten here und werhe zu syn nach unssers stiffs gewonde und rechte. Und der selbige Jorge von Colmasch unser lieber getreuer hat uns und unsern stifft geredt getrew und hold zu syn, unser bestes wissen und unsern schaden warnen und sulche gutter verdinen nach unsers stiffts gewonde und rechte und, so 30 dicke und so vil sich das geburth und noith ist, solche guthere emphahen. Und des zu urkund und waren bekentnuss haben wir unser epthey ingesigel wissenlich an diesen briff thun hencken. Datum anno Domini thusent funffhundert und sess jare, uff sontag nach unsers Hern Himelfarth. 35

Gleichzeitige cop.-pap. in M., Hessische ortsrepositur, dorf Wommen.

1) wohl schreibfehler für ,oben angezeigt'.

587. Aebtissin Elisabeth von Plesse zu Kaufungen verleiht ihrem untersassen Pharhennig zu Helsa den zehnten daselbst auf 6 jahre. 1506 november 1.

Wyr Elizabeth geborn von Plesse von Gots gnaden deß 5 kevßerlichen frien stiffts deß heilgen crutzes zu Kauffungen ebbetissche bekennen offintlich in und mit dissem briffe vor uns und unßer stifft und nachkommen, daß wir mit wisßen und volborth unßers cappittels unßerm liben getruwen Pharhennichen unßerm undersaeßen zu Helse und siner elichen hußfrauwen unßern zee-10 henden daselbst vor und umbelangk dem dorffe Helße gelegin seß jar langk, den inne zu habin und zeu sammende, ingethann habin uff itzunt dato dvsß briffs an zeu rechende, und sall unß und unßerm stifft iglichs jars uff sancte Michahels tag davon zewey Hesßche malder, nemlich vier fertel korns und vier fertel 15 habber guder, revner fruchte, in unßern stifft reichen und gebin, vor solche gunst und willen unß genanter Pharhennichen dryßig gude, volwichtige Rinsche gulden zeu unßer und unßers stiffts merglichem behuff geluwen, gelibbert und verhandelagt hat, dy wir auch so vort zu unßirs stiffts behuff gebrucht und mit anderm 20 gelde unßerm g[nedigs]ten 1) hern von Mentze 2) vor subsidium gegebin habin. Und bemelter Pfarhennichen und sine mitbenompten habin sich in disßer verhandelunge deß behaltin, daß sie in der vorbestympten zeijt, nemlich in seß jaren, nymants von solchem zeehenden wetthen, dingen adder meigern sall, son-25 dern zeu ußgange der seß jar, wan wir alßdan adder vmants von unßer wegin ime adder sinen mitbeschribben solche dryßigk gulden nach Michahelis vor kathedra Petri wedder zeu gebin gneigt wurden, sollin sie ungeweigert nemen und unß alßdan sodan zcehenden folgin und nach unßerm gefall darmede gewerden Dyß wye vorbeschribben redden wir Elizabeth obgenant vor unß, unßir stifft und nachkommen so stede und veste zu haltin, alle geverde hirinnen ußgeslosßen. Und deß zeu merer orkunde habin wir unßer sigill wisßentlich an disßen briff thun hengkenn. Datum anno Domini millesimo quingentesimo sexto, 35 ipso die Omnium sanctorum.

Orig.-perg. in K.; dasselbe weist an 4 stellen cassationsschnitte auf. Das runde, 32 mm grosse, braune siegel der äbtissin ist vollständig verwischt.

1506 nov. 1.

<sup>1)</sup> orig. ,g . .' mit über der linie stehendem ,ten'. 2) ,Mentze' mit einfügungszeichen zu dieser stelle am rande,

588. Ein zwischen dem Kaufunger stiftsvogte (ussrichter) Johannes Huppach als kläger und der durch ihren amtmann Berndt von dem Berge vertretenen äbtissin Elisabeth von Plesse zu Kaufungen als verklagten wegen schuldforderungen entstandener process wird von dem hofgerichte des landgrafen Wilhelm II. zu Hessen und zwar von den 5 richtern Konrad von Wallenstein hofmeister, Ludwig von Boyneburg statthalter an der Lahn, doctor Johannes Engellender kanzler, Peter von Treisbach und andern zu Marburg dahin entschieden, dass in einigen der 7 vorgebrachten punkte die äbtissin, in andern Johannes Huppach als schuldig zur zahlung verurtheilt werden, gegen welches 10 erkenntaiss die äbtissin die oppellation an den landgrafen Wilhelm oder an den papst anmeldet.

1505 october 17 bis 1506 december 20,

1505 oct. 17 bis 1506 dec. 20.

Nach akten in M., oberer stockhaussaal 5706, in welchen auch 7 stücke in urkundenform enthalten sind, die zur aufnahme in's urkundenbuch berechtigt 15 wären. Da dieselben aber bei dem grundsätzlichen ausschlusse des ganzen übrigen aktenmaterials auch bei vollständiger wiedergabe kein deutliches bild des processes geben würden, so erscheint es angezeigt, ihren inhalt nur in kurzer regestenform, wie folgt, darzubieten:

- Gandersheim 1505 nov. 8. Thilemann Brungherdes, pfarrer zu 20 Ruden, dioecese Hildesheim, bezengt, dass Johannes Huppach in seiner gegenwart der verstorbenen übtissin Agnes von Anhalt zu Kaufungen den erlös für die in Franken verkauften schweine ausgezahlt habe.
- Cassel 1505 dec. 28. Landgraf Wilhelm II. zu Hessen ersucht 25 den bischof zu Hildesheim 1), die von Johannes Huppach erbetenen verhöre austellen und hierzu die äbtissin zu Kaufungen oder einen vertveter derselben vorladen zu lassen.
- 3. 1506 jan. 27. Burgvogt Asmus von Baumbach und schultheiss Georg Nusspicker zu Cassel bitten den kanzler doctor Johann 30 Engellender, die sache, nachdem der auf befehl des landgrafen Wilhelm II. versuchte vergleich der portheien gescheitert, dem letzteren vorzulegen.
- 1506 febr. 4. Landgraf Wilhelm II. bestimmt in einem schreiben an die äbtissin zu Kaufungen den 5. mäcz 1506 als verhand-35 lungstermin und ladet beide parteien hierzu in seine kanzlei zu Marburg vor.
- 5. 1506 apr. 3. Notar, cleriker Johannes Meyger bezengt, dass der vom clericus uxorutus Johannes Huppach als zeuge aufgestellte pfurrer Thilemann Brungherdes seine aussage, dass Huppach der 40 verstorbenen äbtissin Agnes 85 gulden für verkaufte schweine

- entrichtet, vor dem decan der kirche des heil. Blusius und official zu Braunschweig, Johannes Blecher, beschworen habe,
- 6, 1506 apr., 24. Pfarrer Sebastian Gerhardi und schultheiss Dietzel Kruspe, beide zu Heroldshausen, bezeugen, dass Johannes Huppach mit dem wirthe zu Schönstedt über die dem letzteren verkauften 83 malter korn etc. abgerechnet habe.
- 7. 1506 dec. 20. Aebtissin Elisabeth von Plesse zu Kaufungen schreibt an die landgräflichen räthe, dass sie sich durch das von ihnen gefällte urtheil für beschwert erachte, an den landgrafen oder an den papst appellire und um das dazu erforderliche appellationszeugniss bitte. Zeugen: notar Hermann Griffte u. a.
  - 1) bischof Johann IV., herzog zu Sachsen-Lauenburg.

10

589. Aebtissin Elisabeth von Plesse, pröpstin Agnes von Diepholz und das capitel zu Kaufungen veräussern an meister Wenzel Glesener, 15 dessen ehefrau Else und den pfarrer Jacob Huppach eine jährliche rente con 5 malter frucht aus dem zehnten zu Walburg auf lebenszeit. 1507 märz 21.

Wier Elizabeth vonn Plesß eptischen, Agnes von Dyffholt probestin unnd anders die cappittelsjunckfrouwen gemevnlich des märz 21. 20 fryhen keyßerlichen stifftes des heiligen cruces zeu Kouffungen bekennen uffintlich vor uns und alle unßer nochkommen, das wir myt gudem wisßen und willen unßers ganzcen capitels und herren umbe und uß sonderlichem nucz unßers icztgenanten stiffts eynes steden, vasten kauffis vorkoufft haben und in crafft diesß briffis 25 vorkeuffen den ersamen meister Wenzcel Gleßener. Elßen siner elichen husfrouwen und Jacobe Hupach clerico Menczer bischtum, iczt pherner zcu Walberg, zcu erer drieher lieben und lebetagen, diewile sie alle drie leben ader zewey ader eyn aym leben ist, funff malder fruchte Hescher were, nemlich nuhen vertel korns. 30 eyn vertel weyske und zehen vertel habern Walberges moskes reyner, guder fruchte jerliche gulde, alle jor gutlichen und unvorzeoglich zeu geben und zeu bezealen uff sanct Michaelis tag noch datum disses brifes kommen ueß und von unßerm zchenden zcu Walberg fallen und ueß andern allen unßern erbezeinßen 35 dorselbes vor hundert gude Rinsche gulden, die sie uns und unserm stifft egenant zeu nucz an golde wol dencklich bezealt haben, wir sollich gulden vorter in unßers styffts icztgenanten nucz gewant haben, besonderlich dem ersamen Johansen Hupach geben haben, willichem unßer stifft myt obgenanter summa gulden uff 40 widderkouff vorhafft was, als hyrmit von dem redimiret haben.

Und wir sagen die keuffer vor uns und unßer nochkommen sollicher summa hundert gulden bezcalunge qwidt, ledig und loiß in crafft disses briffes. Wer es ouch, das dor queme myssewas, hagel, brandt, herennoidt ader ander hindernisß, wie das queme ader kommen muchte, das disßen keuffern ir obgenanten gulde 5 nicht worde ader werden muchte allzeumal ader eyn teil, williches jores das gesche, so wollen und sollen wier in die obgenante summa der gulde uß unßern andern zeinßen und gudern dorselbest zeu Walberg fallen ader ueß unßerm hobe und zeinßen zeu Kouffungen geben und bezealen, libbern und weren zeu Wal-10 berg in unßer zehentschuren myt Walberschem moeße ane alle widderredde unsers ader eynes ixlichem. Wer es aber, das wier ader unßer nochkommen sumvg worden an der bezcalunge, ueß was sache, noit ader gebodt das queme, so mogen uns ader unser stifft zeu Kouffungen die keuffer obgenant geistlich ader wernt-15 lich fordern, und nemen sie der manunge schaden, geredden myr en zeu geben glich den zeinßen an alle insage. Wan ouch nohe dem willen Godes disßer keuffer eyner ader zewen von todis wegen vorscheiden sin, ßo sollen disße vorgenanten nuhen vertel korns, eyn vertel weisße und zchen vertel habern dem eynen, 20 das aym leben ist, sine lebetage gefallen und von uns geben werden. Wir wollen ouch und geloben eyniger hande fryheide, privilegia, rechte, noch privilegia ader reformirunge, die iczt gesaczt ader geschreben sin ader werden mogen von babisten, koningen ader keyßern, herren ader fursten, geistlich ader wernt-25 lich, die disßern [!] keuffern hirynne eynigen hinder ader schaden bringen und unßern stifft helffen, noch widder inhalt disßes briffes sin mogen, nicht bruchen noch behelff suchen, sunder alle puncte und artikel disses briffes geredden wir vor uns und unßer nochkommen stede und vast zeu halden. Szo ouch disße 30 keuffer alle von todis wegen vorfallin sin, alsdan sal disßer briff ouch so balde todt sin und die fruchte also dan widder an unser stifft fallen. Disßes 1) alle zeu worer und vaster haldunge haben wier vorkeuffer obgenant vor uns und unßer nochkommen unßers capittels des heilgen cruces und eptihe ingesigel an disßen briff 35 wisßentlich thun henken, der geben ist uff sanct Benedictus tag, sub anno Domini millesimo quingentesimo septimo.

Orig.-perg. in K. Beide siegel abgefallen. Auf der rückseite von hand des amtmanns Ruland: "Kauffungsche bryffe, so zu lybe verschreben gewest seyn etc."

<sup>1)</sup> schluss-s verklext.

590. Aebtissin Elisabeth von Plesse zu Kaufungen giebt mit zustimmung der pröpstin Agnes von Diepholz Heinrich Finschu und dessen ehefrau Katharine eine wiese zu Ober-Kaufungen auf lebenszeit.

1507 mai 25.

Wier Elizabeth vonn Plessa vonn Gots gnadenn ebtischenn des keisserlichen frien stiffts des heilgenn crutzes zeu Kauffungen bekennen uffentlich vor allermennicklich vor uns unnd unser nachkomenn, das mir [!] mit wissen und guten willen der eddeln unnd wollgeborn freuchen Agnesen von Diffholt probstin des 10 gnanten stiffts einen ort wessen, gelegen zwischen der Losseman und dem Steiner 1), Henrichen Finschw, Kathrinen siner elichen husfrawen 2) umb eres flisßlichen dinst willen, den sie uns und unserm stifft gethon habenn und furter in kunfftigen zieden thun mogen, auch vor die schult einer merckliche summe gelts, die 15 unser stifft Jocob Keller gnanten Katherinen ohem schuldig was und bie der von Waldecken kuntlich gerecht 3) ist. Und sollen sich die vorgnanten Henrich und K[a]therine solicher wisßen gebruchen nach aller ir noitdurfft er beider lebtage lang unnd nicht lenger und sollen die wesße in wesentlichem buwe und besßerung 20 behalten und uns und unserm frewchen und dem stifft getrwe unnd holt sein und unser bestes thun und schaden warenn. Wann auch Henrich und Katherine sein eliche husfrawe beide vonn todes wegen abgangenn sein, das Got frist nach sinem willen, so sal solich wese uns und unserm stifft widderumb an 25 uns gefallen sein sonder insage imandes von ir wegenn an alle gewerde unnd argelist. Und wier Agnese von Diffholt probstin bekennen, das disße gifft unnd liegunge, wie worgeschreben ist, bewilget und volwort hon, willigen unnd volworten die auch in crafft disses brieffes. Des zu warem bekentnisse meher sicherheit 30 gebenn wier abatissa egnant disßen unsernn uffen briff mit unsers stiffts des heilgenn crutzes grosße sigel vorsigelt, das wier hierann festlich thun henckenn. Datum anno Domini millesimo quingentesimo septimo, feria tercia Penthecostes 4).

Orig.-perg. in K., mehrfach durchlöchert und fleckig. Braunes siegel des 35 capitels zu Kaufungen (beschr. s. urk. nr. 636). Auf der rückseite von hand 16. jahrh. (des amtmanns Ruland?): "Ein wiese ist uff leibe vergeben gewesen. Ist dem stifft in a[nno 2]5 5) widder zugestorben'.

1) nach diesen angaben müssen die heutigen "Stechwiesen" nw. Ober-Kaufungen gemeint sein. 2) hier dürfte etwa "gegeben haben" zu ergänzen sein. 403) wohl = gereicht, 4) d, h, infra octavam Penthecostes, 5) durch loch

1507 mai 25. und abblassung verdorbene stelle; die ergänzung ist nach den erhaltenen resten möglich, jedoch zweifelhaft.

591. Aebtissin Elisabeth von Plesse zu Kaufungen bekennt, dem bisherigen schreiber des stiftes, Berthold von Hungershausen, 38 gulden und 6 Böhmen schuldig zu sein.

1507 october 5.

1507 oct. 5.

Wyr Elysabeth gheboren von Plesse von Goddes gnaden ebbdisß des keysserlycken fryen styfftes Koffungen bekennen: So alse Barttoldes von Hungershussen seck by uns dre var yn denste alse vor unsen schryver enthalden hefft, neymmelyck twey var 10 by Barltt vonn Barghe selvgen unsem ammetmanne unde darna by Henryck von Bodenhussen ock unse ammetman, unde alse wy omme ytlyckes yarß 4 gulden to lonne unde seß elen Lundeß dockes, dre elen Olmer parchmes to kleydunge 1) unde eynnen gulden to lesende to gevende geret unde gelonet han, daß omme 15 den 2) allet dorch den dotlyck aveganck der beyder unser 3) selygen ammetman nastendych vorbleven unde nycht betalt vß, darto ock achte Rynßhe gulden de sulve Barttoldes yn den dren varen by den beyden ammetmennen yn orme afwesende ut synnem budel utgelecht yn unse behoff, de ock noch unbetalt syn. 20 Solyckes al hebbe wy uns met deme sulven Barttoldes to utgange der4) dryre yar, neymlyck uf den dynßdach yn der mevntwecken na Mycheheyl, alse me schryvet vofteynhundert unde seven yar, bereket unde seck hefft yn der reckenschop gefunden, dat wy demme genanten Barttoldes met den achten gelegen gul-25 den, nemmelyck dryttych unde achtte gulden unde 6 Bommeß schuldych syn. Solleck dryttych und achte gulden unde seß Bommeß gereden wyr Ellysabet vor uns unde unse styfftes nakomen demme gedachten Barttoldes unde synnen arven uff dussen negestkomende wynachten gudlyck to betalen. Des to orkunde 30 hebbe wy omme dussen bref met unsser eigen hant geschreven unde hyr unden met unsem yngesegel vorsegelt. Geven up de tyt unde dach, wy 5) vorgeschreven steyt.

Orig.-pap. in K. Das runde, 28 mm grosse, braune siegel der äbtissin ist unter dem texte aufgedrückt, tartsche mit dem Plesseschen maneranker, 35 darüber helm und helmdecken etc., umschrift: ELISABET VÖ PLATTIN EBTISSI[N V]Ö KAUFÜG, (abbildung s. siegeltafel 4, mr. 16). Auf der rückseite des orig. von hand 16. jahrh.: ,Verschreibung der aptißin zu Kauffungen Bartholtt von Hungershaußen uber nachstendigen lohn'. In K. befindet sich auch eine gleichzeitige, vom notar und cleriker Johannes Butel beglaubigte co-40 pie desselben wortlautes, aber verschiedener schreibweise.

1) orig. "kleydeunge". 2) cop. "dan". 3) hier folgt wiedergetilgtes "segeln". 4) "der" wiederholt. 5) "wy" übergeschrieben.

592. Cleriker Johannes Koch, caplan des altares der heil. Maria in der stiftskirche zu Kaufungen, verzichtet auf denselben zu gunsten 5 des priesters Hermann Koch.

Fritzlar 1507 october 13.

1507 oct. 13.

In nomine Domini, amen. Anno a nativitate ejusdem millesimo quingentesimo septimo, indictione decima, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini domini Julii divina providentia 10 pape secundi anno eius quarto, die decima tercia mensis octobris, hora octava mane vel quasi, in opido Fredeßlariensi Moguntine diocesis, in stubella superiori prepositure ecclesie sancti Petri etc. inque mei notarii publici subscripti et testium infrascriptorum presentia personaliter constitutus discretus vir Joannes Coci cle-15 ricus prefate diocesis, perpetuus cappellanus ad altare beatissime Marie virginis ecclesie sancte crucis in Kauffungen eiusmodi diocesis, non vi, dolo, metu, fraude nec aliqua sinistra machinatione circumventus, ex certa scientia, libera et spontanea voluntate etiam, ut asseruit, et bene deliberata voluntate, omnibus meliori-20 bus modo, via, jure, causa et forma, quibus potuit et debuit, prefatum altare et jus sibi quomodolibet competens ad idem per calami, quem suis manibus tenebat, traditionem in manibus mei notarii publici infrascripti vice et nomine nobilis et generose Agnetis de Tieffheilt 1) comitisse, cappellanisse et canonice secu-25 laris ecclesie sancte crucis in Kauffungen sepe enarrate diocesis, collatricis aut collatoris cujuscumque vel quorumcumque necnon aliorum aut alterius suprasc[r]iptum altare conferendi potestatem habentis vel habentium, recipientis pure et simpliciter, ita tamen ut honorabili domino Hermano Coci presbitero sepe nominato<sup>2</sup>) 30 dicte diocesis conferatur altare prefatum beate Marie virginis et non alias, resignavit eidemque altari atque juri sibi in eodem quovismodo competenti renunciavit penitus et in toto. Promisit nichilominus prefatus Joannes Coci resignans michi notario publico infrascripto per fidem nomine juramenti prestitam ab ipso 35 corporaliter, quod in hujusmodi per eum, ut supra, facta resignatione et renunciatione non interveniat dolus, fraus, Simoniaca pravitas, illicita pactio aut quevis alia corruptela, requirens me infrascriptum notarium, quatinus sibi super premissis omnibus et singulis conficerem unum vel plura publicum seu publica instru-40 mentum vel instrumenta. Acta et data in prepositura etc., anno,

die, mense et hora, quibus supra, presentibus ibidem discretis viris Hermano Nicoli de Zenner et Petro Ryß procuratoribus prepositure ad hoc specialiter rogatis atque vocatis.

(S. N.) Et ego Joannes Cleincopi statu grandior, imperiali autoritate notarius, clericus Moguntine diocesis, quia pretacte re-5 signationi, renunciationi omnibusque aliis et singulis premissis, dum sic, ut premittitur, fierent et agerentur, una cum prenominatis testibus presens interfui eaque omnia et singula sic fieri vidi et audivi, idcirco presens publicum instrumentum manu propria conscriptum fideliter exinde feci, subscripsi, publicavi et in 10 hanc formam publicam redegi signoque in fidem premissorum et nomine meis solitis et consuetis rogatus et requisitus [signavi] 3).

Orig.-perg. in M., fleckig. Auf der rückseite von hand 16. jahrh.: ,Resignatio' und von anderer späterer hand darangefügt: ,einer prebende'.

1) die majuskel ist ganz gleich dem im orig. häufig vorkommenden ma-15 juskel-C, gemeint aber kann nur T sein, da der name ohne zweifel Tieffheilt = Dieffholt (jetzt Diepholz) lautet. 2) der schreiber hat irrthümlich angenommen, dass er Hermann Koch schon genannt habe, während nur von Johannes Koch die rede war. 3), signavi' fehlt im orig.

593. Caplanisse gräfin Agnes von Diepholz zu Kaufungen präsentirt 20 dem official der sanct Peterskirche zu Fritzlar den priester Hermann Koch zu dem vacanten altare der heil. jungfrau Maria in der stiftskirche zu Kaufungen.

1507 october 28.

1507 oct. 28.

Nobilis et generosa Agnes de Dyffhalt comitissa, capella-25 nissa et canonica regalis necnon secularis ecclesie sancte crucis in Kouffungen Maguntine diocesis venerabili viro domino officiali prepositure ecclesie sancti Petri Friczlarieusis ejusdem diocesis salutem et omne bonum ad perpetuum. Beneficium sive altare beate Marie virginis situm in predicta seculari ecclesia sancte 30 crucis, ad presens per liberam resignacionem seu dimissionem honorabilis viri Johannis Coci clerici predicte Maguntine diocesis, novissimi ejusdem possessoris, seu alias quovismodo vacans, cujus collacio, presentacio et quevis alia disposicio vacacionis tempore occurentis et pro hac vice ad nos tamquam veram patronam et 35 collatricem racione capellanissatus nostri predicti pleno jure et prescripta consuetudine spectare dinoscitur et pertinere, prout spectat et pertinet, honorabilem virum dominum Hermannum Coci tamquam abilem et idoneum ad predictum altare vacans, quod monoculum est, regendum et possidendum pure propter 40 Deum duximus presentandum supplicantes cum et pro eo, quatinus eundem dominum Hermannum presbiterum, ut prefertur, per nos presentatum ad dictum altare instituere et de eodem investire sibique de universis et singulis fructibus, juribus et obven-5 cionibus responderi mandare ac in ipsius altaris, juriumque et pertinenciarum omnium ejusdem possessionem realem, actualem et corporalem inducere et induci mandare dignemini adhibitis aliis de jure adhibendis. In cujus evidens testimonium sigillum nostrum presentibus duximus subappendendum. Anno Domini 10 millesimo quingentesimo septimo, Jovis vicesima octava octobris.

Orig.-perg. in K., grosser flecken am rande links. Siegel abgefallen. Auf der rückseite: "Beate virginis", darunter von hand 16. jahrh.: "Nichts".

594. Aebtissin Elisabeth von Plesse zu Kaufungen genehmigt den verkauf eines theiles des zehnten zu Bettenhausen durch Kurt von 15 Elben an Job Schrendeisen zu Cassel, seine ehefrau Elisabeth und ihre erben auf wiederkauf.

1507 november 25.

Wir Elisabeth von Plesse von Gottes gnadenn aptissa dess kays. freyen stiffts des heiligen craiss [!] 1) zu Kauffungen beken-20 nen vor uns und unser nachkommen und stifft offentlich in diesem briefe gegen allermenniglich, die ihn sehen, hören oder lesen: Nachdem Curdt von Elben unser und unsers stiffts lieber getreuer dem ersamen und weisenn Joppen Schrendeisen burger zu Cassel. Elisabeth seiner ehelichen hausfrauen und ihren erben 25 sein theill dess zehenden zu Bettenhaussen mit alle seiner zubehörung, das unser vorfahren seligen, die von Waldeck, den wurdigen hern dechant und capitell sanct Martinskirchenn zu Cassell zu vorschreiben vorwilligt, vor 431 gute genehme Reinische gulden uff ein wiederkauff verkaufft hat nach inhalt und ausweisung 30 eines versiegelten briefes daruber gegeben und nachdem das selbig ehrgeruhrt theill zehenden von uns, unserm stifft zu lehen gehet und ruhret, so han wir umb bitt willen des vorgenanten Curden von Elben solchen vorberuhrtenn kauff dem genanten Joppen. Elisabethen seiner ehelichen hausfrauenn und ihren erben uff ein 35 wiederkauff nach inhalt ihrer verschreibung daruber gegeben vor uns, unser nachkommen und stifft gewilligt und zugelassen, willigen und zulassen den auch also gegenwerttiglich inn und mit crafft diss briefes, doch uns, unserm stifft und nachkommen die macht und gunst inn genanter verwilligung behaltenn von ge-

1507

nantem Joppe und seinen erben, solichen wiederkauf macht haben zu thun, wann uns, unserm stifft und nachkommen geliebet, ohn all gefehrde und argelist. Und dess zu urkundt han wir unser eptey innsiegel an diesen brief thun hencken. Datum uff sanct Katharinentag der heiligen jungfrauen, anno Domini 1507.

Cop.-pap. des 17. jahrh. in M., lehensakten 316 b sp. 2)

1) = creuzs. 2) d. h. specialia,

595. Der official der propstei Fritzlar befiehlt, den von der canonisse gräfin Agnes von Diepholz zum altare der heil. jungfrau zu Kaufungen präsentirten priester Hermann Koch in amt und pfründe 10 einzuweisen.

Kaufungen 1507 december 3.

1507 dec. 3.

Officialis prepositure Fritzlariensis universis et singulis divinorum rectoribus ceterisque presbiteris, clericis et notariis prepositure nostre subjunctis salutem in Domino. Quia in hodierno 15 proclamationis termino per nos ad honorabilis domini Hermani Coci presbiteri Moguntine diocesis instantiam ad altare sanctissime virginis in ecclesia Kauffungensi, ad presens per liberam d[omini] Jo[hannis] 1) Coci resignacionem 2) ejusdem altaris novissimi possessoris vel alias quovismodo vacans, per generosam Agnetem de 20 Tiffehen 3) comitissam et canonicam regalem ibidem in Kauffungen tamquam patronam et collatricem presentati prefixo et statuto nullus comparuit oppositor, unde nos omnes et singulos citatos non comparentes reputamus contumaces et in eorum contumaciam prefatum dominum Hermanum Coci presentatum princi-25 palem coram nobis personaliter constitutum et humiliter instantem et petentem ad dictum altare, ut premittitur, vacans instituendum ac de eodem investiendum duximus, prout instituimus et investimus Dei nomine per presentes. Quocirca vobis omnibus supradictis et singulis et vestrum cuilibet in solidum mandamus, qua-30 tinus jam dictum dominum Hermanum principalem, ut premittitur, institutum aut procuratorem pro eodem in et ad dictum altare, juriumque et pertinentiarum omnium ejusdem possessionem corporalem, realem et actualem inducatis facientes sibi de omnibus et singulis ejusdem altaris fructibus, proventibus et obven-35 tionibus universis plenarie et integre, quantum in vobis fuerit, responderi, alioquin nos contra rebelles4) in hac parte, prout justum fuerit, procedemus. In quorum testimonio nostri officii

officialatus sigillum presentibus duximus appendendum. Datum anno Domini septimo, die Veneris tertia decembris.

Joannes Cleincop notarius subscripsit.

[Auf der rückseite von anderer hand:]

(S. N.) Anno Domini millesimo quingentesimo octavo, indicione undecima, pontificatus sanctissimi Julii b) secundi anno febr. 1. quinto, [die] 6) martis prima februarii ego Johannes Butel clericus Maguntine diocesis, apostolica et imperiali auctoritate notarius per honorabilem dominum Hermannum Coci retroscriptum requi-10 situs eundem instantem et petentem in et ad dictam possessionem retroscripti altaris sanctissime virginis Marie induxi eidemque ejusdem altaris cum repeticione trina versicul[i:...... lemnitatibus debitis possessionem realem et actualem tradidi. Ac-15 tum in regali ecclesia sancte crucis in Confugio presentibus honorabilibus Heurico Thorwerter et Johanne Coci presbiteris et clericis prefate diocesis testibus ad premissa vocatis atque rogatis. In cujus rei testimonium hoc tergotenus instrumentum manu mea propria scriptum exinde confeci, subscripsi signoque et nomine 20 meis solitis et consuetis signavi in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum rogatus et requisitus.

Ita est, quod ego Johannes Butel notarius attestor hac manu mea propria.

Orig.-perg. in K. Siegel abgefallen. Auf der rückseite unter der nota-25 riellen beglaubigung: ,Beate virginis',

1) orig. ,d, Jo, 2) "Jo. Coci resignacionemi auf rasur. 3) orig. .Ciffehen' (s. urk, nr. 592 n. 1). 4) orig. ,relles' ohne abkürzungszeichen. .pape'. 6) ,die' fehlt im orig. 7) im bruche ganz unleserlich gewordene stelle.

Aus "Reichsanschlag zu dem Römerzuge, auf dem reichstag 596. zu Costnitz verfasset, anno 15074. 30

| Aeptißin.                             | zu<br>ross: | zu<br>fuss: | an<br>gelde : |       |
|---------------------------------------|-------------|-------------|---------------|-------|
| Quedlinburg mit der stadt Quedlinburg | -           | 4           | 120           | 1507. |
| Ebtißin zu Eßen mit der stadt Eßen    | 2           | 3           | 120           |       |
| Herferden mit der stadt Herferden     |             | 3           | 120           |       |
| 35 Nieder-Münster zu Regenspurg       | 2           | 4           | 150           |       |
| Ebtißin zu Ober-Münster               |             | 5           | 150           |       |
| Ebtißin zu Kauffung                   | -           | 4           | 120           |       |
| Ebtißin zu Lindaw                     | _           | 4           | 120           |       |
| Ebtißin zu Geringerodt                | ,           | 4           | 120           |       |

211 211 an fuss: gelde: Ebtißin zu Buchaw 1 3 100 Ebtißin zu Rotenmönster 2 80 Summa 5 zu ross 36 zu fuss Ebtißin-1200 gulden anschlag. an geld.

Aus "Reichsabschiede" 2, 107.

597. Notar, cleriker Johannes Butel aus Cassel beurkundet, dass 10 Hans Putzen und seine ehefrau Kunne dem altare U. L. F. in der stiftskirche zu Kaufungen 1 pfund geld jährlichen zinses aus ihrem grundbesitze zu Ober-Kaufungen auf wiederkauf veräusserten. Kaufungen 1508 juni 11.

juni 11.

In Godes namen, amen. Kundt und uffinpar sie allen luden, 15 die disßen uffin instrumentisbriff sehen, horen ader leßen, das im jore, als man zealte noch Cristi unßers herren geburt thusent funffhundert und acht, in der evlfften zeal indictio genant, in dem funfften jore der 1) cronunge des allerheiligsthen in Got vater und herren hern Julii babistes von gotlicher vorsichtikeit des andern, 20 aym eylfften tage des mahendis junii umbe nonezcit ader dorbie. in der kirchen des heilgen crucis zeu Kouffungen Menzeer bischtum und in kegenwortikeit myner uffinpar schriber und der zeugen unden geschreben hon gestanden Hans Putzen 2) und Konna sine eliche husfrouwe und hon semptlich bekant und bekennen 25 vor sich und alle ere rechten erben, das sie myt eygen fryhen willen und vorbedochten mude evnes steden, festen kauffis rechtlich und reddelich vorkoufft hon und vorkeuffen in und myt macht disßes uffin instrumentisbriffes umbe erer noit und noctzes willen dem ersamen hern Herman Koch pristere, regirer und al-30 taristen des altaris unßer liben frouwen, gelegen in der genanten kirchen des heilgen crucis zeu Kouffungen, und alle sinen nochkommen des selbigen altaris eyn phunt geldis jerliche gulde, als die zeu Cassel genge und geneme ist, alle jor die gutlich zeu geben, bringen und bezcalen uff sancti Mertins des heiligen bi-35 schoffis tag erst kommen noch datum disßes briffis ane alle vorbot geistlich ader werntlichs kammers [!], alße gulderecht ist, uß eren eygen ackern, zwene uff der hoe bie der Kuetrifft an Henzcen Kyttzing, eynen acker uff dem Wolffiszcun an Henzcen Kittzing uff eyn und Cristinam Ißensmedt uff ander syt, evnen acker hin-40

der dem Repsche an Kersten Kuzces lande, eyne wisßen bie dem Nyhester phadt an Eylen Wilgis wisßen und uß erer eygen schuren hinder Hennen Fosses huße noch der Lossemon vor zewelff phundt geldis Cassellischer werunge, die der keuffer en 5 dorvor wol dencklich gezcalt und bezcalt hoit. Und die keuffer hon den vorkeuffer vorgenant und alle sine nochkommen regirer des selben altars der vorgenanten summe geldis qwidt, ledig und lois gesagt und sagen in crafft disses briffis ane geverde. Und sollen und wollen die vorkeuffer und ere erben dem keuffer und 10 sinen nochkommen sollich egenante jorgulde gutlich, fry, ledig und lois geschosses bezcalen, rechte werschafft thun und alle mogelich ansproche ablegen, also dicke des noit ist, ane geverde. Auch wers sache, das der keuffer ader sine nochkommen gehindert worde an der bezalunge der vorgenanten jorgulde, was sie 15 dan doruff kosten trugen, arbeit teden, geistlich ader werntlich, sollen und wollen die vorkeuffer ader ere erben gutlich keren glich der gulde und heubtgelde ane alle intrag und widdersprache. Doch hon die vorkeuffer vor sich und ere erben die macht und gnade behalden, das sie die vorgenanten jorgulde widder abe-20 keuffen mogen, williche zeit sie des gelustet im jore, myt zewelff phunden geldis der vorgenanten werunge, also das sie eyn vertel jors vorher dem keuffer das vorkunden und die zeinße und vorhurte gulde genczlich und gar bezcalen ane geverde und argelist. Des zeu orkundt haben sie hyruber geheischt mich uffinpar 25 schriber und gebeden umbe ßo vil instrumenta, als der ene behub ist. Disse ding sin geschen im jore, mohende, tage, stundt, stait und bischtum, wie obgeschreben stehit, in byweßen Kersten Kucz und Eckel Reymbolt gezeugen geheischt und gebeden.

(S. N.) Und ich Johannes Butel von Cassel, clericus Menzcer 30 bischtum, vom babist und keyßerlicher macht und gewalt notarius, als ich bie disßem kouffe, vorkouffe und willigunge gewest bin, disße ding, als sie geschen sin, gesehen und gehort hon, ßo hab ich das myt myner eygen hant geschreben, myt mynem namen und gewontlichen merckzceichen underschreben in ge-35 zeugnisße der worheit.

Orig.-perg. in K. Auf der rückseite an verschiedenen stellen von gleichzeitigen händen: ,1 pfd. geldts', darunter: ,Beate Marie virginis', sowie weiter unten: ,Hans Puzen, Konne legitima'.

1) ,der' wiederholt. 2) t von gleicher hand und tinte hinein corrigirt.

598. Aebtissin Elisabeth von Plesse zu Kaufungen belehnt Kurt von Elben mit g\u00fctern in und um Gudensberg, sowie um Cassel. 1508 juli 15

1508 juli 15.

Wier Elvzabet gheborn vonn Plesse vonn Gots gnode abbatissa des keyserlychenn frien styftes des heylgenn cruces czu 5 Kauffungenn bekennenn vor uns, unser stieft 1) und nochkommen in duesseme unsereme brieffe, das wyr rechtlich und redelich myt handen und munde belent haeben unde belenen in unde myt crafte dusses brieffes Curdenn vonn Elbenn unde synes liebes lehinserbenn myt dussenn nachghescrebenn lenenn und guternn 10 geystlich und wertlich, nemelich myt czwen hueben landes czu Twernn unde myt eyner huebe czu Glyche, myt eyner halbenn huebe czue Lone, myt evner huebe czue Besse, mit czwenn huebenn czu Stocghusenn, myt eyner hueben czu Wichtdorfft und Stochhusenn, myt anderthalber huebe czu Stocghusenn, myt soe-15 benn eckernn<sup>2</sup>) czu Stochusenn, myt eyner hueben czu Madenn, myt czwintcig eckernn2) und eym baumgortenn czu Gudenssberck 3), myt den gudern czu Volmershusenn, czu Schilderode, czu Ockeshusenn, czu Bittenhusenn, czu Twernn, czu Harlshusenn, czu Rengeshusenn 4), alze syne alndern, dv vonn Elbenn, seligenn 20 dy vonn unsern voervarn seligenn, vonn uns und unsereme stieffte czu lene ghetragenn und uff enn bracht habenn, alzo daz er und sine libeslenserbenn dy egenantenn guternn gevstlicht und wertlich vonn uns unde unsern nochkommen und stieffte ezu rechteme manlene habenn, traghenn, voerstenn, voerdynenn und 25 enphon soln, so der lene alt erkommenn, recht und ghewonheyt ist, und doerumbe unser und unsers stieftes ghetrwe lehennmann synn, unsers bestes tonn und unsernn schadenn warnenn, woe err das ghetonn mack, inmossenn err das voer sych unde synn liebeslennerbenn uns das ghelobett unde gheswornn haet, doch 30 in dusser leynßschaff 5) usghescheidenn unserr und unsers stieffts mannrecht. Des czu orkonnde 6) und voerder bekenthnisße habenn wyr unser ebtighe inghesegelt [!] ann dussen breff thoenn henckenn. Datum uff sonnobenth amb tage Divisionis appostolorum, anno Domini tusent funfhundert unde achte jaer.

orig. ,unsers stiefts'.
 orig. ,erkernn'.
 das kloster Kaufungen besass daselbst 4½ hufen (s. Brunner in zeitschr. f. Hess. gesch. etc., mittheilungen 1897, p. 115).
 d) der schreibweise nach könnte Rengshausen, kreis Rotenburg a. d. Fulda, gemeint sein, jedoch bei der lage der übrigen dem land-5 kreise Cassel angehörigen orte dürfte wohl das dorf Rengershausen, landkreis Cassel, hier in frage kommen.
 b durch tinteufleck sehr undeutlich und fraglich.
 corrigirt aus ,erkomenn'.
 das Plessesche siegelbild, der mauer- oder hausanker, weicht in vorliegendem siegel von der gewöhnlichen abgerundeten form durch scharfe ecken ab (vgl. siegel der urk. nr. 591).

10599. Notar, cleriker Heinrich Brinckmann beurkundet, dass die äbte Franz zu Corvey und Dietrich zu Bredelar, sowie der stiftsdecan Heinrich Ruland zu Cassel auf apostolischen befehl das kloster Kaufungen visitirten und dabei wesentliche abweichungen von der regel des heil. Benedict fanden, in folge dessen äbtissin Elisabeth von Plesse vorbehaltlich der fortgewährung ihrer competenz abdanken wolle.

Kaufungen 1509 februar 10. a.

In nomine Domini, amen. Noverint universi presentis pu-

blici instrumenti seriem inspecturi, quod anno a nativitate ejus-febr. 10. a. dem millesimo quingentesimo nono, indictione duodecima, die 20 vero decima mensis februarii, hora terciarum vel quasi, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini domini nostri Julii pape secundi anno ejus sexto, in mei notarii publici testiumque infrascriptorum ad id specialiter vocatorum et requisitorum presentia constitutus venerabilis et egregius vir dominus Johannes 25 Engellender utriusque juris doctor et illustris principis et domini domini Wilhelmi lantgravii Hassie, comitis in Katzenelenbogen, in Deitz, Ctzigenhagen et in Nidda cantzelarius ad infrascripta speciale habens mandatum, quandam commissionem, bullam 1) integram, sanam, non viciatam seu illesam, per reverendissimum in 30 Christo patrem et dominum dominum Raymundum cardinalem Gurcensem sanctissimi domini nostri pape Alexandri<sup>2</sup>) de latere et in partibus legatum decretam, emanatam et sue legationis sigillo, ut apparuit, roboratam seu munitam, in presencia reverendi et venerabilium ac religiosorum in Christo patrum et do-35 minorum Francisci exempti sancti Viti Corbeyensis ordinis sancti Benedicti et Theoderici sancte Marie in Bredelar ordinis Cister-

ciensis monasteriorum abbatum necnon venerabilis et egregii viri domini Heinrici Rolandi decretorum doctoris, ecclesie collegiate beati Martini opidi Cassel decani Maguntine et Padebornensis dioce-40 sium in medium produxit, legit, publicavit et presentavit ipsosque reverendum <sup>3</sup>) et venerabiles viros in eisdem litteris et bullis apostolicis eciam expressos et nominatos vigore et auctoritate earundem litterarum apostolicarum meliori, qua potuit et debuit, forma et modo ad visitandum et reformandum monasterium sancti salvatoris et vivifice crucis in Koffungen ordinis sancti Benedicti Maguntine diocesis juxta earundem litterarum commissionum 5 apostolicarum vim, formam et tenorem requisivit, petiit et ad parendum eisdem postulavit. Qui quidem reverendus, venerabiles et religiosi patres abbates ac egregius vir dominus decanus prememorati post maturam deliberacionem prehabitam mandatis apostolicis in ea parte se obtemperando ut filii obedientes ad requisitio-10 nem hujusmodi consensum plenarium annuentes pronos se obtulerunt. Unde prefati reverendus, venerabiles et religiosi patres Franciscus sancti Viti Corbeyensis, Theodericus beate Marie in Bredelar monasteriorum abbates ac egregius vir dominus Heinricus Rolandi decanus visis et receptis bullis hujusmodi, ut pre-15 mittitur, ac servatis servandis dilacionibus, monicionibus et requisicionibus ceterisque solempnitatibus in hiis observari solitis et consuetis ad actum hujusmodi visitationis cum debita reverentia et honore processerunt dictumque monasterium sancti salvatoris primo a capite inde ad membra visitando sciscitantes de 20 morum honestate et vita regulari personarum ejusdem scrutineum animo admodum diligenti exercentes, in quo quidem visitacionum et scrutinei actu vitam regule beati Benedicti, ad quam ratione fundacionis astricte, penitus contrariam et in nullo conformem, sed quandam inolitam, dissolutam, irreligiosam abusionem, quam 25 abolendam, exstirpandam et reformandam decreverunt, comperientes, quapropter nobilem et generosam dominam Elißabeth de Plesse dicti monasterii sancti salvatoris abbatissam, quam solam absque membris sive conventualibus Deo servientibus necnon religionis habitu aut signo aliquo religionis in vestitu deferentem 4)30 ac regulari vita penitus deficientem, sed ut secularem in habitu, vita, moribus et in incessu comperiebant, quare eandem de tribus substancialibus vite regularis pie informando ipsamque in Christo exhortando, quatenus anime sue salutis intuitu regularem vitam sancti Benedicti, ad quam, ut prefertur, racione fundacionis ejus-35 dem monasterii astricta, reassumendam cum pluritate personarum devotarum religiosarum capitulum seu conventum representantium, Deo omnipotenti ferventius inservientium, Christo Jesu fructum uberiorem et ampliorem offerendo magis ac magis instigarunt. Ad que prefata abbatissa post habitam deliberatio-40 nem premissa atque habitum seu cappam secundum regulam beati

Benedicti assumere recusando, sed se potius pronam, ne longe augmentum divini cultus protraheretur et vita regularis iuxta eiusdem monasterii fundacionem copiosius tum devotius recuperaretur sive institueretur, [ad] b) dictam ejus abbaciam et monasterium 5 sancti salvatoris cum omnibus suis juribus et pertinentiis, competentia sibi tamen obtenta, in presencia et ad directionem seu manus prefatorum visitatorum vel commissariorum et ad futuri conventus eiusdem monasterii instituendi nutum et electionem resignandum et reddendum 6) paratam obtulit et pronam. Super 10 quibus omnibus et singulis premissis egregius vir dominus Johannes Engellender doctor et cantzelarius prefatus necnon prememorati visitatores me notarium publicum, quatenus ipsis super premissis unum vel plura publicum seu publica, tot quot forent necessaria, conficerem instrumentum et instrumenta, legitime re-15 quisierunt et quilibet ipsorum requisivit. Acta fuerunt hec in monasterio predicto sancti salvatoris in Koffungen sub anno, indictione, die, mense, hora et pontificatu, quibus supra, presentibus ibidem venerabili et religioso in Christo patre domino Johanne beate Marie in Bredenowe ordinis sancti Benedicti 20 Maguntine diocesis abbate necnon validis viris Frederico de Brencken, Jodoco Ratzenberch et Heinrico de Stockhusen armigeris dictarum Maguntine et Padebornensis diocesium testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

(S. N.) Et ego Heinricus Bringkman clericus Padebornen-25 sis diocesis, publicus sacra imperiali auctoritate notarius, quia predicte requisitioni, litterarum apostolicarum presentacioni, paritioni, visitationi omnibusque aliis et singulis, dum sic, ut premittitur, agerentur et fierent, una cum prenominatis testibus presens interfui eaque omnia et singula premissa sic fieri vidi et 30 audivi ac in notam sumpsi, ex qua hoc presens publicum instrumentum manu propria fideliter scriptum confeci, subscripsi, publicavi et in hanc publicam formam redegi signoque et nomine meis solitis et consuctis signavi in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum rogatus et requisitus.

<sup>95</sup> Orig.-perg. in M. Auf der rückseite von hand 16. jahrh.: ,Instrumentum visitationis, correctionis tam in capite quam in reliquis circumstanciis monasterii in Kauffungen<sup>4</sup>.

<sup>1)</sup> den wortlaut dieser bulle papst Alexanders VI., sowie des decretes cardinal Raymunds s. urk. nr. 574. 2) orig. "Alenxandri". 3) orig. "reveren-45 dus". Wegen des singulars vgl. p. 241 z. 33/34, p. 242 z. 7 und 12, p. 244 z. 12, p. 246 z. 29, p. 249 z. 3/4 u. s. w. 4) orig. "deferens". 5) "ad" fehlt im orig. (vgl. p. 244 z. 36). 6) orig. "redendum".

1509

600. Notar, cleriker Heinrich Brinckmann beurkundet, dass äbtissin Elisabeth von Plesse zu Kaufungen die canoniker Johannes Merckel, Kaspar Zincke und Johannes Pflucke zu Cassel zu ihren sachwaltern in angelegenheit ihrer abdankung bestellte. Kaufungen 1509 februar 10, b.

5

In nomine Domini, amen. Anno a nativitate ejusdem milfebr. 10. b. lesimo quingentesimo nono, indictione duodecima, die vero decima mensis februarii, hora nonarum vel quasi, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini domini nostri Julii pape secundi anno ejus sexto, in mei notarii publici testiumque infra-10 scriptorum ad id specialiter vocatorum et rogatorum presenciis coram reverendo, venerabilibus et religiosis in Christo patribus et dominis Francisco exempti sancti Viti Corbevensis ordinis sancti Benedicti et Theoderico beate Marie in Bredeler ordinis Cisterciensis Padebornensis diocesis monasteriorum abbatibus nec- 15 non egregio viro domino Heinrico Rolandi decretorum doctore, ecclesie collegiate beati Martini opidi Cassell Maguntine diocesis decano, commissariis et visitatoribus apostolicis, prout in eisdem litteris apostolicis plenius continetur, constituta nobilis et generosa domina Elißabet de Plesse monasterii sancti salvatoris 20 et vivifice crucis in Koffungen Maguntine diocesis abbatissa mentis et rationis suarum 1) sana et compos, non tracta nec seducta vel compulsa aut machinacione aliqua sinistra circumventa, sed matura deliberatione prehabita et sibi de et super competencia et condigna provisione dicte abbacie juxta eius petita suffi-25 cienter provisa, ut confessa fuit et fatebatur expresse, omnibus melioribus modo et forma, stilo et ordine, quibus melius potuit et debuit, constituit, creavit et solempniter ordinavit suos veros, certos et legitimos et irrevocabiles procuratores, actores, factores et negotiorum infrascriptorum gestores et nunctios speciales et 30 generales, ita tamen quod specialitas generalitati non deroget nec e contra, videlicet honorabiles viros dominos magistrum Johannem Merckel, Casperum Cincken 2) et Johannem Pflucken ecclesie collegiate beati Martini Cassalensis predicte canonicos, absentes tamquam presentes et quemlibet ipsorum solum et in solidum, 35 ad ipsius nobilis et generose domine abbatisse constituentis nomine et pro ea dictam abbatiam et monasterium sancti salvatoris et vivifice crucis in Kouffungen dicte Maguntine diocesis cum omnibus juribus, pertinentiis et obventionibus ejusdem universis et singulis, intuita reformatione et divini cultus in eadem ampli-40

ficatione ad futuri conventus sive capituli instituendi in eodem monasterio nutum et electionem et non alias necnon ad 3) dictorum visitatorum seu commissariorum eiusdem monasterii directionem, ordinacionem et disposicionem et illius vel illorum, ad quem 5 vel ad quos dicte abbatie resignatio, receptio spectat et pertinet seu spectare et pertinere dinoscitur, manibus sponte et libere resignandum et reddendum 4), prout de presenti pronam et spontaneam b), si quis vel qui, ad quem vel ad quos dicte abbatie resignatio, receptio spectat et pertinet seu spectare et pertinere 10 dinoscitur, presens esset vel fuissent, resignandum et redendum se obtulit et exhibuit, quodque in resignacionem et cessionem hujusmodi non interveniat fraus, dolus seu Symoniaca pravitas aut alia sinistra machinacio in animam ipsius constituentis, jurando renunctians dicta Elißabet constituens omnibus juribus et 15 juris actionibus, indultis, privilegiis et statutis, quibus contra premissa venire posset vel quomodolibet se tueri, relevans eciam et relevare volens dictos suos procuratores ab omni onere satisdandi. judicio sisti et judicatum solvi, cum omnibus et singulis clausulis requisitis, in et sub juris et facti renunciacione necessariis et con-20 tentis, sub vpoteca et obligatione omnium bonorum suorum mobilium et immobilium, presentium et futurorum promisitque dicta constituens michi notario publico infrascripto tamquam publice et autentice persone rite et legittime manu stipulata vice et nomine omnium et singulorum, quorum interest, intererit vel quo-25 modolibet interesse poterit, in futurum se ratum et gratum atque firmum perpetuo habiturum totum id et quicquit per dictos suos procuratores actum, factum, dictum, gestum, procuratumve fuerit in premissis seu aliquo premissorum, super quibus omnibus et singulis prefati commissarii me notarium publicum, quatenus ipsis 30 de et super premissis unum vel plura publicum seu publica, tot quot forent necessaria, conficerem instrumentum et instrumenta. legittime requisierunt. Acta sunt hec in monasterio predicto sancti salvatoris in Koffungen sub anno, indictione, die, mense, hora et pontificatu, quibus supra, presentibus ibidem venerabili 35 et religioso in Christo patre et domino Johanne beate Marie in Bredenowe ordinis sancti Benedicti abbate necnon validis viris Frederico de Brencken, Jodoco Ratzenberch et Heinrico de Stockhusen armigeris dictarum Maguntine et Padebornensis diocesium testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

(S. N.) Et ego Heinricus Bringkman clericus Padebornensis diocesis, publicus sacra imperiali auctoritate notarius, quia predictis constitutioni, potestatis dacioni, ratihabicioni, relevacioni et renunctiacioni omnibusque aliis et singulis premissis, dum sic, ut premittitur, fierent et agerentur, una cum prenominatis testibus presens interfui, ea omnia et singula premissa sic fieri vidi et audivi et in notam sumpsi, ex qua hoc presens publicum instru-5 mentum manu propria scriptum confeci, subscripsi, publicavi et in hanc publicam formam redegi signoque et nomine meis solitis et consuetis signavi in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum rogatus et requisitus.

Orig.-perg, in M. Auf der rückseite von hand 16. jahrh.: "Constitutio 10 procuratorii domine Elizabeth de Plesse ad resignandum abbatiam in Kauffungen".

orig. ,suorum'.
 Einck oder Zincke (Casseler bürgerfamilie).
 vermittelst einfügungszeichens ist im orig. das aus versehen über ,et' (nach ,disposicionem') übergeschriebene ,ad' an diese seine richtige stelle verwiesen worden.
 orig. ,redendum'.
 orig. ,spontam'.

601. Notar, cleriker Heinrich Brinckmann beurkundet, dass die äbte Franz zu Corvey und Dietrich (zu Bredelar), sowie doctor Heinrich Ruland, decan der sanct Martinskirche zu Cassel, als apostolische commissare, visitatoren und reformatoren des klosters Kaufungen daselbst einen neuen convent von genannten 8 nonnen von der observanz 20 der Bursfelder reformation einführten.

Kaufungen 1509 märz 28. a.

In nomine Domini, amen. Anno a nativitate ejusdem mil-15.09 mārz 28 a. lesimo quingentesimo nono, indictione duodecima, die vero vicesima octava mensis marcii, hora terciarum vel quasi, pontificatus 25 sanctissimi in Christo patris et domini domini nostri Julii pape secundi anno ejus. sexto, in mei notarii publici testiumque infrascriptorum ad id vocatorum et rogatorum presentiis constituti reverendus, venerabiles et religiosi in Christo patres Franciscus exempti sancti Viti Corbevensis ordinis sancti Benedicti et Theo-30 dericus sancte Marie 1) ordinis Cisterciensis Padebornensis diocesis monasteriorum abbates necnon venerabilis et egregius vir dominus Heinricus Rolandi decretorum doctor, ecclesie beati Martini opidi Cassell Maguntine diocesis decanus commissarii, visitatores et reformatores monasterii sancti salvatoris et vivifice 35 crucis in Kouffungen diete Maguntine diocesis a sede apostolica deputati, quia, conventu sive capitulo in predicto monasterio sancti salvatoris deficiente et vacante, dicti commissarii, convocatis convocandis per compulsum campanarum, ut moris est, vigore dicte

apostolice commissionis quasdam venerabiles et religiosas devotas virgines, videlicet Elißabeth Haken, Mechthildem de Thye, Annam de Borch, Willam de Broickhusen, Annam de Brencke, Margaretham Beren, Heylenam Freßkenn et Pellen de Malsborch 5 ordinis sancti Benedicti de observantia reformacionis Burßfeldensis ad dictum monasterium sancti salvatoris in Kouffungen omnibus melioribus modo, forma et ordine, quibus melius potuerunt, debuerunt et efficatius fieri potuit, presentarunt et introduxerunt conventum seu capitulum ibidem instituendo, ordinando et prio-10 rissam una cum prefatis virginibus et ex eisdem deputando eisque veram et legitimam sepedicti monasterii sancti salvatoris in Kouffungen cum omnibus ejusdem juribus, dignitatibus, privilegiis, reliquiis, clenodiis, attinentiis, bonis, proventibus, redditibus, fructibus, obventionibus et emolimentis universis ejus-15 dem per introductionem in jam dictum monasterium, assignationem clavium, tactum cornu summi altaris et presentationem in chorum possessionem realem, actualem et corporalem tradendo et assignando divinaque et custodiam reliquiarum eis in animam committendo et omnia alia et singula faciendo, agendo, exercendo, 20 que in premissis et circa ea fuerint necessaria et quomodolibet oportuna et circa hec fieri solita et consueta. Super quibus omnibus et singulis premissis prefati reverendus, venerabiles et religiosi patres abbates et venerabilis vir dominus decanus, commissarii et visitatores prememorati, me notarium publicum [requisie-25 runt] 2), quatinus ipsis super premissis unum vel plura publicum seu publica, tot quot forent necessaria, conficerem instrumentum et instrumenta. Acta sunt hec in monasterio predicto sancti salvatoris in Kouffungen sub anno, indictione, die, mense, hora et pontificatu, quibus supra, presentibus ibidem venerabilibus et re-30 ligiosis in Christo patribus et dominis Heinrico Bursfeldensis et Johanne Bredenowensis ordinis sancti Benedicti monasteriorum abbatibus necnon validis, honorabilibus et discretis viris Heinrico de Schachten, Jodoco Ratzenbergk armigeris, Theplone Richen in Koffungen et Hermanno Krumpipen in Dalhusen pastoribus 35 Maguntine et Padebornensis diocesium testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

(S. N.) Et ego Heinricus Bringkman clericus Padebornensis diocesis, publicus sacra imperiali auctoritate notarius, quia predictis presentationi, introductioni, capituli seu conventus in-40 stitutioni, possessionis traditioni omnibusque aliis et singulis premissis, dum sic, ut premittitur, fierent et agerentur, una cum prenominatis testibus presens interfui eaque omnia et singula premissa sic fieri vidi et audivi et in notam sumpsi, ex qua hoc presens publicum instrumentum manu propria scriptum confeci, subscripsi, publicavi et in hanc publicam formam redegi signoque 5 et nomine meis solitis et consuetis signavi in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum rogatus et requisitus.

Orig.-perg. in K. Auf der rückseite von gleichzeitiger hand: "Instrumentum inductionis conventus in Kauffungen regularis observantie ordi[nis] sancti Benedicti unionis Bursfeldensis'.

- 1) zu ergänzen "Bredelarensis" (s. urk. nr. 602, 607, 609, 610 und 640). 2) requisierunt' fehlt im orig.
- 602. Notar, cleriker Heinrich Brinckmann beurkundet, dass die canoniker Kaspar Zincke und Johannes Pflucke zu Cassel als sachwalter der äbtissin Elisabeth von Plesse deren verzicht auf die abteiliche 15 würde zu Kaufungen vor ihm erklärten, Kaufungen 1509 märz 28. b.

In nomine Domini, amen. Pateat universis et singulis premärz 28. b. sens publicum instrumentum inspecturis, quod anno a nativitate ejusdem millesimo quingentesimo nono, indictione duodecima, die 20 vero vicesima octava mensis martii, hora nonarum vel quasi, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini domini nostri Julii pape secundi anno ejus sexto, in mei notarii publici testiumque infrascriptorum ad id vocatorum et rogatorum presentia, in choro virginum monasterii sancti salvatoris et vivifice crucis Kou-25 fugiensis Maguntine diocesis constituti personaliter honorabiles viri domini Casperus Cincke et Johannes Pflucke ecclesie beati Martini opidi Cassel dicte Maguntine diocesis canonici, procuratores irrevocabiles nobilis domine Elißabet de Plesse ejusdem monasterii sancti salvatoris abbatisse, prout de ipsorum procu-30 racionis mandato in instrumento publico per me notarium infrascriptum confecto, subscripto et signato 1) lacius continetur, constabat, omnibus melioribus modo, via, jure, stilo, forma et ordine, quibus uberius et efficatius potuerunt et debuerunt seu quilibet ipsorum potuit et debuit, abbaciam et monasterium sancti salva-35 toris et vivifice crucis Koufugiensem sepedictam predicte Maguntine diocesis cum omnibus et singulis juribus, jurisdictionibus, libertatibus, privilegiis, proventibus, fructibus, redditibus, perti-

nenciis et obvencionibus ejusdem universis et singulis ac eorundem attinenciis et proprietatibus, quibuscunque eciam nominibus fungantur, ubilibet constitutis in reverendi et venerabilium ac religiosorum in Christo patrum Francisci exempti sancti Viti Cor-5 bevensis ordinis sancti Benedicti et Theoderici sancte Marie in Bredeler ordinis Cisterciensis Padebornensium monasteriorum abbatum ac egregii et venerabilis viri domini Heinrici Rolandi decretorum doctoris, dicte ecclesie beati Martini Cassaliensis decani apostolicorum<sup>2</sup>) commissariorum et dicti monasterii visitatorum 10 presentia ad religiosarum Elißabet Haken priorisse, Mech[t]ildis de Thye, Anne de Borch, Wille de Broickhusen, Anne de Brencke, Margarete Bere, Hevlene Freßcken et Pelle de Malsborch ac ceterarum 2) conventualium ejusdem monasterii sancti salvatoris Koufugiensis electionem et omnimodam disposicionem pure et simpli-15 citer procuratorio nomine resignaverunt, prout quilibet ipsorum de presenti publice resignavit et, quod in cessione hujusmodi et resignatione non intervenit dolus, fraus seu Symoniaca pravitas, in dictorum visitatorum et commissariorum apostolicorum²) et religiosarum virginum, priorisse et conventualium predictarum 20 manibus jurarunt et quilibet ipsorum juravit in animam dicte constituentis promiseruntque dicti procuratores et quilibet ipsorum promisit michi notario publico infrascripto, tamquam publice et autentice persone, rite et legitime manu stipulata de ratu et gratu. Super quibus omnibus et singulis dicti reverendus, venerabiles et 25 religiosi patres et domini commissarii et visitatores ac religiose virgines, priorissa cetereque conventuales supranominate me notarium publicum, quatenus ipsis de et super premissis unum vel plura publicum seu publica, tot quot forent necessaria, conficerem instrumentum et instrumenta legitime requisierunt et quilibet Acta fuerunt hec in monasterio predicto 30 ipsorum requisivit. sancti salvatoris Koufugiensis, sub anno, indictione, die, mense, hora et pontificatu, quibus supra, presentibus ibidem venerabili religioso in Christo patre 1) domino Johann[e] beate Marie in Bredenowe ordinis sancti Benedicti Maguntine diocesis mona-35 sterii abbate, Theplone Richen pastore, Heinrico Twerne prebendario in Koffungen, Heinrico de Schachten, Jodoco Ratzenberch armigeris et Ludolffo Assenborch clerico Maguntine et Padebornensis diocesium testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

40 (S. N.) Et ego Heinricus Bringkman clericus Padebornensis diocesis, publicus sacra imperiali auctoritate notarius, quia predictis resignacioni, juramenti prestitioni omnibusque aliis et singulis premissis, dum sic, ut premittitur, fierent et agerentur, una cum prenominatis testibus presens interfui eaque omnia et singula premissa sic fieri vidi et audivi ac in notam sumpsi, ideoque hoc presens publicum instrumentum manu propria conscriptum exinde confeci, subscripsi, publicavi et in hanc publicam formam redegi signoque et nomine meis solitis et consuetis signavi in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum rogatus et requisitus.

Orig.-perg. in M., verblasste schrift. Auf der rückseite von hand 16.10 jahrh.: "Instrumentum resignationis abbatie in Kauffungen per procuratores constitutos per dominam Elizabet de Pleesß quondam abbatissam in Kauffungen".

orig. ,confectum, subscriptum et signatum'.
 orig. ,apostolicarum'.
 orig. ,ceterorum'.
 orig. ,patri'.

603. Priorin und capitel des klosters Kaufungen laden zu der auf 15 den 2. april 1509 anberaumten wahl einer neuen äbtissin alle diejenigen ein, welche dabei interessirt sind. Kaufungen 1509 märz 29.

Notificant priorissa et capitulum seu conventus monasterii

1509 märz 29,

sancti salvatoris ac vivifice crucis in Konfunge ordinis sancti 20 Benedicti Maguntinensis diocesis omnibus et singulis presentes litteras inspecturis, et quorum interest vel interesse poterit quomodolibet in futurum, quod pridem nobilis et generosa domina Elißabeth de Plesse quondam ejusdem monasterii abbatissa sponte et libere dictam abbatiam in Konfunge ore proprio ad manus et 25 in electionem capituli seu conventus ibidem resignavit necnon per suos certos, legitimos, irrevocabiles procuratores die Mercurii vicesima octava 1) mensis marcii resignare fecit. Et, ne ipsum monasterium grave in spiritualibus et temporalibus, prout esset verisimile, per diutinam ipsius abbatie vacationem paciatur detri-30 mentum, diem lune proximam, que erit secunda mensis aprilis, cum continuatione dierum sequentium ad tractandum et providendum de futuri capituli seu abbatisse substitutione communiter duxerunt statuendam. Quapropter per presentis cedule affixionem et bedellum suum, nunctium juratum, ad hoc specialiter deputa-35 tum, citari mandant et citant omnes et singulos sua interesse putantes, qui hujusmodi electioni de jure aut consuetudine debent, possunt et volunt interesse, quatinus die supradicta, hora terciarum cum dierum sequentium continuatione, ut prefertur, in dicto monasterio ac loco 2) capitulari ejusdem legitime compareant ad 40

1509 apr. 2. tractandum de future abbatisse electione et ad ipsam electionem, si opus fuerit, procedendum et procedi videndum et omnia alia et singula faciendum, que in premissis necessaria fuerint vel quomodolibet oportuna, certificantes eosdem, quod, sive comparuerint 5 sive non, nichilominus ad premissa omnia et singula, prout juris et moris fuerit, procedere et eidem monasterio de persona ydonea, prout Dominus inspiraverit, providere curabunt ipsorum absentia non obstante. Datum Konfunge anno Domini mº. quingentesimo nono, die Jovis vicesima nona mensis marcii, sigillo 10 conventus seu capituli memorati in fidem et testimonium premissorum presentibus subimpresso.

[Unter dem texte rechts von gleicher hand:]

Die Veneris vicesima decima mensis marcii de mane hora terciarum presens proclamationis mandatum januis ecclesie Kouf-15 fungensis est affixum, publicatum<sup>3</sup>), lectum et executum.

Die lune secunda mensis aprilis de mane hora terciarum presens proclamationis mandatum iterato modo est publicatum et valvis dicte ecclesie affixum et executum.

Executum et denunctiatum est presens mandatum pro tercia 20 et ultima vice die lune supradicta hora nonarum.

Orig.-pap. in K., am oberen und unteren rande eingerissen, eine anzahl kleiner löcher im bruche mit schädigung der schrift. Unter der mitte des textes über grünes wachs auf papier gedrücktes siegel des capitels zu Kaufungen (beschreibung s. urk. nr. 636). Auf der rückseite von hand der priorin Elisabeth Hake: 25, Proclamacio electionis.

orig. ,octavo'.
 unterer theil des l und erstes o durch kleines loch zerstört.
 hier folgt wieder gestrichenes ,et'.

604. Priorin Elisabeth Hake und das capitel des klosters Kaufungen bitten den erzbischof Uriel zu Mainz, die einstimmige wahl der con-30 ventualin Anna von der Borch zur äbtissin bestätigen zu wollen. Kaufungen 1509 april 2.

In nomine Domini, amen. Reverendissimo in Christo patri et domino domino Orieli sancte Maguntine ecclesie archiepiscopo, sacri imperii Romani per Germaniam archicantzelario ac 35 principi electori priorissa et capitulum seu conventus monasterii sancti salvatoris et vivifice crucis in Kouffungen. Vestre reverendissime paternitati humiles et devote filie cum omni reverentia orationum nostrarum suffragia ac infrascriptorum agnoscere veritatem 1). Quia propter vacationem diutinam monasteria pastora-40 libus solatiis destituta gravia in spiritualibus et temporalibus dis-

1509 apr. 2. pendia paciuntur, ideireo vicesima octava<sup>2</sup>) mensis martii anni presentis abbatia dicti nostri monasterii in Kouffungen per nobilis et generose domine Elißabet de Plesse novissime ejusdem nostri monasterii abbatisse irrevocabiles et legitimos procuratores ad nostri conventus seu capituli nutum, electionem et omnimodam 5 dispositionem in presentia reverendi et venerabilium virorum dominorum commissariorum et visitatorum a sede apostolica deputatorum resignata vacante et ne ipsum monasterium viduitatis sue incommoda diutius deploraret, fuit a tunc presentibus subsequens proxima secunda mensis aprilis cum continuatione inme-10 diate sequentium dierum ad electionem future abbatisse celebrandam concorditer assignata. Convocatis igitur secundum statuta nostra reverendo et venerabilibus dominis visitatoribus supranarratis, nobis a sede apostolica novissime deputatis, aliisque convocandis et convenientibus in termino supradicto ad capitulum no-15 strum omnibus, qui debuerunt, voluerunt et potuerunt commode interesse, post invocationem sancti spiritus per solempnem et devotam misse de eodem in presentia omnium electorum celebrationem ac saluberrimi eukaristie sacramenti eligentium communionem aliisque juxta sacri Basiliensis consilii decreta rite per-20 actis matura deliberatione prehabita placuit nobis per viam compromissi restricti dicto nostro monasterio providere ad directionem prefatorum patrum visitatorum cum assistentia venerabilium et religiosorum in Christo virorum dominorum Heinrici Bursfeldensis et Johannis Bredenowensis monasteriorum abbatum, qui pro hoc 25 ipso per nos singulariter fuerunt vocati et rogati, unde duas de nostro conventu fide dignas sorores, videlicet Elißabeth Haken priorissam et Annam de Brencke una cum veneranda et religiosa domina Alferade de Bevgha abbatissa in Gerden concorditer duximus assumendas, que potestatem a nobis sibi traditam accep-30 tantes illam eligendi, quam major pars congregationis nostre nominaret. Ad unum capituli nostri angulum se trahentes secreto et singulatim primo sua et postea cunctorum vota diligenter exquirentes eaque stilo per notarium publicum commendantes invenerunt omnes et singulas tocius capituli seu conventus sorores 35 vota sua direvisse concorditer in sororem Annam de Borch monasterii nostri conventualem, personam ac virginem utique providam et discretam, litterarum scientia, vita et moribus merito commendandam, in etate legitima constitutam ac de legittimo matrimonio procreatam, in spiritualibus devotam, religionis et ob-40 servantie regularis zelatricem ac in temporalibus multum circum-

spectam aliisque multiplicibus castimonie et sanctimonie virtutibusque insignitam, quam soror Elißabeth Haken priorissa prefata una compromissariarum infra terminum in compromisso prefixum vice sua et sociarum compromissariarum ac tocius capituli seu 5 conventus elegit solempniter et publice pronuntiavit sub hac verborum forma: In nomine patris et filii et spiritus sancti, amen. Ego soror Elißabet Haken priorissa hujus monasterii vice et nomine religiosarum virginum, venerande domine Alferade abbatisse in Gerden et Anne de Brencke compromissariarum et socia-10 rum mearum et mea, quibus est a toto conventu hujus monasterii de abbatissa providendi seu eligendi commissa potestas, de religiosa sorore Anna de Borch seniore provideo huic monasterio et ipsam vice mea et sociarum mearum compromissariarum et aliarum presentium jus in electione habentium in hijs scriptis in abba-15 tissam eligo. Qua electione sic rite celebrata ac deinde "Te Deum laudamus" solempniter decantato electionem ipsam solempniter publicari et dicte electe statim insinuari fecimus, consensum ipsius electe humili precum instantia flagitantes, que post humilem insufficientie sue allegationem, tandem divine nolens resistere vo-20 luntati, infra tempus a jure statutum, annuit votis nostris, electioni de se facte consentiens, eapropter reverendissime paternitati vestre tam devote quam humiliter una cum dicta electa nostra supplicamus, quatenus electionem tandem sic canonice et solempniter celebratam confirmare ac eidem 3) electe munus benedictionis 25 favorabiliter impartiri aliaque, prout opus fuerit, oportune providere dignemini, ut Deo auctore nobis et ipsi monasterio nostro velut pastor bonus preesse valeat utiliter et prodesse nosque et alie ejus subdite sub ipsius regimine in observantia regulari Domino virtutum possimus salubriter militare. Acta sunt hec in 30 monasterio sancti salvatoris et vivifice crucis pretacto sub anno Domini millesimo quingentesimo nono, mense et die, quibus supra, in quorum omnium et singulorum fidem et testimonium presentes litteras sive presens publicum instrumentum sigilli nostri capittuli seu conventualis appensione una cum notarii publici subscriptione 35 jussimus et fecimus communiri, presentibus ibidem validis honorabilibus et discretis viris Heinrico de Schachten, Jodoco Ratzenbergk armigeris, Theplone Richen pastore in Kouffungen, Hermanno Krumpipen pastore in Dalhusen et Ludolffo Assenborch presbyteris et clericis Maguntine et Padebornensis diocesium 40 testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

(S. N.) Et ego Heinricus Bringkman clericus Padebornen-

sis diocesis publicus sacra imperiali auctoritate notarius, quia predictis electioni, pronunctiacioni et consensui o omnibusque aliis et singulis premissis, dum sic, ut premittitur, fierent et agerentur, una cum prenominatis testibus presens interfui eaque omnia et singula premissa sic fieri vidi et audivi ac in notam sumpsi, ex qua presens publicum instrumentum manu propria scriptum confeci, subscripsi, publicavi et in hanc publicam formam redegi signoque et nomine meis solitis et consuetis signavi in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum rogatus et requisitus.

Orig.-perg. in M. Kaufunger capitelssiegel (beschr. s. urk. nr. 636). Auf der rückseite von hand 16. jahrh.: "Decretum electionis sororum in Kauffungen de abbatissa electa".

1) hier dürfte etwa ,supplicamus' zu ergänzen sein. 2) ,octava' mit anderer tinte, aber von derselben hand übergeschrieben. 3) orig. ,eedem'.15 4) orig. ,consensu'.

605. Notar, cleriker Heinrich Brinckmann beurkundet, dass die zur äbtissin des klosters Kaufungen erwählte Anna von der Borch den kanzler Johannes Englender und den ritter Konrad von Mansbuch als ihre procuratoren bestellt habe, um die bestätigung ihrer erwählung 20 bei dem erzbischofe Uriel zu Mainz zu betreiben.

Kaufungen 1509 april 23.

1509 apr. 23.

In nomine Domini, amen. Anno a nativitate ejusdem millesimo quingentesimo nono, indictione duodecima, die vero vicesima tercia mensis aprilis, hora nonarum vel quasi, pontificatus 25 sanctissimi in Christo patris et domini domini nostri Julii pape secundi anno ejus sexto, in mei notarii publici testiumque infrascriptorum ad id specialiter vocatorum et rogatorum presentiis constituta nobilis et religiosa domina Anna de Borch electa in abbatissam monasterii sancti salvatoris et vivifice crucis in Kouf- 30 fungen ordinis sancti Benedicti Maguntine diocesis omnibus melioribus via, jure, causa et forma, quibus potuit et debuit, fecit, constituit, creavit, deputavit et nominavit suos veros legitimos et certos procuratores, actores, factores negotiorumque suorum infrascriptorum gestores ac nunctios generales et speciales, ita 35 tamen quod generalitas non deroget specialitati nec specialitas generalitati, videlicet venerabilem et strennuum viros et dominos Johannem Engelender utriusque juris doctorem et illustris principis et domini domini Wilhelmi Hassie lantgravii, comitis in Katzenelenbogen, Deitz, Ctzigenhagen et in Nidda, cantzelarium 40

et Conradum de Manspach militem, absentes tamquam presentes et quemlibet eorum in solidum, ita tamen quod non sit melior conditio primitus occupantis nec deterior subsequentis, sed quod unus eorum inceperit, illud alter eorum prosequi, mediare, ter-5 minare possit et finire ad ipsius domine constituentis nomine et pro ipsa petendum, impetrandum et obtinendum confirmationem electionis de se legitime facte in abbatissam dicti monasterii sancti salvatoris et vivifice crucis in Kouffungen et ad petendum et obtinendum suppleri defectus, si qui in ipsa electione commissi 10 fuerint, a reverendissimo in Christo patre et domino nostro domino Uriele archiepiscopo Maguntinensi aut in hoc ejus vicario vel quocumque alio ad hoc potestatem habente necnon ad jurandum in animam ipsius constituentis, quod in hujusmodi electione non intervenit dolus, fraus, Symoniaca pravitas aut alia illicita 15 pactio seu corruptela ac alterius generis, quodcumque licitum in hiis solitum et consuetum juramentum prestandum et litteras sive commissiones desuper necessarias quascumque petendum et impetrandum omniaque et singula ad hujusmodi confirmationem necessaria et oportuna faciendum, procurandum et exercendum, 20 eciamsi mandatum magis speciale quam presentibus est expressum, requirant unum quoque vel plures procuratorem seu procuratores loco sui substituendum eumque vel eos revocandum, tociens quotiens opus fuerit, nichilominus tamen presenti mandato in suo vigore manente. Super quibus omnibus et singulis pre-25 missis prefata constituens me notarium publicum, quatinus eidem super premissis unum vel plura publicum seu publica, tot quot forent necessaria, conficerem instrumentum et instrumenta legitime requisivit. Acta sunt hec in monasterio sancti salvatoris predicto sub anno, indictione, die, mense, hora et pontificatu, 30 quibus supra, presentibus ibidem religioso, valido, honorabilibus et discretis viris Hermanno Wegener de Lemgo 1) presbitero in Kouffungen, Jodoco Ratzenberge armigero, Alberto Wyggeringk presbitero et Johanne Reymbolt clerico Maguntinensis, Monasteriensis et Padebornensis diocesium testibus ad premissa vocatis 35 specialiter et rogatis.

(S. N.) Et ego Heinricus Bringkman clericus Padebornensis diocesis, publicus sacra imperiali auctoritate notarius, quia predictorum procuratorum constitutioni, ordinationi omnibusque aliis et singulis premissis, dum sic, ut premittitur, agerentur et 40 fierent, una cum prenominatis testibus presens interfui eaque omnia et singula premissa sic fieri vidi et audivi ac in notam

sumpsi, ex qua hoc presens publicum instrumentum manu propria scriptum confeci, subscripsi, publicavi et in hanc publicam formam redegi signoque et nomine meis solitis et consuetis signavi in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum rogatus et requisitus.

Orig.-perg. in K. Auf der rückseite von gleichzeitiger hand: "Constitutio procuratorum ad confirmationem petendam aput [!] reverendissimum dominum Maguntinum".

1) vgl. p. 262 z. 30.

606. Syfert Hofmann und Ciriacus Rüdiger zu Harleshausen ver-10 äussern dem kaland U. L. F. zu Cassel, den man vor zeiten in Kaufungen gehalten, 1 goldgulden jährlichen zinses aus grundstücken zu Harleshausen auf wiederkauf.

Cassel 1509 mai 8.

1509 mai 8,

Wyr borgermeister unnd raith zu Cassel bekennen offent-15 lich mit diessem brieve, das vor unns kommen sevn Syfert Hofemann von Harleßhusenn. Catherina seine eliche hußfraw, Ciriacus Rudiger doselbst und Catherina seine eliche hußfrauw unnd haben bekant vor sich unnd alle ire rechten erben, dass sie evns stedigen vasten verkauffs rechtlich und reddelich verkaufft hann 20 und verkauffen denn wirdigen herren des calants unser lieben frauwen, den mann vor zeiten zu Cauffungen gehalden hoit, und helder dißs briffs mit iren guten wissen unnd willenn eynen gulden geldes goldes unnd Casselischer werung jerlicher zinse alle jor gutlich zu geben unnd unvorzoglich zu bezealenn uff Martini 25 episcopi uß irem huse und hofe zu Harlßhußen gelegen zwischen husenn Syfert Hoemans und der Kesebreden, item uß iren andern garten zwischenn Hans Borckenn und Hermann Borckenn gebrudern unnd stosset uff den heisende Weg, item uß drey ackern artlandes gelegen eyner zwischen Henrich Runemann und 30 Contz Tylenn und stossen uff die Trenckewezzenn und die andern zwen lyggen uff dem Leymen zwischen Sussentrunck und Lotzen Waßmuts, item uß irem huse und hoiff, zwischen Ciriacus Rudiger und Herman Lotzen gelegen, item uß iren acker artlandes, zwischen Henrich Schroder und Symon Elgerßhusen gelegen, vor 35 funffzehin guter gulden, die yne diesse kauffherren denglich und woile bezcalt hann. Und sie han sie der somm vor uns gantz qwijt, leddig und lois gesaget ane geverde. Darumb sollen und mogen diesse verkauffer und ire erben diessen jerlichen zins

widderumb zu sich kauffen, wan sie gelustedt vor Martini 1), mit funffzeehin guten gulden als vorgeschrebin stehit, doch also das versessen und erschenen zinse zuvor gentzlich ußgericht und bezealt sein ane geverde. Zu urkunt han wir unser der stait in-5 gesigel hierann vestiglich thun hencken. Datum am dinstage nach Cantate, anno xyco nono.

Orig.-perg, in M., eigenthum des vereines für Hess, geschichte und landeskunde zu Cassel. Siegel abgefallen. Aenssere aufschriften: "Den kalantsherren uff der Freyheidt' und von undeutlicher hand: ,Anno Domini etc, xxiio., 10 die xix, maii hoit Ciriacus Rudiger unnd Catherina legittima die helffte dijßes czinßes abgeloest myt achtenhalben gulden, zeins die Jucunditatis dominis magistro Merckel, d. Jacobo et Johanni Plunckern'. Die vorliegende urkunde wurde nur wegen erwähnung des Kaufunger kalandes aufgenommen; da aber Harleshausen durch den dortigen grundbesitz des klosters (s. urk, nr. 378) ohnehin zu 15 dessen gütercomplex gehörte, so ist die urkunde unverkürzt wiedergegben worden.

## 1) Martini auf rasur.

Die vormalige äbtissin Elisabeth von Plesse, die erwählte äbtissin Anna von der Borch und der convent zu Kaufungen bevollmächtigen die äbte zu Corvey, Bursfelde, Breitenau und Bredelar als 2) schiedsrichter behufs entscheidung des streites über die höhe der der ersteren vom kloster zu zahlenden pension.

1509 juli 21.

In nomine Domini, amen. Anno a nativitate ejusdem millesimo quingentesimo nono, indictione duodecima, die vero vice- juli 21. 25 sima prima mensis julii, hora nonarum vel quasi, pontificatus sanctissimi domini in Christo patris et domini domini nostri Julii divina providentia pape secundi anno eius sexto, in presentia nostrorum [!] notariorum ac testium infrascriptorum ad hoc vocatorum et rogatorum personaliter constituta nobilis et generosa do-30 mina Elißabet de Plesse quondam abbatissa monasterii sancti salvatoris in Koffungen ordinis sancti Benedicti Maguntinensis diocesis coram veneranda ac religiosa domina Anna de Borch electa abbatissa, Elißabet priorissa, Mech[t]ildi 1), Willa, Maragareta, Anna, Pella, Heylena ceterisque virginibus conventualibus 2) dicti mo-35 nasterii in Koffungen professis conventum ibidem representantibus et facientibus 3) cum sue mentis gravitate exponebat, quod, cum prioribus diebus ob honorem et utilitatem sacrosancte reformationis in dictum monasterium introducende abbatie eiusdem monasterii libere renunctiasset ac omne jus sibi in eadem competens 40 resignasset certa tum pensione annua ac provisione de et ex fruc-

tibus, redditibus et proventibus dicte abbatie et monasterii pro statu sue generositatis, conservationis et sustentationis sibi reservata et assignata, sed quia talis annua pensio et provisio juxta qualitatem sue persone ac currentium temporum exigentiam nimis diminuta, vmmo minus bene constituta et reservata dinoscitur. 5 desiderans 4) igitur et affectans a dicta domina electa abbatissa et conventu prefati monasterii eandem provisionem seu pensionem annuam adaugeri ac auctoritate apostolica prout de jure constitui et reservari, alioquin ipsam coram quocumque superiore ad id potestatem habente desuper conqueri et dicte abbatie restitu-10 tionem petere cogeretur. Ad quod dicta domina electa abbatissa nomine sui et conventus respondebat, quod ipsis videretur eidem domine Elißabet competenter et sufficienter provisum fore et. plus quam ipsamet pro competentia postulasset, esset jam eidem assignatum. Qua altricatione sic stante dicta domina Elißabet 15 nata de Plesse ex una et Anna electa abbatissa et conventus monasterii predicti in Koffungen partibus ex altera volentes, ut asseruerunt, differentiam predictam amputare et ad concordiam devenire dictasque controversias, discordias et differentias, ut premittitur, subortas in totum extinguere et integraliter concor-20 dare ac eciam, que in futurum suboriri possent, totaliter complanare omnibus melioribus modo, via, jure, causa et forma, quibus melius et efficatius potuerunt et debuerunt, non coacte neque aliqua sinistra machinatione circumvente, sed sponte, libere, ex propriis eorum et spontaneis voluntatibus maturisque deliberatio-25 nibus et consiliis prehabitis compromiserunt ac de alto et basso 5) compromissum fecerunt et convenerunt ac ipsarum quelibet fecit, compromisit et convenit in reverendum et venerabiles in Christo patres et dominos Franciscum exempti sancti Viti Corbevensis, Heinricum Bursfeldensis, Johannem Bredenowensis et Theoderi-90 cum Bredelarensis monasteriorum abbates tamquam in arbitros. arbitratores et amicabiles compositores, absentes tamquam presentes, dantes et concedentes dictis dominis abbatibus arbitris. arbitratoribus et amicabilibus compositoribus plenam, liberam et omnimodam potestatem et auctoritatem ac speciale et generale 36 mandatum (non sumptibus tamen et expensis dictorum dominorum compromissariorum ac compositorum, sed dicte domine Anne electe abbatisse et conventus monasterii prefati) [ad] 6) laudandum, terminandum et diffiniendum infra hinc et festum sancti Michaelis proximum futurum, omnes et sing[u]las controversias, discordias 40 et differentias predictas de et super provisionis contentatione ac

annua pensione, reservatione et assignatione illorumque occasione ac alias quomodolibet inter dictas partes subortas, prout eis videretur, expediendum, juris ordine servato vel non servato. stando vel sedendo, verbo vel in scriptis, omni solempnitate juris 5 emissa, partibus presentibus vel absentibus aut ipsis vocatis vel non vocatis ac eciam diebus feriatis vel non feriatis, quomodocumque vel qualitercumque arbitrandum, arbitramentandum, componendum, laudandum perpetuamque concordiam faciendum ac finem dictis differentiis inponendum. Promiserunt insuper in manibus 10 nostrorum [!] notariorum publicorum infrascriptorum tamquam publicarum et autenticarum personarum solempniter stipulantium et recipientium vice ac nomine omnium et singulorum, quorum interest, intererit aut interesse poterit quomodolibet in futurum, eciam dicte domine Elißabet de Plesse et Anna electa abbatissa 15 et conventus dicti monasterii in Koffungen compromittentes et earum quelibet promisit se ratum, gratum atque firmum perpetuo habituras totum id et quicquit per dictos dominos Franciscum, Heinricum, Johannem et Theodericum abbates arbitros, arbitratores et amicabiles compositores compromissi hujusmodi vigore 20 ordinatum, laudatum, sententiatum, arbitratum, diffinitum et pronunctiatum fuerit, et contra hujusmodi arbitramentum sive arbitrabilem sententiam per se vel alium seu alios, publice vel occulte, directe vel indirecte, quovis quesito colore vel ingenio, nullo unquam tempore dicere, facere vel venire de jure vel de 25 facto neque a sententia hujusmodi appellare sive provocare neque in arbitrium boui viri se reduci facere aut reducere sub quadriuge[n]torum florenorum Renensium pro una camere apostolice et alia medietatibus parti premissa observanti per partem contravenientem irremissibiliter persolvendorum et applicandorum necnon 30 curie camere apostolice consuetis penis. Pro quibus omnibus et singulis sic tenendis, observandis et adinplendis et pena sive mulcta quadringentorum 7) florenorum Renensium solutione et extorsione in eventum contravencionis prefate Elißabet de Plesse et Anna electa abbatissa totusque conventus antedicte seipsas 35 suosque successores et dicti monasterii in Koffungen bona sua mobilia et immobilia, presentia et futura, una partium alteri efficaciter 8) ypotecarunt et obligarunt ac quelibet earum ypotecavit et obligavit necnon se et bona sua predicta jurisdictioni, coartioni [!], compulsioni et meris examinibus curie camere apostolice 40 et quarumcumque aliarum curiarum ecclesiasticarum et secularium ubilibet constitutarum, per quas et earum quamlibet voluerunt

posse cogi, compelli, coërceri 9), excommunicari, suspendi, interdici, arrestari, rapi, detineri, incarcerari 10) uno contextu vel diversis temporibus usque ad observationem omnium et singulorum premissorum se supposuerunt et submiserunt, ita quod executio11) unius curie executionem alterius non inpediat neque retardet non 5 obstante jure dicente, quod, ubi judicium ceptum est, ibi finem recipere debeat. Renunctiantes dicte Elisabet de Plesse, Anna electa abbatissa et conventus sepedicti monasterii in Koffungen hincinde compromittentes et quelibet pro se renunctiavit expresse in premissis omnibus et singulis exceptionibus doli, mali, vis, me-10 tus, fraudis, in factum actioni non sic celebrati contractus nec sic tradite potestatis, promissionis et compromissionis aliter fuisse dictum quam scriptum et e converso, ac eciam omnibus aliis et singulis exceptionibus, actionibus juris et facti expressis et non expressis, quibus contra premissa aut aliquod premissorum dicere, 15 facere seu venire possent aut se in aliquo defendere vel tueri. Quibus omnibus et singulis hic specifice et expresse renunctiare voluerunt et renunctiarunt per presentes, ac si de eis omnibus et singulis specificam et expressam fecissent mentionem et eisdem renunctiassent et specialiter juri dicenti generalem renunctiationem 20 non valere, nisi precesserit specialis et expressa. Et iterum statim et in continenti pro majori cautela et tutiori securitate partium predictarum seu alterius earundem premissa observantis dicte domine Elißabet de Plesse ex una pro se et Anna de Borch electa abbatissa, Elisabet priorissa, Mech[t]ildis, Willa, Margareta, Anna, 25 Pella, Heylena cetereque virgines et moniales prefati monasterii conventum, ut prefertur, facientes et representantes pro se suisque successoribus et conventu dicti monasterii partibus ex altera gratis et sponte omnibus melioribus modo, via, jure, causa et forma, quibus melius et efficatius potuerunt et debuerunt, fecerunt 30 et constituerunt, crearunt et solempniter ordinarunt suos veros, certos, legitimos et indubitatos procuratores, actores, factores negotiorumque suorum infrascriptorum gestores ac nunctios speciales et generales, ita tamen quod specialitas generalitati non deroget nec e contra, videlicet venerabiles, honorabiles et discretos viros. 35 omnes et singulos dicte curie camere apostolice notarios, procuratores, factores et sollicitatores necnon quorumcumque omnium et aliarum curiarum notarios, procuratores, factores et sollicitatores, qui nunc sunt et pro tempore futuro erunt in Romana curia et alibi quarumcumque aliarum curiarum, quorum omnium 40 nomina et cognomina habere voluerunt et quevis earum habere

voluit pro sufficienter expressis, absentes tamquam presentes et quemlibet ipsorum in solidum, ita tamen quod non sit melior condicio primitus occupantis nec deterior subsequentis, sed, quod unus ipsorum inceperit, id alter eorum prosequi, terminare valeat 5 et finire ad effectum debitum et finem producere, scilicet specialiter et expresse ad ipsarum constituentium nominibus et pro eis omni tempore et diebus feriatis et non feriatis ad integram et plenam satisfactionem dicte contentationis sive annue pensionis solutionem, eciam post ipsum terminum et quotiens predictis par-10 tibus ac suis videbitur et placuerit, coram predicto camerario. vicecamerario, auditore camere regente locumtenente et commissario, ejusdem et aliarum curiarum predictarum officialibus et judicibus seu eorum locatenentibus comparendum ac ipsum contractum usque ad integram satisfactionem et solutionem semel 15 vel pluries confitendum et recognoscendum et ad petendum, audiendum et recipiendum dictarum 12) constituentium nominibus omne preceptum omnemque monitionem, condemnationem, sententiam atque mandatum, que, quod et quas prefati domini camerarius, vicecamerarius, auditor camere regens locumtenens et alii judices 20 et officiales seu ipsorum locatenentes et eorum quilibet 13) contra predictas dominas constituentes earumque successores ac bona predicta facere, ferre et promulgare voluerint seu voluerit et eis sponte acquiescendum necnon submittendum et resubmittendum propterea ipsas dominas predictas constituentes pro premissa fir-25 miter observandis jurisdictioni curiarum predictarum et cujuslibet earum et ad volendum et consentiendum, quod ipsi domini camerarius, vicecamerarius, auditor camere regens locumtenens, commissarius et alii judices officiales predicti in ipsas dominas et conventum predictum constitutionis et excommunicationis senten-30 cias ferant, proferant, promulgent, aggravent, reaggravent aliosque processus reales et personales gerant et faciant, quos voluerint et parti premissa observanti placuerit et visum fuerit expedire, quousque de integra satisfactione contractus prefati et expensarum predictarum sue parti fuerit plenarie et integre et rea-35 liter satisfactum juxta presentis publici instrumenti seriem et tenorem, et generaliter omnia et alia et singula faciendum, dicendum, gerendum, exercendum et procurandum, que in premissis et circa ea necessaria fuerint seu eciam quomodolibet oportuna. Promittentes nobis notariis publicis infrascriptis tamquam auten-40 ticis personis presentibus, stipulantibus et recipientibus vice et nomine omnium et singulorum, quorum interest, intererit aut interesse poterit quomodolibet in futurum, se omni tempore ratum, gratum et firmum perpetuo habituras totum id et quicquit per dictos earundem 14) procuratores suos constitutos et eorum quemlibet actum, dictum, factum gestumve fuerit in premissis seu alias quomodolibet, procuratores relevantes et relevare volentes nichi- 5 lominus eosdem procuratores et quemlibet ipsorum ab omni onere satisdandi judicioque sisti, judicatum solvi cum suis clausulis et capitulis necessariis et oportunis sub expressa ipoteca et obligatione omnium et singulorum bonorum mobilium et immobilium, presentium et futurorum quorumcumque ac sub omni juris et 10 facti renunctiatione ad hec necessaria pariter et cautela, et premissa omnia et singula in presenti publico instrumento contenta tenere, attendere, complere et inviolabiliter observare contraque ea seu eorum aliqua non facere, dicere vel venire de jure vel de facto quovis quesito colore dictosque procuratores earundem, 15 ut premittitur, constitutos aut eorum aliquem, quousque de premissis omnibus integra satisfactio una cum dampnis et expensis aut interesse predictis realiter, plenarie et integre facta fuerit et premissa omnia et singula observaverint et adimpleverint, non revocare seu revocari facere hincinde promiserunt et convenerunt 20 ac ad et super sancta Dei ewangelia scriptis sacrosanctis per easdem corporaliter sponte tactis juraverunt et quevis earundem juravit. Super quibus omnibus et singulis predicte Elißabet nata de Plesse, Anna electa abbatissa et conventus dicti monasterii in Koffungen sibi a nobis notariis publicis infrascriptis unum vel 25 plura publicum seu publica fieri petierunt et quelibet earum petiit instrumentum et instrumenta. Acta fuerunt hec in sepedicto monasterio Koffungen sub anno, indictione, die, mense et pontificatu, quibus supra, presentibus ibidem religioso, honorabili et discretis viris Hermanno de Lemgo alias Wegener 15) professo mo-30 nasterii in Marienmunster, Johanne Tylecken presbitero sacristano. Bertoldo de Roringen armigero, Johanne de Wenthusen clerico et Hinrico Schrader laico Maguntinensis et Paderbornensis diocesium testibus ad premissa vocatis atque rogatis.

(S. N.) Et quia ego Johannes Rulemann clericus Magun-35 tinensis diocesis, sacra imperiali auctoritate notarius, quia predicte compromissioni, procuratorum constitutioni, potestatis dationi, submissioni juramentique prestationi omnibusque aliis et singulis, dum sic, ut premittitur, fierent et agerentur, presens et personaliter una cum notario subscripto michi adjuncto et testibus in-40 frascriptis interfui eaque sic fieri vidi et audivi, ideoque hoc

presens publicum instrumentum manu connotarii fideliter conscriptum exinde confeci, subscripsi, publicavi et in hanc publicam formam redegi signoque nomine et cognomine meis solitis et consuetis signavi in fidem et testimonium omnium et singulorum 5 premissorum rogatus et requisitus.

(S. N.) Et ego Heinricus Bringkman clericus Paderbornensis diocesis, publicus sacra imperiali auctoritate notarius, quia predicte compromissioni, procuratorum constitutioni, potestatis dationi, submissioni, juramenti prestationi omnibusque aliis et sin-10 gulis, dum sic, ut premittitur, fierent et agerentur, una cum notario suprascripto michi adjuncto et testibus infrascriptis presens et personaliter interfui eaque sic fieri vidi et audivi, ideoque hoc presens publicum instrumentum manu mea propria fideliter conscriptum, exinde confectum subscripsi, publicavi et in hanc pu-15 blicam formam redegi signoque nomine et cognomine meis solitis et consuetis signavi in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum rogatus et requisitus.

Orig.-perg. in K., fleckig.

1) orig. ,Mechildis'. 2) orig. ,cetereque virgines conventuales', 20 ,representantes et facientes'. 4) orig. ,disiderans'. 5) in der päpstlichen kanzleisprache: wichtiges und unwichtiges. 6) ,ad' fehlt im orig. ,quadragintorum'. 8) orig. ,efficatiter'. 9) orig. ,coarceri'. 10) orig. .in-13) orig. ,cuilibet'. carserari'. 11) orig. ,exetutio'. 12) orig. ,dictorum'. 15) vgl. p. 255 z. 31. 14) orig. ,eorundem'.

Dietrich von Plesse bittet die regenten zu Hessen um rath, wie 25 608. seine vom amte einer äbtissin zu Kaufungen widerrechtlich entfernte schwester Elisabeth in ihre rechte wieder einzusetzen sei. 1509 august 23.

Ock vesten guden frundes. Jw ist ane twivel wol in ge-30 dechtnisse, welker mathen de hochwerdighe eddelle unde wol- aug. 23. gkeborn frauwe Elizabeth ebbedissche to Kauffunghen, unse fruntlike leve swester, an dat vorbenannte stiffte to Kauffunghen to evner ebbedisschen gekoren, irwelt, bestedighet unde dardorch gheistlik alse evn begheven persohne unde ebbedissche geworden 35 unde dardorch also ewich gheistlich movt bliven etc., unde vorder wu de sulfftigke unse leve suster, indem men dat stiffte reformeren wolde, mit drauwe unde twanghe de genante ebbedie to verlaten ist worden gedrunghen unde genodyghet in haste unde ilinges ane allen novttirfftighen rypen rad, so billick gebort 40 unde wol gheeghent hedde, umbedachten dinghes, ane dat de

1509

vorbenant unse leve swester alse evn ebbedissche begwemeliken orts, standes na nottrofft ist worden affgelecht unde noyttrofftighen besorghet unde von der vorbenanten ebbedie jamerliken vorangestet 1) gedrunghen etc. Derhalven von weghen der vorbenanten unser leven swester unse unde er flitighe bede unde be- 5 gher, dusse vorberorden dinghe in unde mit flyte willet bedencken unde der vorbenanten unser swester darinne raden tom besten, also dat de vorbenante unse swester so jamerliken unde in sodaner verilunge also beswert unde an oren rechten vorkortet nicht blivende werde, sundern dat orer leffte dat tont, dat 10 gotlick, redelick unde geborlick ist, volghen unde ore lefften darto komen moghe, unde vorder darto hir beneven orer lefften raden unde uns to kennen willet geven, wu de vorbenante unse leve swester de dinghe darto to komen voychlicken vornehmen moghe to orem besten, jw hirinne der ergenanten unser leven 15 swester to gude orer lefften ob2) uns to willen des besten gudwillich bewisen unde erfinden laten, des und alles guden wy und de vorbenante unse leve swester to jw gantz und ungetwevelt sin vorsteende unde vorschuldent umme jw sampt unde beß geneget, wedder gherne begherende juwer antwort. Datum ut supra 20 in littera 3).

Orig.-pap. in M., ältere akten der Casseler räthe, stift Kaufungen. Vorliegender brief gehört zu einem schreiben, das "Diderick here tho Plesse" an den comthur zu Marburg, an ,ritter Corde von Manspach unde Joste von Bombach' in politischen angelegenheiten richtete, daher dessen datum, zumal vor-25 stehend auf dasselbe verwiesen ist, auch für den brief zutrifft. Das schreiben war mit dem Plesseschen siegel verschlossen.

2) = of, oder, 1) verängstigt. 3) nämlich ,in vigilia sancti Bartolomei apostoli, anno etc. nono'.

609. Die äbte Franz zu Corvey, Heinrich zu Bursfelde, Johannes 30 zu Breitenau und Dietrich zu Bredelar entscheiden als erwählte schiedsrichter den streit zwischen der resignirten äbtissin Elisabeth von Plesse und der erwählten äbtissin Anna von der Borch und dem convente zu Kaufungen dahin, dass es bis zur bestätigung der letzteren bei der bisherigen höhe der pension der ersteren zu verbleiben habe. 1509 september 27, a.

Vonn Gots gnadenn wy Franciscus des frygenn stiffts Cor-1509 sept. 27. a. veye, Heinricus tho Bursfelde, Johannes tho Bredenowe und Theodericus tho Bredeler ebbede dein kunth hirmede als wem: So und alße wy alse gekoren, gewilkorde und verordenthe in 40

den irringen, saken und gebrecken twischenn der eddelen wolgebornn Elißabeth geboren van Plesse etwan ebbedischen tho Koffungen orer leve competentien und jarlickes provisien halver eyns, der werdigenn und geistlicken Annen van der Borch er-5 weltenn und gekorenn ebbedischen, priorinen und gantzem convente darsulvest anders deyls compromissarien huthe datho hir unden geschreven evnen sententien und uthsproke in krafft eynes darover gemaketh compro[mi]sses de gedachten Elißabeth van Plesse jarlickes or leventlangk inhalt dessulven sprokes und sen-10 tentien van der genanten erwelten ebbedischen und conventhe genochsam the versorgende in schriften gedan unde uthgesproken hebben. Nachdem nu de vilgedachte Anna van der Borch gekoren und erwelte ebbedische the Koffungen itzt nicht confirmereth und vor eyne ebbedischen bestediget und orer leve nach 15 formen der rechte etwas the handelen und seck wes the behoff des closters Koffungen understann nicht geboreth, loven unde reden wy obgemelten compromissarien sampt und biso[n]dernn tho beschaffende, bestellennde und verfoighen der gedachtenn Elißabeth van Plesse inwendich eynem manthe dem neysten nach 20 der erlangeden 1), uthgerechten und beholden confirmation der erwelten ebbedischen tho Koffungen Annen van der Borch orer leve competentie und provisio jarlicker pensie ludes unses sententz und uthsprokes, vann alsdann der confirmerden und bestedigeden ebbedischen und convente ader capittel tho Koffungen 25 mit oren 2) breven und segelen genochsam sall verwareth und versorgeth werden und idoch der genanten van Plesse middelertid ore thogewyseden und verwilden pensio unde provisie, wan de bedageth, gelickewoll the verhandelagenn und hanthreken. In orkunde duth bovengescr, also stede und vast geholden und 30 dem so geleveth und nachgekomen werde, hebben wy obgenompten Franciscus, Heinricus, Johannes und Theodericus obgenanter clostere ebbede unse secrethe nach eynander hirunder vor uns und unse nakomen dein druckenn des 3) donnerstages Cosme et Damiani, anno Domini mº. quingentesimo nono.

Orig.-pap. in K.; cassationsschnitt durch den text. Von den 4 unter dem texte über grünes wachs auf papier aufgedrückten runden, 25 mm grossen siegeln ist 1) abgefallen; 2) des abtes Heinrich zu Bursfelde, siegelbild wohl das des dortigen kirchenpatrons, des apostels Thomas (halbe figur) mit keule (?) und lanze in den armen, rechts der figur S[anct], links T[homas], von umschrift 40 nur lesbar BURSFELDE; 3) des abtes Johannes zu Breitenau, siegelbild: Maria mit dem kinde, umschrift unleserlich; 4) des abtes Dietrich zu Bredelar, siegelbild: ein heiliger, darunter anscheinend wappenschild, umschrift unleserlich. Die patronin des klosters war jedoch die heil. jungfrau Maria.

1) hier folgt wieder gestrichenes .und'. 2) .oren' übergeschrieben, 3) hier folgt wieder gestrichenes ,middew'[oches].

610. Die äbte zu Corvey, Bursfelde, Breitenau und Bredelar bestimmen als erwählte schiedsrichter, dass die resignirte äbtissin Elisabeth von Plesse (nach der bestätigung der erwählten äbtissin) eine jährliche rente 5 von 30 gulden an geld und 70 viertel frucht auf lebenszeit unter gewissen bedingungen vom kloster Kaufungen erhalten solle. Cassel 1509 september 27. b.

1509

In dem namen des Vaders, des Sonnes unde des hilgen sept. 27. b. Geistes, amen. In den gebrecken, so sick twisschen der eddelen, 10 wolgeborn Elizabeth geborn van Plesse eyns, der werdigen unde geistliken Annen van der Borch erwelten ebbedisschen unde gantzem convente des closters unde stiffts Koffunghen evner provision unde competentie halver gemelter Elizabeth van Plesse im anfanghe unde inforunghe der reformation, als de in dat closter 15 unde stiffte to Koffunghen obgnant geforet, nach orer leven heysschen vorwilleth 1) unde vormaket is worden, daranne or leve neyn genoghe hefft erholden, ander deyls, welcke gebrecke der obgherorden provision unde competentie de gnanten bevden parthie Elizabeth van Plesse, Anna van der Borch erwelte ebbe-20 dissche unde convent tho Koffunghen by uns Franciscke des fryghen stiffts Corveye, Hinricum tho Bursfelde, Johann tho Bredenouwe unde Didericke tho Bredeler closter Paderborns, Mentzer unde Collens bisschopdomme ebbede alse compromissarien ludt evns compromisses gantz gestalt und compromittereth is, demnach in macht 25 des sulven compromisses seggen, sententieren, pronunctiern, lauderen unde uthsprecken wy gnanten compromissarien wolbedachtes raides unde modes, also dat de gnanten Anna van der Borch erwelte ebbedissche, priofrlinne unde convent darsulvest to Koffunghen unde ore nakomen der gemelten Elizabeth van Plesse de tidt ores le-30 vendes tho der pension unde contentation orer leve alreide nach orer eyghenn heyschunghe vorwillet unde gegeven, darboven or alle jar theyn gulden ahn gelde edder golde unde twintich ferndeil fruchte, halff roggen unde halff havern, jarliker pensie up duth thokunfftige jar anthogande unde vorth alle jar twisschen 35 Michaelis unde Martini de fruchte unde de geltrenthe up twey tide, nemptlick Michaelis unde Paschen nocheynander folgende, orer leve uth des stiffts unde closters guderen the vornoghende unde darin genochsam the vorwarende, so maket nemplich sodan pensio unde jarlikes provisio overall dertich gulden ahn gelt-40

renthen, de gedachten ebbedische, prio[r]inne unde convent tho Koffunghen der gemelten Elizabeth van Plesse tho Koffunghen levern 2) unde hanthreken sollen ahn fruchten, maket seventich ferndeill, halff roggen unde halff havern, orer leve uth des clo-5 sters Koffunghen gudern tho Wisßenhusen unde Hedemynnen hanthrecken, vorwaren unde fallen lathen or leventlangk, soverne 3) unde indem seck or leve in eynem erliken geistliken ader wartlikem junckferncloster efft stiffte orer leve gebor erholt, dar sodan jarlikes pensien, competentien unde provision 10 vorthere. Wo se aver in eyne ebbedischen erwelt, gekoren unde angenomen worde, alsdan schullen sodan obgnante seventich ferndeill fruchte sobalde wedderumbe dem stiffte Koffunghen wedder leddich heymfallen, aver de geltrenthe sall orer leve gelikewoll or leventlangk, wo dat in der ersten provision beredeth 15 unde uthgefordt is, beholden, gebruken unde upheven unde nach orem doitliken affgange sodan provisio unde jarlikes competentie obgnant dem stiffte unde closter Koffunghen wedderumbe leddich. los unde unbeswereth komen unde fallen. Dath wy obgnante compromissarien also nach unsem vorstande unde vornu[n]fft 20 nicht anders betters nha aller gelegenheit diffiniern unde ludes unde inhalt des compromisses uthsprecken konen nach wetten mit gebeydunghe beyden parthien obgnant by penen ime compromisse uthgedrucht. Unde vormelden dussen unsen uthsprocke unde sententien also sunder alle unde jenighe wedder 4) edder 25 inrede unvorbrocklick the holdende. Beschevn 5), ghehandelt unde diffiniereth dorch uns compromissarien obgnant the Cassell up dem raidthuße darsulvest donnerstages Cosme et Damiani, anno Domini mo, quingentesimo nono.

Nos Franciscus abbas Corbeensis recognoscimus prescriptam 30 concordie sententiam ita, ut prefertur, una cum dominis nostris abbatibus compromissariis nostris nobis adjunctis pronunciasse et laudasse teste manu propria hic apposita.

Ego Hinricus abbas Bursfeldensis recognosco prescriptam concordie sententiam ita, ut prefertur, una cum dominis compro-35 missariis michi adjunctis pronunciasse et laudasse teste manu propria.

Ego Johannes abbas Breydenawensis recognosco prescriptam concordie sententiam ita, ut prefertur, una cum dominis compromissariis michi adjunctis pronunciasse et laudasse teste manu 40 mea propria.

Ego Theodericus abbas Breydelarensis recognosco prescrip-

tam <sup>6</sup>) concordie sentenciam, ut prefertur, una cum dominis compromissariis michi adjunctis pronunciasse et laudasse teste manu mea propria <sup>7</sup>).

Orig.-pap. in K., cassationsschmitt durch den text. Unbesiegelt. In K. befindet sich auch eine gleichzeitige pap.-cop. dieser urkunde gleichen wort- 5 lautes, aber etwas abweichender schreibweise, auf deren rückseite von gleichzeitiger hand: "Belanget Kauffungenn". Auch in M. befindet sich eine etwa gleichzeitige pap.-abschrift.

orig. "worwilleth".
 hier folgt wieder gestrichenes "sollen".
 hier folgt wieder gestrichenes "ßeck or leve".
 hier stand zuerst "wedderrede"; 10 dann ist "rede" gestrichen worden.
 cop. "Scheyn".
 orig. "preschriptam".
 die beglaubigungen zeigen 4 verschiedene handschriften.

611. Erzbischof Uriel zu Mainz beauftragt die äbte Franz zu Corvey, Heinrich zu Bursfelde und Johannes zu Breitenau, sowie den doctor Heinrich Ruland, decan der sanct Martinskirche zu Cassel, und 15 andere genannte mit der visitation und reformation des klosters Kaufungen.

Mainz 1509 november 2.

1509 nov. 2.

Uriel Dei gracia sancte Moguntine sedis archiepiscopus, sacri Romani imperii per Germaniam archicancellarius, princeps elector, 20 venerabilibus et religiosis Francisco sancti Viti Carbaycensis. Heinrico Bursfeldensis, Johanni Bredenawensis abbatibus monasteriorum ordinis sancti Benedicti necnon honorabilibus Heinrico Rulandi ecclesie sancti Martini opidi Cassel decano, Hermanno Hancrat ecclesie sancti Petri Fritzlariensis scolastico doctoribus 25 etc. nostre diocesis et Conrado Steinwart einsdem ecclesie sancti Petri canonico et commissario nostro Fritzlariensis fideli et devotis nobis in Christo dilectis salutem in Domino sempiternam et in commissis vigilem curam et fidem adhibere. Cum non minori solercia nobis enitendum sit depositos neglectosve mores sub 30 religionis regula reformare, quam nova queque erigere et animas devotas frugem vite melioris amplecti cupientes, prout possumus, auctoritate et auxilio nostro juvare munitos eciam legittimis adigere censuris, sane cum religionis disciplina temporalium eciam rerum administracio in monasterio Kauffungen ordinis sancti Be-35 nedicti dicte nostre diocesis adeo sit negligenter observata et gubernata, ut, nisi sera saltem provisione nostra restituatur, fatale quasi ad extremum tempus breve expectet, ne autem sanctum reformacionis opus morari et tantos defectus sub dissimulacione transire videamur, vobis, de quorum prudencia, legalitate et in-40

tegritate confidimus, tenore presencium committimus tibique commissario nostro precipiendo mandamus, ut accedentes dictum monasterium visitetis defectusque requiratis diligenter, in capite et in membris reformanda reformetis, emendanda emendetis, 5 corrigatis corrigenda. Si que vero fuerint, quod absit, perverso spiritui obtemperantes et se honestati et religionis regule conformare prorsus noluerint, eas sollicite admoneatis, ut se mandatis salubribus et regule conforment. Si que vero excommunicacionis sentencias forte incurrissent, eas absolvendi vobis con-10 cedimus facultatem providentes circa regularis vite observanciam et temporalium bonorum administracionem, ut illis rite servatis et gubernatis fideliter Deo valeant liberius famulari, alia denique facientes, sine quibus effectus nostre commissionis explicari et expediri non potest, et, que quovismodo vobis videbuntur opor-15 tuna, facientes, quod decreveritis ecclesiasticam per censuram firmiter observari, volentes preterea, quod, si vos abbates prefati execucioni hujusmodi nostre commissionis omnes non interesse possitis, unus tamen vel duo ex vobis eandem nostram commissionem una cum aliis supra designatis exequatur vel exequantur. 20 Datum apud arcem sancti Martini in civitate nostra Moguntina sub sigillo nostro die secunda mensis novembris, anno Domini millesimo quingentesimo nono.

Orig.-perg. in M. Siegel abgefallen.

612. Erzbischof Uriel zu Mainz bestätigt die nach geschehener visi-25 tation bewirkte reformation des klosters Kaufungen, sowie die wahl Annas von der Borch zur übtissin desselben.

Mainz 1509 december 14.

Uriel Dei gratia sancte Moguntine sedis archiepiscopus, sacri Romani imperii per Germaniam archicancellarius, princeps elector 30 religiosis ac devotis nobis in Chrysto dilectis Anne de Borch electe et monialibus monasterii sancte crucis in Kauffungen nostre diocesis salutem in Domino sempiternam. Cum ad incrementum cultus divini et regularis vite observantiam nihil sit tam expediens nilque tam necessarium, quam neglectos mores inordi-35 natamque ac flisparem vitam ad regularis vite observantiam et unitatem deducere monasteriisque eas prefici personas, quas vite ac morum sanctitas gubernandarumque rerum testimonia commendant, sane quia prefatum monasterium, quod usque hac inter collegiatas ecclesias numerari et conscribi consuevit, in quo etiam

1509 dec, 14.

hodie certus numerus canonicorum prebendatorum, presbiterorum scilicet secularium existere dinoscitur, per venerabiles relligiosos ac honorabilem Franciscum sancti Viti Corbevensis, Heinricum Bursfeldensis ordinis sancti Benedicti monasteriorum abbates et Conradum Steinwarten commissarium nostrum et canonicum Fritz- 5 lariensem ex speciali nostra commissione in capite et membris correctum 1) et emendatum 2) regularisque vite observantia, quantum vos moniales concernit, auctoritate nostra inibi instituta sit ac preterea tu Anna in abbatissam ejusdem monasterii, que quidem abbatia per liberam resignationem Elisabeth de Plesse va-10 casse dicitur, per Elisabeth Haken priorissam et alias in decreto electionis nominatas capitulum representantes servatis servandis canonice electa sis, prout hec in litteris processus hujusmodi visitationis, correctionis, emendationis, institutionis et reformationis ac decreto pretacte electionis nobis desuper in forma autentica 15 exhibitis latius continentur, fuit nobis humiliter supplicatum, quatenus prefatam regularis vite institutionem et unitatem sub nomine nostro proprio eadem auctoritate nostra roborare electionemque de persona tua, ut premittitur, factam admittere et confirmare tibique regimen et administrationem dicti monasterii in 20 spiritualibus et temporalibus gratiose committere ac omnes et singulos defectus, si qui forsan in pretactis processibus seu eorum altero intervenissent, auctoritate nostra supplere dignaremur. Nos igitur supplicum votis annuere ac ea, que ad regularem observantiam tendunt, roborare provisionique dicte ecclesie sine mora 25 intendere volentes de solemni processu pretacte institutionis et reformationis ac de electione necnon tue electe sanctimonia, honestate morum et gubernandi peritia aliisque circa ydoneitatem persone tue requisitis per publica documenta et fide dignos certificati institutionem et reformationem predictas ratas et gratas ha-30 bentes electionem de te factam tenore presentium admittimus, ratificamus et confirmamus teque abbatissam prefati monasterii pronuntiamus et declaramus, regimen et administrationem ejusdem monasterii in spiritualibus et temporalibus tibi plenarie committentes, supplentes preterea 3) omnes et singulos defectus, si 35 qui forsan in pretactis institutione, reformatione et electione intervenissent, prestito tamen per te prius promissione et juramento corporali in manibus 4) prefati commissarii nostri nomine nostro stipulantis 5) et desuper a te litteras reversales in forma autentica recipientis 6), quod ab hac hora in antea fidelis eris 7) sancto 40 Martino sancteque ecclesie Moguntine eorumque nominibus, nobis

[at |que 8) successoribus nostris 9), eidem legittime prefectis neque eris unquam in consilio, tractatu vel facto, ut vitam, membrum statumve perdamus, quin ymo salutem nostram ecclesieque 10) nostre fideliter procurabis malaque et adversa pro possibilitate 5 avertes et presertim superioritates et jura, subsidia, videlicet primarias preces et alia nobis in monasterio tuo competentia et competitura conservabis et de hiis respondebis atque bona ecclesię pręsertim immobilia vel ad ornatum ecclesię spectantia nobis invitis vel ignorantibus quovis titulo [non]11) alienabis vel 10 obligabis prefatosque canonicos seculares in juribus et consuetudinibus eorum, quoad canonicatus et prebendas quietos et illesos permanere sines nobisque et successoribus nostris reverentiam exhibebis debitam et honorem. Quapropter omnibus et singulis colonis emphiteotis officiatis hominibusque aliis, quibuscunque 15 censeantur nominibus, tibi ecclesieque tue subjectis committimus ac districte precipiendo mandamus, ut tibi tanquam abbatisse dicte ecclesie de censibus, juribus debitisque per omnia respondeant et responderi faciant 12). Te igitur per debitum assumpti oueris hortamur: Talem te prestes in vinea Domini cultricem, ut 20 centuplum acceptura vitam merearis eternam. Datum apud arcem sancti Martini in civitate nostra Moguntina sub sigillo nostro, die quarta decima mensis decembris, anno Domini millesimo quingentesimo nono.

Orig.-perg. in M., einzelne flecken, mit stellenweiser schädigung der schrift. 25 Siegel des erzbischofs Uriel. Auf der rückseite von gleichzeitiger hand: "Confirmatio abbatissae Cofungensis". Diese urkunde ist auch in urk. nr. 613 eingerückt.

1) orig., correxerunt. 2) orig., emendaverunt'. 3) transsumpt, propterea'. 4) ib., manus'. 5) ib., stipulantes'. 6) ib., recipientes'. 7) ib. 30, ero'. 8) durch flecken unleserliches wort, jedoch ist der untere theil des quebs dem abkürzungszeichen erkennbar; transsumpt, et'. 9), nostris' fehlt im transsumpt. 10) ib., ecclesie' (ohne, que'). 11), non' fehlt im orig. 12) orig., fatiant'.

613. Aebtissin Anna von der Borch veröffentlicht die urkunde 35 des erzbischofes Uriet zu Mainz von 1509 december 14 (nr. 612), durch welche ihre wahl zur äbtissin des nunmehr reformirten klosters Kaufungen bestätigt wird.

1509 december 23.

Nos Anna de Borch abbatissa monasterii salutifere crucis in  $_{1509}$   $_{40}$  Koffungen Moguntinensis diocesis recognoscimus et fatemur per  $^{dec.\ 23.}$ 

presentes, quod cum superioribus diebus anctoritate reverendissimi domini domini Urielis archiepiscopi Moguntinensis, sacri Romani imperii per Germaniam archicancellarii, principis electoris, domini nostri graciosissimi, prefatum monasterium in Koffungen reformatum et conventus monialium ibidem cum regulari observancia 5 institutus sit nosque per priorissam et conventum jam dicti monasterii per liberam resignationem Elizabeth de Plesse novissime ipsius abbatisse viduati in ejusdem monasterii in Koffungen abbatissam rite simus electa munere confirmationis a dicto reverendissimo domino nostro graciose obtento, ideireo debite fidelitatis 10 consuetum juramentum eidem domino nostro graciosissimo in manus venerabilis domini Conradi Steinwart canonici et commissarii Frizlariensis nomine reverendissime dominationis sue stipulantis et recipientis juravimus et prestitimus modo et forma, nt in litteris confirmationis prefati reverendissimi domini nostri con-15 tinetur. Quarum tenor de verbo ad verbum sequitur et est talis:

[Hier folgt wortland der urkunde nr. 612 von 1509 december 14.]
In cujus rei evidens testimonium nos Anna abbatissa prenominata sigillum nostrum abbatiale presentibus duximus appendendum. Datum¹) decimo kalendas januarias, anno Domino mil-20
lesimo quingentesimo nono.

Copie im Mainzer ingrossaturbuch 51 (fol. 85 f.) des kreisarchives zu Würzburg.

1) vorl. ,Date'.

614. Aebtissin Anna von der Borch, priorin Elisabeth Hake und 25 der convent zu Kanfungen beurkunden, dass sie der vormaligen äbtissin Elisabeth von Plesse eine jährliche pension von 70 vierteln frucht und 30 gulden geld aus des klosters einkünften zu Witzenhausen und Hedemünden entrichten wollen.

1510 märz 10.

90

Wy Anna van der Borch van Godes gnaden ebdissche des märz 10. keyserlichen fryggen styfftes unde closters des hilgen cruczes tho Konfungen, Elizabeth Haken priorissa unde vort ghause convent darsulvest bekennen unde doen kunt in unde vormyddest dussen besegelden breve vor uns, unsen nakommenden unses stifftes 35 unde conventes unde vor als wenne: So als wy dorch de erberen, werdighen unde geystlicken heren Franciscum tho Corbeia, Henricum tho Bursffelde, Johannem tho Bredenowe unde Theodericum tho Bredeler der clostere Paderbornsch, Mentzer unde

Collensch byschdomes ebden, compromissarien nabescreben unser partye in macht des compromisses darover gemaket synt gescheyden unde vordraghen myt der edelen unde walgeboren Elizabeth geboren van Plesse umme de ingevorden reformation unde erer 5 levffte provision unde contentacion, nadem er levffte dat hefft thogelaten, bewylliget unde gevullbordet, so is erer leiffte in dem schede unde utsprocke dorch de genanten prelaten vor ene provision unde competencien na lude des compromisses gemaket, als nemptlick seventich ferdel fruchte, halff rogen unde halff haveren, 10 unde an ghelde dertich Rynssche gulden effte goldes gewere. welcker fruchte unde kornrenthe, wo boven bescreben steet, sollen unde wyllen wy Anna van der Borch ebdissche unde convent unde unse nakomen im genanten stiffte ut unses styfftes guderen to Wytzenhusen unde Hedemyn der edelen unde walgeboren 15 Elizabeth van Plesse alle jar twysschen Michaelis unde Martini gheven unde guetlicken betalen unde de gheltrenthe tho twen tyden, als nemptlick vyftheyn gulden up Michahelis unde vyftheyn up Passchen, de se sal in unsem styffte Konfungen forderen laten unde darsulvest entfangen tho tyden in der senten-20 cien utgedrucht unde benomet, welcker provision unde jarlicker lyffrenthe, wo boven bescreben is, setten wy Anna van der Borch ebdissche unde ghantze convent tho Konffungen vorbenomt de edelen unde walgeborn Elizabeth van Plesse in ene rouwelicke. fredelicke unde besyttende were, sick 1) des na erer leyffte nut-25 lickesten [to] 2) gebruken. Unde wy Anna van der Borch myt unsen medebeschreven sollen unde wyllen sodaner pension unde lijfrenthe alle tijt rechte heren unde werent syn vor aller rechten ansprake, so dicke unde vaken des van noden worde unde van uns eder van unsen nakomenden geesschet worde, sunder arge-30 lijst. Unde sodan renthe sal er lefte in enen geistlicken eder wertlicken stiffte na lude des utsprockes vorgescreben verteeren de tijt eres levendes. Weer over sake, er leffte tho ener ebdisschen upgenomen effte gekoren worde, solden sodan seventich ferdel fruchte unsem styffte Konffungen weder hemefallen unde 35 de gheltrenthe 3) vorgescreben sal er leffte gelykewal boren, entfangen unde hebben de tijt eres levendes. Wanner over er leffte van dodes halven vorfelle, dat God fryste na gnaden, alsden solde sodan fruchte unde gheltrenthe unsem styffte unde convente weder ledich unde loes gefallen syn sunder yemandes wederrede. 40 Alle dusse punte unde artickel in dussen breve begreppen loven unde reden wy Anna van der Borch ebdyssche unde convent vor uns, unse nakomende unde convent stede, vast unde unvorbrocken der edelen unde walgeboren Elizabeth van Plesse tho holdende sunder alle argelyst, insaghe geystlick effte wertlick. Dusses tho merer unde vorder bekantnysse unde warer orkunde hebbe wy vorbenompte Anna van der Borch ebdysche unser 5 ebdie ingesegel an dussen breef wytlicken doen hangen. Unde wy Elizabeth priorynne unde ghantse convent hebben vor uns unde alle unsen nakomenden unses styfftes ingesegel wytlicken neghest unser frouwen ingesegel doen hangen, de gegheven is na Godes gebort vyftheynhundert unde theyn, des sundages to Letare.

Orig.-perg. in M., fleckig, im texte 2 dachförmige schnitte. Siegel 1) rund, 30 mm, grün, im siegelfelde tartsche mit 3 krähen (1:2), zu beiden seiten der tartsche die jahreszahl 15—09, umschrift: S. ANNA [DE BOR]CKA ABBA-TISSA IN CONFUGIO; 2) braunes Kaufunger capitelsiegel (beschr. s. urk. 15 nr. 636). Auf der rückseite von hand 16. jahrh.: ,Vertrag zwischen Kauffungen und einer von Pleß'.

1) ,to' fehlt im orig. 2) i durch loch undentlich. 3) ,ghelt' auf rasur.

615. Aebtissin Anna von der Borch, priorin Else Hacke und der convent zu Kaufungen veräussern Oswald von Buttlar und seiner ehe-N frau Eva des stiftes haus, hof und zehnten zu Witzenhausen auf lebenszeit.

Kaufungen 1510 märz 26.

Wir Anna vonn der Borgk vonn Gots gnadenn abbatisse. 1510 märz 26. Else Hackenn priorin unnd gancze convent des keißerlichen 25 fryhenn stiffts des helgenn cruces zu Kauffungenn bekennen uffentlichenn mit disßem briff vor unns unnd unnße stifft unnd nackomen, das wir recht unnd redlich verkaufft habenn dem ernvestenn Oswalte vonn Butler, Even siner elichen husfrawen unnser huß unnd hoff zu Wiczennhußenn gelegenn mit aller siner 30 zubehorung unnd denn zeenden doselbst vor achzeigk gulden zu orer beider libe unnd nicht lenger. Sie sollenn auch solliche huß unnd schonenn mit stallung in besßerung halten. Wer es auch, das egnante Oßwalt unnd sine husfrawe etwas buweten, sall mynn genedige frawe unnd das stifft den wergluten unnd tagelonernn 35 das lon gebenn unnd der vorgnant Oswalt unnd syne husfrawe die kost. Auch habenn wir megnante abbatissa unnd stifft die macht behalten, fur unns unnd unnßer gesynnde die hyrburg darin zu habenn. Unnd sal unns vonn dem zeenden al jar, diewyle sie lebenn, seßzeig malter frucht Wiczennhuschs moßs ge-40

benn, halb eynn unnd halb ander, auff der schone erenn daselbst, wo mann sie es heißt hene gebenn, unnd zewey schog lynes tuches. Solch aczigk guldenn hat unns der vorgnant Oßwalt unnd sine husfrawe guttlich unnd wol zu danck gegebenn, bezalt unnd svergnungt mit dem lipgude, das Oßwalt an unßerm vorwerg zu Blickerßhußenn gehatt hat unnd ome vorschreben was vonn unnsernn [!] furfarnn der vonn Waldecken. Solche vorwerg hat gnant Oßwalt frye ledig auffgegebenn unnd hat unns daruff guttlich bezalett unnd vergnungt 1) unnd sagenn denn vorgnanten Os-10 walten unnd sine husfrawe solcher summa, wie oben geschreben. quit, ledig unnd loß. Auch so sall der vorgnante Oswalt unnßer getruwe mann synn, unnße beste zu thun 2) unnd argeß zu warenn. Wer es auch sache, das der megnant Oswalt unnd Eva synn elich husfrawe vonn todeß wegenn abgungenn, das Gott verhalt nach 15 synem gottlichenn willenn, so sal solche huß unnd hoff dem sticht ledig unnd loß widderumb heimfallen an alle insagung, argelist unnd nuwe funde ausgeslasßenn 3). Des zu urkunde habenn wir unnser ebtve ingesigell vestentlichenn an dissenn briff thun Datum Kauffungenn auff dinstag nach Palmarum, henckenn. 20 anno Domini mdx0.

Cop.-pap. des 16. jahrh. in K. Auf der rückseite von hand der priorin Elisabeth Hake: ,Oswalt van Butteler', daran anschliessend von anderer hand 16. jahrh, (amtmann Ruland?): ,verkauffte behausung',

1) in der vorl, fehlt ein n-strich. 2) vorl. ,thum', 3) vorl. ,angeslasßenn'.

25 616. Notar, cleriker Johannes Butel beurkundet, dass Andreas Fritzlar zu Heiligenrode und später auch dessen ehefrau Cina dem rector des altares der heil. Dreifaltigkeit zu Kaufungen 15 Böhmische groschen jährlicher gülte aus ihrem hofe in der Umbach bei Heiligenrode auf wiederkauf verkauften.

Ober-Kaufungen 1510 april 8.

30

In deme namen unßers Herren, amen. Kundt und uffinpar sie allen luden, den disß uffin instrument vorkompt, sehen, horen ader leßen, das im jore, als man zcalt noch Cristi unßers Herren geburdt thusent funffhundert und zehen jor, in der dryzchenden 35 zcal indictio genant, in deme sobenden jore der cronunge des allerheiligsten in Godt vaters und herren hern Julii babist von gotlicher vorsichtikeit des andern, avm achzehenden tage des mahendis februarii umbe 1) vesperzeit ader nahe dorbie, im dorffe zeu Obern Kouffungen Menczer bischtum, in huße und wonunge febr. 18.

1510 apr. 8.

myn uffinpar notarii und der zeugen unden geschreben kegenwortikeit hoit gestanden der bescheiden Andres Friezslar von Heilgenrode und dornoch avm achsten tage des mahendis aprilis ouch umbe vesperzcit2) czu Heilgenrode in huße und wonunge Sittich Reymbolts hoit gestanden Czina genanten Andres Friczlar 5 eliche husfrouwe, er evn als das ander, alßo Andres erst bekant hatte, so hoit dornoch sine husfrouwe obgenant das so gewilliget und bekant und bekennen vor sich und er erben, das sie recht und redelich vorkoufft haben und vorkeuffen eynen ixlichem regirer und besitzer des altaris der heilgen Driffaldikeit in dem 10 stifft des heiligen crucis Kouffungen gelegen und sinen nochkommen funffzchen Bemsche Cassellischer werunge jerliche gulde alle jor die gutlichen geben, bringen und bezcalen uff sancti Michaelis tag sonder allen vorzog, hinder ader schaden uß eren evgen fryhen und unvorsattzten hobe gelegen vor 3) Heilgenrode 15 in der Umbach zeuschen Esßekuche hobe uff evn und deme borne uff ander syt vor seß gulden golt ader goldes werunge, die en dorvor gutlich gegeben und zeu danke bezealt sin, und sie haben evnen ixlich regirer des altares sollichir summe sehes gulden qwidt, ledig und lois gesagt. Worden disse keuffer ader ere erben 20 sumyg an der bezcalunge disßer genanten jorgulde, was schadens doruff getragen worde, solden sie alle gelden sonder widderrede. Doch mogen disße vorkeuffere und ere erben solliche jerliche zeinse widderkeuffen myt seß gulden wie obgeschr., wan sie gelust im jore, so doch das vorsessen und erschenen zeinse myt 25 dem schaden bezealt und erst vornoget sin. Des zeu orkunde haben sie mich notarium hiruber geheischt und gebeden en des zu machen instrumenta, Bo dicke des noit geburte. Hyrbie sint gewest und geheischt zeu gezeuge Hans Scheffer und Concze Klevnhenne, und bie der frouwen willigunge ist gewest Sittich 30 Reymbolt und Henne Cleynhencze. Und ist Bo geschen in allen zeiden, wie vorgeschreben sthet.

(S. N.) Und ich Johannes Butel von Cassel clericus Menzcer bischtum, vom babist und keyserlicher mach[t] und gewalt notarius, als ich bie disßem kouffe, vorkouffe, bekentnisße und wil-35 ligunge mit behaltunge widderkouffes gewest bin, disße dinge gesehen und gehort han, hab ich das myt myner eygen hant, namen und merckzeeichen geschreben und underzeeichent in gezeugnisß der worheit aller vorgeschreben dinge.

Orig.-perg. in K. Auf der rückseite von hand 16. jahrh.: "Trinitatis", 40 darunter: "1"/ $_{2}$ lbr. geldts",

1) ,umbe' wiederholt. 2) hier folgt ein gestrichenes C. 3) orig. .von'.

617. Jost Ratzenberg, vormals amtmann zu Kaufungen, bekennt, dass er sich mit dem kloster daselbst bezüglich der bisherigen zwistigkeiten vertragen habe. 5

Kaufungen 1510 juni 9.

Ich Jost Ratzenbergk etwann amptman zeu Kauffungen 1) bekennen uffentlich mit disßem briffe, das ich mich gutlichen juni 9. und fruntlichen voreinigt habe mit myner gneidigen frawen von Kauffungen und irem gantzen convent daselbst umb alle irthum 10 und gebrechen, dve sich zwyschen irn gnaden und mir gehalten haben bis daher, eß sy in rechenschafft, pferdtschaden unnd alles. das in irthum zwyschen irn gnaden unnd mir bis daher geswebt hette, sal alles hyn, by und ab sein, in disßem unserm fruntlichen vertragen sein. Ich will auch hinfurtter myner gneidigen 15 frawenn, irm stiffte und convente und dynern fruntschafft, gunst und willen erzeygen, wo ich kan und magk, nach allem meynem vermogen, und sage myn gneidige frawe und den gantzen convent und stifft queidt, ledigk und loß. Des zu urkunde hain ich meyn ingesigel wisßentlich uff spacium disßes vertrages thun 20 drugken. Datum Kauffungen uff sontagk nach Bonifacii. anno xve decimo etc.

Orig.-pap. in K., fleckig und eingerissen. Unter dem texte über grünes wachs auf papier aufgedrücktes, rundes, 25 mm grosses siegel, tartsche mit tischgestell (nach Wessel, abth. 2, fol. 81), über dem schilde helm und helmdecken, 25 über welche ein spruchband läuft, dessen inschrift unkenntlich; über dem helme brackenkopf mit hut und darauf gesteckter lilie. Auf der rückseite von hand der priorin Elisabeth Hake: Quitancia Jost Ratzenbergh'.

1) hier folgt noch einmal .Kauffunge'.

618. Doctor Hermann Hankrat scholaster, licentiat Hermann Gran-30 wechter cantor und Konrad Steinward, canoniker zu Fritzlar, quittiren der äbtissin zu Kaufungen die zahlung der rückständigen 80 goldgulden für deren confirmation und für ein subsidium an den erzbischof Uriel zu Mainz.

1510 august 8.

Wir Hermannus Hankrod doctor und scolaster, Hermannus 35 Granwechter licentiatus cantor et Conradus Steynwarte canonicken zeu Fritzlar, collectores eynes gantzen subsidii durch den hochwirdigsten fursten und heren hern Uriel ertzbischaffen zeu Mentze etc. churfursten syner gnade clerisie uffgesatzt pro ju-

1510

1510 aug. 8. cundo adventu¹), bekennen in dissem brieve: So unnser gnedige frauwe van Kauffungen umb irer gnade confirmation und das gemelte subsidium getedinget hait, also das ire gnade vor solich confirmation und subsidium zcusampt geben und bezcalen sal hundert goldgulden, also nu ire gnade solicher hundert gulden 5 zwentzig gemeltem unserm gnedigsten hern, als wir bericht syn, bezcalet hait, also das nachstendig syn achtzig goldgulden, solich achtzig goldgulden hait gemelte unser gnedige frauwe uns gutlich gegeben und bezcalt, sagen darumb sie und ire gnade stifft sulicher bezcalunge gantz quidt und loiß. Des zcu orkunde habe 10 ich Hermannus Granwechter senger abgenant myn ingesigel hir uff spacium disses breves gedruckt, des wir andern uns hirane mit gebruchen. Datum anno Domini millesimo quingentesimo decimo, die octava augusti.

Orig.-pap. in K. Das unter dem texte aufgedrückt gewesene runde, 15 braune siegel ist abgefallen. Auf der rückseite von gleichzeitiger hand: "Quitaneia domini Maguntini".

 orig. ,jacundo<sup>i</sup>; jucundus adventus = feierlicher einzug und empfang eines bischofes oder fürsten (s. Brinckmeyer Glossar. diplom.).

619. Der landhofmeister (Ludwig von Boyneburg) bittet den abt zu? Breitenau, am 3. februar in Kaufungen behufs abhörung der rechnung erscheinen zu wollen.

Cassel 1511 januar 30.

1511 jan. 30,

Unser freundlich dinst zuvor. Wirdiger und geistlicher herre, besonder guter freunt. Wir sind willens imants uss unns 25 zu verordnen, der biss montag nechstkunfftig zu Kauffungen erschin, geschickt die ordnung des husshaltens alda furzunemen in hoffnung, es solt dem gotshuss nit zu geringem uffkommen irschiessen. Ist darumb unser freuntlich bitt, ir wollet desselbigen montags zu morgen umb nuyn uren auch daselbst syn unnd 30 unns solichs zum besten helffen fordern. Daran doit ir unns gefallens hienwidder gern freuntlich zu verthienen. Datum Cassell donnerstags nach Conversionis Pauli, anno etc. undeeimo.

Lanthoffmeister etc.

[Adresse unter dem texte:] An den apt zu Breidenauw.

Pap.-conc. in M., ältere akten der Casseler räthe, stift Kaufungen.

35

620. Der landhofmeister (Ludwig von Boyneburg) bittet den abt Franz zu Corvey, seine gewalt über das kloster Kaufungen wegen der fernen lage seines wohnorts dem abte zu Breitenau übertragen zu wollen.

Cassel 1511 januar 31.

5

Hochwirdiger furst und her. E. g. synt zuvor unser unverdrossen und gantz williger dinst. Gnediger herre. E. g. hait jan. 31. hiebevor uff begerde wylent unsers g. h. seligen l. Wilhelms zu Hessen etc. loblicher gedechtnis neben den wirdigen und geist-10 lichen hern, unsen guten freunden von Bursfelde und Breidenauw ein reformation zu Kauffungen angericht, die wir dan inn guten ordenlichen und bestendigen wesen zu haben und behalten wolten. Dwyl aber e. g. demselbigen gotshuss ettwas entsessen unnd inn teglichen furfallenden geschefften ires theils zu hant-15 habung obangezeigter reformation kein statlich uffsehens haben kan oder magk, als wol von noeden were, so ist unser dinstliche bitt, dieselbige e. g. wolle dem obgemelten hern von Breidenauw ire volmacht darinn heimgeben und bevelhen, damit solch angefangen reformation dardurch inn eynem ordenlichen wesen desto 20 bass plyben und gehanthabt moeg werden. Daran doit e. g. ungezweivelt Got dem almechtigen synen willen. So wollen wirs auch geneigt syn widderumb zu verthienen und bitten des e. g. zulessige antwort. Datum Cassel freitags nach Conversionis Pauli, anno etc. undecimo. Lanthoffmeister etc.

[Adresse unter dem texte:] An den apt von Corvey, hern Franciscus.

Pap.-conc. in M., ältere akten der Casseler räthe, stift Kaufungen. Aufschrift der rückseite: "Ein gschrifft an den apt von Corvey ussgangen, darinn begert wirdet, das er syn gewalt, die er mitsampt ettlichen andern uber Kauf-30 fungen hat, dem apt von Breidenauw wolle zustellen',

Aebtissin Anna von der Borch zu Kaufungen belehnt Jaspar 621. von Elverfeldt mit dem schultheissenamte zu Herbede. 1512 juni 26.

Wir Anna vonn der Borgh 1) vonn Gotts gnadenn des kai-35 serlichenn freien stiffts zu Kouffungen abbatißa bekennen vur juni 26. unnß, unser stifft unnd nachkhommen, daß wir unser liebenn getreuwenn Jaspar von Elverfelde<sup>2</sup>) belehendt habenn unnd belehenn in unnd mit krafft dießes brieffs mitt dem schultißennampt zu Herberde in unnd inthogehorunge, inmaißenn das seinn seliger

vatter Wilhelm vonn Elverfelde zu lehenn vonn unsen stifft und forfharenn gehabt unnd an unnß bracht, wollen darumb seine rechte bekennunge hero [!] unnd waher sein vor aller rechter anspraicke, wo unnd wen des noitt ist unnd vonn unß eischet. Soh 3) hait auch bemelter Casper sich verwilliget, gereth, gelobet 5 unnd versprochenn, vor solch guidt unser unnd unsers stiffts getreuwe holde lehenman zu seinn, unser unnd unsers stiffts beste zu thun, vor alle zeitt unsern schadenn zu warnenn, wie einn jeder lehenman seines lehenherrn uiß gebore unnd vonn rechte schuldigh unnd pflichtigh ist, das auch versehenn unnd 10 verdienen, doch hierinnen des hailigenn creutz, unsers stiffts unnd unsere gerechtigkeitt alles uißgeschloßenn, vorbehaltenn unnd uißbesundert ohne geverde 4). Diß zu mehrer siecherheitt und urkunde habenn wir unsere siegell wißentlich ahn dießen unserenn breiff thun hencken. Anno xv°xii., ßunnavendes b) Jo-15 hannis et Pauli martirum.

Nach dem drucke bei Aander-Heyden 2, nr. 13. Vorlage des druckes war die notariell beglaubigte und laut aufschrift der rückseite 1573 apr. 20 zu Speyer\*) produzirte abschrift des königl. staatsarchives zu Wetzlar, E.  $\frac{233}{100}$ stück 12; "3 copieen im staatsarchive zu Münster, reponirte registratur des re- 20 gierungsbezirkes Arnsberg nr. 313 f. 221-23, f. 45-451 und f. 106-1061. Reg.: v. Steinen 4, 763.

1) sie starb am 25. november 1512 und zwar zu Kaufungen, wie das vorhandensein ihres sehr gut erhaltenen, in die ostwand des nördlichen querschiffes der klosterkirche zu Ober-Kaufungen eingemauerten grabsteins beweist. Nä-25 heres s. anhang 3 nr. 3. Das necrologium Gerdense (im besitze des königl. gymnasiums zu Paderborn) sagt nach Schaten 3, 228 von ihr: ,VII. kalendas decembris obiit piae memoriae venerabilis et perdilecta domina Anna de Borch abbatissa reformatrix monasterii sancti salvatoris in Confugio, quae fuit ex nostra congregatione'. 2) "er war im jahre 1512 in der Kalandsbruderschaft zu 30 Herdicke (v. Steinen 3, 1512)". 3) "alle 4 abschriften lesen "Sich". ebendieselben irrig "gnade" haben, so liess auch Aander-Heyden "gnade" drucken, was aber zweifellos in "geverde" zu ändern ist. 5) vorl. "Bumavendes". 6) Aander-Heyden hat ,Wetzlar' statt ,Speyer'.

Verzeichniss der geschworenen hofteute zu Herbede, die bei der 35 übernahme des schultheissenamtes daselbst durch Jaspar von Elverfeldt zugegen waren. — Herbeder adressformeln.

[nach 1512 juni 26.]

Jasper von Elborvelde sal daz schulteissenampt zeu Her-[nach bette emphangen 1) myt seben hobesluden nach alder gewonheit, 40 Item dij høbeslude werden gekorn uß dem hobe zu Herbette, dy dorin gehorn.

Item nochvolgende synt gewest dy seben gesworen hobeslude, als Jasper erstlich daz schulteissenampt entphangen hait:

Johan Pimeynner zeu Langentryr, Hinrich Merßman zeu Loer, Kune Sebeken zeu Wande, Johan to Quernbergk, Erley zeu Stypel,

dy Furste<sup>2</sup>) zcu Herbette.

5

10

Cum scribatur ad Herbette, tum sonat 3) ita:

An den richter und semptlich dy hobeslude.

Dem ersamen und wysten unserm li[ben] getruwen des

bem ersamen und wysten unsern nieen getruwen des stiffts des heilgen cruczs zu Kaufungen 4).

An dy hubeslude semptlich, dy des fryhen keyserlichen hobes zu Herbette von wegen des heylgen [cruczes] zu thunde haben, unsern lieben getruwen.

Nota. Des stiffts knecht zu Herbette heysset Herman Furst.

Pap.-conc. in K. von der hand des amtmannes Ruland zu Kaufungen.

20 Auf der rückseite von derselben hand: "Informacio ad Herbette". Bezüglich der datirung der urkunde genüge der hinweis, dass sie mit der vorhergehenden (nr. 621) in engster verbindung steht. Auf der rückseite desselben blattes befindet sich ein wieder durchstrichenes bruchstück eines conceptes, betr. eine streitsache des stiftes Kaufungen mit der stadt Allendorf an der Werra (s. urk. 25 nr. 760).

1) hier folgt wieder gestrichenes ,in bywesen'. 2) wohl zwei dieses namens (wegen der siebenzahl). 3) vorl. ,somat'. 4) der ganze satz steht ohne einfügungszeichen am rande, gehört aber wohl an diese stelle.

623. Elisabeth von Plesse quittirt dem kloster Kaufungen den empfang ihrer rente von 15 gulden. 1513 april 20.

Wy Elisabeth vonn Plesse bekennen in dusser schriefft vor uns unde alsweme, dat wy entfangenn hebbenn vonn deme convente tho Koffungenn uns up denn Passchenn vorgangenn be-35 dageth vefteynn guldenn, der wy deme genanthenn convente<sup>1</sup>) von dusser tyt unde<sup>2</sup>) vorgangen tydenn seggen quidt, leddich unde loes. Dusses tho forder wyssenheyt hebbe wy vorghedachte Elisabeth unse ingesegel under dusse schrifft latenn druckenn.

1513 apr. 20. 1513 oct. 2. Ghegevenn an deme middeweken na Jubilate, anno veffteynhundert dritteynne.

Orig.-pap. in K. Das unter dem texte aufgedrückt gewesene runde, grüne siegel ist abgefallen. Auf der rückseite von hand der priorin Elisabeth Hake; "Quitancie der van Plesse xve xiii., Pasche'.

- 1) ,convente' am rande. 2) ,unde' wiederholt, das zweite getilgt.
- 624. Elisabeth von Plesse quittirt dem kloster Kaufungen den empfang ihrer rente von 15 gulden. 1513 october 2.

Wy Elisabeth gebornn von Plesse bekennen openbar in 10 dussem breve, dat uns de werdigen unde geistlickenn frauwen unde gantze samnunge des stifftes to Kouffungenn vefftevn guldenn tinses, so uns de by deme styffte vorbenant uppe nehist Michaelis vorgangenn vorfallen unde bedagedt weren, gudtlick unde wol to dancke gegeven unde betaledt hebbenn, dat uns woll genu-15 gedt, unde seggen darumme dat genante styffte to Kouffungen sulcker veffteyn gulden tynses quid, leddich unde loes in unde mit dussem breve von dussem unde vor allenn vorgangenn jarenn sunder argelist unde geverde. Des to betuchnisse hebben wy gebreck halven unses eygen ingesegels den eddelen unde wolge-20 bornn junckhern Didericke heren to Plesse unsen fruntlickenn leven broder syn ingesegell vor uns an dussem breff to druckende gebedenn, dat wy Diderick here to Plesse umme bede willenn unser fruntlickenn leven swester boven benomet gedan hebbenn. Datum anno Domini millesimo quingentesimo decimo tercio, die 25 dominica proxima post diem sancti Michaelis.

Orig.-pap. in K. Unter dem texte über grünes wachs auf papier gedrücktes rundes, 35 mm grosses siegel, von dem nur noch die helmzier zum Plesseschen wappen, nämlich der maueranker unter einer mit pfauenfedern gekrönten säule und von der umschrift SIGILLV..... PLESSE zu erkennen 30 ist. Auf der rückseite von hand der priorin Elisabeth Hake: "Quitancie van der van Plesse anno xv° xiii., up Michaelis'.

625. Aebtissin Alfradis zu Kaufungen quittirt den regenten zu Hessen den empfang der dem kloster zu bauzwecken verwilligten 100 gulden. 1513 november 8.

Wyr Alffredis von Gots gnaden des fryhen stiffts zeu Kauffingen abbatissa bekennen vor uns und ganß samenunge obengedachten stiffts, daz uns der gestrenger Joest von Baymbach midtregentte des furstenthums zeu Hessen von der gestrengen

naticed by Google

1513 nov. 8. und ernvesten lanthoffemeisters und andere midtregenten oben beru[r]tten furstenthums wegen zeu noitdorfft unsers stiffts gebuw gutlich gegeben und zeugezaelt hait hundert Rinsche gulden, gereden derhalben in crafft disses kegenwertigen briffes eyne gnug-5 sam quitancz, zeu waz zeydt wyr von obegenantem Joeste doruff angesucht werden, ime nach aller noitdorff zeu geben sunder allen uffzogk, geverde und argelist. Des zeu urkunde haben wyr vilgenante abbatissa dissem briffe unser eptige ingesegel angedruckt. Datum dinstags nach sant Leonhardi tagk, anno Do-10 mini millesimo quingentesimo decimo 1) tercio.

Cop.-pap. in K. Auf der rückseite von hand der priorin Elisabeth Hake: ,Quitancie over de hundert gulden der regenten'.

1) .decimo' übergeschrieben.

626. Verzeichniss der seitens des klosters Kaufungen erborgten gelder. 15 1513 december 16.

Anno domini mº, quingentesimo decimo tercio. In dussen  $^{1513}$ jar heb wy geborghet navolghende hovetghelt:

Item hundert gulden van enem borger tor Lechtenouwe. Item noch van enem darsulvest vyftich gulden.

20 Item noch van enem darsulvest dertich gulden.

Item noch hundert gulden van Jorgen Buttel to Cassel.

Item hundert gulden van mester Hans Jeghers.

Summa is des geborgheden gheldes verdehalffhundert unde dertich gulden.

25 Item myt solcken ghelde, so hijr oven steyt, is wedderumme afgelost unde uf 1) wedderkoep lijffgedynge gemaket:

Tom ersten hundert gulden mester Hans Beckers wonaftich to Almerade.

Item hundert unde 10 gulden an twen breven gehorende 30 to der commenden to sancte Jorgen, de itzunt in besyttunge hat her Johan Peter.

Item anderhalffhundert gulden afgelost der commissien under dem predikestole, de itzunt in besyttunge hat her Cort Beyrwart.

Item dertich gulden afgelost dem seveker<sup>2</sup>) to Koffungen.

Summa drecht de aflosynge 10 gulden mer, den men
de ovengedachten summen in den borghen ungenommen

unde entfangen hebben.

Computatum vita feria Lucie 3).

Item de hovetbreyff is gelost van dem glesener, unde de parthie tor Lechtennouwe hebben se to sick ghenommen, unde de breyff is dorghestecken 4).

Pap.-zettel in K. von hand der priorin Elisabeth Hake. Auf der rückseite von gleicher hand: "Dat geborgede gelt". 5

- 1) vorl., ut'.
  2) könnte gewerbs- oder eigenname (Siebmacher) sein (vgl. p. 281 z. 7).
  3) soll wohl heissen "post Lucie", da der tag dieser heiligen 1513 auf einen dienstag fiel.
  4) = durchstochen, ungültig gemacht.
- 627. Elisabeth von Plesse quittirt der äbtissin zu Kaufungen den empfang ihrer rente von 15 gulden. 10 1514 april 28.

1514 Wy Elizabeth geboren von Plesse bekennet, dat unß¹) apr. 28. de frawe von Kaffungen hefft overantwordet 15 gulden, de uns bedaget syn in den hilgen dagen tho osternn, unde seggen ore deß quith, ledich unde loiß von dussem jare unde von allen vor-15 gangen jarenn. Anno Domini m. quingentesimo xiiii., ipso die Vitalis.

Orig. (?)-pap. in K.

- 1) in der schreibweise ,uns' wiederholt.
- 628. Elisabeth von Plesse quittirt der äbtissin zu Kaufungen den 20 empfang ihrer rente von 15 gulden. 1514 nach september 29.

1514 Wy Elyßabeth geboren von Pleße wy bekennen, dat unß
sept. 29.

de fruwe von Koffunghen heff[t] gegeven 15 gulden, de unß bedaghet syn geweßt up vorgangen Mycheylßdach, deß wy or denne 25
quyt, ledech unde loß segen von dußem vorgangen yare na Godeß
ghebort dußent vyf hundert yn dem xv. 1) yare.

Orig.-pap, in K., von Elisabeths von Plesse eigener hand geschrieben. Unter dem texte Seckiges ringsiegel über wachs auf papier aufgedrückt, siegelbild etc. unkenntlich. Auf der rückseite von hand des amtmanns Ruland zu 30 Kaufungen: ,Quitaucia Michaelis anno xiiii'.

1) Da die aufschrift der rückseite das jahr 1514 angiebt, eine quittung zu Michaelis 1515 auch vorhanden ist (s. urk. nr. 643), nicht aber eine solche zu Michaelis 1514, so beruht zweifellos die jahreszahl 1515 des textes auf einem irrthum oder schreibfehler.

629. Aebtissin Alfradis von der Borch und das capitel zu Kaufungen veräussern dem schöffen Heinrich Weingarten zu Cassel, seiner ehefrau Agnes und ihrem sohne Heinrich aus des stiftes höfen und zehnten zu Sandershausen und Wolfsanger jährlich 121/2 malter frucht auf lebenszeit. 5

1514 september 30.

Wyr Alffradis vonn der Borgk von Gots gnadenn des frihenn stiffts des heligen crutzes zu Kauffungenn abbatissa, Elizabet Hacken probstin, Willa von Brugkhusenn costerin unnd 10 gantze sammenunge des capittels doselbst thun kundt unnd bekennen vor alle denjhennen, die diesßen brieff sehen, horen adder leßenn, vor uns unnd alle unßers stiffts nhokummen, das wyr evntrechtlich mit guthem rathe unnd wolbedachtem muthe eyns steden vesthenn verkauffs recht unnd reddelich verkaufft habenn 15 in unnd mit crafft diesses kegenwertigenn brieffs verkeuffenn den ersamenn Henriche Wyngarthenn scheffen zeu Cassell, Angneßenn siener elichenn husfrawenn unnd Henriche irer beyder sohen zu der drier liebe lebelangk unnd nit lenger dritzehendehalb malder guther revner fruchte, halb korn unnd halb habbern, jerlicher 20 zeinße alle jar guthlichenn zu bringenn unnd zu beelzalenn uff sanct Michaelis tagk zu Cassel in ire husunge unnd wonunge an allen irenn hindern, kost unnd schadenn uß unßern eygen hoben unnd zoendenn, die wyr haben in unnd umbe die dorffe Sanderßhusen unnd Wolffesanger gelegenn, wilchen hoff zu Sanderß-25 husenn itzt besitzt unnd inhoit Schefferhen mit sienem anhange doselbst, unßer hoffemenner, desglichenn unßernn hoff zu Wolffesanger itzt besitzt unnd inhoit Hermann Borgkenn, auch unßer hoffeman doselbst, unnd heysßenn doruff in unnd mit crafft diesßes kegenwertigenn brieffs die selbigen unßer hoffemenner, auch alle 30 der selbigen nhokummen, die sulche obegenanten hoffe inne mogen haben, den selbigen unßern keuffern sulche obegenanten fruchte uff die vorberurthe tagezeidt an eynicherley lenger uffhalt gutlich zu libbernn unnd zu bezalenn doran keynerley behelff, es sie midt hagelschlage, missegewaß, hertzoge adder an-35 derley, wie das erdocht mucht werde, unßern keuffern an iren verschriben jerlichen zeinßen zu schaden vorgenummen, noch gesucht sal werde, sundern wo die obeberurthen hoffemenner die verschriben fruchte zu eyner iglichen zeidt nicht also ußrichten unnd gutlich b[e]zalen wurdenn, das doch nicht seyn sal, so er-40 leuben wyr vor uns unnd alle unßers stiffts nhokummen den

keuffern, uns alsdan dorumbe mit geistlicher adder wertlicher forderunge anzulangen unnd zu ermanen, biß so lange sie der verfallen fruchte gentzlich ußgericht unnd wol vergnugt synt wurden. Unnd was sie den des selbigen schaden hetten genummenn, geloben unnd geredden wyr vor uns, unßer stifft unnd 5 nhokummen innen solchs mit den zeinßen gutlich zu geben unnd zu bezalen an alles geverde. Unnd vor sulche drietzendehalb malder, wie vorgeschrebenn, haben uns die vorgenanten keuffere gutlich unnd wol zu dangke vorgegeben, vergnugt unnd b[e]zalt drittehalbhundert guther Rinscher volwichtiger gulden, wilcher 10 gulden wyr verkeuffer die vilgemelten keuffere vor uns, unßer stifft unnd nhokummen hyrmidt quidt, ledigk und loiß sagen, auch mit sulchen drittehalbhundert gulden vorthan evne verschribunge von des stiffts wegen zu Kauffungen dem werth zum swan zu Cassell Ludewigk Koch genant gehalten, drittehalbhun- 15 dert gulden uff widderkauff widderumbe abgekaufft unnd geloest habenn. Unnd wan diesse obegeschreben drie person alle von todes wegenn verstorben synt, das Got noch sienem gotlichen willen lange zeidt zum besthen verhalten wulle, alsden so sal diesser unser verkauff unnd brieff gantz crafftlois unnd toidt 20 seyn, doch so ferne das alle hinderstendige unnd erschenen zeinße, kost unnd schaden, so des etzwas gemacht were in ermanunge der zeinße, an die ende, do sie solchs in irem testament adder lesthen willen geben und bescheiden wurde, erst gentzlich abbezalt synt sunder alle geverde unnd argelist. Des zu warem 25 bekentnysse haben wir eptische obegenant, desglichen gantz sammenunge des capittels doselbst vor uns unnd alle unßers stiffts nhokummen diesßen uffin brieff mit unßer eptige unnd capittels genant des heligen crutzes ingesigel hyran gehangen versigelt geben, des wyr uns den obegedachte amptheprobstin 30 unnd costerin hyran also midt gebruchen unnd bekennen in eynem glauben unnd gezeugknisße aller vorgeschrebener dinge. Gegeben im jare gezalt noch Cristi unßers Herrnn geborth funffzeehenhundert unnd vertzehen jar, uff sanct Jheronimus tagk des heligenn cardinals unnd bichtigers. 85

Orig.-perg. in K. Beide siegel abgefallen. In der mitte des textes zungenförmiger cassationsschnitt. Auf der rückseite von hand 16. jahrh.: ,12<sup>1</sup>/<sub>t</sub> malder zu Cauffungenn zu liebe<sup>4</sup>.

630. Johann Oswaldt, schultheiss zu Eisenach, fordert von der gemeinde Herleshausen die zahlung des zehnten pfennigs von jedem getränk laut verwilligung des zu Altenburg gehaltenen landtages der fürstenthümer Sachsen, Thüringen und Meissen. 5

1514 november 24.

Mein dynst zewvor. Erßamen, guthen freunde. Euch ist ungezewevfelt uffinbar, welcher massen die stende meyner gnedigsten und gnedigen hernn furstenthumb, als Sachsßen, Dwringen unnd Meysßen, awf deme gehalten landttage zew Aldenburg 10 sich erbothen und bewilligt, vren churfurstlichen und furstlichen gnaden die negstkumpftigen viher jar lang von allem und vglichem getrenck, wein und byr ader anders, Bo zewm zeapfen geschenckt ader sunst getruncken wirdet den zeehnden pfennig zcw geben etc. Dieweyll yr dan im furstenthumb zcw Duringen 15 mit begriffen, haben vre c[hur]f[urstlichen] und f[urstlichen] g[naden mir bevohlen, solche stewhre, inmassen die awf angezeeigtem landttage erbothen und gewilligt, von euch auch einzewbrengen. Demnach ist von wegen hochgedachter meyner gnedigsten und gnedigen hern an euch mein gutlichs ansynnen und 20 begehr, yr der schultheis wollet sambt zeweyen ader dreyen awß der gemeine auf schirst sontag zew Eysenach bev mir erscheynen, alßdan will ich euch ordenunge und weyße, welcher gestalt solche stewhre durch euch sall gepflegen werden, eruffen, und wollet euch hirinne alß trew gelyder und landtsesßen des fursten-25 thumbs zew Dwringen gehorsamlich halten und erzeevgen. Das werden yre c[hur]f[urstlichen] und f[urstlichen] g[naden] ungezeweyfelt gegen euch in gnaden erkennen. So byn ich euch freuntschaft zew erzeeygen willig. Datum freitags nach Clementis, anno etc. xiiiio,

> Johann Ofwaldt. schulteiss zew Eysenach.

[Adresse auf der rückseite:] Denn erßamen schultheyßen und ganczer gemeine zew Herleshawßen meynen guthen freunden.

30

Orig.-pap, in K. Der brief war mit einem auf papier über wachs ge-35 druckten ringsiegel (tartsche mit kleeblatt, darüber I. O.) verschlossen.

1514 nov. 24. 631. Amtmann Ruland zu Kaufungen theilt dem schultheissen Johann Oswaldt zu Eisenach mit, dass, da das dorf Herleshausen nicht unter Sächsischer, sondern unter der obrigkeit des stiftes Kaufungen stehe, die äbtissin dem schultheissen und den männern dortselbst verboten habe, die geforderte steuer zu zahlen.

1514 november 26.

1514 nor, 26.

Mynen fruntlichen dinst myt allem gute zeuvornt. Achtbar, besunder guter fruint. Gestern sonnabents 1) haben myr schulteisse und menner des dorffs zeu Herlshusen angezeevget evnen breffe, darin ir den gescrybet [!] habt, der selben etwilche zeu uch 10 gen Ysenach zeu kummen uß ursach der steure, so myne gnedigesten und gnedigen hern von Saxen von irer gnade lantstende zeu voraus uffgesaßt und auch gewilliget sulte habe. Villicht were meynunge, als ab dy von Herlshusen solchs auch der wise in zu ghende geburen sulte etc. Daruff geben ich uch zeu 15 versthen, wy daz stifft Kauffungen abegenant dorffe, als ich bericht werde, poben menschen lebetage und nach bys zeu dissem tage ruwellicher besiczunge innegehabt und dermaße herbracht hait poben alle gebot, verbot, gerichte, steure adder anderst myner gnedigsten und g. h. von Saxen zeuthun. Uß dem habt 20 ir selber zeu betrachten, waz dy ufgeleytte steure dy von Herlshusen in rechte belangen magk. Haben auch daruff von wegen myner g. frauwen den obgenanten schulteissen und mennern verbotten, sich sulcher angehaben steure im dorffe zeu Herlshusen, angesehen daz sie dem gemelten stiffte aller uberkeit zeu-25 gethan synt, nicht anzeunemen adder dorin sich zeu bewilligen. Daruff ich uch den ampts halber gutlich bitten, daz ir solche nwerunge gen des stifts menner witters urs furnemens ruwen wultet. Sie gesthen uch auch nicht, daz sie urme ampte zcugethan nach unterworffen synt. Wult ir sie auch daruber urs 30 vurnemens nicht verlassen, so erbitten sie sich des zeu rechte an dy eide, dor sich solchs hen bilche evgen und geburen magk. Wilchs ich uch den uß guter meynunge nicht habe wuln verhalten, und vor mich uch dinst und willen zeu bewysen thet ich alle zeidt ganez gerne. Datum unter mym ingesegel?) sontags 35 nach sant Katherin tagk, anno Domini etc. xiiiio.

[Adresse unter dem texte:] Dem achtbar und ersamen Johan Oswalden schulteissen zeu Eysenach mynem gutem fruinde.

Pap.-conc. in K. von der hand des amtmanns Ruland. In Weimar befindet sich das ausgefertigte, dem adressaten zugegangene schreiben nicht.

1) .gestern sonnabends' über das im texte gestrichene ,heute sonntags' übergeschrieben. 2) hier folgt wieder gestrichenes ,montags'.

632. Johann Oswaldt, schultheiss zu Eisenach, fordert wiederholt den schultheissen und die gemeinde zu Herleshausen zur bezahlung 5 der getränkesteuer auf und droht im weigerungsfalle mit zwangsmassregeln.

1514 december 23.

Mein dynst zewyor. Erßamen, guthen freunde. Newlichst hab ich von wegen meyner gnedigsten und gnedigen hern von dec. 23. 10 Sachsßen etc. an euch als landtsesßen des furstenthumbs zew Duringen begert und angesunnen, eczliche awß euch awf eyne benante zceyt bey mich gein Eyßenach zcw vorferttigen, domit ich euch maße und ordenunge der landtstewre, ßo negst awf dem gehalten tage zew Aldenburgk von allen stenden zew geben be-15 willigt, unterricht und anzeeyge het thun mugen, welchs yr ubergangen und nicht erschynen seit. Wiewoll auch der ambtman von Kawfungen mir in schriften angezeeigt, das yr solchs zew thune nicht schuldig sein sollet etc., so wil mir dach furstlichem bevehl nach, auch überdas eß alle stende der fürstenthumb Sachssen. 20 Duringen und Meisßen bewilligt, nicht gefuegen, euch hirinne awßzewschlisßen, und ist nachmals von wegen hochgemelter meyner gnedigsten und gnedigen hern an euch meyn gutlich ansynnen und begehr, yr der schultheis wullet mit eczlichen awß der gemeyne awf schirst sanct Steffanstag zew mittage bey mir 25 zew Eysenach erscheynen, geschickt von allem getrencke, wein und byr, so yr von sanct Michelstage negst vorschynen biß awf dyße zeeyt ausgeschenckt ader sunst getruncken, den zeenden pfenning nyderzewlegen und mir zew uberantwurtten und in deme kein seumbnis ader awfzeug furwenden, als yr von bil-30 lickeit wegen, nachdeme yr im furstenthumb zcw Duringen begriffenn, zew thune schuldig seit. Das wirdet euch zew gnaden und allem guthe gereichen. Wo aber ewer widerseczickeit, der ich mich dach bey euch nicht vorsehe, weitter erschyne, alßdan wurde sich ervolgen, euch in ander gestalt zew deme, das yr 35 zue thune vorpflicht, zew brengen, welchs yr dach unzeweyfelich

vorhuthen werdet. Das hab ich euch darnach zew richten nicht wollen vorhalten und byn euch gunst zew zeeygen willig. Da-

tum sonnabents nach Thome apostoli, anno etc. xiiiio.

Johan Oßwaldt schulteis zew Eysenach. [Adresse auf der rückseite:] Den erßamen schulteisen, furmunden und ganczer gemein des dorfs Herleshawßen, meynen guthen freunden.

Orig.-pap. in K. Verschlusssiegel wie urk. nr. 630.

633. Herzog Johann zu Sachsen schreibt der übtissin zu Kaufungen, 5 dass zwar Herleshausen ebenso wie alle andern geistlichen güter in seinen landen zur steuerzahlung verpflichtet sei, indessen wolle er ihre gründe der ablehnung durch seine amtleute zu Creuzburg und Wartburg untersuchen lassen.

Weida 1515 januar 3.

10

1515 jan. 3. Von Gots gnadenn Johanns hertzog zu Sachssenn etc. Unnsern grus zuvor. Erwirdige, liebe, anndechtige. Wir ha-

benn ewer schreibenn mit anzeig, welcher gestalt unnser schulthes zu Eysennach dy menner zu Herlshawsen zu der gewilligtenn hilff bedranngen solle, des ir euch beschwert achtet, alles inhalts 15 vernumen unnd geben euch zu erkennen, das dy gaistlichen, so in des hochgebornnen fursten hernn Friderichs hertzogen zu Sachssen churfursten etc., unnsers lieben brudernn, unnd unnsernn furstennthumen unnd landen guter ligen haben, wie anndere unnser unterthan mit volg unnd stewer gleiche burde tragen. 20 Wohl dann gemelt dorff Herlshawsen in unnsers lieben brudern unnd unnserm furstenthumb Duringen gelegenn unnd sich desselben schutz unnd schirms gebraucht, habt ir zu bedennckenn. das sy sich von dem, das anndere zu thun pflegen, nit eussernn mugen. Aber damit ir euch keiner unbilligkait zu beclagenn, 35 habenn wir in dem brief hirneben unnsern ambtleuten zu Crentzburg und Wartberg bevolhenn, euch gegenn gemeltem schultheis zu beschaiden, ewer gerechtigkeit unnd sein antwurt zu horen unnd alsdan also in die sache zu sehen, das die ewern mit keiner unbilligkeit beladen, auch unnserm lieben brudern unnd unns 30 nichts entzogen werde, haben wir euch gnediger meynung nit verhaltenn wollenn. Datum zu Weyda am mitwoch 1) nach Circumcisionis Domini, anno Domini xv exv.

[Adresse auf der rückseite:] Der erwirdigenn, unnser lieben andecht[ig]en ebtissen des junffernelosters Kauffungen.

Orig.-pap, in K. Der brief war mit dem herzoglichen über wachs auf papier aufgedrückten ringsiegel verschlossen.

1) orig. ,mituoch',

634. Aebtissin Alfradis zu Kaufungen bestellt den dorfmann Hans Francke zu Herleshausen auf 8 jahre zu ihrem schultheissen daselbst, ertheilt ihm dienstanweisung und bestimmt sein amtseinkommen.

1515 januar 6.

Wyr Alffradis von Gots gnadenn des keyßerlichenn fryehen stiffts des heligen cruces zu Kauffungen eptische thun kunth allen luden, die diessen uffen brieff sehen, horen adder leßen, vor uns unnd unsers stiffts nochkummenn, das wyr unsern lieben getrwen Hansen Francken dorffmann zu Herlßhusen vor eynenn schul-10 theysen dorselbst die nehestvolgende achte jar langk uffgenommen haben unnd in crafft diesses brieffes uffnemen in solcher gestalt, unser unnd unsers stiffts getrwer diener und schultheysse zu syne, in unsers stiffts sachen unnd gutter dorselbst, bewegklich unnd unbewegklich, key[n]erley ußgescheydenn, getrwlich 15 unnd fromlich vorzusthende unnd zu handeln, unsers stiffts dorselbst renthe unnd gefelle, sie synt stendigk adder unstendigk, an gelde adder fruchte unnd allem anderm, nichts ußgescheyden, uffheben, getrwelich eyns iglichen jars zu geburlicher zeidt berechen unnd bezealen, auch uff des stiffts lande mit allem ver-20 mogen evn getrwe uffsehen zu haben mit ußstellen, inbrengenn, auch unser fruchte des orths zu Herlßhusenn mit allem flysse zu verwaren etc., dorzu den vilgemelter Hans Francke solchs alles, wie hyrbevor geschreben sthet, sienen lieblichen evdt zu Gode unnd den heligenn mit synen uffgerichten fingern also unnd der-25 movsse sunder alle geverde unnd argelist zu halten gelobt unnd gesworn hoit, dorkegenn zu siener belonunge unnd von des stiffts wegenn innebehalten sal die lemher unnd smenderige, so uns den die scheffere jerlich der tryfft halber zu Herlßhusen plegen zu geben unnd zu bezcalen, item das stro unnd kaben, 30 wie die selbigenn uß unser hobeschurn dorselbst jerlich mogen gefallen, doch mit solchem untterscheyde, solch stro unnd kaben uff unserm hobe zu futtern unnd myst doruß zu machen, auch vor allen dingen mit dem stro die gebawe, [so]1) uff unserm hoffe mogen sthen, mit guttem dachwergke zu halden. Sal der 35 schultheysse zu Herlßhusen die omaden, die uff unsers stiffts wißen wassenn, vor sich noch aller siener bequemlichkeit bruchen unnd nutzenn, dach mit solchem untterscheyde, dem stiffte dorkegenn jerlich zu geben uff sanct Michaelis tagk eynen goltguldenn. Sal der schultheysse auch behalden vor sich selber unser gebor 40 vom brawhuse zu Herlßhusenn, magk gefallen, es sie an trebern

adder byre, auch die thun frischbers, auch das kleyne wesenflecke, desglichen die klevne busse genant auch inne behaldenn, was er fedderzeinße unnd eyger vor sich selber magk jerlich ins stifft gebenn 2), auch die dienste des hoiltzes. Er sal auch in unserm fryhen hobe unnd behusunge zu Herlßhusenn, dwil er des 5 stiffts schultheysse ist, sitze unnd dorinne wonen und die selbigen in baw unnd wesenn halten, dach an sienen schadenn. Dorzu sal er eyner sunderlichen orsach halber, als wyr des untter eynander glawlich abgereth haben, innebehaldenn, dwil er schultheysse ist, eyns iglichen jars eyn malder korns, macht an Hescher 10 wehrunge evn fertel. Unnd nochdem Hans Francke unser schultheysse uns zugesagt hoit, das er seyn hawfutter auch wulle jerlich verfuttern uff unserm hobe, dorkegen haben wyr ime zugeloyssen unnd vergunnen, das er in evnem solchen falle und nicht anderst evns iglichenn jars von unser mistenstede zu Herlßhusen 15 abfuren magk zu gebruche sienes eygen landes funffzchen fuder mistes unnd nicht mher 3). Unnd ich vilgenanter Francke geredde hyrmit in gutten waren trwen unnd glawben bie dem eyde. den ich zum schultheissenampte gethon habe, alle vorgeschreben puncte unnd artickel getrwelich, glawblich, stede und veste sun-20 der alle geverde unnd argelist zu halden. Unnd des furtter zu urkunde synt diesser zeiddel zwo glichs luts ußeynander geschneden unnd gemacht unnd [uff] 4) die eyne, die unser schulthevsse Hans Francke zu sich genommen hoit, haben wyr unser secret zu ende der schrifft uffdrucken lovsse im jar gezcalt noch Cristi 5 unsers Hern geborth funffzchenhundert unnd funffzcehen iar. sonnabents noch dem heligen Niwenjarstage.

Orig.-pap. in K., obere hälfte eines durchgeschnittenen zettels von hand des amtmanns Ruland. Auf der rückseite von gleicher hand: "Amptzeidell des schultheyssen zu Herlßhusenn".

1) ,so' fehlt im orig.

2) ,auch inne behaldenn' bis ,ins stifft gebenn' mit einfügungszeichen am rande.

3) hier folgt wieder gestrichenes ,Herlßhusenn'.

4) ,uff' fehlt im orig.

# Anlage zu urkunde nr. 634.

Verzeichniss von besitzungen, einkünften und rechten des stiftes Kau-35 fungen zu Herleshausen, sowie der einkünfte des schultheissen daselbst.

### Herlßhusen an der Werrhe.

Item der stiefft zu Kauffungen hat daselbst alle obrigkeit des gerichts und rechts uber hals und uber hant, uber schuldt und schaden, usgescheiden das sechste teile. Solichs han die Treuschen zu lehen von obgerurttem stiefft zusampt ander mere guttern nach lauth irer lehenbrieff.

Item doselbst sein gelegen etlich lenderey in der Awe, und 5 were der selbigen unter handen hat, gibt dem stiefft das beste heupt, wan er tods halben abgeht.

Item der stiefft Kauffungen hat auch doselbst zu seczen einen schulteissen und nicht die Trewschen, desglichen einen schreiber und gerichtsknecht des orts an zuheischung der 10 Trewschen.

Item alle gutter, gelegen in der feltmarck zu Herlshusen, auch ettlich ander mere wustenung nach laut des registers, gehn vom stiefft zu lehen und nicht von Treuschen.

Item im dorffe hat der stiefft ein freye behusung, hoff und 15 schewer gelegen gegen den kirchoff zwuschen Baltzar Bracken und Jorgen Hennberg, dorinnen pflegt in des stiffts namen zu wonen der schultheis.

Item im dorffe hat der stieffte noch ein frey behusung uff dem kirchoff gelegen und wirdt genant der steyne Stock. In 20 solche behusung pflegt man jerlich zu legen die frucht, so von den furwergken gefelt, desgleichen das eigen gewechs und ander fruchtzinße.

Item im selben dorff ist auch gelegen ein prewhauß, da geburt sich von einem iglichen, der dorinnen prewet, zu geben sechs 25 virtel byrs, ein thonn frischbyre oder aber vor das frischbire 12 lewendenare. Und solche getrencke pfleget uffzunemen der schultheisß seins dinsts halben.

Item man gibt dem schulteißen auch zu lene die klein busße, nemlich 20 kroschen, was der gefelt am gericht zu Herlshusen.

Item es gebort sich auch von einem iglichen geprewe zu geben eyne gelten trebern oder 2 gut pfening darvor.

Item der schultheis behelt auch innen das rawfutter, das uff dem hoff gefelt, doch aber das er den mist muß lassen folgen uff des stieffts landt.

Item auch muß der schultheis die dache uff dem hoff mit dem selbigen stroe in bawe und besserung halten.

Item was der schulteiß seiner arbeit des stiffts halben thun muß, befind $[t]^1$ ) sich in seinem amptzetteln.

Item was schmenderey und sawermilch gefelt von den 40 scheffereyen, die dem stiefft zustehen, nympt der schulteiß seins dinsts halben.

Item ein iglicher ackerman muß des jars dem stifft furen ein fuder holtz z[u] dinste. Solichs hebt der schultheis seins dinsts ha[lb]en.

Item doselbst geben hundert schaff zu trifftgelt dem stifft eynen gulden an golde oder an Schreckenberger oder 22 Schneberger, vier scheffen keß und einen triffthamell.

Item ein iglicher scheff[e]r gibt von seinen schaffen ein lamp. Darzu auch schmenderey und sawermilch hebt der schultheis seins dinsts halben.

Item der stiefft zu Kauffungen hat das funffte teil an der 10 schenckstadt zu Herlshusen und die Treuschen das sechste teile.

Item der schenck gibt von 1/2 fuder byrs ein ortkan byrs. von eynem eyner weins 1 mas weins. Solichs nymbt der schultheis seins dinsts halben.

Item der stiefft hat zu Herlshusen ein wisen. Die selbige 15 mussen die menner mehen und das hewe machen und in des stieffts schuern infuren.

Item das hewe von solcher wisen pflegt der schultheis zu verkeuffen und zu verrechen, gemeinglich 12 gulden ungeverlich.

Item die onmaden pflegt der schulteiß zu verkeuffen und 20 zu berechnen, nemlich vor eynen gulden.

Die zwei furwergk und zinsfrucht zu Herleshusen haben getragen:

an korn 66 malter, an haffern 69 malter, an weiz 4½ malter, an dinckel 1½ malter, an gerste 15 malter.

Die [sch]effereye haben getragen 15½ schock.

#### Geltzinß zu Herlsshusen.

Item doselbst sein 87 gesessen, haben geben an gelt 88 schock gelts, )

eyer 40 schock, genß 35 gense, huner 54 huner, han 83 han.

von husen, ackern, wisen und gartten.

Zinß zur Wartt.

2 Schneberger, 2 gut denare.

25

90

35

#### Molbach vor Iffte.

10 Schneberger, 22) groschen.

# Wo[mmen].

3 schock, 11/2 bn. 3), 4 leben.

- 5 Pap.-zettel in K., in den brüchen ausgerissen mit schädigung der schrift. Der zettel gehört nach dem zwölften absatz des vorliegenden textes als anlage zu der bestallungsurkunde (amtszettel) des schultheissen Hans Francke zu Herleshausen von 1515 januar 6 (urk. nr. 634), weshalb er auch in's urkundenbuch aufgenommen wurde.
- 1) ausgerissene stelle gleich den übrigen in klammern eingeschlossenen worttheilen.
   2) nur ein einerstrich erhalten.
   3) durch loch unleserliche stelle; der 2. buchstabe ist n, der 1. könnte b sein (Böhmen?).
- 635. Aebtissin Alfradis zu Kaufungen verleiht dem stiftsgenossen Rappe zu Hedemünden des stiftes haus, hof und vorwerk daselbst auf 12 jahre. 1515 februar 21.

Wyr Alffradis von Gots gnadenn des fryhen stiffts zu Kauffungen eptische thun kundt alle denjhenen, den diesser uffen brieff febr. 21. furkumpt, vor uns und unsers stiffts nochkummen, das wyr Rap-20 pen stifftgnossenn wonhafftigk zu Hedemyn unserm lieben getruwen vorlygen haben und mit crafft diesses kegenwertiges brieffes vorliegenn unser frey husunge, hoff und forwergk, als wyr den solchs von unsers stiffts wegen dorselbst bynnen und vor Hedemyn ligende haben, nemlich des selbigen gentzlich zu 25 gebruchen und innezuhaben die nehest volgende zwelff jar langk von dato diesses brieffes an zu rechen und nicht lenger, dach myt solchem unterscheyde, das obegnanter Rappe uns und unserm stiffte eyns iglichen jars uff Michaelis tagk in der oben berurther jarzcael dorvon geben und reichen sal zehen malder 30 korns, zehen malder habbern 1) und vier malder gersten guter, revner fruchte Hedemyns moesses sonder allen unkost unnd schadenn. Sal auch nebendem vilgnanter Rappe abethun und bezcalen, was sich sust unsers itzt gedachten hobes und forwergks halber uß alder hergebrochter plicht geburen magk, jerlich zu 35 enthrichten unserm gnedigen hernn hertzawen Erichen von Braunßwigk etc., dem fereman zu Hedemyn und alles ander, keynerley ußgescheydenn. Obegnanter Rappe sal und wil auch unser und unsers stifft dorselbst zu Hedemyn getruwer hobeman sein allezcydt, des selbigen besthes thun und schaden warnen, als

den solchs eynen getruwen hobeman zusthet und geburth. Unnd abs queme, das sich mhegedachter Rappe des selbigen anderst (den wie hyr oben verzeeychent)2) halden wurde, das doch in keynem wegk sein sal, so hoit sich gemelter Rappe vor sich, seine husfrawen und erben selber verwilliget, der moisse das 5 alsdan die savt unsers forwergks von ime ußgesevth, desglichen mit andern sienen guthern, beweglich und unbeweglich, nergent zu wenden adder zu verussern wil 3) adder sal habe sunder unser und unsers stiffts wyssen und verwilligunge, es sie den sache das vorberurter Rappe, siene husfrawe adder erben erst uns und 10 unserm stiffte der jerlichen zevnßbezealunge genugsam ußrichtunge und vergnugunghe gethan haben, auch unser frey husunge, hoff und lenderige an vorwustunge, desglichen an uwer beswerunge widderumbe zu unser und unsers stiffts handen zugestalt sie wurdenn, wilchs ich den obengnanter Rappe also zu 15 halten vor mich, meyne husfrawen und erben getruwelich myt hande und munde zugesagkt habe, auch forter bekenne, das ich solche also unverbrochlich zu halten myt meyme eyde zu Gode und den heligen liblich gesworn und gelobt habe, alles hyrinne, geverde und argelist ußgeschlossen. Des zu orkunde 20 beyder parthie so synt disser zeiddeln zwo glichs lauths ußevnander geschneden gemacht und further zu mherer warheyt die eyne zeiddel von Rappen stifftgnossen angenommen mit unser eptige angedruchtem ingesigel vor uns und unser nochkummen vorsigeln loisse. Gegeben im jare, so man hoit gezcalt funffzchen-25 hundert und funffzeehen jar, uff den heligen obent sanct Peters, den man nennet ad Cathedram.

Orig.-pap. in K., vielfach durchlöchert, doch ohne wesentliche schädigung des textes. Unter dem texte über grünes wachs auf papier anfgedrücktes siegel der äbtissin Anna von der Borch (beschr. s. urk. nr. 614), das ihre nachfolgerin 30 und wahrscheinlich auch leibliche schwester Alfradis hier gebraucht hat.

1) orig. ,halbern'. 2) die klammern sind auch im orig. 3) orig. ,vil'.

636. Aebtissin Alfradis von der Borch, priorin Elisabeth Hake und der convent zu Kaufungen beurkunden, dass landgräfin Anna zu Hessen eine jährlich am montag nach Jubilate in der klosterkirche 35 daselbst zu lesende seelenmesse mit 20 gulden gestiftet habe. 1515 april 2.

1515 Wy Alffradis van der Borch van Gotts gnaden abbatissa, apr. 2. Elizabeth Haken priorissa unde gantze convent des keyserlichen fryen styffts des hilgen crutzes to Konffungen ordens sancti Bene-40

dicti bekennen unde doen kunt offentlich myt dussen breve ghen allermenlich vor uns unde aller unser nachkommen: Nachdem de durchluchtige, hochgeborn forstyn unde frouwe frouwe Anna gebornn hertogyn van Meckelenborgh, lantgraffyn to Hesßen, 5 graffyn to Katzenelnboghen, to Dietz, to Czegenhagen unde to Nydde, wytwen, unser gnedige frouwe, uth innyger andacht dem almechtigen Gode to love unde to eren unde erer selves unde allen gelovygen selen to heyle unde trost eyn ewigh gedechtnyssse, jerlich gedechtnysse, testament unde selegeret by uns, 10 unserm closter unde unsern 1) unde des selbigen nachkommen jerlich to ewygen tyden uff eynen iden mandag nach dem sundach Jubilate myt vigilien unde selmyssen cristlich unde andechtlichen to holden und vor er forstlichen gnaden selven und alle crystgellovygen selen in er forstlichen gnaden leven unde noch erer 15 gnade dode ewelich to bydden verordent unde gestyfft unde, uff dat wy unde unse closter unde nachkommen sulchs ierlich und ewygh uffgericht mogen unser twyntigk gulden eyn erfflichen unde ewygen gulden geldes uff den obgnanten mandach to gefallen, darvor to kouffen an gestalten geldt gnedelichen ge-20 geven hefft, dat wy solch geldt, des wy vor uns und unser nachkommen erer forstlichen gnaden gans quidt, ledigh unde loss?) seggen, entfangen in unser nutz unde besten, wo vorgemelt gewant unde eren forstlichen [gnaden] 3) getruwelich versprochen unde verheissen hebben, verheissen unde versprechen och solchs 25 getruwelichen in unde mit macht unde crafft disses breves vor uns unde alle unser nachkommen by unsern waren truwen unde ehern an eyns rechten gesworen eydes stadt uff de warheit der hilgen evangelien, sulchs obgemelt jerlich unde ewiglich beghencknysse, gedechtnysse unde testament unde stifftunge hyn-30 forder to ewyghen dagen an alle verhinderunge unde sumenysse cristlich unde ordentlich to holden. Unde off wy unde unse nachkommen in tijt erer forstlichen gnaden leven eder nach eren dode daran sumvgk worden, et weer evn mael eder meher, unde sulche stifftunge unde ewich beghencknysse unde gedechtnysse 35 wo gemelt nycht enholden, dat doch nycht syn sal, so verplichten wy uns 4) vor uns unde alle unse nachkommen itzt als dan, dan als itzt, gegen hochgemelten unse gnedige frouwe unde ern forstlichen gnaden erven ock in crafft disses breves, dat wy solch obgnant twyntigk gulden myt aller uffgehevener nuttunge weder 40 van uns mogen forderen unde de an andern orthen in de ere unde denst Godes, darmit sulch beghencknysse unde gedechtnysse,

wo dat gestifft unde dorch ere furstliche gnade geordent, gehalten werden, eres gefallens weder anleggen, welchs wy unde unser nachkommen ene alsdan an alle weygerunge unde an eren schaden weder geven unde reichen sollen. Wy unde unse nachkommen sollen unde wyllen och sulche stifftunge jerlich beghencknysse 5 und gedechtnysse, darto dissen breiff ub hynfuer in ewygh tiit. wo sulchs alles gestyfft, geordent unde hyr ingeschreven is, getruwelicken holden unde uns darvan nycht absolveren, noch solchs in ander werck verwandelen, noch keyn ander beghencknysse to sulcher tijt myt inzeien noch kunfttichlich 5) uns 4) vor-10 hynderen laten, noch unser dargegen kevnes behelfes eder fryheit, se syn geistlich eder wertlich, so itzt erlanget, reide eder hinfur erlanget eder ut egener bewechnysse gegeven mogen werden, to gebruchen, alles an geferde. Unde des to orkunde unde ewyger getuchnysse hebbe wy Alfradis abbatissa, Elizabeth Haken 15 priorissa unde gantze convent unses stifftes ingesigell vor uns unde unse nachkommen wissentlich an dussen breff doen hangen, de gegeven is uff den mandach Palmarum, nach Christi gebort dusent viffhundert und in den fyffteynden jar.

Orig.-perg. in K., anscheinend von hand der priorin Elisabeth Hake, 20 Sehr gut erhaltenes Kaufunger capitelssiegel, spitzoval, 75/55 mm, crucifixus in damascirtem, spitzovalem felde, umschrift: SIGILL. ECCLIE SCE CRVCIS IN COUPHVNGEN (abbildung s, siegeltafel 1, nr. 1).

1) orig. ,unserm'. 2) orig. ,losser'. 3) ,guaden' fehlt im orig. 4) orig. ,unser'. 5) orig. ,kunsttichlich'. 2

# 637. Elisabeth von Plesse quittirt der äbtissin zu Kaufungen den empfang ihrer rente von 15 gulden.

1515 nach april 8.

1515 nach apr. 8. Wy Elysabeth gheboren von Pleße wy bekennen, dat unß de fruawe [!] von Koffungen hefft betalt 15 gulden, de unß be-30 daget syn gewest up dußen vorgangen ') osteren, deß wy or so quyt, ledech unde loß segen von dußem vorgangen yare unde von allen vorgangen yaren '). m. ccccc. xv.

Orig.-pap. in K., von hand Elisabeths von Plesse. Von dem unter dem texte über wachs auf papier gedruckten runden, 25 mm grossen siegel ist vom 35 siegelbild nichts, von der umschrift nur ATISSE zu erkennen. Auf der rückseite von hand des amtmannes Ruland: "Quitancia de termino") ostern anno etc. xv16.

hier folgt wieder gestrichenes "Micheylßdach".
 desgl. hier "dußen".
 orig. "termine".

638. Johannes Kune, propst des sanct Katharinenklosters vor Eisenach, beschwert sich beim amtmann zu Kaufungen wegen gewisser übergriffe seitens der untersassen des klosters Kaufungen zu Herleshausen und Wartha zum nachtheile der besitzungen des erstgenannten klosters.

1515 juli 4.

Mynn innyges gebeth myt willigem dynst zcuvor. Lieber amptman. Ich habe mich kegenn uch vormalß beklagt der menner halbenn zeu Herlleßhußenn deß klostterß Kauffyngenn under10 sasßenn, wye dye selbtigen myt roddenn und hackenn zeu sich zeehenn und yn gebruchung 1) myt gewaldt landt, holcz und gutter, dye unserm kloster zeustendigk, auch daß 2) deß klosterß menner zeur Warth unß vorzynßen und vorrechtten. Ist myn fruntliche beth, dye uwern dahynn haltten und underwyesenn, 15 solchenn obermudt abzeustelnn byß zeu ußdragung 3) der sach. Wo aber nicht solchs geschehenn mocht, wyl ich kegenn uch und dem klostter entschuldiget habe, dadurch zeu myddenn ander vornemenß. Waß ich uch zeu dynnen weyß, thun ich zeu aller zit willigk. Datum mitwochenn schirst nach Visitacionis Marie 20 virginis, anno Domini xv° xv.

Johannes Kune probst deß jungffrauenklosters sent Kathern vor Isennach gelegenn.

[Adresse auf der rückseite:] Dem achtbarnn N. N. amptman zeu Kauffyngenn mynem 4) besundernn gutten gunner.

- 25 Orig.-pap. in K. Der brief war mit einem grünen, jetzt grüsstentheils abgefallenen siegel verschlossen.
  - hier folgt wieder getilgtes ,myt'.
     ,daß' übergeschrieben.
     ,uß' desgl.
     orig. ,mymem'.
- 639. Aebtissin Alfradis, pröpstin Elisabeth Hake, küsterin Willa
  30 von Bruchhausen und das capitel zu Kaufungen belehnen für den
  fall des todes der zeitigen inhaberin Dietrich Becker zu Langendreer
  und dessen sohn Johann mit der s. g. Kaufunger hufe zu Dorstfeld
  auf beider lebenszeit.
  1515 juli 24.

Wy Alffradis van Gots gnaden des keyserlicken frihen stiffts 1515 to Kouffungen eptische, Elizabeth Hacke provestyn, Wylla van juli 24. Brockhusen costeryn unde gantze samenunge des capittels darselvest ordens sunte Benedictus doen kunt unde bekennen overmyddest dussen open breve vor uns unde unse nakomelyngen,

1515 juli 4. dat wy angeseen mannychvoldigen truwen denst uns unde unsen convente, [den] 1) Diderick Becker wonhaftich to Langentreer by Dortmunde gedaen unde bewyset hefft und noch in tokomenden tyden doen und bewysen sal unde mach, unde hebben darumme evndrechtlicken gewontlicker wyse vergadert myt unser aller 5 wetten. wyllen unde vorbedachten mode den gnanten Diderick unde Johan synen elicken sone 2) begnadet unde behandet, begnaden unde behanden in crafft dusses breves to twen handen unde to erer beyder lyve, de leste hant unde dat leste lyff van en bevden utgewart myt ener hove landes, de Kouffungesche hove 10 gnant, so als de selve hove to Dorstfelde in dem gerichte van Hockerde myt al eren olden unde nyggen tobehorungen unde rechte, in holte, in felde, an water, an weyde, an korne, an weyte unde in aller slachter nut gelegen is, nychts darvan utbeschevden, unde als Johan Bungener zelige unde Neße syn 15 huesfrouwe de van unsem styffte in ener lyfftucht undergehat unde Neße noch tor tyt underhefft. Also dat Diderick Becker, Johan syn sone<sup>2</sup>) na dode der gemelten Nezen Bungeners sollen unde mogen de vorgnante hove landes anfangen unde buwen unde der to all eren schoensten und besten orber unde nut erer 20 beyder levenlanck gebruken. Unde wy unde unse nakomelynge sollen unde wyllen se erer beyder levenlanck restlicken by der hove landes beholden unde ene der warschop doen vor allerleve bysprake, bekrodynge, hynder unde indracht, war, wanner, van wemme unde wo ene de geschege, so dicke unde so vaken ene 25 des noet unde behoff doet unde geborlick is. Unde wanner se bevde na den wyllen Godes verstorven synt, sal de hove landes vorgnant uns unde unsem stiffte wedderumme ledich ingekommen unde verfallen syn, dan offte Diderick eder syn son vorgnant, alsdan enyges lyves erven achterleyten, de sollen unde wyllen 30 wy unde unse nakomen guetlicken vor ymands anders myt der ovengnanten hove landes begnaden unde behanden, so ver de selven uns, unsem stifte darvan doen wyllen, wo eynander, unde nutlick syn. Et sollen Diderick Becker und syn son uns unde unsen nakomelyngen jerlickes unde alle jar up sunte Andreas 35 mysse vor eyn orkunde unde pacht geven enen enckeden goltgulden offte de gewerde unde sollen de hove landes uns truwelicken by evnander beholden unde bewaren unde wes darvan verkomen were, darwedder bybringen na al eren vermoigen unde vort uns unde unse nakomen gelickes enem denstman getruwe 40 unde holt syn, unse beste to doen unde schaden to warnen, war

se den veresschen, sunder argelist. Unde dis allet, wo vorgnant, in orkunde unde tuchnysse der warheit so hebbe wy Alfradis abbatissa unde vort wy semptlicken juncfrouwen des capittels vorgnant unses capittels gnant des hilgen crutzes ingesegel myt 5 unser aller wetten, wyllen unde consente vor uns unde unse nakomelynge an dusse breyff doen hangen. Datum et actum anno Domini millesimo quingentesimo quinto decimo, in vigilia divi Jacobi apostoli.

Cop.-pap, in K. von hand der priorin Elisabeth Hake.

1) ,den' fehlt in der vorl. 2) vorl, unnützer abkürzungsstrich über ,on'.

Aebtissin Alfradis, pröpstin Elisabeth Hake, küsterin Willa von Bruchhausen und das capitel zu Kaufungen übergeben dem kloster Bredelar ihre besitzungen in den kirchspielen Bontkirchen, Heringhausen und Adorf.

1515 september 2. a.

10

15

Wyr Alfradis van gotliker vorsichticheit ebdisse unde wy Elizabeth Hake provestynne, Wylla van Brochusen kosterynne sept. 2. a. unde vorder dat gantze gemeyne capittel des keyßerliken frygen stichtes Konfungen Mentzes bisdoms, ordinis sancti Benedicti, 20 bekennen vor uns, alle unse nakommen unde vor alle dengennen, den dusse breff in tokommenden tyden vorkommende wert, een seen, horen edder lesende werden, dat wy evndrechtliken unde capitulariter vorgaddert unde vorsamet, overgeleget unde bedacht, unde vorder myt unsen getruwen unde hemelyken reeden ge-25 slotten: So unse vorfarn vor uns mnde wy selves wenther up datum dusses breves etwelke evgene friggen gudere unde evgendom hebben in den herschoffen van Waldecke, Padbergh unde demme gerichte to Brylon, by namen in den kespeln tho Buwenkerken, to Herdynckhusen unde to Adorp ungeverlick gelegen, 30 in lenderigen unde ekkeren, weßen unde geholten, watern unde watersflotten, de dan dorch notsake der herenvede in vorgangen jaren vorwoestet unde bewassen syn worden, dergelyken noch degelykes in besorge stan, so dat lange tyd her uns unde unsen npgemelten stichte Koufungen kleyne renthe unde tynße darvan 35 upgekommen vs. inmaten de verliken registere darover dat claerliken uthwiset. Nademme nu sodan geroerden gudere vere van uns gelegen syn unde uns manichfaldiger besorgunge orsake gevet unfelycheit halven der lande, boddenlons unde anders, so unde alsdan de werdigen unde gevstliken hern abt, prior unde

convent des closters Breydelar ordinis Cisterciensis dat dorp to Buwenkerken als vor evgen mit sampt noch anderen eren erfliken gudern darummlanck legende hebben, sy wy mit enne eyndrechtich geworden unde eyne erflike ewyge geltrente van en na vormeldinge, segele unde breve angenommen, welke jar- 5 like tynke unde geltrente se up ere kost unde besorch sunder al unse todoen in unse stycht Koufungen jerlikes betalen unde leveren motten. Inmaten se alrede eyn tydlanck jar so dat gedan hebben, dar enthegen hebbe wy upgenanten ebdisse, provestynne, costerynne unde gantze capittel van Koufungen den 10 vorgemelten abbate, priori, gantzem convente to Brevdelar unde al eren nakommelingen overgegeven unde in krafft dusses vegenwordigen breves walberadens modes in eren erffliken evgendom jegenwordichliken overgeven unde vorwilligen solke upgemelten gudere frygheit unde egendom mit alle der selven gudere gerech-15 tichevt unde tobehoringe, dar nicht van uth bescheden, erfflik unde to ewigen dagen by den van Breydelar to blivende mit fullenkommener macht, de velgenanten gudere egendom, fricheit unde gerechticheit to besittende unde to ensettende edder selvest to gebrukende, darmet to donde unde to latende gelyk und als 20 rechte egendomere mit erme egen frigen gude doen unde laten mogen. Darentboven wy velgemelten van Konfungen setten unde laten in krafft dusses breves de van Breydeler in eyne stede fullenkommene were unde besittunge aller upgerorden overgyfft der nummermer wedder to roepende, oeck nevnerlevge pauwest-25 like unde keyserlike privilegien jegenwordich edder tokommen dar entkegen to gebrukende, dan na alle unseme vormoge geborlike warschop to donde. Wert oeck sake, dat eynige privilegien, besegelde breve, rullen edder registere, de up de gemelten gudere unde gerechticheyde inhaldende edder vormeldende gefunden wor-30 den, de ensollen uns unde unseme stychte Kouffungen edder neymande van unser wegen vorderlyck syn, sunder wy sollen unde wyllen se den van Brevdeler unde eren nakommen to eren handen stellen sunder alle argelist. Up dat nu alle dusse vorgeroerden artickele unde punte steede, vasthe unde geloefflike 35 den van Breydelar unde eren nakommelingen in ewicheyt van uns, unseme stichte, alle unsen nakommen unde bewanten, se syn dan geystlik edder wertlick, unvorbrocken gehalden werden, des hebbe wy Alffradis ebdisse unser ebdye ingesegel unde wy Elyzabeth Hake provestynne, Willa van Brochusen kosterinne 40 unde gantze capittel des stichtes Konfungen unses gemeynen capittels ingesegel vor uns unde unse nakommelinge vestliken an dussen breff doen hangen. Gegeven unde gehandelt des sundages neest Egidii abbatis, anno Domini vyfftenhundert unde vyfftene.

Orig.-perg. in Münster i. W., kloster Bredelar nr. 603. Siegel 1) rund, 5 30 mm, zeigt im runden siegelfeld den oberen theil einer heil, kaiserin oder königin (wohl der heil. Kunigunde), kreuz in der rechten, modell einer doppelthürmigen kirche auf dem linken arm, darunter wappenschild mit 3 krähen (2:1), umschrift: S. ALFFRADIS DE BORGH (abbildung s. siegeltafel 4, nr. 18). 2) Kaufunger capitelsiegel (beschr. s. urk. nr. 636). Auf der rückseite 10 von hand 16, jahrh.: ,Super omnibus bonis Couffunge et precipue in Buwenkerken de bonis predialibus'.

641. Abt Dietrich und der convent zu Bredelar versprechen dem kloster Kaufungen jährlich 31/2 gulden zins für die ihnen verliehenen, in den herrschaften Waldeck und Padberg, sowie im gogerichte Brilon gelegenen stiftsgüter. 15

1515 september 2, b.

Wy Theodericus uth Gots vorsehunge abbeth des closters unser leven frouwen kerken to Breydelar ordens Cisterciensis, sept. 2. b. Arnoldus van Burn prior, Henricus Berße bursarius unde gantze 20 samenunge des conventes darselvest doen kunt alle denjhenen, den dusse offen breyff to sehn, horn edder lesende forkumpt, vor uns unde alle unsers closters nachkomen: Nachdem de erwerdige in God frouwe Alfradis von Gots genaden des keyserlichen fryhen styffts to Kouffungen ebdisse, andechtigen unde geystlichen 25 Elisabeth Hacke provestyn, Willa von Brockhusen kosteryn unde gantz capittel des ovengenanten styffts uns vorgemelten apte, priori, bursarien, gantzen convente unde der selbigen nachkommen, itlike guder unde tynse, wo dan dey selbigen myt erer gerechtichevt van dem itzt gedachtem styffte in den herschaffen 30 van Waldecken, Padberch unde ghogerichtez to Brylon lueth evns overgegeven vorsegelten breffs herbracht synt, upgelathen unde the unsern handen erfflicher gebrukunge togestalt hebben. so bekenne wy ovengedachten abt, prior, bursarius, gantze convent vor uns unde alle unses closters nachkommen myt krafft 35 dusses kegenwordigen breffs, dat wy kegen solche upgelathen unde overgegeven gerechticheyt dem vorberorten styffte eyns itliken jars up sant Mertins dach des hilgen bisschoffes ewyger tynße uß unsers closters guttern, myt namen verdenhalven gulden Franckfurter werunge eyner abtissen darselvest gein Kouf-40 fungen up unser eygen kost unde bodelon gutlich levern unde betalen wyllen unde sollen, sundern allen uptogk, hynder unde

schaden. Unde abs queme, dat wy edder unses closters nachkommen solchs nycht helden, dat doch in keynen wech syn sal, so vorheyssen unde verplichten wy uns ovengenanten abt, prior, bursarius unde gantz convent vor uns unde alle unses klosters nachkommen myt crafft disser kegenwortigen verschrivunge, als- 5 den alle den schaden, den dat styfft Kouffungen solcher unser unbetalunge halver nemmen mochte, clevn edder groet, myt gevstlicher edder wertlicher vornemunge, kevnerleve uthgescheden, den selbigen in guden waren truwen unde geloven sunder enyge insage, were unde upholt myt sampt den erschennen tyn-10 ßen vorgedachten styffte to gelden unde to betalen, darwedder dan van uns unde unsen nachkommen kevnerlev behelff dorch geystlike edder wertliche rechte, privilegien, lantsgewonheit itzt mogen syn edder aver tokommenden mochten gegeven werden. gesocht noch vorgenommen sal werden, sunder der selbigen unde 15 alles andern ovengenanten styffte in dusser sache wedderwertigk mochte syn, myt krafft dusser verschryvunge genslich verthegen unde affgesat sal syn. Unde vorther, wi wol in dem hovetbreve. so den uns vom stiffte to Kouffungen in dussen sachen ubbergegeben, vormelt stet uff fryheit, egendom unde ander meer 20 punte, werschaff tzu donde, so sal dach das obgenante styfft in dem selbigen kevner wytter adder meer werschaff keyn uns unde unsers closters nakommen tzu 1) donde schuldich noch verplicht syn, den als so vil. als das styfft Kouffungen selber rechts mogen haben unnd in rechte der vorberorten gudere geweren kun, hyr-25 inne alle geverde unde argelist uthgeslossen. Des to waren bekentnysse unde geloven aller vorgeschreven artickel unde punte hebbe wy vorgenanten Theodericus apt unser ebdie ingesegel, desgelicken wy ganse gemeyne samenunge des closters Breydelers unses conventes ingesegel, des wy dan vorgedachten prior 30 unde bursarius hyrinne also medde gebrucken, vor uns unde alle unser nachkommen an dussen brevff gehangen. Gegeven im jar, so men hefft getalt fyfftheynhundert unde fyfteyn jar, suntages nach Egidii abbatis.

Orig.-perg. in K., schön geschrieben und gut erhalten. Siegel 1) des 35 abtes und 2) des conventes zu Bredelar. Auf der rückseite von hand 16. jahrh.: "Apts zu Breidelar und dessen convents reverß uber entrichtung der zinße von des stiffts Kauffungen gutter in der graffschafft Waldeck'.

1) orig. ,ztu'.

642. Dechant Eucharius Spicher und das capitel der kirche U. L. F. zu Eisenach beurkunden, dass äbtissin Alfradis von der Borch und der convent zu Kaufungen 2 schock (groschen) jährlichen zinses aus gütern zu Herleshausen, die sie der vicarie der heil. Felix und Re-5 gula der genannten kirche zu Eisenach schuldeten, mit 24 gulden ablösten.

## 1515 september 5.

Wir Eucharius Spicher dechannt, Burchardus Hille scolasticus, Petrus Dubicher cantor, Jodocus Oltz 1) senior unnd capi-10 tulares unnßer liebin frauwen stifftkerchenn zeu Isennach inn diesßem uffin brieffe vor unns, alle unnßer nachkomenn eintrechtiglichin unnd uffenttlichenn bekennenn: Nachdem alß dy erwerdige Alphradis vonn der Borgk2) eptischenn unnd ganntz convent des juncfrauwennclosters zeu Kawffungenn vier und zewenzeig gulden 15 mit zewey schogk jerlichs zeinses ann unnd uff etzlichen huffe landes zeu Herleshusen gelegen, als nemlichenn an Hans Mollern ein halb schog. Hans Helwig vier unnd zewenzeig gfroschen], Claus Gobell achtzeen gr., Hans Ruttoll dem jungen zewenzeig gr., Mathis Rutollff achtzeen gr., Ditzell Rutollff zeehenn, der vicarie 20 Felicis und Regule in unnser vorgenantin kirchin gelegin ader besitzer der selbigenn zeugehorennde, etzliche zeit lang auch ern Ditterichen Scholl als itzt besittzern und seinen vorfarnn zeu dangk bezcalt, haben nun angezceigte eptischenn unnd convent itzgedachtin ern Ditterichen Scholl vicario gemelter vicarie om 25 unnd allen seinen nachkomen mit unnserm gunst unnd willen solche zewey schog zeinses mit vier und zewenzeig gulden widerumb abgekaufft und erlediget. Wywoll wir den kawffbriff darober haltende uff das mall nicht haben konnt antreffen ader finden. doch haben gedachte eptische und convent genanten clo-30 sters dy hewbtsumme vier und zewenzeig gulden guter werung gemelten ern Ditterichin Scholl und sinen nachkomen woll zeu dangk bezeallt und vorgnugt. Allso doch, ab solcher kauffbriff in zeukunfftigen zeiten ober kortz ader lang dorch unns, on ader seine nachkomen antroffen ader funden wurde, alsdann sall solch 35 briff und sigill ober gemelte zewey schog zeinses berurter vicarie haltende hinforder zeu ewigen gezeiten machtloß und ganntz mit dissem reversallsbriff getodt sein. Hirmit auch ich obgenanter Ditterich Scholl vicarius gedachter vicarie vorzeihe mich vor mich unnd myn nachkomen allerlev gerechtigkeit, so ich an 40 sulchen huffe landes ader guter und kawffsbriffes darober haltende

1515 sept. 5. 1515 nach

1515

ader gehabt hette 3), nummermeher dy in anspruch zeu haben an geverde. Des zeu urkunde unnd steter haldunge wir dechannt und capittell obinberurt umb bethe willenn genantes ern Ditterich Scholln unsers vicarien unser 4) sigill, das wir in sachen gebruchen, wissentlichin thun hengenn. Datum nach unnsers herrn 5 Christi geburt tusennt funffhundert im funffzcende jare, uff mitwochen nach Egidv.

Orig.-perg. in K. Siegel des capitels der kirche U. L. F. zn Eisenach. Auf der riickseite von hand der priorin Elisabeth Hake: ,Reversal'.

- 1) über t ist ein e geschrieben. 2) ,der Borgk' von anderer hand mit 10 dunklerer tinte in die offen gelassene stelle nachgetragen. 3) orig. ,hettet'. 4) orig. ,unsers'.
- Elisabeth von Plesse quittirt der äbtissin zu Kaufungen den 643. empfang ihrer rente von 15 gulden,

1515 nach september 29.

15

Wy Elyßabeth gheboren von Plesse bekennen, dat unß de frauwe van Koffungen hefft betalt 15 gulden, de unß bedaget sept. 29. syn up dußen vorgangen Mycheylßdach, deß wy denne or so quyt, ledech unde loß segen von dußenn vorgangen vare unde von allen vorgangen varen, xv.

> Orig.-pap. in K., handschrift Elisabeths von Plesse. Von dem über wachs anf papier unter dem texte aufgedrückten siegel sind nur wenige buchstaben der umschrift schwach kenntlich.

Amtmann Ruland zu Kaufungen quittirt dem schultheissen Heinrich Keyne zu Heroldshausen den empfang von 56 Schneeberger 3 schock für verkaufte frucht.

1515 october 28.

Anno Domini etc. xvto, uff sanct Simonis et Jude tagk hoit oct. 28. Henrich Keyne schultheysse zu Heroldeßhusen dem amptman Rulandt Rulande verandeloget funffzeigk seß Schnebersche schogk 1)3) der verkaufften fruchte halber uff rechenschaff<sup>2</sup>). Sulchs synt zwo zeiddeln ußevnander geschneden glichs luts etc. anno et die ut [supra] 3).

Orig.-pap., obere hälfte eines ausgeschnittenen zettels, in K., handschrift des amtmanns Ruland zu Kaufungen. Auf der rückseite von gleicher hand: 35 .Prima'.

1) hier folgt wieder gestrichenes ,des fruchte'. 2) .uff rechenschaff steht zu dieser stelle am rande. 3) ,supra' fehlt im orig.

645. Das stift Kaufungen quittirt (dem schultheissen) Heinrich Keyne (zu Heroldshausen) den empfang von 581/2 schock Schneeberger für verkaufte frucht.

1515 november 18.

Anno Domini etc. decimo quinto, suntags in vigilia Elisabet hait Hinrich Kevnne uff rechenscaff verandeloget myner g. f. von Kauffungen funffzigk nuende halb schogk Sneberßer we-Des ze urkunde synt disser zydel zwo ußeynander glichludende gesneden. Datum ut supra.

nov. 18.

Orig.-pap.-zettel (nicht ausgeschnitten) in K., handschrift des amtmanns Ruland. Auf der rückseite von gleicher hand: "Secunda quitancia uff bezalunge der fruchte'.

646. Simon Scheffer zu Eschenstruth beklagt sich bei dem statthalter zu Cassel darüber, dass er, wegen todschlags an Tynez vom amtmann 15 Ruland zu Kaufungen bereits mit 20 gulden bestraft, nun auch von der landgräflichen obrigkeit in strafe genommen werden solle, und erklärt in einer nachschrift, dass bisher niemals die äbtissin zu Kaufungen, sondern der landgraf die peinliche gerichtsbarkeit in den stiftsdörfern ausgeübt habe.

[1515 vor december 30,]

Gestrennger und erenvester herr statthalter. Gonstiger, lieber

20

jonckher. Ewr strengkeyth gebe ich clagendt zu vernemen, wye vor dec. 30.1 das, nachdem') mir hyebevor unversehenlich eyn myßradt begegendt, also das ich Tynez endtleybt habe, in myttler zeytt 25 von der oberkeyth, nemlich von Conradt von Waldestevn hoffmeyster und andern etc. verordenthen rethen, durch byth myner guten frundt eyn frey sicher geleyth erlangeth, mich mit den frunden des entlevbten, der sele Got genade, vereynigt und vertragen, der amptman zu Kauffingen Ruelandt mich umb solicher myßhandeloung for zwey jaren anstadt myner genedigen frauen etc. zu Kauffingen umb zweyntzigk gulden gebuest, der ich ime dem amptman zehen gulden bezalt, dy andern noch schuldig byn. Auch hat ytzgenandter ambtman mir zugesagt, vor allen schaden gutt zu seyn, weß mir derhalben zugefuegt oder end-

35 stenn wurde. So werde ich ytz uß e. s. bevelhe von myns g. heren etc. zu Hessen amptknechten auch umb bueß angelangt, weliche ich doch, wye angezeygt, dem amptman zu Kauffingen verbuest, habe ye hoffnung, mich nicht mit zweyen ruethen zu straffen, darumb an e. s. myn underthenig byth, wollen mir

1515

armen gonstig verholffen seyn gegen dem gemeldten amptman. das der selbige mich lautts syner zusage gegen e. s. anstath myns g. heren schadtloß halten oder aber soliche unzymliche und ime ungeburliche bueß wyder heruß geben an dy orth. do dy hyn geburdt und gehordt, uff das ich armer nicht weyther 5 angelangt und mit eyner bneß gestrafft werde. Das wyl umb e. s. ich zu verdynnen altzytt wyllig seyn.

> E. s. undertheniger Symon Scheffer von der Eschenstrude.

Cop.-pap. in K. Da das schreiben an den statthalter Kraft von Bodenhausen zu Cassel adressirt war, so kann die vorlage nur copie sein. Dieselbe ist ohne adresse und undatirt: jedoch geht aus dem schreiben des statthalters Kraft von Bodenhausen zu Cassel von 1515 dec. 30 (urk, nr. 647) hervor, dass derselbe 15 Simon Scheffer vorliegendes schreiben bereits erhalten hatte. Dem schreiben liegt ein zettel mit einer nachschrift vom selben tage und folgenden wortlautes bei:

Auch, gestrennger her statthelther. Ist formals derglychen handeloung in unsern dorffen auch geschehen, aber nye erhordten oder zugelassen worden, das myn genedige fraw etc. zu Kauffingen oder ire ambtleuth sich solicher maleficzthendel, hals und heubt, uber das bluth etc. zu richten oder dy selben zu straffen und buessen underzogen hab, sonder soliche und derglichen hendel ye und ye von der oberkeyth unserß g, herrn etc, zu Hissen [1] 5 mit gleydtung, bueß und straffung erhalten und gehandthabt Datum ut [supra]2).

1) dem' übergeschrieben. 2) .supra' fehlt in der vorl.

647. Der statthalter zu Cassel, Kraft von Bodenhausen, bittet die landgräfin Anna zu Hessen und die räthe des fürstenthums, ron einer 30 weiteren bestrafung Simon Scheffers zu Eschenstruth abstand nehmen zu wollen, da derselbe wegen des begangenen todschlags vom stifte Kaufungen bereits in strafe genommen sei.

Cassel 1515 december 30.

Durchleuchtige, hochgebornne furstin, genedige frawe, auch 35 dec. 30. ernvesten, lieben schwagern und freunde. Ich hab gegenwurtigem Symon Scheffer von der Eschenstruth in namen e. f. g. und eur abtrag seiner begangen uberfarong halben gefordert. Nue ersucht er mich mit ingelegter supplication unnd bericht, das der amptman von Kauffungen bus derhalben von ime entpfangen, wie 40

sie uß derselbigen seiner supplication tzu vernemen finden 1). Dweil nue solch und derglichen strofung ye und alweg meinem genedigen hern geburt und aber der arm mit tzehen gulden dem stiefft Kauffungen willen gemacht, hat er mich gebeten, ine 5 gegen e. f. g. und euch tzu verschrieben, dormit er disserseits mit abnemong<sup>2</sup>) der buß verschonet werden. Hab ich ime<sup>3</sup>) also nit tzu weigern gewust. Was nun e. f. g. und ir darin ze thun gemeint, wollen ) e. f. g. und ir mir widerumb tzu versteen geben. Desselbigen wil ich mich gehalten. Datum Cassel am losontag nach dem helgen Cristag, anno etc. xvito.

> Crafft von Bodenhausen, stathelter tzu Cassel.

[Adresse auf der rückseite:] Der durchleuchtigen, hochgebornnen furstin und frawen frawen Annen geborn hertzogin von 15 Meckelnburgk, lantgrafin tzu Hessen etc., witween, meiner genedigen frawen, unnd den ernvesten veordenten rethen des furstenthumbs Hessen meinen lieben schwagern und guten freunden.

Orig.-pap. in K. Der brief war mit dem über grünes wachs auf papier aufgedrückten siegel Krafts von Bodenhausen verschlossen; siegelbild und um-20 schrift sind unkenntlich.

[Dem briefe liegt ein zettel von derselben hand und folgenden inhalts bei: | Ouch genedige frauwe, lieben schwagern unnd freunde. Der arm ist willig, die andern tzehen gulden meinem genedigen hern tzu entrichten, als ferre das er der vom amptman abgewent 25 werde, das 5) ine der fhurter darumb unbemuhet lasse. Datum ut supra.

1) .find' anf rasur; anscheinend stand hier zuerst .haben'. 3) ,ime' übergeschrieben für ein im texte gestrichenes ,uch', 4) hier folgt wieder gestrichenes ,sie'. 5) hier folgt wieder durchstrichenes ,er'.

Martin Koler, schreiber zu Kaufungen, quittirt dem schultheissen 30 648. Heinrich Keyne zu Heroldshausen den empfang von 46 Schneeberger schock für verkaufte frucht. 1516 januar 29.

Anno Domini etc. xvito, denstags noch Conversionis Pauli 35 habe ich Martinus Koler schreiber zu Kauffungen von Henrich jan. 29. Keyne schultheyse zu Herlßhusen uff rechenschaff entphangen der verkaufften fruchte halber 1) virtzigk und seß Schneberger schogk. Des zu orkunde sint disser zeiddeln zwo glich luts gemacht ußeynander geschnedden. Datum anno et die ut [supra]2).

Orig.-pap., obere hälfte eines ausgeschnittenen zettels, in K.

der verkaufften fruchte halber' steht mit einfügungszeichen am rande.
 supra' fehlt im orig.

649. Aebtissin Alfradis zu Kaufungen verleiht dem dorfmann Hans Beyger zu Herleshausen ihres stiftes vorwerk daselbst auf 9 jahre. 5 1516 februar 21.

1516 febr. 21.

Wyr Alffradis von Gots gnadenn des keyßerlichen fryhen stiffts des heligen cruces zu Kauffungen eptische thun kunth mit diessem uffen brieffe gein allermenlich vor uns und unser nhokummen, das wyr unserm lieben getrwen Hansen Beyger dorff-10 man zu Herßhusen unsers stiffts forwergk doselbst gelegen mit eckern und wesen die nehesten newn jar langk nho dato diesses brieffes nochevnander folgende ingethon haben und mit crafft diesses kegenvertigen brieffes inthun in solcher gestalt, das genanter Bevger solch forwergk getrwelich aller siener noithdorfft 15 zu rechter zeit uff siene kost ußstellen sal und wil, es sie mit eren, thungen, sehen, infurn und allem andern, keynerley ußgescheyden, unnd den alle dasjhene, was uff vorbenanttem forwergke zu evner iglichen zeit bynnen den newun jaren magk wassen, uns und unserm stiffte die helffte darvon geben und infuren. Es sal 20 auch das stro und sprue uff dem forwergk blyben und zu miste gemacht werde. So haben wyr auch zugelossen, das Beyger ime zu guthe evns iglichen jars obenberurtter zeidt zwo metz lyns magk uff des stiffts forwergk sehen, desglichen eyn sottell 1) mit graberuben und eyne mit krude besetze loysse unnd doruber 35 kevns mher. Abs aber queme, das Beyger wurde eyn sottell¹) zwo adder drei ungeverlich mit zu besomen uff des stiffts forwergk sehen lovsse, dorkegen sal von unsers stiffts wegen als vyle an besethem korne des besten genommen werde, als des landes mit dem rubesomen beseth ist wurden. Es sol auch der 30 mevger zuvornt evns iglichen jars abenemen zwene futteracker, evnen uber winter2) und evnen uber sommer, nicht die besten und auch nicht die ergesthen, sonndern sich dorinne halten, wie ime die selbigen unser schultheysse zu eyner iglichen zeit wyßen und anzeevgen wirt, alles sonder geverde und argelist. Des zu 35 urkunde sint diesser zeidel zwo glichs luts ußeynander geschnedden und gemacht und die evne von unserm meyger angenommen mit unser eptige ingesigel zu rucke versigeln loysse. Gegeben im jore gezcalt funfizcehenhundert und seßzchen jar, uff obent sanct Peters tagk ad kathedram genant.

Orig.-pap., untere hälfte eines ausgeschnittenen zettels in K. Auf der rückseite von gleichzeitiger hand: Leihebreffs ubers vorwerg zu Hiershaußen uff 9 jar lang'.

1) = sâtel, ein ackermaß. 2) orig. ,witter'.

Aebtissin Alfradis zu Kaufungen bekennt, vom schultheissen Heinrich Keyne zu Heroldshausen 151/2 schock Schneeberger an geldzins abschläglich empfangen zu haben.

1516 märz 28.

Wyr Alffradis von Gots gnaden des keyßerlichen fryhen 10 stiffts zu Kauffungen eptische thun kundt vor uns und unser märz 28. nochkummen: Nochdem als uns den unser schultheysse und lieber getrwer Henrich Keynne zu Heroldeßhusenn noch der gethon rechenschaff der stendigen geltzeinse halber, bys uff diessen tagk hvrunter geschreben dorselbst mogen felligk gewest sevn, schul-15 digk bliben ist zwentzigk funfftehalb schogk anderhalben Schneberger, so bekennen wyr obegedachte eptische, das uns vorberurtter unser schultheysse doruff gelibbert und in biewesen hern Sebastians Gothardi bezealt hoit seßzeehendehalb Schnebersche schogk uff rechenschaff der obegedachten hinderstelligen gelt-20 zcinse. Des zu urkunde haben wyr diesser zeiddel zwo glichs luts ußeynander geschneden und die eynen von dem schultheyssen angenommen durch unsern amptman uß unserm befel mit siener evgen handt unterschriben loyssen. Geschin fritags noch dem heligen Ostertage, anno Domini millesimo quingentesimo de-25 cimo sexto.

Orig.-pap., obere hälfte eines ausgeschnittenen zettels, in K.

651. Jodocus Conrad, pfarrer zu Bettenhausen, vertauscht 11/2 acker land zu Bettenhausen neben des heil, kreuzes zu Kaufungen land an den convent zu Ahnaberg gegen 1 acker vor Bettenhausen. 30 1516 april 19.

Ich Jodocus Conrade pherner zu Bettenhusen bekennen offintlich vor mich unnd alle mein erbin mit macht unnd krafft apr. 19. diß briffs, das ich habe anderhalben acker arthafftigs lands gelegen in der feltmarckt zu Bettenhusen unnd stoßen unden uf 35 dy Pingestweiden uf evn unnd obin uf deß heligen crutzs land zu Kauffungen unnd ligen zwischen genants heligen crutzs lande zu Kauffungen unnd dem lehin, das itzunds buwet und inhait Hermen Greben seligen kinder, den andechtigen unnd geistlichin jungfrawen, mater unnd gantzen convent des stiffts unnd cloisters

zum Anenberge und iren nachkommen erblichen vorputtet habe vor eyn acker lands gelegen vor dem genanten dorffe und stoßt uff den weg, der do gehit noch dem Pottentiche uff evn unnd uf den weg noch dem Forste. Darumb hab ich genanter Jost vor mich, myn erben uf sollich land ewiglich vorzeicht gethan 5 und vorzeyhen alls rechten geistlich unnd werntlichs. Auch geloben unnd geredde ich genanter Jost vor mich, myn erben den gedachten mater unnd gantzen convent und iren nochkommen recht here unnd wehere zu sein und alle moglich anspruche abzulegen nach rechte unnd gewonheit des lands zu Hessen unnd 10 der stait Cassel, so decke des noyt geschit, sondern alle geferde und argelist. Zur urkund han ich myn ingesigel an dissen briff veste glich thun hencken. Datum sonnabind nach Jubilate, anno nostre salutis millesimo quingentesimo sexto decimo.

Orig.-perg. in M., kloster Ahnaberg. Rundes, 25 mm grosses, grünes 15 siegel in braunes wachs eingelassen, mütze mit kreuz (?) darauf, jederseits begleitet von 2 rosen, umschrift unleserlich. Auf der rückseite von hand 17. jahrh.: ,Dysse brijff helt, daß de von Aneberg verbuth haben eyn acker landes vor 11/2 acker'.

652. Elisabeth von Plesse quittirt der äbtissin zu Kaufungen den 20 empfang ihrer rente von 15 gulden. 1516 april 21.

1516Wy Elyßabeth gheboren von Plesße bekennen, dat 1) unß de apr. 21. frauwe von Koffungen hefft betalt 15 gulden, de unß bedaghet syn yn den helgen dagen to osteren vorgangen, deß wy or so 25 quyt, ledych unde loß segen von dußem vorgangen yare unde von allen vorgangen yaren, unde bekennen duß met unße egen hantschryfft2). Dattum foffteyn hundert und sesteyn up mandach na Cant[a]te.

Orig.-pap. in K. Unbesiegelt.

2) hier folgt wieder ge-

30

1) hier folgt wieder gestrichenes ,von', strichenes .xv'.

653. Amtmann Ruland zu Kaufungen quittirt dem schultheissen Heinrich Keyne zu Heroldshausen den empfang rückständiger 101/2 Schneeberger schock, sowie weiterer 7 schock Schneeberger für verkaufte 35 früchte.

. 1516 juni 17.

Anno Domini millesimo quingentesimo etc. xvito, dinstags 1516 juni 17. noch Viti habe ich Rulandt Rulandts ampts halber berechent mit Henrich Keynen schultheyssen zu Herolßhusen der hinderstelligen geltzeinse halber, als sich den befunden hoit, das genanter schultheysse noch schuldigk ist gewest zu bezealen neun
Schneberger schogk und anderhalbe Schneberger. Solch itzt
5 gedacht gelt hoit gemelter schultheysse uff itztgenanten tagk
gutlich enthricht und bezealt und ubberdas noch gelibbert m.
g. f. uff bezealunge der verkaufften fruchte soben Schneberger
schogk. Des alles zu orkunde sint disser zeiddeln zwo glichs
luts gemacht ußeynander geschnedden, iglicher partige eyne zu
10 sich genommen. Geschen im jar und uff tagk, wie oben geschreben.

Orig.-pap., obere hälfte eines ausgeschnittenen zettels, in K.

654. Elisabeth von Plesse quittirt der äbtissin zu Kaufungen den empfang ihrer rente von 15 gulden. 15 1516 nach september 29.

Wy Elysabeth geboren von Plesße wy bekennen, dat unß de domna to Koffunghen hefft betalt fuffteyn gulden, de unß bedaget syn up dußen vorgangen Mycheylßdach, des wy denne or so quyt, ledych unde loß segen von dußem vorgangen yare un[de] von allen vorgangen yaren. Geschreven met unßer eghen hant, do me schref fuffteynhundert unde sesteyn yar.

nach sept. 29,

Orig.-pap, in K. Unter dem texte über braunem wachs auf papier gedrücktes ovales, 12/8 mm grosses ringsiegel mit dem Plesseschen maueranker, darüber "E. v. P.".

- hier folgt wieder gestrichenes ,betalt synn'.
  - 655. Quittung des Carmeliterbruders Hildebrand Sommer (zu Cassel) über 2½ gulden, welche er von der übtissin Alfradis zu Kaufungen zu Michaelis schuldiger weise erhielt.

1516 october 4.

Brudir Hildebrandus Sommir ordins unßer libin frawen bruder etc. bekennen hirr mit myner eigin hantschrifft, das ich enphangen habe von der andechtigen unde geistlichin frawin Alffradis abbatissa des keiserlichen stifftisß Kouffungin drettenhalbin gulden, die sie mer phlichtigk tzu thonde ist uff Michaelis noch 35 lude eynes briffes daruwer saghin etc. Unde ich Hildebrandus obingnant saghin gnanthe frawen Alffradis, unde wen das mit belanghit, solcher 2½ guldin von disßem keygenwortigin jare

1516 oct. 4. unde vorgangin jare hijr mit disßir schrifft qwidt, ledigk unde loß. Zeu orkunde habin ich Hildebrandus mit eigin signett uff spacium disßir schrifft gedrugk[t]. Datum anno xv° xvi., die Francisci confessoris.

Orig.-pap. in K. Das über wachs auf papier aufgedrückte, runde, c. 22 5 mm grosse siegel zeigt das monogramm des ausstellers (H. S.) in verschlungenen zügen. Auf der rückseite von gleichzeitiger hand der priorin Elisabeth Hake: "Quitancia Hildebrands".

656. Der statthalter zu Cassel, Kraft von Bodenhausen, theilt dem amtmann Ruland zu Kaufungen mit, dass er am 15. october ein hals-10 gericht bei Eschenstruth im namen des landgrafen halten werde und fordert denselben auf, daselbst zu erscheinen, damit die competenzfrage bezüglich der peinlichen gerichtsbarkeit entschieden werde.

Cassel 1516 october 11.

1516 oct. 11. Mein grues zuvor. Ersamer, guter gonner. Ich bin in 15 willens uf nehisten mitwochen von wegen meins genedigen hern bei der Eschenstrudt ein halsgericht der zweier totschleger halben, wie ir wisset, sizen und halten ze lassen, von der einem ir 1) bues ufgenommen und den andern sein gute auch ghein Kauffungen bracht etc. Darumb so geb ichs uch zu erkennen, das 20 ir alsdan daselbst seyt und antzeiget, aus was gerechtigkeit ir die bues ufgehaben und dem andern sein guth genommen habet 2), und deshalben erkentnus daruber, obs dem stift oder meinem genedigen hern geporen wul, erwartet 3), wolt ich uch nitt pergen. Datum Cassel ilents am 4) sonnabende nach Dio-25 nisy, anno etc. xvi.

Crafft von Bodenhusen, stathelter zu Cassel.

[Adresse auf der rückseite:] Dem ersamen, meinem guten freunde Rulande Rulants amtman zu Kauffungen.

Orig.-pap. in K. Der brief war mit einem über grünem wachs auf papier aufgedrückten (von Bodenhausenschen) siegel verschlossen, tartsche mit 3 halbmonden, darüber helm mit helmzier, umschrift fast ganz verwischt.

orig. ,ire'.
 orig. ,haben'.
 von ,und deshalben' bis ,crwartet' mit einfügungszeichen am rande.
 hier folgt wieder gestrichenes ,mitt-35 wo[ch]'.

657. Protocoll, die competenz der peinlichen gerichtsbarkeit zu Eschenstruth betr., worin amtmann Ruland zu Kaufungen zwar des landgrafen recht auf dieselbe anerkennt, ihm aber das recht zur erhebung von bussen bestreitet und den (landgräflichen) schultheissen zu Lichtenau 5 unberechtigter eingriffe in die gerichtsherrlichkeit des stiftes Kaufungen zu Eschenstruth beschuldigt.

1516 october 15.

Instrumentum 1) super appellacione facta quarta post Dyonisii.

1516 oct. 15.

Item bym bescryben eins halfgerichts halber.

Solchs ist ny gedacht adder gehalten.

10

15

20

Item ungehalten das 2) halsgerichte 3) byn beschuldiget 4), ich sulle mym g. h. geweldeglich genummen zeur Eyssenstrudt syn halfgericht uber hals und hant etc.

Solchs han ich nicht zeugestanden, sundern selber bekant, syne f. g. habe das halsgericht zeur Eyssenstrudt. Dornff ist das erbbuch gelesen zeustende dem gerichte zu Richenbach. Solchs vermelt clerlich disse nhovolgende meynunge und worte:

> "Item das dorff Eyssenstrudt gehort dem heilgen crucze zcu Kauffungen.

> Myn g. h. hait dorselbest daz halssgerichte uber hals und uber hant 5).

Item 10 fertel habbern.

Uber vermeldunge des erbebuchs hain dy scheffen nach Besuc-25 uberigk zuerkannt, myn g. h. habe auch dorselbest busse zu nemen und loß zu geben etc.

Doruffe ist von des stiffts wegen gefraget und gebetten von den scheffen, leuterunge ers rechtspruchs zu thunde, in waz gestalt myn g. h. busse sulle zu nemen habe, nachdem das erbe-30 buch gar von keyner busse vermeldet, sundern eyne gemessen forme gibt, waz myn g. h. zeur Eyssenstrudt habe sulle etc.

> Solchs haben dy scheffen nicht wuln leuttern, nach bericht von sich sagen.

Sundern nach in busse erkannt, daz ich myn g. h. gewel-35 deglich sulle syne uberkeit genummen habe, unangesehen daz ich solchs nicht zugestanden habe, auch vom widderteil nicht bewert 6) ist wurden etc.

Beswe-

Doruffe alse appellere an unser g. f. dy furstyn zu Hessen, dy verordentte rethe daselbst.

Der schulteisse zur Lichtenaue unternympt sich gerichte 2ª In-40

zu halden zur Eyssenstrudt in eyner ander forme, den sich eyns hallsgerichts eygent und geburt, dem stiffte zu Kauffungen in aberete syner uberkeit, gerichts und rechts, antreffen erbe adder gutter, daz ime den nicht geburt.

Pap.-cone. in K. von hand des amtmanns Ruland zu Kanfungen. Auf 5 der rückseite von gleicher hand: "Appellacion der sache zur Eyssenstrudt etc. uff den toitsclagk Symon Scheffers". Dem datum des protocolles fehlt die jahreszahl, doch ergiebt sich dieselbe aus urk. nr. 656; das tagesdatum trifft in beiden urk. auf den 15. october. — Ueber den grund der aufnahme dieses protocolles in's urkundenbuch s. Einleitung p. XVIII; dasselbe steht zudem in sachlichem 10 zusammenhange mit den urk. nr. 646, 647, 656, 659—661, 672, 686—682.

1) hier folgt anscheinend "civ' (civile?).

2) vorl. "da' mit folgendem horizontalstriche.

3) "ungehalten das halsgerichte' an rande mit einfügungszeichen; wohl = trotz nicht abgehaltenem halsgeriehte.

4) hier folgt wieder gestrichenes "cyns gemeynen gerichts".

5) das sabbuch "der stadt und ampt 15 Lichtenaw' von 1454 (staatsarchiv Marburg) sagt über die gerichtsbarkeit von Eschenstruth; "1st des heil. kreuzes zu Kaufungen. Das gericht über hals und hand ist unseres gnedigen herrn".

6) "bewert' übergeschrieben für gestrichenes "bericht".

658. Das stift Kaufungen quittirt dem schultheissen Heinrich Keyne 20 zu Heroldshausen den empfang von 18 zu Michaelis f\u00e4llig gewesenen Schneeberger schock.

1516 october 28.

Anno Domini etc. xvi<sup>to</sup> uff tagk Simonis et Jude apostolooct. 28. rum hoit Henrich Keyne schultheysse zu Herolßhusen uff rechen-25
schafft der geltzeinße, de anno, ut supra, Michaelis verfallen, gegeben dem stiffte zu Kauffungen achzehen Schneberger schogk.

Des zu orkunde sint diesser zeiddeln zwo glichs luts gemacht
ußeynander geschneden und iglich partige eyn zu sich genommen. Datum die et anno, ut supra.

Orig.-pap., obere hälfte eines ausgeschnittenen zettels, in K.

659. Landgräfin Anna zu Hessen befiehlt dem amtmann Rulond zu Koufungen, die von Simon Scheffer zu Eschenstruth eingezogenen 10 gulden wieder herous zu geben und ihn wegen seiner bestrafung an den statthalter zu Cassel zu weisen.

Marburg 1516 december 31.

1516 Anna von Gots gnaden geborn hertzogin von Megkelburgkh, dec. 31. lantgrefin zu Hessen etc., witwe.

Lieber, getrewer und guter gommer. Es hat uns Crafft von Boddenhausen stathalter zu Cassell Symon Scheffers von der 40

Eschenstruth seins begangen handels halben, derwegen du von ime ein abtrag gefordert und eingenommen, wie du dann aus inliggender schrifft ferner vernehmen wirdest, geschrieben. Dweyl dann die oberkeyt zu Eschenstruth unserm freuntlichen lieben 5 son und gnedigen herrn zusteht und bemelter Symon Scheffer seiner uberfharung halben seiner lieb und furstlichen gnaden inn straffung und puße verfallen ist, tragen wir nicht wenig befrembdung, das du von demselben Symon Scheffer solch buß eingenommen hast. Demnach ann dich unser begerung und bevelh 10 ist, du wollest gedachtem Symon Scheffer solch zehen gulden, so du von ime zu abtragk entphangen, widderumb geben und ine forther umb seine begangen mißhandlung ann den statthalter zu Cassell weysen. Wo du aber ausserhalb diser sachen von wegen der erwirdigen unser lieben andechtigen und gnedigen 15 frawen der abbtissin 1) von Kauffungen zu benantem Symon Scheffer zusprechen und einich vordrung hettest, ine alsdann ann den enden und orten, da er gesessen, mit recht furnehmen, daselbst er dir gepurlichs rechten nit weigern oder vor sein soll, welchs wir uns also der pillicheit nach zu dir versehen wollen. Datum 20 Martpurgkh mitwochs nach Innocentum, anno etc. xviimo 2).

Verordenten rethe des furstenthumbs zu Hessen.

[Adresse auf der rückseite:] Unnserm lieben, getrewen und gueten genner Rulant Rulands amptman zu Kauffungen.

25 Orig.-pap, in K. Der brief war mit zwei über wachs auf papier aufgedrückten siegeln verschlossen; 1) auf papier über rothem wachse aufgedrücktes, 12/10 mm grosses ringsiegel, das über unten abgerundetem wappenschilde die buchstaben A. L. Z. H. (Anna landgräfin zu Hessen) zeigt; der schild ist in 4 felder getheilt, deren bilder jedoch nicht mehr zu erkennen sind; vermuthlich 30 waren löwe und stierkopf in je 2 feldern. 2) rund, 33 mm gross, über grünes wachs auf papier aufgedrückt; dasselbe ist ganz unkenntlich, nur ein schild, der einen löwen zeigt, ist deutlich ausgeprägt (scheint ein anderes siegel derselben landgräfin zu sein),

> 1) ,der abbtissin' am rande mit einfügungszeichen. 2) orig. ,to '.

35 660. Amtmann Ruland zu Kaufungen verwahrt sich bei dem statthalter zu Cassel, Kraft von Bodenhausen, gegen die angeblich von diesem ausgehende forderung Simon Scheffers zu Eschenstruth, demselben die bereits an das stift zu Kauffungen gezahlten 10 gulden wieder herausgeben zu sollen.

1517 januar 7.

40

Meynenn plichtigenn unnd willigen dienst allezeit zuvornt. jan. 7.

Gestrenger unnd ernvester her staidthelder. Nehest vergangen montags ist zu myr kommen m. g. f. von Kauffungen untersosse Simon Scheffer zur Eyschenstrudt wonhafftigk mit dem angebenn. ir sult ime befolen unnd geheyssen habe, myr von urer wegen zu sagen, das ich gedechte unnd gebe genantem Simon widder- 5 umbe errusser die ußgegeben zehen gulden etc. Unnd was ich des ime doruff zur anthwortte wurde sagen, solchs sulde uch Helt der wasserhuter widderumbe an uch gelangen lovsse, Nu haben ich zu obengenanter zeit von myr kein anthwortte gegeben, den so vil: ich wulde uch die selbigen scrifftlich zu-10 schicke. Wo nu solch obegenanter befel so geschen were, so geben ich ur gestrengkeit doruff zu erkennen, das ich in mynem namen adder nutz keynerley von obengedochten Simon uffgehaben habe, unbilche haben ich auch ime etzwas errusser zu geben. Es magk aber wol war sie, das myr vilgenanter Simon to ungeverlich vor drittehalben jare von wegen m. g. f. von Kauffungen als ir gnade diener zu eyner zeit vier gulden an gelde magk verandelogt habe. Die selbigen habe ich auch von stundt zugelibbert vorberurtter m. g. f. Es ist auch wol war, das vilgemelter Simon boben die oben angezeevgethen 4 gulden er-20 nocher auch andern luden von wegen des stiffts an ryntnossern 1) und gelde uff seß gulden m. g. f. der eptischen uß crafft eynes vertrages (nicht uffgericht in nochtevl mynem gnedigen hern an siner gnade uberkeit des halsgerichtes) 2) etc. magk vergnugt unnd bezcalt habe. Doruß kan ich bie myr nicht abgenemen, das ich 25 derhalben uß rechtem sulde schuldigk adder plichtigk seyn, vilgedachtem Simon uff meyn person widderumbe errusser zu geben solche zehen gulden, die er Simon m. g. f. von Kauffungen an gelde und ware mogk entricht unnd bezealt habe, dach also: wo sich vilgenanter Simon vil bedacht habe, als sulte er die ver-30 gnugunge mit zchen gulden unbilche gethon habe, so muchte er derhalb m. g. f. die eptischen doruff gutlich adder aber zu rechte annsprechenn unnd mich zu myner person unbelestiget loysse. Wil aber solchs ur gestrengkeit adder Simon nicht vor bilche ansehen, so magk ich derhalben auch recht erlieden unnd erbitte 35 mich auch des zu rechte uff m. g. f. und furstyn zu Hessen, die verordenthen rethe doselbst dormit gutlich bitten, diesse meyn antworthe guthwilligk uffzunemen 3) und zu verstende. Wil ich widderumbe, in dem myrs vermogelich ist, allezeit gerne verdienen. Datum mithwochen noch Trium regum, anno Domini etc. xviimo.

> Rulandt Rulandts amptmann zu Kauffungen.

[Adresse auf der rückseite:] Dem gestrengenn unnd ernvesthenn Craffte von Bodenhusenn staidthelder zu Cassell, mynem herrn unnd gebietter.

Orig.-pap, in K., von hand des amtmanns Ruland daselbst. Verschlusssiegel abgefallen. Ebenda ist auch das concept des briefes von gleicher hand.

1) nôz = stück vieh (vgl. Vilmar Idiotikon p. 285; rint-nôz s. Deutsches Wörterbuch 8, 978) 2) die klammern sind auch im orig. schrieben

661. Aebtissin Alfradis zu Kaufungen weist die forderung des statthalters Kraft von Bodenhausen zu Cassel auf herausgabe der von 15 Simon Scheffer dem stifte gezahlten 10 gulden zurück, erbietet sich aber zur rechenschaft.

1517 januar 9.

Wes wir ere und guts vermogen alle zeidt zeuvornt. Ernvester, lieber, besunder und gutter freundt. Uns hait des nehsten jan. 9. 20 vergangen mittwochen unser amptman und lieber getruwer Rulandt Rulants syner berichtunge angezceyget, wy uff nechst gehaltten obent der helgen dry konige zeu ime kummen sy unsers stiffts untersosse Symon Scheffer mit sulchem vorgeben, itzt gedachtem amptman von uwer wegen zeu sagen, das der selbige 25 gedechte und gebe Symon Scheffer widderumbe errusser dy uffgehaben zeehen gulden etc., ir wuldet auch des selbigen evn antwort habe etc. Ubberdas so hait uns auch gemeltter amptman in der selbigen sache uberandeloget etliche brieffe an inen von unser g. f. der furstin und den verordenten rethen ußgangen, 30 dorinne verschlossen ist gewest eyn brieff mit eyner ingeleitten supplication, von uch furter zeugeschickt unser vorberurtten g. f. und den rethen, dy wir den erlesen, auch zu guder mosse woll verstanden. Wo nu solche supplication, wy dy selbige erer worthe in sich vermeldet, von warhafftigem grunde und bestande 35 were, so wultten wir uns selber in der sache unsers ungelympffs und auch wedderumbe schuldigk, uns und nicht unsern amptman in der sache, dy zhen gulden errusser zeu geben, wysen. Wir syn aber Symons vorgebrachten clageschrifft, darinne der selbige unserm amptman gesparter warheit gerne wolle ungenade und 40 ungunst zeuschube, nicht gestendigk. Wyr wissen auch dy sel-

1517

bigen mit rechte lossen zen verantwurtten. Demnach so bitten wyr uch gutlich, der selbigen kevnen glauben zeu geben bis zen verhorunge des rechten. Und so nu dy sache gelanget ist an unser g. f. und verordentte rethe etc., so erbietten wir uns anch uff dy selbigen zeu rechte von unser, auch unsers amptmans wegen, 5 wes wir des ader unser amptman zeur ansproche nicht mugen verlossen werde. Unser amptman gesteht auch gar nichts, das er von unser wegen mit Symon Scheffer etwas entkegen unsers g. h. uberkeit furgenommen noch gehandelt habe, will auch, wo inen des Simon wytter syner ungegruntten forderungk nicht ver-10 lossen will, ime doruff vor eyme igklichen richter, dorhen sich den solche sache zeu rechftlfertigen magk evgen und geburen. zeu rechte stehen, das wir uch den alles nß gutter meynnige. dormidt ir uns und unserm amptman nicht ungelympfflich muget ansehen, nicht han wuln verhaltten. Mit gunstlicher erpietunge 15 darbeneben uch wolgefallens zen bewysen, wern wir gantz forderlich und willigk geneigt. Datum under unserm secret fritags nach Trinm regum, anno Domini etc. decimo septimo.

> Von Gots gnaden Alffaradis des fryhen styffts zeu Kauffungen eptisge,

[Adresse auf der rückseite:] Dem ernvesten, unserm lieben besundern und gutem freunde Craffte von Bodenhusen staitheltter zen Cassell.

Cop,-pap, in K., von hand der äbtissin Alfradis. Die vorlage macht den eindruck eines originals; da das schreiben aber nicht versiegelt ist und im Kau-25 funger archive sich befindet, dürfte es wohl als copie anzusehen sein,

662. Bürgermeister und rath zu Witzenhausen guittiren dem stifte Kaufungen den empfang der ihnen aus der zeit der äbtissin Elisabeth von Plesse schuldig gebliebenen 151/2 gulden.

1517 februar 10.

Wir burgemeister unnde raith zeu Witzenhusen bekennen febr. 10. myt dießhen uffin breiffe vor uns unde alle unßer naichkomen sollichen seßtenhalben gulden, so uns duser styff van Kauffungen von wegen der eddellen unde ynnigen van Plesse zeu der czijt. so die 1) eptyssa gewest ist, der stait schuldich bleven, hait uns 35 daß styfft gutlichen gegeben unde woll betzalt unde sagen darumbe das ergenante styfft van Kauffungen vnr uns unde unse naichkomen sy unde or naichkomen quid, ledich unde loiss ane geverde. Zeu orkunde haben wy unser stait secrett unden uff spa-

cium disß *brifs* gedrucht. Datum anno <sup>2</sup>) Domini xv<sup>e</sup> decimo septimo, die Scholastice virginis.

Orig.-pap. in K. Unter dem texte über wachs auf papier aufgedrücktes, ganz unkenntlich gewordenes siegel der stadt Witzenhausen (beschr. s. urk. nr. 5742). Auf der rückseite von hand der priorin Elisabeth Hake: "Quitancia Wytzenhusen".

1) orig. ,der'. 2) orig. ,anne'.

663. Die äbtissin zu Kaufungen erhebt dem schultheissen Johann Oswaldt zu Eisenach gegenüber einspruch wegen des von demselben 10 geforderten zehnten pfennigs aus dem dorfe Herleshausen. 1517 märz 25

Von Gots gnaden.

1517

Unser gunst zeuvornt. Ersamer, lieber, besunder und guter marz 25. goenner. Uns haben unser lieben getrewen di gemeyne dor[f]-15 schafft zeu Herlshusen erer clage vorbryngen lasse, wilcherley gestalt ir sye untersthet geweldiglicher vernemunge zeu dringenn anstait und von wegen unser gnedigsten und gnedigen hern von Saxen etc. in bezalunge des zhenden phenniges, wy villichte der iczt gedachten unser gnedigsten und gnedigen hern untersassen 20 und lantschaft moge gebe etc. Nu haldet sich solch verglichewysse nicht uff dy dor[f]schafft zu Herlshusen, den dy selbigen synt unser und unsers stiffts und nicht zeugehorigk unsern vorgemelten gnedigsten und g. h., es sy myt eyden, gelobden, dinsten etc., schaczunge, geboth ader verbot, gerichte adder andern 25 etc. Uß waz ursach sulten den di selbigen unser untersessen an den orthe solche ufgesezte saczunge zeu geben schuldigk syn? Uberdaz so haben wyr hybeney[en] disse selbigen handellunge, auch wie unbilche drauworte herter, als uns uff di zydt furkummen, sult gehabt habe, an unsern gnedigen hern herczawen Hansen 30 von Saxen etc. gelangen losse. Syn f. g. hait uns auch doruff widderumb guter gnedige und zympliche antwort geben losse, darbeneben thun scryben an den borckgraffen zeu Cruzeburgk und hern Caspern von Boynneburgen, uff waz gestalt sich di selbigen an syner gnade stait in sulcher sache zeu halten suln 35 habe. Demnach ist an uch unser gutliches beger, ir wult doruber di unsern zeu Herlshusen myt keyner gewalt uberdryngen adder auch sie erer habe und gutter phende losse. Muget ir sye aber wrer anspreche nicht erlossen, so erbitten wyr uns des von uns und unsers stiffts wegen, auch von wegen unser untersessen 40 zu Herlshusen in rechte furzukummen, an waz ende uns den

1517

solchs magk eygen und geburen. Wo ir auch etwaz witters doruber gerne dy unsern werdet vernemen (des wyr uns dach zen uch in kevnen wegk versehen) 1), so wurden wyrs dennocht von uch ungeclaget nicht lossen, wie den wyr alles im besten nicht han wuln verhalten. Nebendem uch gunstlichen willen zeu er- 5 zeygen thetten wir ganz gerne. Begern damidt ure bescrybene antwort. Datum unter unserm secret uff tagk Annunciacionis Marie, anno Domini etc. septimo.

Pap,-conc. in K., von hand des amtmanns Ruland daselbst. Das schreiben war für den schultheissen Johann Oswaldt zu Eisenach bestimmt, wie die ant-10 wort desselben (urk, nr. 664) ausweist, aus deren datum zugleich erhellt, dass vorliegendes concept nicht, wie aus "septimo" zu vermuthen, 1507, sondern 1517 geschrieben worden ist.

1) die klammern sind auch in der vorlage.

664. Johann Oswaldt, schultheiss zu Eisenach, nimmt in einem 15 schreiben an die äbtissin Alfradis von der Borch zu Kaufungen das recht in anspruch, von den einwohnern des dorfes Herleshausen die getränkesteuer für das fürstenthum Thüringen auf 4 jahre erheben zu können.

1517 april 14.

20

Hochwirdige furstin und fraw. Ewern gnaden seint meyne apr. 14. unvordroßne und gantz willige dynste zewvor. Gnedige fraw. Ewer gnaden schreyben newlichst an mich gethan, die inwoner des dorfs Herleshawsen belangende hab ich alles inhalts vorlesen. Und nachdeme e. g. in solchem schreyben unter anderm an-25 zceigt, das das dorf Herleshawsen e. g. und des stifts Kawfungen eygenthumb und meynen gnedigsten und gnedigen hern von Sachssen etc. wider mit ayden, gelobden, dynsten, gerichten, vorbot ader gebot ader andern vorwant ader zewgethan sein solte etc., solchs alles lase ich in seinem werd, dan mir auch ane nodt 30 in deme eyniche disputation furzewwenden. Wil mich aber gantzlich vorsehen, wo der ankunft, welcher massen das dorf Herleshawsen erstlich an das styft Kawfungen kommen, fleissig nachgesucht, wurdde sich befinden, das solch dorf vor zeeyten ein avgenthumb und zewgehorung des schloßs Brandenburg gewest 35 etc., welchs ich auch also berwhen lasse. Dieweyl aber uffinbar und unleuckbar am tage ist, das das dorf Herleßhawsen im kreyse des lands zew Dwringen begriffen und awf Dwringscher erden gelegen, dadurch die inwoner solchs dorfs byllich als landtsessen des furstenthumbs Dwringen geachtet und gehalten werden und 40

alle stende gnanter landtschaft ader furstenthumbs eynmutiglich die stewher vom getrencke vihr jar lang zew geben bewilligft]. weys ich amptshalben der angezeigten inwoner zew Herleshawsen solcher bewilligten stewre auch keinswegs zew erlassen. Und ist an e. g. meyn bit, e. g. wolle sie darvor nit hanthaben, sundern gnediglich unterrichten, sich in deme nit widersetzig zew machen und die stewher unverzoglich awszewrichten. Ab sie aber hiruber mit bezealung der stewher nachlessig erschevnen und ich sie mit pfandung ader ßunst angreiffen wurde, mich alßdan solchs 10 notturftigen furnemens nit zew vordencken. Das byn ich umb e. g. zew vordynen beflissen. Datum dinstags Pasce, anno etc. xvii0.

E. g.

williger Johan Oßwaldt schulteiss zew Eysenach.

15

35

[Adresse auf der rückseite des briefes:] Der hochwirdigen furstin und frawen frawen Alfradis von der Burck des freyen stifts zew Kawfungen eptischen, mevner gnedigen frawen.

Orig.-pap. in K. Der brief war mit dem über grünen wachs auf papier 20 aufgedrückten ringsiegel Johann Oswalds verschlossen.

Amtmann Ruland zu Kaufungen quittirt dem schultheissen Heinrich Keyne zu Heroldshausen den empfang von 6 Schneeberger schock und 5 Schneebergern der dem stifte Kaufungen von Michaelis 1516 her schuldig gebliebenen geldzinsen, 25

1517 april 18.

Anno Domini etc. decimo septimo, sonnabe[n]ts noch dem heligen Ostertage hoit Henrich Keyne schultheysse zu Herolßhusen m. g. fr. von Kauffungen geliebbert uff rechenschaff der hinderstelligen geltzeinse halber, die den dem stiffte doselbst anno etc. 30 xvito Michaelis und unbezcalt 1) verblyben seynt, seß Schnebergsche schogk und 5 Schneberger. Wilchs den sint zwo zeiddeln glichs luths gemacht und ußeynander geschneden, iglich partige eyne zu sich genommen. Datum die et anno, ut supra.

Orig.-pap. in K., obere hälte eines ausgeschnittenen zettels, fleckig.

1) .Michaelis und unbezcalt' übergeschrieben.

666. Ernst Herzog, pfarrer der sanct Jakobikirche zu Göttingen, bekennt, 15 gulden vom amtmann Ruland zu Kaufungen für Elisabeth von Plesse empfangen zu haben.

1517 opril 30.

1517 apr. 30,

Ich Ernestus Herzogk perner der kirchen sancti Jacobi 5 binnen Gottingen 1) bekenne, dat ich upgenomen heffe up hute donstagk post Misericordias Domini von deme erbaren idelen Rolande amptman des stiffts tho Koffungen vifttein gulden geldes, als 40 Mathier 2), vor den gulden uth befelich der edelen myner gnedigen leven frochen Elizabethen geboren von Plesse etc. 10 welcher vifftein gulden ich von 3) wegen der vorbenompten myner gnedigen frochen dat stifft von Koffunge von dussem jare quitere unde los sege. Des tho orkunde heffe ich tho behoff deme stiffte tho Koffunge orer gnade ingesegel unden upt [!] spacium dusser quitantie doin drugken am jare unde dage, do men schreiff du-15 sent viffhundert unde xvii, am dage, wu oben angezeigt.

Orig.-pap, in K. Unter dem texte ringsiegel wie in urk, nr. 654. Auf der rückseite von hand der priorin Elisabeth Hake: "Quitancia der von Plesse".

Gottingen' steht am rande.
 iber die Matthiergroschen vgl. Grote Münzstudien 4, 235.
 von' übergeschrieben.

667. Aebtissin Alfradis zu Kaufungen beschwert sich bei der landgräfin Anno zu Hessen über die widerrechtlichen eingriffe des schultheissen zu Eisenoch, der den zehnten pfennig an getränkestener von den einwohnern des dem stifte Kaufungen gehörenden dorfes Herleshausen fordere, und bittet um abhülfe.

1517 moi 15.

1517 mai 15. Durchleuchtige, hochgeborn furstin, gnedige fraw, gestrengen und ernvhesten vorordente rethe. Unser innigs gebet gein Goth und was wir ehr und guts vermogen, alzeeyt zewvor. Gnedige fraw und verordente rethe. Geben e. f. g. demutiglich zew e[r]kennen, wie der schultheis zew Eysenach eyner grosen unbillichen newerunge wider alle gleich und recht unser untersessen des dorfs zew Herlßhawsen mit dem zeehenden pfennige, des tranck halben zew geben etc., untersteht zew besweren, darzew mit solchen drawschriften: wo solchs unser untersessen nicht zew vormeynen zew geben, alßdan wolte er sie anstat seyner gnedigsten und gnedigen hern von Sachssen etc. darumb pfenden lassen etc. Nw wyssen wir gar keyne gerechtickeit nach uberkeyt, die obgedachten unsern fursten und gnedigen hern von Sachssen etc.

an vorberurtem unserm dorffe mogen habe, es sev mit dynsten. gift, gobe, gerichte ader evnem andern, es habe nahmen wie es wolle, keynerley awsgescheyden, sondern alzeeit von uns und unsers stifts vorfarn solchs mehgedacht dorf kevserfrev beseßlich 5 innegehabt und herbracht haben. Solten wir uw desselben alse geweldiglich durch ungeburlich furnehmen des schultheissen abgedrungen und vorletzt werden, hetten wir vor uns und auch unsers stifts nachkommen nit zew geringer beschwer anzewsehen. Nachdem nw unser gnediger her von Hessen etc. unsers stifts 10 ein erbyoydt ist, dasselbig auch billich seins rechten zew beschutzen und zew beschirmen schuldig, so ist an e. f. g. und euch vorordente rethe unser demutige und gunstige bet, derhalben wollet thun schreyben an den vorgemelten schultheissen dermassen, sich solcher seiner unzeimlichen newerunge gein uns 15 und unsers stifts unterthan zew enthalden und sich unsers vormals gethane schrift derhalben vme zewgeschickt an rechte zew begnugen, auch die unsern darbev lasse, wie von den forigen fursten und hern seliger gedechtnis des furstenthumbs zew Dhoringen uber menschen und menschen gedechtnis alzeevt erewsßert 20 also bewerlich herbracht und gescheen ist. Dyse unser zeimliche bethe gnediglich und gunstiglich aufnehmen woln wir uns also gantzlich verhoffen und auch widerumb gein e. f. g. und gunst. damit wir es wissen zew vordynen, alzeevt demutiglich und willig gernne beweysen. Bitten hirmit umb eyne gnedige und 25 gunstige antwurt. Datum unter unserm secret freitag nach dem sontag Cantate, anno Domini etc. xviio.

E. f. g.

30

demutige und underthenige Alfradis von Gots gnaden des freyen stifts zeu Kaufungen eptische.

[Adresse unter dem texte:] Der durchleuchtigen, hochgeborn furstin und frawen frawen Annen geborn herzogin zew Meckeln-purck, landgrevin zew Hessen, grevin zew Katzenelnbogen etc., witwe, den gestreugen und ernvhesten vorordenten rethen da-35 selbst, unser gnedigen frawen und guten freunden.

Cop.-pap. des 16. jahrh. im S. Ernestin, gesammtarchiv zu Weimar (reg. B. fol. 58 a nr. 25). Vorstehendes schreiben sandte die landgräfin Anna zu Hessen mit dem begleitschreiben urk. nr. 668 an Johann Oswaldt, schultheissen zu Eisenach. Eine andere copie dieses briefes von hand des amtmanns Ruland dez Kaufungen befindet sich in der ständ. landesbibliothek zu Cassel (Landau collect, über das kloster Kaufungen II, fol. A).

1517 mai 19. 668. Landgräfin Anna zu Hessen fordert den schultheissen Johann Oswaldt zu Eisenach auf, seine widerrechtlichen belästigungen der einwohner des dorfes Herleshausen einzustellen. Marburg 1517 mai 19.

1517 mai 19, Anna von Gots gnaden geborn hertzogen von Meckeln-5 purgk, landgrevin zew Hessen etc., witwe.

Lieber, beßunder, und unser freuntlich grus zewyor. Erßamer, guter gonner. Die erwirdige, unser libe, andechtige und gunstige fraw Alfradis des keyserlichen freven stifts zew Kawfungen abtischin hat uns ytzo von wegen ires stifts und dessel-10 bigen zewgehorungen geschriben, welcher massen dw desselbigen stifts dorf und herlickeit zew Herlßhawsen mit newerunge zew beschweren 1) unterstehst, das dach bey yren vorfarn und nye meher noth gewest, nach gescheen ader solchs zew thune unterstanden sev, wie dw dan weitter awß vren inligenden schrift[en] 15 vernehmen wirdest. Nw ist solcher styft von keysern und konigen fundirt, gestift und awfbracht und von ynen hochlich gefreyet und priveligirt, also das nymant denselben gewaltsamer that ader in evniche wevße anzcwtasten ader zew belevdigen hat, darzew der hochgeborn, durchleuchtig furst unßer freunt-20 licher, liber son und gnediger herre landgraf Philips zcw Hessen etc. desselbigen stifts, sevner zewgehorunge, unterthan und vorwanten erbyoyt, schutz und schirmher und [von]2) vorgemelten keysern und konigen von wegen des heylgen Romischen reichs darzew geordent, welchs auch sein vorfarn bys awf yne uber die 25 dreyhundert jhar also herbracht, zewdem berurter stift mit sevner zewgehorung an alle mittel im furstenthumb Hessen gelegen und darevn zew vortevdingen gehorig und Bunst nymand unterwurffig ist. Dergleichen seint auch alle desselbigen stifts hochegericht und uberkeit seyner liebe und furstlichen gnaden, auch alle und 30 vede solchs stifts lehnsvorwanten derselben dynstpflichtig, also das unserm sohn und gnedigen hern, nach uns an seiner stat mit nichten geburen wyl, solchen stift ader desselben zewgehorung mit eynicher newerung beschweren nach belestigen zew lassen. Hetten uns auch des zew dir solchs zew unterstehn 35 keinswegs vorsehen, begern derhalb an dich, das dw gemelten stift ader desselbigen zewgehorunge und sonderlich das dorf Herlßhawsen mit eynicher newerung ader beschwerunge unbelestigt und gantzlich ungepfandt lassest. Wo dw aber von wegen unser ohmen und gnedigsten und gnedigen hern der churfursten 40

und fursten zew Sachssen ader vor dich selbst zew berurtem stift ader desselben zewgehorunge forderunge zew haben vormeintest, møgen wir gegen ynen ader dir derhalben vorher handelung und awstrags nach herkomen beder furstenthumb Dhoringen und 5 Hessen erleyden, daran dw dan billich unsers bedunckens auch gesetigt byst und hiruber ferner zew handeln nichts unterstehst, damit wir, wo dw weitter etwas handeln ader zew handeln untersteen wurdest, nit geursacht werden dasselbig aufzewhalten und widerumb pfenden zew lassen, darinne dw dich dan selbst 10 zewm besten halten wollest, als wir uns der pillickeit nach gentzlich vorsehn. Das wolten wir dir zew vormeyden weitterung, so villeichte dadurch entsteen mochte, auch im besten nit vorhalten. Datum Marpurck am dynstage nach Vocem jocunditatis, anno etc. xvii.

Verordente rethe

des furstenthumbs Hessen.

An Johansen Oßwaldt schultheissen zew Eysenach etc. geschriben.

15

Cop.-pap. des 16. jahrh. im S. Ernestin. gesammtarchive zu Weimar, 20 reg. B. fol. 58a nr. 25. Auf der rückseite von gleicher hand: "Copey der landgrevin und rethe zew Hessen sendebrifs an schultheis zew Eysenach geschriben uf der eptischen zew Kawfungen supplication"; darunter von anderer, wohl gleichzeitiger hand: "Wegen beschwerung ires stifftsdorffs Herleshausen mit neuerung". Das concept zu diesem schreiben befindet sich in der ständ. landes-25 bibl. zu Cassel, Landau collect. über kloster Kaufungen (II. fol. A); nur ist im concept der montag nach Vocem joeunditatis als tag der niederschrift genannt.

1) vorl., beschwerunge'. 2), von' fehlt in der vorl. 3), uf' übergeschrieben.

669. Johann Oswaldt, schultheiss zu Eisenach, fordert den schultheissen und die vormünder des dorfes Herleshausen nochmals auf, die 30 schuldige getränkesteuer binnen 4 wochen an ihn zu entrichten, und droht im weigerungsfalle mit execution.

1517 mai 24.

Mein dynst zewvor. Ersamen, guthen freunde. Wiewol von wegen meyner gnedigsten und gnedigen hern von Sachssen 35 etc. ich euch hievor zewn mehrern maln geschriben und angesonnen, das yr als lantsessen des furstenthumbs zew Dhoringen die bewilligten stewhre, so durch gemeyne lantschafte auf eynem gehalten tage zew Aldenburg, yren churfurstlichen und furstlichen gnaden von allerley getrencke zew geben, bewilligt, auch aws-40 richten und mir geyn Eysenach uberantwurtten sollet etc., des

1517 mai 24. yr euch dach bys anher enthalten, welchs von wegen yrer churfurstlichen und furstlichen gnaden mich nit wenig befrembdet, aber wie deme!), so ist von wegen yrer churfurstlichen und f. g. nachmals mein ansynnen und begehr, yr wollet solche stewher, sovill der von allerley getrenck die zeeyt anher 5 bey euch vorfallenn, mir inwendig den negsten vihr wochen nach dysem dato volgend unnachleßlich geyn Eysenach reichen und uberantwurtten. Wo aber solchs von euch, des ich mich dach nicht vorsehe, ubergangen, wurden yre churfurstlich und furstlich gnad alßdan solchs von euch inbrengen lassen, welchs 10 ich euch guther maynunge und euch darnach zew richten nit habe vorhalten wollen. Datum sontags Exaudi, anno etc. sybenzehenn.

Johann Oßwaldt schultheis zew Eysenach.

[Adresse auf der rückseite:] Den erßamen schultheisen und dorfsvormunden des dorfs Herleshawsenn, meynen guthen freundenn.

Orig,-pap, in K. Verschlusssiegel wie in urk, nr. 630.

1) zu ergänzen ,ouch sey'.

20

670. Abrechnung des amtmanns Ruland mit Heinrich Keyne (schultheissen zu Heroldshausen) über die seit vorvergangenem Michaelistag von letzterem an das stift Kaufungen und an andere genannte abgeführten korn- und haferlieferungen.

1517 juli 4.

25

1517 juli 4. Anno Domini millesimo quingentesimo decimo septimo uff sonnabe[n]t noch Visitacionis Marie han ich Rulandt Rulandts amptman zu Kauffungen von wegen des stiffts mit Henrich Keynen gerechent der fruchte halber von den nehesten zweyen vergangen Michaelis tagk, also das gedachter Henrich uff der kem-30 menothe gelibbert hoit an korns anderhalb hundert zwey malder, eyn lyms, doruber an schult ubergeben an korne hinderstelligk, nemlich soben malder an Groben, vierdehalb malder an Bottener, eyn malder an Fritage, drey lyms an Spitznasen zu Molferstedt, eyn malder an Mertin Olschleger zu Guttern, eyn halb malder an 35 Swartzkoppe, ein fertel an Casper Wylande, drey fertel Andrebs Ditmar, eyn malder Steynmetze, eyn malder Hans Rotingk, eyn halb malder Hans Helwigk, eyn malder relicta Jorge Alden, eyn malder Berlt Ludolff, eyn malder Curt Seltzer, eyn halb malder

Casper Alde, eyn malder Curt Stelingk, eyn malder die Hechten, drittehalb fertel Claus Wackermul, drittehalb fertel Hans Topper, funff metzen Hans Kremer, evn malder Hans Hesse, drittehalb fertel Lips Ecker, evn malder Volckmar Tubenrauch, wilch obe-5 genante korn trevt an eyner summen anderthalb hundert zwentzigk newn malder, drev metzen. Doruber hoit er auch uff dem boden an habbern gelibert hundert und achzehen malder, derboben an schult ubergegeben achtehalb malder an Hanse Konemunde, vier malder an Bottener, vertzehendehalb malder an Hansen Groben. 10 Ist verfuttert in zweven den nehesten vergangen jaren zwei malder, eyn lyms, wilchs alle zusammen brengt hundert vertzigk funff malder, eyn lims. Zu orkunde diesser liberunge sint doruff gemacht zwo ußgeschneden zeiddeln glich ludende, wilcher zeiddeln Henrich Kevne eyne zu sich genommen hoit, die ander zeidel 15 von myr Rulande obgemelt behalten. Geschyn uff jar unnd tagk, wie hyr oben verzeevchent sthet.

Orig.-pap., obere hälfte eines ausgeschnittenen zettels, in K. Auf der rückseite von gleicher hand; "Rechezeiddeln der liberunge an fruchte zu Herolfhusen'.

Job Schrendeisen bezeugt seinem schwager, dem amtmann Ruland zu Kaufungen, sein beileid über den tod dessen bruders und bittet ihn veranlassen zu wollen, dass die übtissin daselbst geld und früchte, die sie ihm noch schulde, baldigst entrichte.

1517 juli 6.

Myn fruntlich dinst zeuvor. Liber swoger. Mir ist euwer betrupniß leidt mynß herrin seligen, euwerß bruderß, mynß libin juli 6. gefattern und swogerß abscheidt 1). Godt der Herre sie syner selle barmhertezigk etc. Liber swoger. Ich mocht herlidin, daß vr. wo eß uch gelegin wer, zeu mer anher kemet, allerlev unß 30 unttereyn zeu bespreche, domit ich armer getrost mocht werdin. Wo eß uch aber nit zeu thun ist, bit ich myr kegin gutte frunde nit zeu vorgeßen unde myr zeum besten gedencken. Mit vil seliger czidt ich uch wonschin bin unde wolt mir euwer libe hußfrowen, myn swegern, von myner hußfrowen unde myr wegin 35 frontlich grusßen. Wir hoffen zeu Godt, wir wollen yn kortez mit freudin zeusammenkommen. Geschribin vllents montages noch Marie Heymsuchonck, anno xviito.

Ew. swoger

Job Schrinyßen.

Digital by Google

[Darunter von gleicher hand, aber anderer feder und tinte:]

Liber swoger. Myn g. f. von Koffongen ist mer noch schuldigk, wy nochfolget. Ist myn bit, daß ich bezcalt mocht werdin, dan mir ytezo fast geldiß mangelt. Gesche mir alß lib, alß wurde eß mir gebin, wi ir wol abzeunehemen habet, thudt 5 yr d[a]z best. Alß der frondt wil ich vorschulden.

Item 48 gulden, 17 albus, 1 heller, 15 vertel kornß, 3 vertel 6 metcz habern ludt der ußgesuidden czitteln treget dy somm etc.

Deß hoit Huppach  $9^{1}/_{2}$  gulden an le<br/>[wen]pfennigen zeu 21 10 Snibergern beczaldt.

Item <sup>2</sup>) 10 gulden dedit her Dipmar von her Budelß wegen. Item 7 gulden dedit Ws <sup>3</sup>) Heßbruch. Sal noch 3 gulden gebin, bin ich mit ym zeufredden. Also mangeln mir noch 19 gulden 4 albus 1 heller unde 15 vertel kornß, 3 vertel 6 metcz habern. 15

Liber swoger. Bit ich, wolt mir solch gelt schicken unde daß korn unde habbern losßen zeu Herlßhußen beczallen, uff daß ich desto baß wip unde kint moge herhaltten. Wywol ich mich vorsehe, yr werdet solchs bestellen, mir 4) gelt unde frocht zeu beczallen, bit ich doch euwer beschribin antwort. Ich wolt liber 20 yn der guette bezalt werdin, dan mit ungudt. Ich kan mit wiln nit lenger beitten. Ich hab nicht mer, Godt herbarmß, mich alhie zeu 4) herhaltten, muß myn sach uf ander wege richten. Eß wirt mir leider zeu langk, alßo uß der snur zeu zerin etc.

[Adresse auf der rückseite:] Dem wolgeachten unde erbarn 25 Rulandt Rulande amptman zeu Koffongen, mynem frontlichen, libin swoger, zeu eygin handin geschriben.

Orig.-pap, in K. Verschlussiegel abgefallen.

1) der verstorbene könnte möglicher weise der decan und doctor decretorum Heinrich Ruland des sanct Martinsstiftes zu Cassel gewesen sein, welcher 30 nach der im archive dieses stiftes noch aufbewahrten "Nomenclatura decanorum ante reformationem" zuletzt im jahre 1516 genannt wird. 2) vorl. "Idem". 3) W[ilhelmu]s? 4) hier folgt wieder getilgtes "zeu". 5) "zeu" übergeschrieben.

672. Die übtissin zu Kaufungen schreibt dem statthalter Kraft von Bodenhausen zu Cassel, dass nicht sie dem Simon Scheffer zu 35 Eschenstruth, sondern er ihr 10 gulden schulde, was sie, falls derselbe auf seiner forderung beharre, gerichtlich entscheiden zu lassen erbötig sei.

1517 august 20.

1517 aug. 20. Weß wyr ere und guts vermogen allezcydt zeuvornt. Ern-40

vester, lieber, besunder und guter frunt. Wir haben ungeverlich vor vierzhen tagen durch unsern amptman Symon Scheffer unsern untersossen zeur Eyssenstrudt wonhafttigk etlicher hingerstelliger bezalunge, antreffen zhen gulden, dy er uns den nach 5 uß crafft eyns gutlichen vertrages zeu vergnugen schuldigk und plichtigk ist, manen losse. So hait icztgedachter Symon doruff unserm amptmanne zeur antwort gegeben, er sy uns kevns schuldigk, sunder er habe uns hybevor in der selbigen sache vergnuget zhen gulden, dy suln wyr ime widdergebe. Solchs sult 10 ir gesagt habe, ir wult inen des auch gein uns hanthaben und vertevdingen, und, wo wyr inen doruber untersthen wurden phende zeu lossen, so wulde er eyn solch spel uffrichten, mhen sulle uber vil jar wyssen dorvon zeu sagen etc. Wan nu solche vortrostunge geschyn wer (des wyr nicht glauben) 1), wer Symon 15 uff syn teil wol dynlich anzeunemen. Wyr hetten uns abir der selbigen wol zeu verwundern, den 2) der selbige Symon hait in korcz verlauffener zcydt ufft und vil uber uch geclaget und am lesten dy worthe ufflich gereth, ir wert unserm amptman gram und nicht gut, deß selbigen muste er gein uch in syner sache 20 entgelden. Wan solchs also wer und auch unser amptman gein uch daz selbige, dywyle wyr inen zcu unserm dyner gehabt haben, verschult hette, so sult er uns worlich dorinne keyn wolgefallen gethan habe, wulten inen auch nicht wyssen in unserm dinste. Daz abir Symon umb syner draw und sliffter 3) worthe 25 vermeynt, dordurch uns daz erteydingette gelt nicht zeu geben. dorumb werden wyr unser bezalunge an ime und dem synen zcu erlangen nicht stille sthen, sundern dy wege furnemen, daz wyr wuln von ime vergnuget syn und bitten dormidt, ab uch des Symon unser untersosse witter syns unrechten ansuchen wurde, 30 alsden inen dorhen wysen, daz er uns dazjhene bezale, weß er sich in vordern tagen syner verbrochen gutter halber gutlich vertragen und vereyneget, deß selbigen auch berevde dy helffte bezalt hait. Bedunckt abir Symon, daz er zeu uns schulde und zcusproche moge habe, so wuln wyr ime uff syn ansuchen an 35 bezalung des gerichts koest eyn gerichte myt fromen verstendigen und unpartlichen scheppen sicze losse, ime auch an dem selbigen syner ansproche gerecht werden, daz wyr uch umb alles gelympffs wyllen nicht han wuln vorhalten der guten zuversicht, ir werdet daz selbige auch vilgemeltem Symen, so er 40 zcu uch kummen wurde, disse unser gelympffte scrifft nicht bergen. Doruber uch gunstigen willen und wolgefallen zeu erzev-

1517

oct. 4.

gen, thetten wyr gancz ungespart gerne. Datum unter unserm secret donnerstags nach Assumpcionis Marie, anno Domini etc. septimo.

Von Gots gnaden etc.

Pap.-conc. in K. von hand des amtmanns Ruland. Auf der rückseite von 5 derselben hand: "In causa Symons zeu Eyssenstrudt"; an anderer stelle von der der priorin Elisabeth Hake: ,Symon tor Esschenstrod'. Dass der nicht unterschriebene und adressirte brief der äbtissin an den statthalter gerichtet war, ergiebt sich aus den anderen urkunden der jahre 1515-1518.

1) klammern auch in der vorl. 2) vorl. ,der'. 3) oder ,sclifter'; un-10 bekanntes wort, etymologie zweifelhaft; muthmassliche bedeutung; scharf oder glatt, (geschliffen).

673. Martin Wechmann zu Cassel bekennt, dass ihm alle schuld (wohl seitens des stiftes Kaufungen) bezalt worden sei.

1517 august 22. 15

Ich Merten Wechman von Cassell beken met mener egen 1517 aug. 22. hantscherfft, daß ich aller schollt bezallt ben uff sonobens noch unnß leben ferwen Hymmellfort, xve und xvii jor.

> Orig.-pap, in K. Auf der rückseite von hand der priorin Elisabeth Hake: "Merten Stotterjohan". Die schrift lässt mit ausnahme von "hymmell" nach 20 jedem e ein v folgen, auf dessen wiedergabe jedoch verzichtet wurde,

Quittung des bruders Hildebrand Carmeliterklosters zu Cassel über 21/2 gulden, welche er von der äbtissin Alfradis zu Kaufungen auf Michaelis schuldiger weise erhalten habe.

> 1517 october 4. 25

Brudir Hildebrandus ordins unßer libin frawin bruder etc. des closters Cassel bekennen hijr mit myner evgen hantschrifft. das ich enphangin habe von der andechtigen unde geistlichin frawen Alfradis abbatissa des kevserlichen frien stiffteß tzu Kouffungin drettenhalbin guldin eyner vorschribunge halbin daruwer 30 haldin uff Michaelis. Unde ich Hildebrandus obingnant saghin 1) gnantin frawin Alfradis, unde wen das mit belangit, solchir 21/2 guldin von disßin jarr unde vorghangin jaren qwid, ledigk unde loß. Zeu örkunde habin ich Hildebrandus min signeth uff ende disßs briffes thon drucken. Datum anno xvº xvii., Dominica post 35 Michaelis.

Orig.-pap, in K. Das unter dem texte aufgedrückt gewesene Siegel ist abgefallen. Auf der rückseite von hand der priorin Elisabeth Hake: Her

1) hier folgt wieder durchstrichenes ,vor'.

675. Amtmann Ruland bestellt auf befehl der äbtissin zu Kaufungen den dorfmann Hans Eiterwind zu Heroldshausen zum schultheissen daselbst und weist ihn in seine pflichten und rechte ein.

1517 october 20.

1517 oct. 20,

Ich Rulandt Rulandt amptman des stiffts zu Kauffungen bekenne in craft dieses kegenwertigen brieffes, das ich uß befel und von wegen myner gnedigen frawen der eptische obengedachten stiffts zu evnem schulthevssen uffgenommen habe den ersamen Hansen Evtterwynt dorffman zu Herolßhusen in solcher 10 gestalt und meynunghe, das itztgedachter Eytterwynt sal und wil m. g. fr. und des vorgedachten stiffts zu Herolßhusen getrwer diener und schultheysse seyn, allezeit des vorberurtten stiffts bestes thun und schaden warnen, wie evn iglicher frommer und getrwer diener gein sienen hern schuldigk und plichtigk 15 ist. der er sich den auch solchs also zu thunde und zu halten mit hande und munde glawblich vermittelst sienen lieblichen geswornen eyde ufflich versprochen und zugesagt hoit, und furtter gedachten stiffts renthe, sie sint an erbezeinse, gelde, fruchte inhalts des ubergegeben registers, desglichen auch an lehen adder 20 ufflossen gelde adder anderm, in was namen das seyn magk. keynerley ußgescheyden, sondern allen uffzeogk und an des stiffts schaden infordern unnd ermanen, dermosse das in nehest volgenden vertzen tagen noch sanct Michaelis tagk m. g. f. diener, den ir gnade alsden zu ime schicken wirt, die geltzinse zu lebern 25 und zu verandelogen. Vorgenanter schulthevsse sal und wil auch infordern die fruchtezeinse, alt und nwe, vor nest zukummen wynachten heligentage in solcher gestalt, das sie alsden uff des stiffts zu Herolßhusen kemenothe legen sal, der selbigen auch nichts abnemen nach abnemen losse, cleyn adder größ, auch mit 30 dem in und ußmessen getrwelich unnd, wie bilche und recht ist. evn uffsehen zu haben, auch die fruchte uff der kemenothe mit allem flysse seins vermogens waren und wende zu lossen, so solchs die zeit und noyt erfordert, das ime den alles uff sienen gethon evdt als evnen frommen und getrwen diener sal geglawbet 35 werde, dorkegen den mhegedachter schultheysse zu siener belonunge evns iglichen jars, dwil er solch schultheyssenampt von wegen des stiffts innehoit, gegeben sal werde seß malder korns. eyn malder gerste unnd funff malder habbern Molhuser werunghe. dach also die selbigen fruchte nicht von der kemenothe, sondern 40 von vmandesse im dorffe, der den solche zeael fruchte zu geben

magk plichtigk seyn, uffgenommen sal werde. Es sal auch ufftgenanter schulthevsse, was von hain nehest vergangen Michaelis tagk verfallen sint, von hunnern nehest zukummen fastnacht erschynen werden zu Herolßhusen und Guttern dem stiffte zustende inhalts des registers 1) uffheben, dorkegen m, g, f, diener, so 5 die selbigen zu ime kummen, essen, husen unnd herbergen, den pherden haw und stro an entgeltnysse des stiffts bezcalunge geben und andelogen. Was aber in solcher zeit an bere getruncken wirdt, solchs sal vom stiffte bezealt und vergnuget werde. Wo es auch also oweme, das der schultheysse mit allem bewisten 10 flysse ymandes unter des stiffts zeinseluthen mit gute nicht erfordern adder ermanen kunde vor den gezeiden hyrinne diesses brieffes ußgedrugkt, alsden so sal solchs der schultheysse von stundt lossen gelange in der dritten wochen noch sanct Michaelis tagk an evnen amptman zu Kauffungen dem selbigen uff des 15 stiffts2) bodelon zu erkennen gebe, wer noch zeinßgelt schuldigk ist, derglichen also gehalten werde in den wynachten heligen tagen, wo etzwas von fruchte noch hinderstelligk und unbezealt were, und sich den furtter solcher ungehorsamer zeinßluthe mit der bezealunge uffzunemen nichts unterzehin, er habe es den von 20 m. g. f. von Kauffungen nwen befel und gehevsß, wes er sich alsden gein die selbigen zu halten sulle habe. Ab aber der schultheysse ymandesse siener unbezcalunge uß gunst unnd liebe der zeit, wie hyr oben geschreben, verschonen wulde und ernocher vorwende, der adder die weren ime noch schuldigk etc., 25 in dem selbigen sal er alsden nicht gehort werde, sondern solcher schult den stifft gentzlich und volkummelich enthrichte und bezcale, glich als ab er der selbigen renthe und zeinse gar wol vergnuget wer worden. Der schulthevsse sal auch des stiffts fruchte nymandeß verliegen bie dem eyde, den er siens ampts 30 halber dem stiffte gethon hoit, alles hyrinne geverde und argelist ußgeschlossen. Des zu urkunde sint diesser zeiddeln zwo glichs luts gemacht und ußeynander geschneden, der selbigen auch eyn iglich partige in bieweßen frommer luthe, nemlich gewest Hans Bottener und Hans Grobe, eynen zu sich genommen. Und zu 35 mherer sicherheit so han ich obgenanter Rulandt amptman die zeiddeln von dem schultheyssen angenommen, mit mynem ingesigel versigelt, widderumbe die zeiddel von myr Hansen Eytterwynde dem stiffte ubergegeben uff meyn gutliche bethe durch den wirdigen hern Sebastian Gotharts pherner zu Herolßhusen 40 mit siener evgen hant unterscribe losse, des ich den itzt genanter

pherner mich hyran also bekenne, desglichen wyr obengedachte gebeden frunde bekennen, das wyr in disser handelunge bie und uber gewest sint, bevde partige auch solche zeiddel also angenommen haben, sich dornoch zu halten. Datum anno Domini 5 millesimo quingentesimo decimo septimo, dinstags noch sanct Lucas tagk.

[Darunter von anderer hand:] Ich vorgenanter Sebastianus Gothardi pferner zu Hershußen bekenne, daß ich mich disser usgesnetten zevdel uß bede Hanß Etterwindeß unde schultheißen 10 underscreben habe mit mevner evgen handt.

Orig.-pap., obere hälfte eines ausgeschnittenen zettels, in K. Auf der rückseite von anderer hand 16. jahrh.: "Schultheißen zu Heroldeshaußen bestallungsbriff'.

- 1) ,inhalts des registers' steht mit einfügungszeichen am rande. 2) ,stiffts' 15 übergeschrieben.
- 676. (Job Schrendeisen) schreibt seinem schwager, dem amtmann Ruland zu Kaufungen, dass er 10 gulden von der äbtissin daselbst abschläglich empfangen habe, und bittet ihn um übersendung von petersilien- und bestellung von Warburger wurzeln. 1517 october 25 20

Liber swager. Keigenworttiger zeuge hoit mir zehen gul-

den an le wen pfennigen, ye 21 groß vor 1 gulden gelibbert yn oct. 25. abslagk der scholt, Bo m. g. f. von Koffungen mir schuldigk Geschen uff sontagk noch sant Ursuln tagk, anno ist etc. 25 xve xviito.

[Auf der undern seite des zettels von gleicher hand:] Liber swager. Myn bit ist, wolt her Dipmar dem woginmeister zeu Cassel bitten, mer vor 4 albus Keßlisch pettersilligenwortzeln wol schicken unde vor 4 albus Warbercksch wortezeln bestellen.

- Orig,-pap,-zettel in K., gleiche handschrift wie urk, nr. 671.
  - 677. Elisabeth von Plesse quittirt der äbtissin zu Kaufungen den empfang ihrer rente von 15 gulden, 1517 november 15.

Wy Elysabet geboren von Plesse bekennen, dat uns de 35 domna von Koffungen hefft betalt foffteyn gulden, de unß be- nov. 15. daget syn upen dußen vorgangen Mycheylßdach, unde segen or des quyt, leddych unde loß von dußem vorgangen 1) yarre

Distress of Google

und von allen vorgangen yarren?). Dusßent fyfhundert unde seventevne.

Orig.-pap, in K., handschrift Elisabeths von Plesse. Unter dem texte ist dasselbe ringsiegel wie in urk, nr. 654 aufgedrückt. Auf der rückseite von anderer gleichzeitiger hand: "Traditus est ille census dominica post Martini et 5 tulit famulus Hinrich von Bodenhusen etc."

hier folgt wieder gestrichenes "mych".
 hier desgl. "foffteyn hundert unde seventeyn".

678. Aebtissin Alfradis zu Kaufungen belehnt Kurt Stydejohan, bürger zu Grebenstein, mit der bisher von Kurt Cleyntotte, bürger 10 daselbst, besessenen <sup>1</sup>/<sub>2</sub> hufe land zwischen Grebenstein und Frankenhausen

1517 november 22, a.

1517 nov. 22, a. [Text und bemerkungen s. urk. nr. 680 von 1517 nov. 30, a.]

679. Aebtissin Alfradis zu Kaufungen belehnt Kurt Cleyntotte, bürger 15 zu Grebenstein, mit der bisher von Kurt Stydejohan, bürger daselbst, besessenen ½ hufe land zwischen Grebenstein und Frankenhausen. 1517 november 22. b.

1517 nor, 22, b, [Text und bemerkungen s, urk, nr, 681 von 1517 nov, 30, b.]

> 680. Lehensrevers des Grebensteiner bürgers Kurt Stydejohan über 20 1/2 hufe land zwischen Grebenstein und Frankenhausen. 1517 november 30, a.

1517 Ich Curdt Stydejohan burger zu Grebensteyne bekenne in nov. 30. a. crafft diesses kegenvertigen brieffes vor mich und alle myne liebeserben, das ich von der erwirdigen myner gnedigen frawen 25 der eptischen zu Kauffungen eyne halbe hube landes zu rechtem erbelehen innehabe, doruff auch von eren gnaden eynen lehenbrieff entphangen, der dan luth von wortten zu wortten, wie hyrnoch volget:

Wyr Alffradis von Gots gnaden des keyßerlichen fryhen 30 stiffts des heligen cruces zu Kauffungen eptische bekennen vor uns und alle unsers stiffts nochkummen, das wyr zu rechtem erbelehen belehent haben und kegenvertiglich belehenen den ersamen unsern lieben getrwen Curden Stydejohan burger zu Grebensteyn, alle des selbigen rechten liebeserben mit unser halben 35 hube landes zwischen Grebensteyn und Franckenhußen gelegen. wilcher halben hube kegenwessel itzt besitzt unnd innehoit Curt

Cleyntotte, auch unser lieber getrwer und burger zu Grebenstevn, mit aller fryheit und gerechtikeit, es sie an wasser, weyde, holtze, felde unnd allem andern, inmovssen er den und seyn vorfarn solchen halben hube von unsern vorfarn evner eptischen 5 zu Kauffungen zu lehen innegehabt und in rwelichem besesse, gewalt und weher herbracht han, dach uns und unsers stiffts nochkummen dorinne vorbehalten ewiger gulde evns iglichen jars uff sanct Michaelis tagk eyn halb phunt geldes Hescher weherunge, das selbige auch zu bezealen in unser stifft gein 10 Kauffungen. Es sall auch obengenanter Curdt Stydejohan und des selbigen erben, wie vorgeschreben sthet, solche halbe hube landes von uns und unsers stiffts nochkummen zu rechtem erbelehen haben, vorsthen, verdienen und zu geborlicher zeidt, wie erbelehengutter gerechtikeit unnd gewonheit gibt, von uns und 15 unsern nochkummen, so ufft und vyle des vounoden ist, entphangen werde, doch nicht hocher vor das lehengelt schuldigh seyn 1) zu geben uff eyn igliche zeit von solcher halben hube landes. den eynen volwichtigen Rinschen gulden, auch uns unnd unserm stiffte allezeit getrwe unnd hoilt zu seyn, unser unnd 20 unsers stiffts besthes thun unud schaden zu warnen, wie den evn iglicher getrwer unnd frommer lehenman gein sienen lehenhern 2) in rechte schuldigk und plichtigk ist, wilchs den auch also zu thunde mhegedachter Curdt vor sich, siene erben in guden. waren trwen mit sienen lieblichenn uffgerichten fingern zu Gode 25 und den heligen gelobt und gesworn hoit, solchs alles also unverbruchlich zu halten sonder geverde unnd argelist. Des zu urkunde haben wyr vorgenante eptische unser eptige ingesigel uff diessenn brieff in eynen glawben und gezeugkenvsse aller vorgeschrebener dinge loissen uffdrugken. Gegeben im jare, so 30 man hoit gezcalt funffzeehenhundert unnd sobenzeehen jar, sontags noch sanct Elizabet tagk.

1517 nov. 22.

Gereden dormit in guden, waren trwen vor mich, alle liebe[s]erben solchen vorberurttenn lehenbrieff, alle siener puncte und
artickel getrwelich bie mynem gethonem eyde gentzlich und
55 unverbrochlich zu halten sonder alle insage, geverde unnd argelist. Des zu urkunde han ich diessen reversalsbrieff die ersamen
unnd wyßen burgemeister unnd raith der stede Grebensteyne mit
erme des raits secret zu versigelnn gebetten, wilchs wyr den itztgenante uns hyran ufflich bekennen, doch uns unnd unsern noch40 kummenn an schaden. Datum auno Domini millesimo quingentesimo decimo septimo, uff sanct Andreas tagh des heligen appostelnn.

Orig.-pap. in K., gleiche handschrift wie urk. nr. 681. Siegel der stadt Grebenstein über grünem wachs auf papier aufgedrückt, umschrift unleserlich (beschr. s. urk. nr. 528).

- 1) ,seyn' übergeschrieben. 2) ,lehen' desgl.
- 681. Lehenrevers des Grebensteiner bürgers Kurt Cleyntotte über 1/2 5 hufe land zwischen Grebenstein und Frankenhausen. 1517 november 30, b.

1517 Ich Curdt Cleyntotte burgher zu Grebensteynn bekenne in nor. 30. b. crafft diesses kegenvertigen brieffes vor mich unnd alle myne liebeserben, das ich von der erwirdigen meyner gnedigen frawen 10 der eptischen zun [!] Kauffungen eyne halb hube landes zu rechtem erbelehen innehabe, doruff auch von eren gnaden eynen lehenbrieff entphangen, der dan luth von wortten zu wortten,

wie hyrnoch folget:

Wyr Alffradis von Gots gnadenn des keyßerlichen fryhen 15 stiffts des heligen cruces zu Kauffungen eptische bekennen vor ums unnd alle unsers stiffts nhokummen, das wyr zu rechtem erbelehen belehent haben unnd kegenvertiglich belehenen den ersamen unsern lieben getrwen Curden Cleyntotten burger zu Grebensteyn, alle des selbigen rechten liebeserben mit unser 20 halben hube landes zwischen Grebenstevn unnd Franckenhusen gelegen, wilcher halben hube kegenwessell itzt besitzt unnd innehoit Curdt Stidejohan, auch unser lieber getrwer unnd burger zu Grebensteyn, mit aller fryheit und gerechtikeit, es sie an wasser, wevde, holtze, felde unnd allem andern, inmoyssen er \$ den und seyn vorfarn solche halbe hube von unsern vorfarn eyner eptischen zu Kauffungen zu lehen innegehabt unnd in rwelichem besesse, gewalt unnd weher herbrocht han, dach uns unnd unsers stiffts nochkummen dorinne vorbehalten ewiger gulde eyns iglichen jars uff sanct Michaelis tagk eyn halb phunt geldes 30 Hescher werunghe, das selbige auch zu bezealen in unser stifft gein Kauffungen. Es sall auch obengenanter Curdt Cleyntotte und des selbigen erben, wie vorgeschreben sthet, solche halbe hube landes von uns und unsers stiffts nochkummen zu rechtem erbelehen haben, vorsthen, verdienen unnd in geborlicher zeidt, 35 wie erbelehengutter gerechtikeit unnd gewonheit gibt, von uns unnd unsern nochkummen, so ufft und vyle des vonnoden ist, entphangen werde, doch nicht hocher vor das lehengelt schuldigh seyn 1) zu geben uff evn igliche zeit von solcher halben hube landes, den eynenn volwichtigen Rinschen gulden, auch uns 40

und unserm stiffte allezeit getrwe unnd holt zu seyn, unser und unsers stiffts besthes thun und schaden zu warnen, wie den eyn iglicher getrwer und frommer lehenman gein sienen lehenhern 2) in rechte schuldigk und plichtigk ist, wilchs den auch also zu 5thunde mhegedochter Curdt vor sich, siene erben in guden, waren trwen mit sienen lieblichenn uffgerichten fingern zu Gode unnd den heligen gelobt und gesworn hoit, solchs alles also unverbrochlich zu halten sonder geverde unnd argelist. Des zu urkunde haben wyr vorgenante eptische unser eptige ingesigel uff 10 diessen brieff in eynen glawben unnd gezengenysse aller vorgeschrebener dinge loyssen uffdrugken. Gegeben im jare, so man hoit gezealt funffzechenhundert unnd sobenzeehen jar, sontags noch sanct Elizabet tagk.

1517 nov. 22.

Gereden dormit in guden, waren trwen vor mich, alle myne 15 liebeserben solchen vorberurtten lehenbrieff, alle siener puncte und artickel getrwelich bie mynem gethonem eyde gentzlich unnd unverbrochlich zu halten sonder alle insage, geverde unnd argelist. Des zu urkunde han ich diessen reversalsbrieff die ersamen und wyßen burgemeister unnd raidt der stede Grebensteyne mit 20 erme des raits secret zu versigeln gebetten, wilchs wyr den itztgenante uns hyran ufflich bekennen, dach uns, unsern nochkummen an schaden. Datum anno Domini millesimo quingentesimo decimo septimo, uff sanct Andreas tagk des heligen appostelnu.

Orig.-pap. in K., handschrift wie in der vorigen urkunde. Siegel der 25 stadt Grebenstein (beschr. s. urk. nr. 528).

seyn' mit einfügungszeichen am rande.
 lehen' übergeschrieben.

682. Amtmann Ruland zu Kaufungen findet Godefart, bruder des verstorbenen schäferknechtes Heinrich, bezüglich einer restschuld des stiftes daselbst für gekaufte schafe mit 2 gulden endgültig ab.
30
1517 december 16.

Anno Domini millesimo quingentesimo decimo septimo, mithwochen noch sanct Lucien tagk ist Godefart, Lotzen son uff den buln¹), zu Kauffungen gewest und von wegen siener und siener bruder etzlicher nhostendiger schult von wegen siens bruder 35 Henrichs seligen, nemlich gewest sestehalben gulden, als den der stifft zu Kauffungen ine noch zu vergnugen ist schuldigk gewest, luts seins angebens gefordert. Als hoit Rulandt Rulandt amptmann zu Kauffungen sich mit obenberurtten Godefart von wegen des stiffts solcher schult gutlich vertragen der mosse, das m. g.

1517 dec. 16. f. eptische vor solche schult unnd forderungk in der guthe gegeben und bezcalt hoit zwene guldenn, die der 2) vorgenante Godeforth von siener und siener bruder wegen also angenommen hoit, dormit auch aller ferner ansproche quidt unnd lois gesagt an alle geverde. Hijbie unnd über sint gewest der amptman 5 obengenant, Martinus schriber, Henchen Wickenams hoffman. Baltzer hoiltzforster, Herman schoffmeister und Herman sturmer. Gegeben uff jor und tagk, wie oben geschreben sthet.

Cop.-pap. in K., von hand des amtmannes Ruland zu Kaufungen, fleckig: der text steht auf der rückseite der urk, nr. 582.

1) = bühel, hügel (s. urk. nr. 582 n. 1). 2) vorl. ,den'.

683. Hartmann von Kirchberg, abt zu Fulda, berichtet gutachtlich [der landgräfin Anna zu Hessen], er finde bezüglich der klagesache der canoniker Martolf und Cranwechter zu Kaufungen wegen vorenthaltener präbenden seitens der übtissin daselbst, dass jene zum bezuge der prä-15 benden berechtigt seien.

## 1518 januar 1.

1518 jan, 1.

Wir haben nach gehapten verlaß des jungst gehalten reichstags in Mentz 1) mit e. l. unnd gunsten rethen gehapt die gerichtshandlung, zwischen abbatissen und convent zu Kauffun-20 gen, auch Martolff und Cranwechter canoniken daselbst sich erhalten, bie uns pracht, uns darin der notturfft ersehen unnd befinden, daß die eleger sich in allem irem fortragen begrunden ires beseß unnd gerechtigkeit, derselbigen irer prebenden unnd derselbigen jerlichen fallenden nutzungen sich von abbatissen und 25 convent abbruchs und smelerung, auch mancherlev nuger beswerung<sup>2</sup>) beclagen, das wir in allem beschenen fortragen bestendiges grunds in recht nicht widderlegt finden mogen, davon wir anders nicht bedencken mogen, dan daß die urtheil widder abbatissen und convent fallen mochten, daruß inen dan beswer-30 licher nachteil unnd schade entstehen wurde, derhalben wir vor gutt ansehen, damit weitherung forkomen werden mocht, daß e. l. und g. abbatissen und convent berichten, die prebendaten in dem, des sie in altherbrachter 3) possession sein, unbetrubt pleiben lissen, dan es ist zu vilmalen bie uns umb widderumb antwortung 35 der gerichtshandlung angesucht worden, des wir uns aber doch im allerbesten bißnoch mit fugen enthalten haben. Bitten e. l. und gunsten, in dem uns weither ires willens und gemuts zu berichten. Datum ut in litteris.

Orig.-pap. in M., akten, ob. stockhaus-saal 5706. Aufschrift auf der rückseite von hand 16. jahrh.: "Hartmannus de Kirchberg abbas Fuldensis in lit. 1.
jan. 1518", sowie darunter: "Differentien abt Hartmanns mit dem convent zu
Fulda". Das schreiben ist ohne adresse, war aber ohne zweifel an die regentin,
landgräfin Anna zu Hessen, gerichtet, wie ans: "mit euer liebden und gunsten
rethen" und anderem zu schliessen ist.

- 1) der reichstag zu Mainz begann am 1. juli 1517. 2) "auch beswerung' steht am rande. 3) "altherbrachter' übergeschrieben.
- 684. Amtmann Ruland zu Kaufungen quittirt der äbtissin und dem 10 stifte daselbst den empfang seiner besoldung. 1518 april 5.

Ich Rulandt Rulandt iczt zeur zydt amptman myner gnedigen frauwen der eptisgen zeu Kauffungen und deß stiffts dorselbest bekenne in crafft disser kegenvertigen myner hantscrifft, 15 daz myr dy obengenanten myne gnedige frauwe und stifft alle der amptsplicht, [der sie] 1) myr bis uff dissen [tagk] 2) schuldigk und plichtigk mogen gewest syn, genezlich und wol zeu dancke vergnuget und bezalt han, sagen sie auch des selbigen bys uff datum disser quitanez quid, ledigk und loeß an alle geverde und 20 argelist. Des zeu witter urkunde han ich disser quitanz zeu ende der scrifft myn ryncksignet angedruckt. Gegeben im jare gezalt funffzhenhundert und achtzhen jar, montags in der heilgen Osterwochen.

Orig.-pap. in K. Unter dem texte ovales, 14/13 mm grosses, über wachs 25 auf kreuzweise durchschnittenes papier gedrücktes ringsiegel: stechhelm mit decken mid zier, zwischen offenem flug wachsender, springender, rückwärts schanender fuchs mit beute im maule; auf jeder seite ein R (vgl. siegel der urk. nr. 705). Auf der rückseite von gleicher hand: "Quitancz der amtsplicht".

1) .der sie' fehlt im orig. 2) .tagk' desgl.

30 685. Elisabeth von Plesse quittirt der äbtissin zu Kaufungen den empfang ihrer rente von 15 gulden. 1518 nach april 5.

Wy Elysßabeth gheboren von Plesse bekennen, dat uns de dommna to Koffungen hesst betalt fossteyn gulden, de uns be-35 daget syn up dusen vorgangen osteren unde segen or des quyt, ledych unde los von dusem vorgangen yare unde von allen vorgangen varren. Anno Domini etc. achtevnne.

1518 nach apr. 5.

1518 apr. 5.

Orig.-pap. in K., von hand Elisabeths von Plesse. Das unter dem texte aufgedrückt gewesene braune siegel ist abgefalleu,

686. Kraft von Bodenhausen, statthalter zu Cassel, meldet dem landgrafen Philipp zu Hessen, dass der amtmann zu Kaufungen unberechtigter weise Simon Scheffer zu Eschenstruth wegen todtschlags in eine geldbusse genommen und neuerdings gepfändet habe, wiewohl das gericht zuvor entschied, dass das halsgericht zu Eschenstruth dem land- 5 grafen allein zustehe.

Cassel 1518 mai 24.

1518 mai 24.

Durchleuchtiger, hochgebornner furst unnd her. E. f. g. sein mein underthenige willige unverdrossen 1) dinste zuvor. Genediger her. Vergangner zeit ist ein totschlag zur Eschen-10 strut gescheen, desselbigen dan Symon Scheffer daselbst wonendt neben andern mit betzeuget gewesen, als ist durch filfeltige erfarung funden, das er unschuldig dartzu kommen unnd merglich zur noetwelhr bewegt, wilchs e. f. g. fraw mutter unnd die rethe genediglich betracht unnd ine widerumb ins furstenthumb 15 gelossen, doch das er sich mit des totplieben freuntschafft sessigen unnd sich mit mir in namen e. f. g. umb die buess vertragen salte. Das hat er also gethan. Nue fordert der amptman zu Kauffungen wither buess, hat auch algereidt zehen gulden von ime gehaben unnd itz dem armen schaef gepfent noch vor 20 tzehen gulden unnd vermeint, das stifft sol des halsgerichts daselbst zur Eschenstrut mitberechteget 2) sein, wiewol deshalben uf mein begeren vergangens jars ein gericht gehegt unnd bekant ist, das es e. f. g. allein zustee unnd sunst nymants. Das alles unangesehen unternympt er doch den armen wither zu beschwe-25 ren, wilchs mich dan bedunck unpillich sein. Wie ich mich nue sol in dem gehalten, des bit ich e. f. g. antwort, damit der arm der untzimlichen abforderung der buess verlassen plieben moege unnd dergestalt sich in die oberkeit e. f. g. des orts nicht mit ingeflochten werdt. Datum Cassel am Pfingstmontag, anno etc., 30 xviii0.

> Crafft von Boddenhusen, stathelder zu Cassel.

[Adresse auf der rückseite:] Dem durchleuchtigen, hochgebornnen fursten unnd hern hern Philipsen lantgrafen zu Hessen, 35 graven zu Catzenelnpogen, zu Dietz, zu Czigenhain unnd zu Nidda, meinem genedigen herren 3).

Orig.-pap. in K. Der brief war mit einem jetzt unkenntlichen, auf papier über grünem wachse aufgedrückten siegel verschlossen.

1) orig. "uuvergrossen". 2) orig. "mitberechtekeit". 3) landgraf Philipp 40 hatte am 16. märz 1518 die regierung des landes zu Hessen angetreten.

Landgraf Philipp zu Hessen befiehlt dem amtmann Ruland zu Kaufungen, die von Simon Scheffer zu Eschenstruth erhobene busse demselben wieder herauszugeben und sich jeder einmischung in die landgräfliche gerichtsbarkeit zu enthalten.

Marburg 1518 mai 27.

Philips vann Gots gnadenn landtgraff zu Hesßen, graff zu Catzenelnpogen, zu Diez, zu Ziegenhain und zu Nidda.

1518 mai 27.

Lieber getreuer. Unns hat unnser stathelter zu Cassell unnd lieber getreuer Crafft van Bodenhaußen zu erkennen geben, das 10 du dich inn unnser furstlich oberkeit des halsgerichts zur Eschenstrut vermeintlich imlasßen [!] und einen armen, Symon Schepffer gnandt, umb ein buß, die er eins todslags halber verwirckt, gephannd haben sollest, wie dann uß inligender schrifft 1) zu vernemen. Ist darumb unnser meynung, das du dich des enthaltest, 15 denn armen weyther unbeschwert lasßest unnd ime sein abgnomen pfande van stund an entgeltnus widerumb zustellest. Wann so du den armen auch straffen wurdest, als du vorgnomen hast, wurd das unser oberkeit des orts nit wenig zu nachteil reichen. Wir konten auch das nit erleiden. Darnach hastu dich zu rich-20 tenn. Datum Marpurgk am donnerstag nach Pfingsten, anno etc. xviii.

[Adresse auf der rückseite: | Unnserm lieben getreuen Rulanndt Rulands amptman zu Kauffungen.

Orig.-pap, in K. Der brief war mit einem über rothem wachse auf pa-25 pier aufgedrückten siegel verschlossen; renaissanceschild mit aufrechtem löwen.

1) nämlich urk, nr. 686.

Die äbtissin zu Kaufungen erklärt [dem statthalter zu Cassel], dass sie gleich ihrem amtmann allezeit das recht des landgrafen auf das halsgericht zu Eschenstruth anerkannt habe, jedoch auch von ihm die achtung der rechte des stiftes erwarte. 30

Inach 1518 mai 27.1

. . . Desglichen daz unser amptman sulte von wegen unsers stiffts etwaz myt ungedachten sinnen gehandelt habe nochstelligh mai 27.] unserm g. h. an syner g. uberkeit des gerichts und rechtes uber 35 hals und hant, denn wyr sint des alleczit an alle insage gestendigh gewest und auch unser amptman von myner wegen, daz unserm g. h. gehort daz halsgericht uber des stifftes dorff zeur Eyssenstrudt, . . . . versehen uns auch des zeu unserm g. h. an zweyfel, daz syn f. g. des stiffts gerechtkeit ime geben [wil] 1) . . .

[nach

Bruchstück eines pap.-conc. in K. von hand des amtmanns Ruland, das auf der rückseite des conc. urk. nr. 689 steht, aber mehrfach durchstrichen ist. Da es hiernach zweifelhaft ist, ob das conc. mundirt und die reinschrift expedirt wurde, so möge das regest mit der wörtlich zugefügten wichtigsten stelle des conc. genügen; der rest ist im zusammenhange unverständlich.

1) ,wil' fehlt in der vorl.

689. Bericht, betreffend die geschehene auslösung der gepfändeten schafe Simon Scheffers zu Eschenstruth. 1518 mai 31.

1518 Actum anno octavo etc. 1).

10

Uff montagk noch Trinitatis ist Simon Scheffer zu Kauffungen kummen unnd siene gepanthen schoff uff recht widderumbe ußgeborget, die ime den durch sienen ungehorsamen siens ußblybens, durch m. g. f. von Kauffungen uber 10 möl verboth ußblyben, als er den selbst vor dem pherner Hans Hußmans ge-15 ben und Henche Koches dozelbst wonhafftigk bekant hoit mit den worthen: der stadthelter zu Cassell hab ime solchs verbotten.

Item ist vom amptmann doselbst angheist, den knechten ir phenderecht, desglichen zu bezcalen von schoffen seyn schernerlön. Daruff hoit Simon geanthworth, er muchte so vil ußgeben, 2) er liesse die schoffe an eynem golgen 2) scheren. Daruff hoit der amptman geanthworth, was genanter Simon nicht ußgeben wulde, darbie muß es der amptman itzt lossen bis 3) zu bequemer zeidt des rechten. Nicht deste wenigers moge Simon die schoffe holen, wan im solchs gelibt. So muss ime der amptman uff dismol 25 siens willens gefolgen.

Pap.-conc. in K.

von hand des amtmanns Ruland übergeschrieben.
 galgen? Höhnische redensart?
 vorl. ,bie'.

690. Amtmann Ruland zu Kaufungen antwortet dem landgrafen 30 Philipp zu Hessen, dass die verpflichtung Simon Scheffers (zu Eschenstruth) zur zahlung von 20 gulden, von denen 10 bereits entrichtet seien, auf einer vereinbarung desselben mit der äbtissin zu Kaufungen beruhe, wobei das recht des landgrafen auf die gerichtsbarkeit über hals und hand unangetastet geblieben sei. 35

1518 juni 4.

Abir war magk es syn, daz uß eynem altbeseßlichen herjuni 4. kummen des stiffts, von myr nicht mer angeheben, in ordnung usbracht etc., Symon syner gutter halber, von dem stiffte her-

bracht und durch synen toidtslagk dem stiffte suln heyssen verlediget syn, sich myt myner g. f. von Kauffungen des artikels gutlich gesediget hait und des also auch zu geben zugesagt 20 gulden. Dach so ist in dissem vertrage ufflichen vorbehalten u. 5f. g. uberkeit des gerichts uber hals und hant etc., wilchs den myn g. f. von Kauffungen in dissem handel nicht hait wuln midt begreffen habe etc. Genantem Symon ist auch zu sulcher bezalunge der zwenzigk gulden erteydinget 1) zwey jar langk, daruffe er auch zeu usgange des ersten jars zhen gulden gutlich entricht 10 hait. In den lesten zhen gulden sucht er nu uß vortrostunge 2) des staithelders, als er nu selber mhe sagt, weygerunge etc. Weß Symon nu des selbigen fuge und recht magk habe, solchs mit myn g. f. von Kauffungen stelle zeu u. f. g. und darinne recht erlyden etc. Vilgemelter Symon ist auch nicht allevne gepant 15 wurden uß ursach der vorberurtten zhen gulden, sundern zeu mherenteils syns grossen ungehorsames, als derihene, der sich gar mutwillegk heldet gein daz stifft zu Kauffungen, bevde myt worten und wercken. Doch solchs alles unangesehen, so hait myn g. f. von Kaffungen dennocht uff u. f. g. scriff lossen zu-20 stellen Symon syne abgepante scheffe myt vurbehaltunge, inen syns ungehorsames und anderer erer gebreche myt rechte anzcusprechen. Solchs alles han ich u. f. g. zeu myner warhafttigen entschuldunge (als derjhene, der sich . . . 3) ungern ur f. g. uberkeit adder gerechtkeit in dissem adder evnem andern untersthen wurde) 4) 25 nicht wuln verhalten myt unterteyniger bethe, daz selbige also gnedeglich uffzunemen und, ab etwaz witters an u. f. g. myt nachtelligk unrechtsyn gelangen wurde, auch in selbeger myner antwort gnedeglich erlyden, den allezcydt u. f. g. myner als ur gnade gehorsamer unterthan zu eren und rechte mechtegk ist. 30 Datum fritags nach Corporis Christi, anno Domini etc. octavo.

U. f. g. unterteyniger und gehorsamer Rulandt Rulandt amptman zu Kauffungen.

Pap.-cone. in K., dessen anfang fehlt; flüchtige, stellenweise unleserliche handschrift des amtmanns Ruland. Ohne adresse; aus inhalt und anrede erhellt jedoch, dass dass schreiben an landgraf Philipp zu Hessen gerichtet war (s. die antwort in urk. nr. 692).

 <sup>= ,</sup>geteydinget'; ,din' nur zu errathen.
 vorl ,vertrastunge'.
 un-40 leserliches wort von 2-3 buchstaben.
 die schlussklammer ist auch in der vorl., die erste klammer aber fehlt.

691. Der (landgräfliche) amtmann Balthasar Schrautenbach zu Giessen antwortet dem amtmann Ruland zu Kaufungen, dass dessen vorgehen in Eschenstruth den landgräflichen rechten zuwider sei, da dem landgrafen das halsgericht allein zustehe. Wegen der zinsen vom sanct Georgsaltare zu Rotenburg a. d. Fulda möge er sich an den rent- 5 schreiber zu Cassel wenden.

1518 juni 7.

1518 juni 7. Mein freuntlich diennst zuvorn. Erbar, besonnder guther freundt. Ewer schreibenn mir itzt gethann hab ich gelesenn unnd Simon Scheffers halber werdet ir die meynung uß myns 10 gnedigenn furstenn unnd herrn antwort, die sein f. g. uch deshalben thut, vernemen. Unnd wurdt dieselb sach by seinem f. g., auch meiner g. frauwen und den rethenn dermassenn ermessenn, als solt ewer furnemen der oberkeit des halsgeriechts zuwieder unnd abbruychlich sein unnd allein zu mynem g. herrn 15 stehenn, so yemants denn lieb verwirckt, ob sein f. g. ine straffenn oder erlassenn wolt, unnd so der eins geschee, so solt es unverhindert vonn allermeniglich daby blieben. Unnd wiewoll ir im eyn anndern namen gebt, als solt Simon der guther halber sich vertragen habenn, so wirt es doch darfur angesehenn, das 20 es myns g. herrn oberkeit 1) entgegenn unnd dermassen nicht sein soll. Das hab ich uch im bestenn nicht wollenn verhaltenn.

Der zynns halber sannt Georgenn altar zu Rottenberg habe ich uch hiebevor eynn uffzeeichnung by dem reuntschreiber zu Cassell geschickt unnd ime bevolhenn gehabt, uch die zu brin-25 gen, unnd hett mich versehen, es were gescheen, uff das ir uch darinn hett mogen erkunden. Diewyll aber des nicht, so bitt ich gutlich, so ir anders? zu Cassell seyt, das ir denn rentschrieber wollet manen unnd vlys thun, wie ich uch gebetten habe. Auch stehet mir der hewbtbrieve uber 4 gulden gelts zu Allndorff vonn 30 Tichmulernn herruren, davon ir mir vormals gesagt habt, noch ussenn.

In Simon Scheffers sach ist nicht nott yemants meiner g. frauwen vonn Kawffungenn halber gein Marpurg zu schickenn. Es hat die biede woll biß in die brunfft.

Die zwenn kese, so ewer hawsfrauwe meiner hawsfrauwen geschickt hat, habe ich entpfanngen, unnd myn hawsfrauwe segt ewrer hawßfrauwen freuntlichenn dancke mitt erpiettung, solchs wieder freuntlich zu verglichenn. Die anndern zwen dem hoffmeister 3) sollenn auch zu recht komen, wann er itzt nicht hie ist. 40

Damit seit dem Almechtigen bevolhenn unnd habt vill guther nacht. Datum ylennd am monntag nach Bonifacy 4) anno xvo xviiio. Balthazar Schrauttennbach.

ambtmann zun Giessenn etc.

[Adresse auf der rückseite: | Dem erbern Rulanndt Rulanndt ambtman zu Kawffungenn, meinem besonndern gutten freunde,

Orig.-pap, in K. Der brief war mit einem über grünem wachs auf papier undeutlich aufgedrückten, nicht mehr erkennbaren ringsiegel verschlossen.

1) hier folgt im orig, unverständliches ,zu', 2) orig. an das'. 10 .hoff' nebst angehängtem abkürzungszeichen. 4) orig. Banificv'.

692. Landgraf Philipp zu Hessen antwortet dem amtmann Ruland zu Kaufungen, er solle die erhebung der noch rückständigen 10 gulden von Simon Scheffer (zu Eschenstruth) einstweilen anstehen lassen, da er diesen eingriff in die landgräfliche gerichtsbarkeit nicht dulden könne. Marburg 1518 juni 8. 15

Philips van Gots gnaden landtgraff zu Hesßen, graff zu Catzenelnpogen, zu Diez, zu Ziegenhain und zu Nidda.

1518 iuni 8.

Lieber getreuer. Dein schreybenn haben wir itzo vernomen und alles inhalts verleßen. Und ist nochmals unser meynung, 20 das du der zehen gulden halben, die du van dem man nemen wilt, biß uff weythern bescheidt stilsteest. Dann wir konnen solchß noch zur zeit angesehenn den gerichtzwang des orts nit erleidenn, wolten wir dir uff dein schreyben nit bergen, dem stifft Kauffungen und dir zu gnaden sein sonsten gneigt. Datum 25 Marpurgk am dinstag nach Bonifacii, anno etc. xviii.

[Adresse auf der rückseite:] Unnserm lieben getreuen Rulanden Rulands amptman zu Kauffungen.

Orig.-pap. in K. Verschlusssiegel wie in urk. nr. 687.

693. Quittung des bruders Hildebrand Sommer Carmeliterklosters 30 zu Cassel über 21/2 gulden, welche er von der übtissin Alfradis zu Kaufungen zu Michaelis schuldiger weise erhalten habe.

1518 october 9.

Hildebrandus Sommir ordinisbrudir des closters bynnen Cassel, ordins unßer libin frawen brudir etc., bekennen hijr mit 35 myner hantschrifft, das ich enphangen habe von der andechtigen unde geistlichin frawen frawen Alffradis abbatisßin des frien keisßerlichen stifftes tzu Kouffungen drettenhalbin guldin, die sie mer 1) tzu thonde ist uff Michaelis 2). Unde ich Hildebrandus

1518 oct. 9. obingnant saghin gnantin frawen abbtischin unde wen das mit belanghit solcher 2½ guldin vor mich mit disßir schrifft qwidt, ledigk unde loß. Zu örkunde habin ich myn signet uff ende disßir schrifft gedrugk[t]. Datum anno xv° xviii., in die Dyonißii martiris.

Orig.-pap, in K. Siegel abgefallen, Auf der rückseite von hand der priorin Elisabeth Hake: "Quitancien here Hillebrant".

1) orig. ,mes'. 2) orig. ,Michaelir'.

694. Hans Rothe und seine ehefrau Christine verschreiben mit bewilligung des stiftes Kaufungen ½ schock groschen an die sanct Martins-10 kirche zu Grossen-Gottern und verpflichten sich, dieselben binnen 4 jahren wieder einzulösen.

1518 october 31.

1518 oct. 31.

Ich Hans Rothe, Cristina mein eliche wertin bekennen vor uns, allen unßern erbin: Nachdem als wir myt wissen und wille 15 des erbarn Ruland Rulandi itzt amptman zeu Kouffungen anstat sevner gnedigen frawen eptisßen daselbst de kirchen sant Mertin gelegen 1) zeu Grossen Guttern evn halb schogk groschen Doringer lantwehr uff funff schogk derselbigen wehr vorschriben haben, dach ane schaden vorberurtes stiffts seiner gerechti-20 keit, inhalts des gegeben houbtbrives doruber gegeben etc., ßo gerede und gelobe ich obgnanter Hans Rotha, Cristina mein eliche wirtin vor uns2) und unßer erbin, daß wir in solcher bewilligung in guthen, waren truwen und glaubin vorgedachten amptman anstat des stifftes zeugesaget haben, hirmyt gegenwertig 25 zeusagen und vorpflichten, daß wir solchs vertel landis widderumbe yn den nechsten vier jarn nechstzeukunfftig an allen weiter vorzeog zeu uns loesen, quid und der gegeben vorschribung ledig und loes machen wullen. Und wie solchs von uns adder unßern erben alßo nicht geschehn wurde, alsdan ßo sal und mag 30 evn stifft zeu Kouffungen solchs vertel landes als evn lehen und erbherre der vorberurten summe geldes an alle unßer und unser erbin, auch an alle witter entgeltnuß inzculosen und zeu behalden habe, darkege dan von uns adder unsern erbin kevn insage adder widderrede geschehen sall, hyrinne alle argelist und geverde 35 gantz ußgeslosßen. Deß zeu urkunde habin wir obgenante Hans Rothe, Crisstina syn eliche wirtin dissen reverßbriff zeu vorsigeln gebethen den erbern und vesthen Henrich Jons, welchs ich iczt gedachter Henrich Jons dan hiran umbe fruntlicher bethe willen

vorgedachtes Hans Rothen uffintlich bekenne, dach mir und mein erbin ane schaden. Datum im jare nach Godes geburt funffzeehnhundert und achtzeehn, uff sontag aller Godes Heilgen

- Orig.-pap, in K. Unter dem texte auf papier über grünes wachs aufgedrücktes rundes, 23 mm grosses siegel, schräggestellte tartsche mit 3 übereinander stehenden pflugschaaren oder messern, über dem schilde stechhelm mit helmdecken, umschrift: S. HEINRICI . . . . Auf der rückseite von hand 16. jahrh.: ,Hans Rothe und Cristina syn eliche wertyn von Grossen Guttern',
- 10 1) orig. "gelengen". 2) aus .und' corrigirt.

25

695. Job Schrendeisen bekennt, dass ihm sein schwager, amtmann Ruland zu Kaufungen, im auftrage der äbtissin daselbst 48 gulden und 31/2 Schneeberger von seinem guthaben ausbezahlte,

1518 november 4.

Anno Domini etc. xvº unde xviii, uff donstagk noch Allerheyligen tagk hoidt myr der achtpar unde erbar Rulandt Rulandt amptman zeu Koffungen, mvn swager, von wegin unde anstadt myner g. f. von Koffongen vor unde auch ytczont fertczigk unde acht gulden, fyrdehalbin Sniberger beczaldt 1), so myr yr g. ludt 20 evner vorrechtin czitteln schuldigk ist geweist. Dy gedachte czittel vormagk noch 16 vertel kornß ungeverlich unde 3 vertel habbern, dy ist mir myn g. f. noch schuldigk. Zeu orkonde gebin ich dyß beckentnißczittel2) von myr mit myner evgin handt geschribin uff czidt unde czil, wy obstehedt.

Job Schrinvßen subscripsit.

Orig.-pap. in K., handschrift wie in urk, nr. 671. Auf der rückseite von gleichzeitiger hand: "Quitancien Job Schryntiseren",

- 2) beckentniß mit einfügungszeichen 1) beczaldt übergeschrieben. am rande.
- Dietrich der ältere, herr zu Plesse, schreibt seiner schwester Elisabeth, dass er auf ihre bitte ihrem vorhaben des wiedereintrittes in das kloster Kaufungen zustimmen wolle,

Plesse 1518 november 23.

Angebornn leve. In gantzen truwen tovornn. Eddele unde 35 wolgebornn, fruntlike, leve swester. J[uwer] l[eve] schrivent nov. 23. idzundt an mij sampt edliker muntliker berichtunge Conrades etc. geduenn hebbe ik vormerckt unde ingenomenn und byn sulkes juwer 1) leve vornemen, dorch j. l. to Konffungenn vorgenomen. so forder i. l. dat drechlich, umbe i. l. vilen anliggendes willenn

1518 nov. 4.

1518

tofredenn unde will sulkes j. l. vorgunnen, kan averst in 3 efte 4 wekenn j. l. dur <sup>2</sup>) to schickende nicht gewurdenn, dat jw. l. <sup>3</sup>) idzunt tor andtworde nicht mochte bergenn. Want wurmede ick j. l. vile nutbarige vondenn unde guds doen konde, dede ik gerne. Datum Plesse under mym pitzer dinxstedage Clementis, 5 anno etc. xviii<sup>0</sup>.

Diderick de elder,

here to Plesse.

[Adresse auf der rückseite:] Der eddelen und wolgebornn freuwichenn Elisabet gebornn von Plesse etc., myner besundernn fruntl[i]ken, leven swester 4).

Orig.-pap. in K. Der brief war mit einem über wachs auf papier gedruckten, Seckigen, 15/10 mm grossen ringsiegel verschlossen: tartsche mit dem Plesseschen maueranker, darüber D. T. P. (Dietrich to Plesse).

 der letzte buchstabe sehr undeutlich, weil corrigirt; oh r herauszulesen, ist zwar zweifelhaft, doch wurde es als grammatisch einzig möglich unter 15 vorbehalt hier eingestellt.
 tuch.
 ibergeschrieben.
 ibergeschrieben.
 iberdescheim bei Northeim.

697. Elisabeth von Plesse bittet die äbtissin zu Kaufungen um erlaubniss, wieder in das kloster Kaufungen eintreten zu dürfen. [1518 nach november 23.] 20

1518 nach nov. 23.

Weß eck leveß unde guddes vormach, tovoren. Leve fruwe von Koffungen. Eck do vock fruntlyke wetten, dat mek unße leve Hergod hefft yn den syn gegeven, dat eck wyl di kappen anteyn, wen gy mek wolden wedder ynnomen unde wolden mek schreven, eff gy dat doyn wyllen. Unde wen gy dat doyn wyllen, 25 so wolde eck vock dat want senden to der kappen, dat gy de mek letten macken unde wolde de kappen anteyn yn der kercken, ey gy mek ynlatten. Eck kan mek nycht toffrede geven, eck mot to Koffungen. Ock so wyl eck doyn, alse evn horsam kynt schal 1) dovn; dat mek mogelyck vst to dovnde. So hebbe eck 30 by mynne broder west eyn malle edder twen edder dre, er eck dat yawort hebbe kont von omme krygen. So doyt so wal unde haldet mek nycht lange up. Dat yß mek yn mynnen syn kommen, dat eck ot dovn wyl. Wen gy mek nycht ynnommen wylt, so wyl eck de kappen anteyn unde wyl to Koffungen kom-35 men unde wyl nycht von dar, gy nommen mek yn. Unde schryvet mek, wen gy mek mynne tynße geven wylt, so wolde eck yock dat want senden to der kappen. Unde begerre deß vuwe gudlycke antworde.

Elyssabeth von Plesße. 40

[Adresse auf der rückseite:] Der werdyghen unde erberen Alffradeß von der Borch ebbedyßhe to²) Koffungen fruntlyke schreven.

Orig.-pap. in K., von Elisabeths von Plesse hand; mehrfach sind wörter 5 durchstrichen und sorgfältiger wiederholt. Der brief war mit demselben ringsiegel geschlossen, wie in urk. nr. 654. Elisabeth von Plesse schrieb den brief, nachdem ihr bruder ihr die erlaubniss zur rückkehr nach Kaufungen gegeben hatte (urk. nr. 686).

1) ,schal' übergeschrieben. 2) ,to' wiederholt.

10 698. Elisabeth von Plesse dankt der \(\text{abtissin Alfradis von der Borch zu Kaufungen f\tilde{u}r die ihr zugesagte wiederaufnahme in das kloster, sendet ihr den brief ihres bruders (urk. nr. 696) und bittet um mitteilung dar\(\tilde{u}\)ber, wann ihr eintritt erfolgen k\(\tilde{o}\)nne.
[1518 december, vor Weihnachten.] a.

Weß ecke leveß unde gudeß vormach, tovoren. Werdyge, [1518 leve fruwe von Koffungen. Alße eck yuwer leve enbot by unßen dec., vor Weihsusteren, de hebbet meck berychtet, dat meck yuwe leve wyll nachten,] gernne wedder vmnommen 1) unde so vorder, alß eck wolde fulherdych blyuven, deß eck mek denne hochlyck bedancke tegen 20 yock unde yuwen koffent. Unde wyl meck so holden, dat gy wol seyn scholt, dat ot myn ernst yst. Unde alse gy gernne wolden wetten unde wolden eyn schryfft hebben von mynnen brodere, so sende eck vock dusßen yngelechten breff, den hefft myn broder an mek geschreven, dar gy2) wol ynne seyt, dat ot 25 syn wylle yst, unde wyl mek herlycken darhen senden. Eck weyt noch nycht, eff he sulvest wyl met mek ryden. Deyt he deß nycht, so wyl he vock noch evnnen breff by meck senden. So do vuwe leve so wol unde schryve mek yuwe meyn[un]ge, dar eck meck wette na to rychten. Wen dut yuwer leve so bevelle, 30 so wolde eck na dusßen hellegen dagen kommen unde begerre deß vuwe gudlycke antworde. Hyrmede 3) hebbet vele gude nacht.

Elyssabet von Plesse.

[Adresse auf der rückseite:] Der erwerdyghen fruwen fruwen 35 Alffradiß von der Borch ebbedyßche to Koffungen fruntlyken gheschreven.

Orig.-pap. in K., von Elisabeths von Plesse hand. Der brief war mit dem in urk, nr. 654 beschriebenen, über wachs auf papier aufgedrückten ringsiegel verschlossen. Die datirung ergiebt sich aus den worten: "na dusßen hel-40 legen dagen".

Digitarday Google

352 1518 dec., vor Weihnachten. b. - 1518 dec., vor Weihnachten. c.

 vor ,nommen' verklextes ,no' und nach ,nommen' wieder gestrichenes ,de'.
 hier folgt ein wieder gestrichenes unleserliches, kurzes wort.
 nach ,hyr' folgt wieder gestrichenes ,de'.

699. Elisabeth von Plesse bittet die äbtissin zu Kaufungen, ihr die zu Michaelis fällig gewesenen renten zu übersenden. [1518 december, vor Weihnachten.] b.

Ock, leve fruwe von Koffungen, so doyt so wol unde gevet dece, or mek erst myn tynße, de mek bedaget syn uppe dusßen worgangen machten.]

Mycheylßdach, dat eck moge mynne kost betallen unde wat eck schuldych byn, unde bydde yock ') gudlycken, dat gy mek dat 10 senden by dußem yegenwordygen boden, edder wen gy ') dat nycht konden doyn, so sendet dat meck, wen eck yock dat want sende, unde bedet dat meck, wen eck dat yock senden schal '), unde nommet [!] dar nycht lange berath up, dat schal yock nycht ruwen, Geschreven met hast ').

Orig.-pap. in K., von Elisabeths von Plesse hand. Ohne unterschrift, adresse und datum. Der brief darf wohl als gleichzeitig mit dem in urk. nr. 698 zu erachten sein, war demselben vielleicht sogar als nachschrift beigelegt, zu welcher annahme wenigstens der anfang mit "Ock", sowie der schluss "Geschreben met hast" gut stimmt.

hier folgt wieder gestrichenes "gudlych".
 j,gy" übergeschrieben.
 hier folgt wieder gestrichenes "dat".
 hier desgl. "vofteyn s".

 Elisabeth von Plesse quittirt der äbtissin zu Kaufungen den empfang ihrer rente von 15 gulden.
 1518 [december, vor Weihnachten]. c. 25

Wy Elysabeth geboren von Pl[e]ße wy bekennen, dat unß

/dec., ror de frauwe von Koffungen hefft betalt foffteyn gulden, de unß

machten].

c. quyt, leddych unde loß ßegen von dußem vorgangen yare unde
von allen vorgangen yarren. Dußent vyffhundert unde achteyn. 30

Orig.-pap. in K., von Elisabeths von Plesse hand. Siegel wie in urk. nr. 654. Dass die quittung noch vor Weihnachten ausgestellt ist, zeigt die jahreszahl 1518, da mit Weihnachten das neue jahr begann. 701. Verzeichniss der bedingungen, unter denen die wiederaufnahme der vormaligen \(\text{\textit{abtissin}}\) Elisabeth von Plesse als nonne in das kloster Kaufungen erfolgen soll.

[1519 januar oder anfangs februar.] a.

5 Dusse nochfolgende artickel sal mhen der erwerdigen frouwen [1519] Elisabet von Plesse, er sy to closter und in de professien zeu jan, oder Kouffungen angenommen wert, eygentlich vorgehalten: [1519] febr.] a.

Item sal anzheyn daz geistliche cleidt nho ordenswyse.

Item geloben und sweren zu halten den gehorsam gein de 10 prelaten der unien zu Bursfelde, gein eyne ebdissen zu Kanffungen noch der regel sancti Benedicti, des selbigen auch von sich geben er eygen hantschrifft noch wyse und gewonheit der unien etc.

Item abzeureden aller eygentschaff, de sie hait, es sy myt 15 des stiffts verschribunge adder in andern sachen, als den dij von Plesse solchs selber wol weyß, daz sich daz selbige vor allen dingen also geburt und zeusthet geistlichen reformertten person.

Item solche ubergebunge der breffe und sigil muß gescheyn zeu Kauffungen, er sij zeu closter geit, vor eynem notarien und 20 gezeugen etc.

Item sal er scloffzeln haben by der andern junfern zeln.

Item begert sij eyner besindern stuben, de selbigen sal mhen er buwen nach geburlicher bequemicheit und auch besichtunge der prelaten, wo solche stube schicklich nho gelegenheit 25 der sache hen zeu buwen wil syn.

Item mhen sal er zeugeben eyne geistliche und bestendige suster, uff sie zeu erer bequemicheit zeu wartten.

Item sal doruff auch sunderlich verwarnt werden, daz dij abbatissa nicht macht sal habe, er hinfurtters zeu erlauben, 30 widderumbe und abirmals uß dem styffte zeu zhyen etc.

Item sal auch keyn andern bichtvatter habe, den des sich dij andern junfern im  $^{\rm I}$ ) convente gebruchen.

Und wywol hijrbevor gesatzt ist, daz er nach inhalt der hilgen regel nycht geburt eygentschaff zeu han, so woln wyr 35 doch ansehn eren stant und person und derhalben zeulossen, wo sie solchs begert, daz men er des jars etwaz uß den 2) renthen des stiffts ers redelichen gebruches an gelde zeu geben magk habe, weß sich des den daz convent myt er und [myt] 2) middewyssen der prelaten vereyniget und vertreit. Und solchs sal 40 alles gescheyn, er sij to closter ingenommen wyrt.

anfangs

Sal in dussem handel nychts besclossen adder auch dij von Plesse in daz stifft genommen werden an bywessen etlicher geschickten von wegen ers bruders hern Diderichs von Plesse etc., dij den soln horn und sehn, waz und wij myt der von Plesse gehandelt wert.

Orig.-pap. in K., von hand der priorin Elisabeth Hake, nach einem daselbst vorhandenen concepte von hand des amtmanns Ruland, Beide sind ohne unterschrift und datum, indessen ist ohne zweifel die vorliegende urkunde der urk, nr. 702 nicht lange vorhergegangen und sicher das in letzterer als ,der prelatten schryfft' bezeichnete document.

1) orig. ,in', conc. ,im'. 2) orig. ,dem', conc. ,den'. 3) ,myt' fehlt im orig.

702. Elisabeth von Plesse nimmt die ihr für den wiedereintritt in das kloster Kaufungen gestellten bedingungen an und bittet um des conventes gebete für die verstorbene äbtissin (zu Höckelheim), sowie für eine gute neuwahl. 15

[1519 januar oder anfangs februar.] b.

Weß eck leveß unde gudeß vormach, tovoren. Erwerdyge, jan. oder leve frauwe von Koffungen. Alße gy mek hebbet 1) sant der febr.] b. prelatten schryfft, dar byn eck nycht vor vorffert, dar wyl ek mek wol geborlyck ynne holden. Eck do yock gudlyken wetten, 20 dat unße domina2) yst gestorven unde de koffent yst serre bedrovet, so doyt so wol unde byddet unßen leven Hergod vor se, unde de koffent byddet vock, dat gy wyllen den allenmechtygen God vor se bydden, dat se mogen eynne wedder krygen, de sy vor or lyff unde selle unde vor or styft. Wen se dusß tofreden 25 synt, so wyl eck yuwer leve enbeden, wen eck kommen wyl. Hyrmede voele guder nacht,

Elysabeth von Plesse.

5

[Adresse auf der rückseite:] Der erwerdygen frauwen Alffraduß von der Borch ebbedyssche to Koffungen, mynner leven 30 frauwen unde frundynne,

Orig.-pap, in K. Der eigenhändige brief war mit gleichem siegel, wie in urk, nr. 654 verschlossen.

1) hier folgt wieder gestrichenes ,gesa'. 2) aebtissin Judith von Dudinghusen zu Höckelheim; leider hat sich ihr todestag und somit eine genauere 35 datirung der vorliegenden urk, nicht feststellen lassen; sie urkundet zuletzt 1518 febr. 6, ihre nachfolgerin Adelheid Arndes zuerst 1519 sept. 21 (nach gütiger mittheilung kgl. staatsarchives zu Hannover).

703. Elisabeth von Plesse verzichtet auf die ihr bisher vom kloster Kaufungen ausgezahlte jährliche pension von 30 gulden und 70 viertel frucht und verpflichtet sich, wiewohl vom chordienst dispensirt, nach vermögen zum breviergebete, wie zum monatlichen besuche des schuldcavitels. 5

1519 februar 16.

Wyr Elizabeth geporn von Plesse thun kunth alle denjhenen, den disser uffen brieff vorkumpt, und sagen: Wiewol febr. 16. wyr gestern 1) uß unserm wollbetrachtem gemute mit zeitlichem 10 und genugsamem raitde unser hern und frunde vor eynem uffenbar notarien und gezeugen darzen erfurdert und gebetten unser verschrybung der dryssigk gulden und sobenthigk viertel frucht, so wir den uß dem stiffte zeu Kauffungen jerlich uff unsern lyb und lebetage uffzeunemen gehait han, demselbigen gentzlich re-15 nuntiert, abgetreden, ledigk und loiß nach der besten forme und gestalt der rechte widderumbe aller gerechtigkeit dem vorberurtten stiffte hevmgegeben han, nach inhalt evns uffenbaren instruments darubber sagen, wywol nu solchs alles zeu rechte gnugsam ist und vor gnugsam wuln gehalten han 2), so wullen 20 wirs dach by dem selbigen nit lassen, sundern sulcher renuntiation und loißsagung mit crafft dis kegenwertigen brieffes nach ferner bekrefftigen und approbiren in sulcher gestalt, das all dasihene, was des von uns, und wie obenberurt steht, gescheen ist, das wir sulchs alles nicht zewengklich, nach verrevßlich, sun-25 dern gantz frijwilligk, wol betrechtlich geschen und vorgenommen han. Und nachdem uns dan unser erwirdige frauwe Alfferadis 3) abbatisse zeu Kauffungen mit middewissen unsers erwirdigen in Got vaters und hern hern Johan abts des stiffts Breydenauw, unsers hern und prelaten, auch gantzen convents zeu Kauffungen 30 angesehen unsere 4) gebrechlickeyt, dy wir dan levder mogen han im unverstande zeu singen und lesen zeu kore, auch 5) des capittels stede und derhalben in solchem uß vorberurten ursachen uns deß selbigen ubbersehen werden, so suln und wuln wir dach glychwoil unser gebeth geyn Gott den almechtigen nach unserm 35 allerbesten vermugen 6) zcu thunde verplicht syn 7). Und wiewoll wir nu uß angezceygten unser vorberurtten ursachen, besuchunge des capittels stede und auch aller ander wytter des stifftes handelunge uns umb unser flelicher bethe willen nachgegeben und verlassen seint wurden, unser gemute und meynung 40 auch uff keyn ander wege gesatzt nach vorgenommen han, sun-

der alleyn zeu bevlyssigen mit dem dienst des ewigen Gots, so wuln wir dach uß krafft unsers gehorsams uff eynen frytagk zeu geburlicher zeit eyns igklichen monts schuldigk und verplicht zeu [!] syn inzeugehen und zeu besuchen capitulum culparum gnant und doselbst mitzeunemen han unser penitentien nach ordens wyse, 5 gebure und gewonheit. Des zen urkunde und in eyn gezeugnisse aller vorgeschrybener dinge und artickel, so han wir uns Elizabeth obengenant dissem unserm uffen brieffe mit unser eygen hant underschryben. Geben im jare, als man hait gezealt funffzeenhundert und neuntzen jare \*\(^8\)\,, mittewoche nach sant Valentini \(^1\)\ tagk des hevlgen byschoffes und mertellers \*\(^9\)\.

Pap,-conc. in K.; zahlreiche correcturen von hand des amtmanns Ruland zu Kaufungen.

1) hier folgte ursprünglich das vom corrector nachher gestrichene ,dinstags, nemlich nach gewest sant Valtins tagk des helgen bischoffs und mer-15 2) von ,wywol' bis ,gehalten han' von hand des correctors mit einfügungszeichen am rande. 3) Alfferadis' von hand des correctors am rande. 4) hier folgt wieder gestrichenes ,grosse', 5) hier dürfte ,besuchunge' einzuschalten sein (s. p. 355 z. 36/37). 6) hier folgte das vom corrector gestrichene im chore zu thun', 7) hier folgte das vom corrector gestrichene and sulche 20 uns heynigegeben in unser eygen conscientien, wie wir das geyn Got dem almechtigen selber wissen zu verantwurtten'. 8) hier folgte ursprünglich "uff dagk, wie anfengklich obengesatzt und geschrieben steht'; der corrector hat dies gestrichen und dafür ,mittewoche' bis ,mertellers' gesetzt. 9) nach einigen zeilen zwischenraum folgt hier nachstehender satz: "Wir Elizabeth geporn zeu-Plesse bekennen ufflich, das wir uns dissem unserm uffen brieffe mit disser unser eygener handt unterschrieben han, und geloben darmit denselbigen unsern brieff aller syner artickel and pancte getruelich und worlich zeu haltten sunder alle geverde und argelist'. Neben diesen satz schrieb die hand des correctors; ,Hoc non scribatis'.

704. Aebtissin Alfradis, pröpstin Elisabeth Hacke, kellnerin Helene Freseken und küsterin Belcke von der Malsburg zu Kaufungen beurkunden, dass sie der in das kloster wieder eingetretenen Elisabeth con Plesse jährlich 12 gulden für besondere bedürfnisse verwilligten. 1519 februar 17.

Wyr Alffradis von Gots gnadenn des fryhen stiffts des hefebr. 17. ligen cruces zu Kauffungen eptische, Elizabet Hacke prostin.

Helena Fryßen kelnersche, Belcke von der Molßborgk custerin
und gantz capittel unnd samenunge des vorbenanten stiffts thun
kunth gein allermenglich mit diessem uffen brieffe vor uns und 40
alle unsers stiffts nochkummen: Nochdem als den die edele unnd

wolgeborne frawchen Elisabet geborn von Plesse nß andechtigem

The Google

cristlichem hertzen unnd guter meynunghe sich bie uns ins stifft gewant, den heligen orden sanct Benedictus unsers lieben vatters mit anzunemen, die selbige regel unnd statuten in dem gehorsam, wie den eyner iglichen geistlichen juncfernn des orts also zu 5thunde und zu halten geburt und zusthet, geloben unnd sweren etc., in dem selbigen den vorbenanntte frawchen Elisabet uß andechtiger meynunghe, synlicher betrachtunge, zur ere Gots, dem heligen crutze zcu lobe, auch in trost orer sele selikeit uffgeloissen gein uns und alle unsers stiffts nochkummen, ledigk und lois 10 gegeben hoit die verschribunge in sich haltend drissigk gulden und sobenzeigk fertel fruchte, wie wyr den unnd unser stifft solchs erer liebe evns iglichen jars noch luth brieffe und sigil doruber gegeben er lebelangk zu bezealen schuldigk und plichtigk gewest sint, so han wyr doch in solchem allerley zukunff-15 tiges bedacht, das mhegedachte frawchen Elisabet von Plesse wol erer gelegenheit noch poben alle andere novtdorfftige besorgunge auch sust in zcietten muchte behuff habe zu ere liebes bequemikheit wyn, wurtze adder desglichen. Dormit sie nu des selbigen reddelicher und zeimlicher gebur ungesumet moge seyn, 2) so bekennen wyr obengenanten abbatissa, probstin, kellersche, custerin und gantz capittel und samenunge vor uns und alle unsers stiffts nochkummen, das wyr zu solcher bestellunge des weins, der wurtze adder desglichen vorberurtte frawchen Elizabet in bieweßen des erwirdigen und andechtigen in Got vaters und hern 25 Johan apte des closters zu Breydenawe, unsers lieben hern prelaten unnd visitators, zugesagt han in unnd mit crafft diesses kegenvertigen brieffes zusagen und getrwelich verheyssenn, evns iglichen jars erer person und lebelangk zu gebenn uß unsers stiffts zeinßen und renthen zwelff gulde wert geldes, wilch gelt den 30 eyn abbatissa zu Kauffungen er gutlich von zeyden zu zeiiden noch reddelicher novtdorfft und bequemikeit eres liebes ungewevgert geben 1) und gerecht sal werde, wan solchs vilgemelte frewchen Elizabet umbe evne eptischen selber bidden adder durch eynen andern bidden lest, alles sunder geverde und argelist. 35 Des zu urkunde und gezeugknysse der warheit so han wyr vorberurtte eptische diessem brieffe unser eptige, desglichen wyr andern unsers capittels ingesigel anhencken loisse, des wyr den obengenanten amptjuncfern uns hvran also mit gebruchen. Datum im jar gezcalt noch Cristi unsers Hern funfizcenhenhundert 40 und newnzchen jar, donnerstag noch sanct Valentins tagk des heligen bischoffs unnd mertellers.

Cop.-pap, in K., mit einigen unwesentlichen correcturen von hand des amtmanns Ruland.

1) vorl. "gegeben".

Amtmann Ruland zu Kaufungen bekennt, von der äbtissin Alfradis daselbst seine amtsbesoldung an geld und anderen gebühren 5 empfangen zu haben.

1519 april 28.

1519

Ich Rulandt Rulandt iczt zeur zydt amptman zeu Kauffungen apr. 28. bekenne gein allermenglich, daz mich dy hochwyrdige frauwe frauwe Alffaradis von Gots gnaden des fryhen styfts zeu Kauf-10 fungen eptisse myn gnedige frauwe gutlich und wol zeu dancke vergnugt und bezalt hait bys uff datum disses reversalsbryf myner verscryben amptsgebur, es sy an gelde, tuche und allem andern, kevnnerlichen [!] usgescheiden, sagen derhalben dy vorgenanten myne gnedige frauwen, desglichen ir gnade stifft sol-15 cher bezalunge in crafft disses uffen breffs quid, ledigk und loeß an alle geverde und argelist. Des zeu urkunde han ich mhegedachter Rulandt disse quitancz myt eygener hant 1) gescryben und auch myt mynem<sup>2</sup>) sigel versigelt. Datum anno Domini millesimo quingentesimo decimo nono, donerstags nach 20 dem heilgen Ostertage.

> Orig.-pap. in K. Unter dem texte über wachs auf papier gedrücktes rundes, 25 cm grosses siegel, im schilde springender, rückwärts sehender fuchs mit beute im gebisse, gleiche figur als helmzier, auf einem spruchband: RVLANT (vgl. siegel der urk. nr. 684).

1) ,hant' übergeschrieben'. 2) .mvnem' undeutlich auf rasur.

Quittung des bruders Hildebrand Sommer Carmeliterklosters zu Cassel über 21/2 gulden, welche er von der äbtissin Alfradis zu Kaufungen zu Michaelis schuldiger weise erhalten habe.

1519 october 4.

90

1519 oct. 4.

Hildebrandus Szommir ordinsbruder des closters Cassel, ordins unßir libin frawin bruder, bekennen hijr mit disßir schrifft, das ich enphangin habe von der andechtigin unde geistlichin frawin Alfradis abbatischin des keyserlichen styfftes Kouffungen drettenhalbin guldin, die sie myr des jars phlichtigk tzu thonde 35 sin uff Michaelis noch eyner vorschribunge daruwir meldende. Unde ich Hildebrandus obingnantte saghin egenantin frawin abbatischin, unde wen das mit belanghith, solcher 21/2 guldin hijr mit disßir schrifft von disßin kevginwortigin jare unde vorghangin jaren qwidt, ledych unde loß. Zeu orkunde habin ich gebedin unsirn vater prioren, daz her¹) sin inges. an ende dijßir schrifft haith thon drucken. Datum anno xv° xix., in die Franscisci confessoris.

- 1) ,her' übergeschrieben.

707. Abt Gerhard zu Minden gestattet der äbtissin Mechtide Pletten und 2 professschwestern des [Cisterciensernonnen-]klosters zu Rinteln in geschäftsangelegenheiten das kloster Kaufungen zu besuchen. Minden 1520 april 11.

Nos Gerardus Dei pacientia abbas monasterii sanctorum Mauritii et Symeonis Myndensis ordinis sancti Benedicti notum facimus universis et singulis Christi fidelium utriusque sexus hominibus, tam religiosis quam secularibus personis presentes nostras litteras visuris auditurisque, quod legitimis ex causis licentiavimus 20 et per presentes licentiam damus venerabili ac religiose domine Mettildi Pletten in monasterio Rintelensi abbatisse una cum celleraria ibidem necnon et Anne Wippermans sororibus professis loci prenotati, ut valeant visitare et adire monasterium Koffynghen pro aliquibus negociis et causis expediendis, prefigentes nichilo-25 minus eisdem terminum revertendi et constituendi 1) in suo monasterio Rintelensi dominicam Cantate proxime futuram sine ulteriore dilatione et absentatione per presentes, cum plena auctoritate confitendi, communicandi, quociens devocio earundem more ordinis exeundi et redeundi poposcerit, necnon et alia ecclesiastica 30 sacramenta, si opus fuerit, percipiendi. Rogamus nihilominus omnes et singulos supradictos2), ad quos prenotate3) declinare contigerint, quatenus easdem spiritualibus et temporalibus subsidiis, favorabili consilio et auxilio dignemini subvenire a largifluo remuneratore mercedem recepturi. Datum nostro in monasterio 35 prenotato Myndensi anno Domini millesimo quingentesimo vigesimo, feria quarta Pasche. In robur et firmitatem appressum est huic licenciationi sigillum nostre abbacie.

Orig.-pap. in M., Schaumburger sammtarchiv, kloster Rinteln. Das über wachs auf papier aufgedrückte siegel ist spitzoval, 40/30 mm gross und zeigt unter 40 baldachin sitzende, vornüber geneigte gestalt eines geistlichen mit stab und buch,

1520 apr. 11.

> 1520 mai 6.

prägning undeutlich, umschrift verwischt. Das siegel ist von denen bei Ilgen, die Westfälischen siegel des mittelalters, heft 3, abgebildeten verschieden. Auf der rückseite von annähernd gleichzeitiger hand: "Visitatrices factae sunt virgines in Rintelen".

1) orig. ,constitui<sup>4</sup>. 2) orig. ,supradicti<sup>4</sup>. 3) orig. ,prenotati<sup>4</sup>.

708. Quittung des bruders Hildebrand Sommer Carmeliterklosters zu Cassel über 2½ gulden, welche er von der äbtissin Alfradis zu Kaufungen schuldiger weise erhalten habe.

1520 october 4.

1520 oct. 4. Bruder Hildebrandus Sommer ordinsbrudir des closters Cas-10 sel, ordinis unßir libin frawin brudere etc., bekennen hijr mit myner hantschrifft, das ich enphangin habe von der andechtige[n] frawen Alffradis abbatisßin des frien keyserlichen styfftes Kouffungin 2½ guldin, die sie mir phlichtigk tzu thonde sin des jars noch lude eyner schriff[t] daruwir saghin. Unde ich Hildebrandus 15 vorgnanth saghin gnantin frawen solcher 2½ guldin hijrmit qwid, ledigk unde loß von disßem jare unde vorghangin jaren. Des tzu orkunde habin ich gebedin unßern patrem prioren, daz her sin ingesigel uff ende disßis briffes hat thon drugken. Datum anno 1 xv° xx°., in die Francisci confessoris.

Orig.-pap. in K. Siegel wie in urk. nr. 706, nur weniger deutlich.

1) hier folgt wieder durchstrichenes ,millesimo'.

709. Aebtissin Alfradis zu Kaufungen bedauert in einem schreiben an den pater Dietrich zu Georgenberg, dass sie seinen w\u00fcnschen bez\u00fcglich der dem kloster Bredelar \u00fcbergebenen g\u00fcter in der herrschaft \u2025 Padberg nicht entsprechen k\u00fcnne.

1520 december 5.

1520 dec. 5. Von Gots gnaden Alfradis des fryhen styffts zeu Kauffungen eptische.

Unser inniges gebet und waz wyr gudes vermogen, allezcijdt<sup>30</sup> zcuvorn. Erwerdiger, besunder guter frunt. Ur schryben itzt an uns gethan, darinne wyr dan versteyn allerley wedderstant, den daz closter zeu Breytler etlicher guter halben, in der herschaft von Padbergk gelegen, haben solle, han wyr alles inhalts verstanden, ist uns auch gar herczlich leyt. Wusten wyr auch <sup>35</sup> in den sachen dem gotshuse zeu Breytler etwaz gudes und nuczbarlichs anzeuzeeygen, es wer in vorsigelten briffen adder registern, des selbigen wulten wyr uns gerne und an zwyffel wil-

5

ligk bewysen. Ir habet aber des artickels meynunge hybevor in der verhandelunge und in zeijdt des kauffes, wy unsers styffts gelegk dorinne gewest ist, aller notdorfft verstanden, wulden aber gerne, daz wyr uch in solcher sache gar vyle zeu liebe und 5 wyllen gesyn konden. Wyr han auch vor etlicher zeydt dem handell zeu gude myt allem flysse unsers styffts breyffe und register, so vyle der selbigen nach vor auwen mogen syn, dorchsuchen lassen, es hoit sych aber noch keyns funden, daz zeu solcher sache fruchtbar mucht syn, wylchs wyr uch alles nycht 10 han kun verhalden myt erpittunge, urme closter und uch wyllige deynste zeu erzeeyhen. Der selbigen wern wyr gunstlich geneygt. Datum unter unsern secret uff obent Nicolaij des hilgen bischoffs, anno Domini etc. xx<sup>mo</sup>.

[Adresse auf der rückseite:] Dem wirdigen und andechtigen 15 unserm lieben, besundern und guten frunde hern Theoderico pater des closters zeum Jorgenberge etc.

Orig.-pap. in Münster i./W., kloster Bredelar nr. 618. Auf der rückseite ein grösstentheils abgebröckeltes und gänzlich unkenntliches verschlusssiegel, sowie von hand 16. jahrh.: "Nota diligenter Konffungen".

20 710. Amtmann Ruland zu Kaufungen quittirt der äbtissin daselbst den empfang seiner amtsbesoldung bis zum vergangenen ostertermine, sowie seiner sommerkleidung für das laufende jahr.

1520 december 12.

Ich Rulandt Rulandt amptman des stiffts 1) zeu Kauffungen 25 bekenne in crafft disser myner hantscrifft, daz myr dy hochwyrdige in Got myn gnedige frauwe dy eptische des vorgedachten stiffts aller amptsplicht, keynnerley usgescheiden, dy den dy vorgenante myn gnedige frawe myr myns dinstes halber zeu geben bys zeu den nesten vergangen ostern schuldigk und plichtigk 30 ist gewest, dorzen dy somercleydunge disses kegenvertigen jars alle gutlich und wol zeu dancke vergnugt und bezalt hait, sagen derhalben dy obengenanten myn gnedigen frauwen, desglichen er stifft, solcher erer bezalunge in und myt crafft disses kegenvertigen briffes genczlich quid, ledigk und loeß an alle geverde 35 und argelist. Des zeu urkunde han ich oben vermelter Rulandt dissem mynem bekentnysse zeu ende der scrifft myn rinckpiczer angedruckt. Gegeben im jare, als mhen gescryben funffzhen hundert und zwenzeigk jar, mittewochen nach Conceptionis Marie virginis.

1520 dec. 12. Orig.-pap. in K. Unter dem texte über wachs auf papier gedrucktes siegel, wie in urk, nr. 684.

- 1) ,des stiffts' übergeschrieben.
- 711. Bruchstück der durch Jost von Berlepsch und Johann von Haune geschehenen beurkundung eines zwischen dem stifte Kaufungen 5 und Oswald von Buttlar geschlossenen vertrages.

1521 april 19.

1521 apr. 19. wyr oben vermelten Joest von Berleibssen und Johan Hun 1) als tydingslude disser sache, daz wyr den selbigen 2) uff bede vor-10 gedachten Oswalds myt unsern angehorigen inges[eg]el gebruch syns eygen ingesegels wyssentlich han usgeben zu 3) eynem gezugnisse und glauben aller vorgescribener dynge. Desglichen vermelter Oswalt hait auch dorbeneben in guden waren truwen und glauben myt hant und munde zeugesagt, dissen ufgerichten 15 vertrag vor sich ader syne erben und nachkummen in allen synen puncten und artikeln vertruwellich, doch uns und unsern erben unscheedelich zeu halten, und gehalten sal werde sunder alle geverde und argelist. Datum im jare als [men] 4) hait gezaelt funffzbenhundert zwenzigk und eyns, fritags nach dem 20 hirtensuntage 5) Misericordia Domini genant.

Hyrmidt suln auch alle hingerstellige zeynse, waz der selbige vermelter Oswalt von wegen syns vetters adder aber syner eygen halben dem stiffte solchs vorwergks halben uszurichten muchte schuldigk, genzlich ufgehaben, ledigk und loeß gegeben 5 syn sunder alle geverde und argelist.

Pap.-conc. in K., von hand des amtmanns Ruland daselbst, vielfach corrigirt, flüchtig und stellenweise sehr undeutlich. Auf der rückseite von gleicher hand: "Concordia inter dominam et Oswaldum Butteler".

- 1) wahrscheinlich = von Haune (s. Landau Ritterburgen 1, 112). 2) wohl 30 ,bricf' zu ergänzen. 3) vorl. anscheinend ,in'. 4) an stelle des eingeschobenen ,men' steht in der vorlage ein verschlungenes ,St'. 5) ,hirten' übergeschrieben; man könnte das wort eher für ,hein' als für ,hirten' lesen, allein das folgende ,Misericordia Domini' macht die gegebene lesung unzweifelbaft.
- 712. Der rath zu Gotha ladet den pfarrer Johann Feige zu Kau-35 fungen ein, nach Gotha zu kommen, um wegen zahlung der zinsen aus der dortigen badestube an ihn rücksprache zu nehmen.

1521 mai 22.

 $_{15.21}$  Unser freuntlich dinst zuvor. Wirdiger, wolgelerter, be- $_{mai\ 22}$  sunder gunstiger herr und freundt. Wir haben euch hievor auch  $_{40}$ 

geschriben der badstuben halben bey uns, daruf ir etlich gelt zu haben vermeinet, des wir euch dan unbeschediget unsern erbtzinßen wol gestehen. Aber solch badstube ytzo wust lyget, und wir unser erbtzinße, desgleichen ir ewer zinße darbig sein musßen, 5 hyrumb ist unser freuntlich bit, ir wollet euch, ßo schirsten ir konnet, derhalben zw uns fugen und handelung darinnen furwenden lasßen, damit, ab dy sach dermasßen gericht mocht werden, das ein ider teyl ein zymlichs von der stuben zu bekomen, auch dy selbig widderumb erbawet und angericht. Das wolten 10 wir euch unangetzeigt nicht lasßen, dem wir zu dinen geneigt. Bitten hiruf bey kegenwertigem ewr beschribene antwurt. Geben unter unserm statsecret mitwoche nach dem heyligen Phingsttage, anno Domini xv° xxi.

[Adresse auf der rückseite:] Dem wirdigen, wolgelerten er 15 Johan Fygen zw Kawffungen pharrern, unserm besundern gunstigen hern und guthen freunde.

Orig.-pap. in K. Der brief war mit einem über grünes wachs auf papier aufgedrückten, 38 mm grossen siegel verschlossen, von dem nur die umrisse einer unter baldachin sitzenden figur zu erkennen sind.

20713. Ditmar Rycke schreibt dem rathe zu Gotha, er werde in der nahebevorstehenden versammlung der betheiligten beantragen, dass dem rathe ein unterhändler bezüglich der badestube daselbst zugesendet werde.

1521 mai 24.

Myne fruntliche dinste und alles gut zeuvernt. Achtbarn und wysen hern, besundern guten freunde. Ur seryben iezt an mich gethan, betreffen dy bodestuben by uch, han ich vorstanden und geben uch doruff zeur antwort, daz dyjhenen, dy solche sache belangt, nest zeukummen suntags zeu hauffe kummen 30 werden. Alsden wil ich ure seriffte zeum besten vorbrenge der zeuversicht, daz wyr alsden eynen unter uns zeu uch uffs forderlichste verorden und zeuschicken werden in der sache zeu handeln. Solch han ich uch zeum besten nicht wuln verhalten, und an daz uch willen und dinst zeu thunde, wer ich myt allem flisse 35 gancz willigk. Datum fritags in der heilgen Phingestwochen, anno Domini etc. xx primo.

[Unter dem texte die adresse:] An den raith zeu Gotha gescryben.

Cop.-pap. in K.

1521 mai 24.

714. Aus der "Reichsmatricul von anno 1521". a.

|          |          |     | Aebtißinnen.                       | zu ross: | zu fuss: |    |
|----------|----------|-----|------------------------------------|----------|----------|----|
| 1521. a. | Abtißin  | zu  | Quedlinburg mit der stadt Quedlin- |          |          |    |
|          | burg:    |     |                                    |          | 10       |    |
|          | Abtißin  | zu  | Eßen                               | 2        | 13       | 5  |
|          | 77       | n   | Herwerden                          | 0        | 0        |    |
|          | 77       | 77  | Nieder-Münster in Regenspurg       | 2        | 18       |    |
|          | 77       | voi | n Thorn                            | 0        | 0        |    |
|          | 77       | zu  | Ober-Münster in Regensburg         | 0        | 13       |    |
|          | ,,<br>,, | 77  | Kauffingen                         | 1        | 10       | 10 |
|          | 77       | 77  | Geringrode                         | 1        | 10       |    |
|          | 77       | 77  | Lindau                             | 1        | 10       |    |
|          | ,,       | **  | Buchau                             | 2        | 10       |    |
|          | Aebtißir | Z   | Röthl-Münster                      | 0        | 9        |    |
|          | 77       | 71  | Hegbach                            | 0        | 5        | 15 |
|          | ,,<br>,, | "   | Gutenzell                          | 0        | 5        |    |
|          | "<br>"   | 77  | Peund oder Peindt                  | 0        | 5        |    |

Aus "Reichsabschiede" 2, 218.

715. Aus der "Reichsmatricul von anno 1521". b.

|             |         |    | Aebtissinnen.                                                                    | r, | f. | c.       | c.a. 1 | ) 20 |
|-------------|---------|----|----------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|--------|------|
| 1521. b. Ae | btissin | zu | Quedlinburg mit der stadt Qued-                                                  |    |    |          |        |      |
|             | linburg |    |                                                                                  | 2  | 16 | 90       | 150    |      |
| Ae          | btissin | zu | Essen                                                                            | 2  | 13 | 60       | 100    |      |
|             |         |    | Und soll ihr die stadt und das<br>capitel in reichs-anlagen zu steuer<br>kommen. |    |    |          |        | 25   |
|             | 77      | 77 | Herwerden                                                                        |    | 6  | 30       | 50     |      |
|             | 77      | n  | Niedermünster                                                                    | 1  | 3  | 37       | 62     |      |
|             | 77      | 77 | Obermünster                                                                      | 6  | 37 | $62^{2}$ | ,      |      |
|             | 77      | 77 | Kaufflingen                                                                      | 1  | 10 | 30       |        | 30   |
|             | n       | n  | Rotenmünster                                                                     | 1  | 4  | 30       | 50     |      |
|             | 77      | 77 | Lindau                                                                           |    | 5  | 37       | 62     |      |
|             | 77      | 77 | Gringerode                                                                       | 1  | 6  | 30       | 50     |      |
|             | 77      | 77 | Buckau                                                                           | 2  | 6  | 45       | 75     |      |
|             | 77      | 77 | Hechbrach 3)                                                                     |    | 5  | 5        | 8      | 35   |
|             | 77      | 77 | Gutenzell                                                                        |    | 5  | 5        | 8      |      |
|             | n       | n  | Bainda                                                                           |    | 5  | 5        | 8      |      |

Aus "Reichsabschiede" 2, 225.

1) r. = zu ross, f. = zu fuss, c. = zu unterhalt des cammergerichts jährlich, c.a. = cum augmento (s. "Reichsabschiede" 2, 221). 3) soll wohl ,Hechbach' (Hegbach) heissen, rubrik nach links verschoben?

716. Amtmann Ruland zu Kaufungen quittirt der äbtissin daselbst 5 den empfang seiner besoldung, ausgenommen 19 gulden, die er erst zu ostern erhalten werde.

1522 märz 27.

Ich Rulant Rulant iezt zeur zvdt amtman des stiffts zeu Kauffungen thun kunt gen 1) allermenglich in und myt crafft märz 27. 10 disses briffes, daz myr myn g. f. eptische vorbenanten stiffts alle mynen amptsplicht, [der sie]2) bys uff dissen tagk magk plichtigk und schuldigk gewest syn, genezlich und gutlich vergnugt und bezalt hait, usgescheiden ninzhen gulden, so myr nest zeukummen ostern bi eren gnaden myns gethan dinstes halber erschynen 15 werden, nach noch zeu geben und zeu bezalen, alles hyrinne geverde und argelist usgeslossen Datum anno Domini millesimo quingentesimo vicesimo secundo, donnerstags nach dem heilgen suntage Oculi genant. Des alles zeu urkunde han ich Rulandt disse quitancz myt mynem rincksignet unterzeichent.

Orig.-pap, in K., von hand des amtmanns Ruland. Siegel wie in urk. nr. 684.

1) orig, .ger'. 2) ,der sie' fehlt im orig.

717. Amtmann Ruland zu Kaufungen vergleicht das stift daselbst mit dem stiftsmanne Jost Wassmuth zu Ober-Elsungen dahin, dass 25 letzterer dem stifte für die rückständigen früchte am nüchsten Michaelistage 9 viertel korn und 6 viertel hafer nebst zinsen entrichten solle. 1522 mai 4.

Zu 1) wysßenn: Nochdem als sich den etzliche irrunge unnd gebrechenn gehalten han zwischen uns Rulande Rulandes als 30 amptmann des stiffts zu Kauffungen an eynem unnd Josten Waßmudt obenberurtten stiffts man wonhafftigk im dorffe zu Obern Elsingen anderteyls, antreffenn etzliche hinderstellige und unbezcalte fruchte, wie sich den solchs 2) noch ußwyßunge der register clerlich befunden hoit, als han wyr uns des von beyden 35 tevln unterevnander gutlich vertragenn, der movsße das gedachter Jost vor alle hinderstellige und unvergnugte fruchte, [die] 3) bys uff diessen tagk magk erschynen seyn, geben und dem stiffte bezcalen sal uff nest zukummen Michaelis tagk newnn

1522 mai 4.

fertel korns und ses fertel habbern, die ich den obengenanter Jost also geredde und gelobe zusampt den zynßen, die den uff nest zukummen Michaelistagk auch erschynen werden, sonder allenn ferner uffzeogk und des stiffts schaden nßrichten unnd vergnugen wil. Des alles zu urkunde han wyr als selbsachenn 5 zu bevden teyln zwo zcyddeln glichs luths und inhalts uffgericht und ußeynander geschnedden und auch igliche partige doruff evne zn sich genummen. Datum sontags nach Invencionis crucis, anno Domini millesimo quingentesimo vicesimo secundo.

Orig.-pap., untere hälfte eines ausgeschnittenen zettels, in K.

10

1) orig. .Zun'. 2) ,solchs' übergeschrieben, 3) ,die' fehlt im orig.

718. Dietrich Becker zu Langendreer bittet (den herzog Johann zu Cleve als seinen landesherrn), sich für ihn beim stifte Kaufungen zu verwenden, damit er von dort aus an dem gebrauche des ihm übergebenen hofes Huckarde nicht gehindert werde. |vor 1522 juni 22.]

Durchluchtige, hochgebornn furst. Myn schuldige, willige /vor 1522 juni 22.] dienst sy u. f. g. altyt voran bereit. Gnedige, allerlieffste her. U. f. g. geve ich mit klagenn tkennen, wie 1) die erwirdige abdysse innd proistinne, vort decheninne ind sementliche junffern 20 des stichts tot Konffunge in den lant Heyssen gelegenn my ind mynenn son Johann gnant twe hande an denn Kouffunschen have, wie die tot Heckerde in den gericht van Dorstvelde gelegen, gegeven innd uns darmede na inhalt nyrer werden ind lyeffden gegeven brieve ind siegele, dairoff ich u. f. g. hyrby 25 wairhafftige copie oevergeve 2), behandet heben. Innd so ich dan der dry ader vier jair in gebruick geweist synn, wordt my nu van obgemelten myner franwenn ind andern alsulchen indracht vurgekeirt ind gedain, ick an gebruicke der vurscreven hoeven vurhyndert ind dairby nyt verblyven moegen, anroepe ind bidde 30 daromme, so ich dienstlichste kan ind mach, u. f. g. my als u. f. g. arme undersaete gnedich erschynen ind by vulgemelten frauwen ind sticht also verschavffen doin willen, [dat] 3) ich desjheenen my also inhalt brieve ind siegele verliehent behaldenn ind boeven denn selven nyt bedrungenn ader besweirt wordenn moegenn. 35 Sulchs gebuert my myt mynen schuldigen plichtigenn dienst myns armen vermoegens altyt tho verschuldenn. Doch wes my des vann u. f. g. geschien ader wederfarnn sall, begern ich eyn

gnediche troistliche antwort van dorselver u. f. g., der ich denn almechtigen inn ewicheit bevelh.

U. f. g.

5

arme undersaete tot Langendrier Die[t]rich Becker.

Cop.-pap. in K. Der brief ist zwar ohne adresse und datum, scheint aber nach dem inhalte der urk. nr. 719 an den herzog Johann zu Cleve gerichtet und von diesem an die äbtissin nach K. geschickt worden zu sein, wonach sich auch die zeit der abfassung desselben bestimmt.

10 1) hier folgt wieder gestrichenes ,my'. 2) auf das letzte e folgt wieder gestrichenes n. 3) ,dat' fehlt im orig.

719. Aebtissin Alfradis zu Kaufungen erklärt sich dem herzoge Johann zu Cleve bereit, die klage Dietrich Beckers wegen des gutes (Huckarde) bei Dorstfeld durch ein manngericht entscheiden zu lassen. 1522 juni 22. a.

Durchluchtiger, hochgeborner furst und herre. Gnediger herre. Unser demutiges gebet gein Got und waz wyr ere und juni 22. a. guts vermugen, synt u. f. g. allezcydt untertevnigk und willigk bereyt. Gnediger herre. Waz den u. f. g. iczt an uns myt in-20 verslossener supplicacion etc. Diederich Beckers hait thun seryben, han wyr alles verlesen und auch zeu guter meist verstanden und geben doruff u. f. g. den bericht von unser[m] stifft, [daz]1) evn fry gut legende hait by Dorstfelde. Nu heldet sich solchs gudes halber dy irrunge, daz an dem selbigen gude der ernveste 25 unser lieber getruwer Jasper von Elverfelde lanttroste etc. nach inhalt etlicher briffe und sigel, so von unser vorfarn der eptischen seligen an Jasper in zeusagen verservben und gegeben, inglichen sall Dederiche Beckers auch uß ursach syner briffe und sigil vermeynen, also evn iglicher uffe syn teil an solchen vor-30 gnanten gude gerechtkeit zeu haben etc. Solchs lossen wyr nu alles uffe sich selber beruwen, dach alse, wo obengedachter Diderich sich unser vorigen antwort, ime zu vilmals zugeschickt, nicht wil sedigen losse und by ime selber bedencken, myt waz ferlicher und unwarhafft[i]ger grunde [er]2) solche syne angezeegte 35 briffe und segil erlanget hait, so synt wir des willigk uff gedachten Diderichs ansuchen nach lehengutter gewonheit und rechte eyn unparteyelich maugerichte lossen zeulegen 3), dormidt eynem iglichen tevlle gesche, waz ime in rechte magk zusthen und geburen. Ist aber gemelter Dideriche solchs in der neste nicht 40 anzeunemen 4), so synt wir des verstentigk, daz der durchluchtige,

hochgeborne furste und herre her Philips lantgrafft [!] zeu Hessen etc. unser g. herre unser und unsers stiffts allezydt gein Diderichen zeu eren und rechte mechtigk sal syn. Solchs han wyr u. f. g. unser evermogeliche dinst wusten zeu 5 zeygen, deß selbigen wern wyr aller unterteynnekeit ganz willigk. Gegeben unter unser der eptyche secret sonntags in octava Corporis Christi, anno Domini etc. xxii.

Von Gots gnaden Alfrads des fryhen stiffts zu Kauffungen eptische, Elisabet Hacke prebstyn, Helene Frisken kelnersße, 10 Anna von Tallwigk custeryn und ganze cappitel des vorberurtten stiffts.

[Auf der rückseite die adresse:] Dem durchluchtigen, hochgeboren fursten und hern hern Johan herczaw zeu Cleve, zeu Gulich, zeu Berge, graffe zeur Margk und zeu Ravensbergk etc., 15 unserem gnedigen hern.

Pap.-conc, in K. von der hand des amtmanns Ruland daselbst,

1) 'daz' fehlt in der vorl. 2) 'er' desgl. 3) schreibfehler für 'legen zeu lossen'. 4) 'bereyt' zu ergänzen.

720. Die äbtissin zu Kaufungen berichtet dem herzoge Johann (zu 3) Cleve), dass Dietrich Becker (zu Langendreer) niemals in diensten des stiftes Kaufungen gestanden habe.

1522 juni 22. b.

1522 Auch, gnediger furste und herre, u. f. g. sal es nicht dorvor juni 22. b. ansehen, als daz Dederich Beckers sulte uns adder unserm stiffte 25 bis nach doher y dinste adder ander getruwekeit bewysen habe, den er ist unser adder unsers stiffts dyner ny gewest. Wie er aber uns in selbigem eyniche worhafftige anzeygunge wuste zeu geben, so wulten wyr ime dorkegen dupel syne belonunge thun.

Auch, gnediger furste und herre, so wyssen wyr nicht, weß myr uns in dem bedencken suln. U. f. g. scrifft ist uns uberantwort wurden hute sonntags nach dem feste Corporis Christi 1). Nu heldet ur gnade scrifft im dato alrest uff sontag Johannisabent Nativitatis 2) etc.

Pap.-conc. in K. Ohne adresse. Der adressat ist, wie in der vorigen 35 urk., herzog Johann zu Cleve und das stück wohl eine nachschrift (nach eintreffen des herzoglichen briefes) zu urk, nr. 719.

 die datirung stimmt mit der der vorigen urk. überein, wenn auch das jahr hier nicht genannt ist.
 im jahre 1522 fiel der Johannisabend auf einen montag; die datirung des herzoglichen schreibens ist zu beanstanden, weil ein am 22, in Kaufungen eingetroffener brief nicht am 22, oder 23, in Cleve geschrieben sein konnte,

721. Amtmann Ruland zu Kaufungen bekennt als bevollmächtigter 5 des dechanten Eberhard Schiesser zu Mainz, präbendaten zu Kaufungen, dass die äbtissin daselbst ihm als ausgleich für die demselben 5 jahre lang schuldig gebliebenen naturalien 40 gulden auszahlte.

1522 october 4.

1522 oct. 4.

Ich Rulant Rulant iczt zeur zydt amptman zeu Kauffungen 10 bekenne in und myt crafft disses kegenvertigen briffes, daz ich uß volmacht und gewalt des wyrdigen hern Schissers dechent zeu Mencz etc. und prebendat zeu Kauffungen myt myner gnedigen frauwen der eptischen zeu Kauffungen gutlich und genezlich gerechent habe also und zeum ersten, daz mvn g. f. ge-15 melten hern Schisser schuldigk ist gewest zeu bezalen, nemlich dy treystennynge 1), es sy ber, speck, fleys, wurste, brot, swynskoppe, smalcz, swynsfusse, wy dan solchs eyns iglichen jars der stifft gein hern Schissern syner prebenden halber zeu vergnugen plichtigk ist gewest, als nemlich anzeurechen uff Michaelis tagk, 20 als mhen hait gescryben anno Domini millesimo quingentesimo decimo octavo, bys uff Michaelis gescryben anno Domini millesimo quingentesimo vicesimo secundo, vor solchs alles, wy oben sthet, bezalt und gegeben hait an gelde vierzigk gulden, als nemlich evn iglich jar achte gulden etc. Bekenne auch dorbe-25 neben, daz myr dy vorgedachte myn gnedige frauwe anstait hern Schissers vergnugt hait alle verfallende fruchte, es sy habber adder korn, dy bys zeu dissem tage ern Schissern by dem stiffte zeu Kauffungen erschynen ist gewest. Demnach so sagen ich 2) vorgenanter Rulandt dy vorgedachten myne gnedige frauwen, 30 desglichen erer gnade stifft in und myt crafft disser kegenvertigen quitancz solcher erer bezalunge an und von wegen hern Eberharts Schissers quid, ledigk und loeß, auch schadelos zeu halten 3) sunder alle geverde und argelist. Des zeu urkunde so han ich Rnlandt disse quitancz myt eygener hant gescryben und 35 auch [myt] 4) mevnem rincksignet zeu ende der scrifft verzeychent. Datum anno Domini millesimo quingentesimo [vicesimo] 5) secundo, uff tagk sant Francisci des heilgen bitvatters.

Orig.-pap, in K. Unter dem texte über grünes wachs auf papier aufgedrücktes ringsiegel, wie in urk. nr. 684. Auf der rückseite von derselben hand: 40 ,Schissers quitancien'.

tröstung, aufbesserung einer pfründe.
 j,ich übergeschrieben.
 jauch schadlos zu halten mit einfügungszeichen am rande.
 j, ricesimo fehlt im orig., ist aber gemäss der im texte vorkommenden zeitangaben nothwendig zu ergänzen.

722. Landgraf Philipp zu Hessen schreibt an einen ungenannten, 5 dass die auf des stiftes Kaufungen rente zu Heroldshausen gelegte beschlagnahme, da diese sache vor ihn und den herzog Georg gehöre, aufgehoben werden solle.

1522 november 8.

15.22 Philips von Gots gnaden lanntgrave zu Hessen, grave zu 10 nov. 8. Catzennelnpogen etc.

Lieber getrewer. Die erwirdige inn Got unser freundin die abtissin zu Kawffungen hat uns mit inligender clagschrift, das ir etzlich gepot uf des stiffts renthe zu Herolßhawsen gelegt und beschen sein sollen etc., angesucht, wie du das daraus zu 15 sehen hast. Deweyl nu die sachen vor unsers ohmen hertzeg Georgen und unser rethe 1) uns als zwen ordenlichen richter zu ortern gehoren und vor uns in recht anhengig versast und sie darumb zu recht zu stehen urputig und willig sein, begeren wir an dich ernstlich, du wollest den angetzeigten kumer und gepot 20 durch den richter bescheen 2) uff und abthun und den Heinrichen 3). von des wegen die gepot gescheen, mit ernst dahin halten und vermogen, das er sich seins unpillichen furnemens enthalte und sich an ordenlichem rechten und irem erpieten gnugen lasse, dadurch den jungfrawen ire renthe, zinße und alle gerechtigkeit 25 ungeweigert volgen, sie claglos gemacht und zufrieden gestelt, wir auch weithers anlawsfens von inen uberhaben werden mogen. Des thun wir uns alße zu dir versehen und begern hiruf dein Datum sonnabents nach 4) Leonhardi, anno Domini antwurt. etc. xxii.

Orig.-pap, in K. Ohne adresse,

junsers ohmen — rethe' von anderer hand mit einfügungszeichen am rande.
 jdurch den richter bescheen' desgl.
 wohl Heinrich Keine (s. urk. nr. 733).
 hier folgte zuerst wieder gestrichenes "Allerheilgen tagk", für das von anderer hand am rande "Leonhardi" gesetzt wurde; beides trifft den 35 8. november.

723. Jasper von Elverfeld, schultheiss des stiftes Kaufungen zu Herbede, zeigt der äbtissin Alfradis zu Kaufungen an, dass er ausser den von ihrem caplan Tylken erhobenen pachtgeldern und 11 hornsgulden ihr auch seinerseits von dem gute zu Dorstfeld 6 goldgulden 5 schicke und verspreche, ihr im folgenden jahre die ganze schuld zu bezuhlen.

## 1522 november 29.

Mynen schuldygen, wylgen deynst altyt toforn. Erwerdyge und gnedyge leyve vrowe. Her Johan Tylken u. gnaden kap-10 pelan heft upgebort und untfangen na den regysten u. g. pacht, hvr 1) jars faln heft, und darto 11 hornsgulden van verfalle. Och soe schycke ich u. gnaden 6 goltgulden, 27 radelwytde2) vor iden gulden, van 2 jarn van dem gude to Dorstfelde, wywal ich deren nach nicht al gebort heb, dan sy der toversycht de pacht to 15 krygen. Tegen dat tokomen jar sal u. g. dan allet goyt beschet van dem gude to Dorstfelde krygen, soe ich des nach geyn klar ende hebbe, dan ich byn in der boringe, wy her Johan Tylken u. g. wal seygen sal. Dan der schryft myns g. h. an u. g. gedan befrompt my, dat de so hynder my her sunder al myn wet-20 ten gescheyn is, dan ich wyl wal in karten, so vro ich to have kome, wal vernemen de gestalt der schryft. Darmede u. g. Gode dem almechtygen to langen selgen tyden gesunt befaln syn. Datum sunte Andres avente under mynem syngnet anno etc. xxii. Jasper van Elverveld,

u. g. schultys to Herbede 3).

[Advesse auf der rückseite:] Der erwerdygen myner gnedygen leyven vrouwen vrouwen Alfrat van 4) der Borch van Gatz gnaden des vryen stychtes Koufyngen epdysse.

25

Orig.-pap. in K. Der brief war mit dem über wachs auf papier aufgedrückten 30 ringsiegel Jaspers verschlossen, 11 mal getheilte tartsche, darüber: I. V. E.

vor ,hyr' zu ergänzen ,de u. g.'
 radelwitte', der Cölnische albus mit einem rade, 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Braunschweiger pfennige werth (s. Schiller und Lübben).
 ,de' verwischt.
 ,van' wiederholt.

724. Landgraf Philipp zu Hessen verweist die dorfmänner zu Ober-35 Kaufungen mit ihrer klage gegen die übtissin und den amtmann Ruland zu Kaufungen auf das gefällte urtheil und befiehlt, dass einige von ihnen anderen tages in Cassel erscheinen sollen.

Cassel 1522 december 30.

Philipp von Gots gnaden landgrave zu Hessen, grave zu  $\frac{1522}{d\epsilon c.~30.}$  40 Catzenelnbogen etc.

1522 nov. 29.

1523

Lieben getreuen. Wir haben von unsern rethen auf euer vorig an uns gelangte clage 1) und gesterigs weither furtragen in den irrungen zwischen euch als clegern eins, unser lieben, andechtigen der abbatissin zu Kauffungen und Ruland Rulands amptmann daselbst, auch ezlichen sonderen personen beclagten 5 andersteils sich erhaltende allenthalb bericht empfangen und gehort und befinden nu im selbigen, das ir etwas unformlich, eigenwillig und mit selbsgewalt die pfandung gethan, euch auch von unsertwegen gegebenen bescheids und ewer selbs bewilligung nit gehalten habt und das sie euch darumb abermals nach pillicheit 10 und dem rechte gemeß ein bescheidt geben haben, und wollen daruff ernstlich, das ir gestern genomen abschidt gentzlich gelebt und nachkomet und etzliche von euch morgen mittwoch vormittage zeitlich hie zu Cassel uff unser cantzlei erscheinen lasset. weither handelung zu gewarten. Deß wollen wir uns ernstlich ver- 15 sehen. Datum Cassel am dinstag nach Innocentum, anno etc. xxiii.

[Adresse unter dem texte:] Unsern lieben getreuen greben, furmunden und gemeyne zu Obernkauffungen.

Pap,-conc. in M., ältere akten der Casseler räthe, stift Kaufungen.

1) die klage war am 23, december 1522 in Cassel vorgebracht worden. 20

725. Der canonicus und erzbischöfliche commissar Konvad Steinwart zu Fritzlar befiehlt den rectoren zu Kaufungen und Cassel, die priester Johannes Butel und Johannes Tilen in die landgräfliche kanzlei zu Cassel zu einem bestimmten termine vorzuladen, um zeugniss in der klagesache der gemeinde Ober-Kaufungen gegen den amtmann Ruland 25 daselbst abzulegen.

1523 februar 13.

Conradus Steynguart canonicus ecclesie sancti Petri Fritzfebr. 13. lariensis, reverendissimi et illustris principis et domini domini Alberti Romane ecclesie tituli sancti Petri ad vincula presbyteri® cardinalis, Maguntini et Magdeburgensis archiepiscopi etc., marchionis Brandenburgensis etc. commissarius generalis per Fritzlariensem et Geismariensem preposituras constitutus divinorum rectoribus in Kauffungen et Cassel ceterisque requisitis salutem in Domino et nostris hujusmodi, vinmo verius prefati domini re-35 verendissimi mandatis obedire. Vobis et vestrum cuilibet in solidum mandamus, quatenus ad instanciam providi viri Rulandi Rulandi accedentes, quo propterea fuerit accedendum, peremptorie citetis honorabiles dominos Johannem Butel et Johannem Tileni

presbyteros, quos et nos auctoritate prefati domini reverendissimi sic citamus, ut in certo termino pro parte prefati Rulandi statuendo seu assignando compareant coram validis, strennuis et nobilibus viris dominis consiliariis illustris principis et domini do-5 mini Philippi landgravii Hassie, comitis in Katzenelnbogen, Dietz. Zeigenhayn et Nidda, in ejusdem illustris principis domini landgravii cancellaria Casselensi ad jurandum et veritati testimonium perhibendum in causa coram eisdem dominis consiliariis inter villanos et communitatem ville Kauffungen superioris ut actores 10 ex una et prementionatum Rulandum Rulandi de et super rebus in actis cause hujusmodi latius deductis et illarum occasione ut reum ex altera partibus indecisa vertente. Alioquin contra eosdem citatos propter eorum contumaciam et rebellionem ad ulteriora procedemus. Et nichilominus eisdem citatis, ut juramentum 15 hujusmodi coram eisdem dominis consiliariis prestare licite possint, presentium tenore indulgemus, ita tamen ut hoc ipsum juramentum in religionis habitu decenti et in manibus sacerdotis prestent. Datum anno etc. xxiii.. in die xiii. februarii.

Hermannus Vette notarius subscripsi,

20 [Auf der rückseite:]

Johannes Petri de Kauffungen vicerector parochialis ecclesie sancti Ciriaci veteris opidi Cassel presentibus recognosco, quod pro requisicione Rulandi Rulandi et retroscripti mandati exhibicione venerabiles dominos Johannem Beuttel et Johannem Tylen 25 auctoritate domini commissarii Fridslariensis mihi in hac parte commissa et concessa citavi citacionisque copiam de verbo ad verbum unicuique ipsorum tradidi cum speciali certificacione et assignacione termini ad comparendum sub sexta feria post Invocavit in prenominata cancellaria mane hora audiendarum causa- febr. 27. 30 rum consueta et ad jurandum et veritatis testimonium prestandum in causa, que vertitur inter prefatum Rulandum Rulandi ex una, villanos et communitatem ville Obernkauffungen partibus ex altera, prout in dicto mandato ulterioribus verbis plenius exprimitur et continetur. Actum et scriptum manu mea propria a 35 tergo mandati hujusmodi commissionis die vicesima secunda mensis februarii, anno Domini etc. vicesimo tercio.

1523

[Darunter von anderer hand:] Commissio domini commissarii. Presentatum freitags nach Invocavit, anno etc. xxiii.

1523 febr. 27.

Orig.-pap, in M., ältere akten der Casseler räthe, stift Kaufungen. Das 40 aufgedrückte spitzovale, 50/30 mm grosse siegel zeigt den heil. Petrus mit den schlüsseln, darunter wappenschild mit einem S., umschrift verwischt,

726. Aebtissin Alfradis von der Borch und das stift zu Kaufungen veräussern an Thilo Wolff von Gudenberg zu Itter, statthalter zu Cassel, ihren antheil am zehnten zu Calden auf wiederkauf. 1523 märz 8.

1523 märz 8.

Wir Alffradis von der Burgk von Gots gnaden des freien 5 stiffts des heylgen creutz zu Kauffungen eptiße, Elizabeth Hacke probstin. Helena Frysten kelnerse. Anna von Talwigk custerin und gantze samelung des capittels daselbst thun kunth unnd bekennen fur uns und alle unsers stiffts nachkhomen ghen allermenniglich, das wir recht und reddlich zu kauff geben, wie dan 10 ein auffrichtiger kauff von rechts oder gewonheit wegen allerbest crafft, macht und bestendigkeit hat, haben sal und magk, und verkeuffen hiemit jegenwertiglich in crafft und macht dießes brieffs dem ernvestenn Thieln Wolffen von Gudenberg zu Itter da zur zeit stathelter zu Caßell, seinen rechten erben oder in-15 helter diß brieffs mit seinem guten wißen und willen unser 'tzweytteyl des halben zehende zu Kalden 1) mit aller in und zubehorunge, nichts außgescheiden, vor vierhundert gulden an golde gut von muntze unnd gewicht Franckfurter weher, die wir dan also von ime zugetzalt entpfangen und di furter in unsern und 20 des stiffts nutz und frummen gewandt haben, der wir inen hiemit quitiren und lois sagen. Und sal nu hinfurter der gnant keuffer, sein erben und mitbeschriben solchen tzweitteil unsers und des stiffts halben zehenden zu Kalden mit aller in und zubehorunge, wie wir das in alwege innegehabt und gebraucht, 25 inhaben, innemen, uffheben und sich des noch allem seinem besten, nutz, willen und gefallen gebrauchen, damit thun und laßen soll, als sonst mit andern seinen renthen und gefellen, und setzen ine des in ewige ruige possession und gebrauchunge, uns und unser nachkhomen gentzlichen dorauß unnd wollen inen der 30 auch volkhomen werschafft thun, so dick und vil ime des noit sein wirdet, und ine dabei gnediglich handthaben. schutzen. schirmen und behalten. Doch wollen wir hirin uns und unsern nachkhomen usgedinget und furbehalten haben, wilche zeit wir wollen, mogen wir oder unsers stiffts nachkhomen unser ange-35 zeigt tzweiteil des halben zehenden mit aller in und zubehorunge mit vierhundert goltgulden obenberurter werunge oder mit sovil geldes, als zu der zeit gut Rheinische volwichtige gulden Franckfurter welhler?) erer betzalung mogen gelden, ablosen, doch also das wir oder unser nachkhomen gemeltem keuffer oder 40

seinen erben und mitbeschrieben solche ablosung ein halb jar zuvor verkundigen und alsdan tzwischen Michaelis und Martini solche vierhundert gulden in der stadt zu Fritzlar mit einem nemlichen benanten zugeschriben tage in crafft einer ablosunge 5 gutlich geben und on allen vertzugk libbern laiße. Alsdan wollen wir oder unser nachkhomen obenberurt unser tzweiteil des halben zehenden, wie wir das verkaufft gehabt, widderumb zu unser und des stiffts gewalt und eigenthumb nemen, und diße verschreibung todt unnd crafftlos sein. Wir obgnant Alffradis unnd di andern 3) 10 mitbeschriben geredden und versprechen in guten 4) trewen und glauben, diße unser verschreybung in allen iren puncten und artickeln stedt, vest und unverbruchlich zu halten, darwidder nichts zu suchen noch zu gebrauchen, das unß und unsern nachkhomen zu guthe und den gemelten keuffer zu schaden und 15 nachteil khomen mochte in keynerley weis, alles ungeverde 5) und argelist. Des zu urkunde haben wir eptise obgnent, desgleichen gantze samblung des capittels daselbst vor uns und alle unsers stiffts nachkhomen dißen offen brieff mit unser eptige und capittels genant des heylgen creutz ingesiegel hyran gehangen 20 versiegelt geben, des wir uns den obgedachte ampteprobstin, kelnerse und custerin, uns hieran also mitgebrauchen. Und bekennen desgleichen ich Rulandt Rulandt amptman zu Kauffungen als mithendeler zu merer bekrefftigung unnd bekentnuß, auch mein ingesiegel wissentlich hyran gehangen habe, alles in einen 25 glauben und gezeugnuß vorgeschribener dinge. Gegeben im jar nach Christi unsers Hern geburt funffze[n]hundert tzwentzig unud drei jar, uff den sontagk in der fasten gnant Oculi.

Orig.-perg. in K., stellenweise kleine löcher. In der mitte der urkunde cassationsschnitt. Die 3 siegel sind abgefallen.

30 1) vgl. urk. nr. 331. 2) h durch riss zerstört. 3) hier folgt wieder-gestrichenes b. 4) desgl. ,go<sup>\*</sup>. 5) für ,on geverde<sup>\*</sup>.

727. Aebtissin Alfradis und das capitel zu Kaufungen veräussern den söhnen des vorhinnigen schultheissen Hans Fritzen zu Herleshausen ländereien daselbst.

1523 mai 25.

35

Wyr Alffradis vonn Godts gnadenn des keyserlichenn styffts des heylgenn creutzs kyrchenn zu Kauffungen eptischen, Elizabet Hackenn proebstynn, Helena Fryßkenn kelnerßen, Anna von Thalwig custerynn unnd wyr gantze capittel des obgnanten

1523 mai 25. styffts thun kundt unnd bekennen gegenn allermenniglichenn, denn oder dem dyese unsere offene vorschrybunge oder bryff vorkompt: Nachdem unsere vorfarnn obgedachts styffts seliger gedechttnys verflossener zeit evnn stucke landes vnn der feltmarg zu Herlßhusenn hynder der mulhe gelegenn nach inhalt eyner 5 vorschrevbunge darober volnzogenn unnd gegebenn, dem ersamen Hansenn Frytzenn, Nesenn seyner hausfrawenn unnd der selbigen rechten erbenn widerkauffsweise umb eynnhundert Reynsche guldenn vorkaufft etc. Wann nun solche lenderey im mehrentheil zu wesennwachs gemacht unnd gebessertt unnd wir zu un-10 serm unnd des styffts nutz unnd frommen gelts benoettigt, habeim wir obvermelte eptischenn, probstynn, kelnerße, custervnn mnd gantze capyttell gnantes styffts eyntrechttiglichenn fur uns unnd unsere nachkommenn myt wolbedachtem synne, muthe unnd radte erblichenn, ewiglichen unnd grundtlichenn denn vor-15 sychttigen unsern lyebenn getrewenn obberurts Hansen Frytzen seligenn shoenenn, auch allenn denn, dye dyesem bryff anhengigk sevnn, der selbigen erbenn unnd erbnemen ader wer dvesenn bryff mytt ihrem wissenn ader wyllenn innehat, vorkaufft habenn nnnd vorkeuffenn obangezeigte lenderey myt aller nutzunge unnd 20 besserunge inn crafft dveses bryffs nmb tzweyhundertt Reynsche guldenn Frankfurtter where in aller mase unnd forme, wie erbkauff, inn allen rechtenn nach der allerbestenn forme unnd gestaltt geistlichs ader weltlichs rechts, crafft unnd bestandt haben sall ader magk, welcher tzweyhundert guldenn sie unsern vor-25 farnn seligen evnnhundert unnd uns itzo auch evnnhundert guldenn ann gudter muntze zu gudtem dancke unnd also dve tzwevhundert gulden kauffgelts gentzlich unnd gar zu gudter genuge bezalt unnd entricht habenn, dye wir auch wircklich entpfangenn ') und vnn unsernn, des styffts, auch unser nachkommen nutz unnd 30 frommen gewandt, nemlich gegenn denn vonn Herda funfftzehn malder fruchte, halb kornn unnd halb haffernn jerlicher gulde, dye etwe vonn unsernn vorfarnn vorschrieben gewest, abgelost. Derwegenn sagen wir dye keuffer unnd inhaber dyeses bryffs solcher ihrer bezalunge der tzweyhundertt guldenn inn crafft 35 dyeses bryffs fur uns unnd alle unsere nachkommen quvdt, ledig unnd lois unnd vorzeyhen uns fur uns und unsere nachkommen aller rechte, forderunge unnd ansproche ann bemelter lenderey unnd bekennen hyrauff weyther, das wir vor uns unnd unsers styffts nachkommenn solche lenderey unnd wysenn erblich unnd 40 ewiglichenn denn benanten keuffernn ader inhaber der selbigenn

alles geschos, dorffrechts ader schatzunge, steure, bethe ader oberbethe, dvenstes unnd aller beschwerunge, dve itzo namen habenn ader zukunfftig namen gewynnen oder auffgesatzt moechtenn werdenn, darinne uns unnd unsernn nachkommen nichts 5 vorbehalttenn soll seynn, ewiglichen entnommen, der aller gefrevhet habenn unnd befryhenn sye der aller inn crafft dyeses bryffes, außgeschlossenn tzwene guldenn, dye sve erplichenn auff sant Michaelis tag ierlichenn inn unsernn styfft reichenn soellen unnd wollenn, unnd geredenn hyrauff fur uns unnd alle unsere 10 nachkommen bey unsern gudtem glauben unnd waren trewenn denn egnanten keuffern oder inhabern dyeses bryffs dyeses erbkauffs der lenderey unnd wesenwachs, ßo offt es vorfyell oder noth were, eyne rechte volkommene gewehre zu seynn, wie gewhere recht unnd herkommen ist, sie auch solchs erbkauffs, aps 15 nodt geschee, zu aller zeit sonder der keuffer entgelt schadlois zu halttenn, geverde unnd argelist außgeschlossenn. Des zu wahrer stether, vhester, unvorbruchlicher unnd glaubwirdiger halttunge habenn wir obgnante eptischen fur uns unnd unser nachkommen, desgleichenn wir dye gantze vorsamelunge unsers 20 capittels grois ingesigell ann dysen bryff unnd erbkauffsvorschrevbunge wolbedechtiglichen unnd wissentlichenn thun henckenn, welcher vorsvgelunge wir obberurtte amptsjungffrawenn alßo mytgebrauchenn unnd bekennen. Gebenn unnd gescheenn im jare, als mann hait gezalt nach unsers Hernn geburtt funff-25 tzehn hundertt tzwentzig unnd drev jare, montags ynn denn heilgen Pfyngstagenn 2).

[Unter dem texte von gleicher hand:] Dyese copya ist getrewlich außgeschrieben unnd fleissig durchlesenn durch mych Caspar Reyngken notarium etc. unnd concordirt myt ihrem rechten ori-30 ginall vonn wortt zu worth, bezeuge ich myt dyeser meyner eygenn handtschryfft.

C. R. notarius scripsit et subscripsit.

Cop.-pap. vidim. des 16. jahrh. in der ständ. land.-bibl. zu Cassel, Landau, collect. über kloster Kaufungen I. fol. F. Die handschrift ist dieselbe wie in 35 urk. nr. 782. Auf der rückseite von gleicher hand: "Copia", und von der hand des amtmanns Ruland: "Belangend itzliche wesen, so das closter Kauffungen in Herleßhausen verkauft hatt. Anno 1523".

vorl. ,entfpangenn'.
 vorl. ,fpyngstagenn'.

Amtmann Ruland zu Kanfungen quittirt der übtissin daselbst 728. die zahlung von 4 noch rückständigen gulden für den prebendaten Eberhard Schiesser daselbst.

1523 juli 5.

1523 juli 5.

Ich Rulandt Rulant iczt amptman zeu Kauffungen bekenne 5 myt kegenvertiger quitancz, daz myr dy erwyrdige myn g. f. di eptisse zeu Kauffungen vergnugt und bezalt hait von wegen hern Eberhart Schisse[r]s prebendaten zeu Kauffungen etc. vier gulden zeu der nesten vergangen fastenmesse gedachtem ern Schisser erschynen gewest, sagen derhalben 1) vormelte myne 10 gnedige frawen solcher bezalunge von der obengedachten termyn und allen andern hybevor erschynen quid, ledigk und loeß, auch schadlos zeu halten. Des zeu urkunde han ich Rulandt disse quitancz myt mynem rincksignet zeu ende der scrifft verzeychent. Datum anno Domini millesimo quingentesimo vicesimo tercio, 15 suntags nach Visitacionis Marie.

Orig.-pap. in K. von hand des ausstellers. Siegel wie in urk, nr. 684. Auf der rückseite von gleicher hand: ,Quitanez ex parte Schissers',

1) ,halben' übergeschrieben.

729. Aebtissin Alfradis von der Borch, pröpstin Elisabeth Hacke, 20 küsterin Anna von Dalwigk und das capitel zu Kaufungen verkaufen an Martin Deynhard, bürger zu Melsungen, 6 viertel korn und 2 viertel hafer jährlichen zinses aus ihren gütern zu Grifte auf lebenszeit. 1523 september 1, a,

Wyr Alfradis von der Borgk von Gots gnaden des frien 25 sept. 1. a. stiffts des heligen cruces zu Kauffungen ep[t]ische, Elzabet Hacke probstin, Anna von Talwigk costerin und gantze sammenunge des capittels doselbst thun kunt und bekennen vor alle denjhenen, die diessen brieff sehen, horen adder leßen, vor uns und alle unsers stiffts nochkummen, das wyr eyntrechtiglich mit 30 guttem rade und woilbedachtem mude eynes steden, vesten vorkauffs recht und reddelich vorkaufft haben, in und mit crafft diesses kegenvertigen brieffes vorkeuffen dem ersamen Martino Deynhardi burger zu Melsingen zu sienen liebe lebetage und nicht lenger ses fertel gudes martgnemen 1) harthen, reynen 35 korns und zwey fertel haffern jerlicher zeinße, alle jar gutlich zu bezcalen uff sancti Michaelis tagk zu Melsingen in siene behusunge und wonunge an allen sienen hindern, kost und schaden uß unsern huben landes und gude, die wyr haben in und

umbe das dorff Griffte liegende, welche gutter itzt von wegen des stifftes besitzt und innehoit Conze Ferne dorffman doselbst, auch alle siene nochkummen, die solche obgnante gutter von wegen des stiffts inne mogen haben, den selbigen unsern keuffern 5 solche obgenante fruchte uff die vorberurtte tagezeit an allerley lenger uffhalt gutlich zu lieffern und zu bezcalen, dorane keynerlev behelff, es sie mit hagelschlage, myssegewas, herzuge adder anderley, wie das erdocht muchte werden, unserm keuffer an sienen vorscryben jerlichen zeinßen zu schaden furgenummen 10 noch gesucht sal werden, sunder wo der obenberurte mevger die vorscryben fruchte zu eyner iglichen zeit nicht also ußrechten und gutlich bezcalen wurden, das doch nit seyn sal. So erleuben wyr vor uns und alle unsers stiffts nochkummen dem keuffer uns alsden dorumbe mit geistlicher adder werntlicher forderunge 15 anzulangen und zu ermanen bys so lange, das er der verfallen fruchte genzlich ußgericht und woil vorgnuget ist worden. Und was er dan des selbigen schaden hette genummen, geloben und geredden wyr vor uns und unser stifft und nochkummen, ime solchs mit den zeinßen gutlichen zu geben und zu bezealen an 20 alles geverde. Und vor soliche obgenante achte fertel fruchte, wie obgescreben, hoit uns der vorgenante keuffer gutlich und woil zu dancke vorgegeben, vorgnugt und bezealt vertzigk gutter Rinscher volwichtiger goltgulden, wilche gulden wyr vorkeuffer dem vilgemelten keuffer vor uns, unser stifft und nochkummen 25 hyrmit quidt, leddigk und lois sagen, auch mit solichen vertzigk goltgulden forthan eyne vorscrybunge von des stifftes wegen zu Kauffungen hern Henriche Gudenßbergk vicarien sanct Mertinskyrchen zu Cassell gehalten und noch sienen toitlichen absterben in testame[n]tswyse forthan solichen brieff und zeinße gegeben 30 und bescheyden hoit den wyrdigen dechen und gantzen cappittel obgenanten stiffts, doch mit vertzigk goltgulden hewbtgeldes abzukeuffen und zu erloßen. Und wan diesser obgenante Martinus Deynhart von todes wegen vorstorben ist, das Got noch sienen gotlichen willen lange zeit zum besten vorhalten wolle, alsden 35 so sal diesser unser vorkauff und brieff gantz crafftlos und toit seyn, doch so ferne das alle hinderstellige und erschinen zeinse, kost und schaden, so des etzwas gemacht were, in ermanunge der zeinse an die ende, da er solchs in sienen testament ader letzsten willen geben und bescheyden wurde, erst gentzlich ab-40 bezcalt seven sunder alle geverde und argelist. Des zu warem bekentnysse haben wyr eptischen obgenant, desglichen gantze

sammenunge des capittels doselbst vor uns und alle unsers stiffs nochkummen diessen uffen brieff mit unsern eptige und capittels genant des heligen cruces ingesiegel hyran gehangen vorsiegelt gegeben, des wyr uns obgedachte ampteprobstin und costerin hyrane also mitgebruchen und bekennen in eynem glauben und 5 gezugnys aller vorgescrebener dinge. Datum im jare gezcalt noch Cristi unsers Hern geburt funffzeenhundert zwentzigk und drey jar, uff sancti Egidii tagk abbatis.

Cop.-pap. in K.

1) = marktgenehm, den anforderungen des marktes entsprechend.

10

730. Amtmann Ruland quittirt der \(\text{abtissin zu Kaufungen den em-pfang von 20 gulden als abschlag auf die ihr geliehenen 100 gulden. 1523 september 1. b.

1523 Ich Rulandt Rulandt iezt zeur zydt amptman zeu Kaufsertt. 1. b. fungen bekenne vor mich und myne erben, daz myr myn gne-15 dige frauwe di eptische zeu Kauffungen in absclagk, so ich eren gnaden hundert gulden zeu der schaczunge myns gnedigen hern gelygen habe, der selbigen widderumb vergnuget und bezalt hait zwenzigk gulden. Des zeu urkunde han ich diβ bekentnysse myt mynem ryncksignet zeu ende der scrifft angedruckt verzeychent. 20 Datum anno Domini millesimo quingentesimo vicesimo ¹) tercio, dinstags uff sant Egidy tagk.

Orig.-pap, in K, von hand des ausstellers. Siegel abgefallen. Auf des rückseite von gleicher hand: "Quitancz uff zwenzigk gulden".

1) hier folgt wieder gestrichenes ,secundo'.

25

731. Aebtissin Alfradis, pröpstin Elisabeth Hacke, kellnerin Helene Freseken, küsterin Anna von Dalwigk und das capitel des stiftes Kaufungen veräussern an Hen Langen und Fritzen, dorfmänner zu Dorla und heiligenmeister der pfarrkirche des heil. Matthaeus daselbst, jährlich 6 viertel früchte partim, sowie 1 gans und 2 hähne aus 30 ihrem lehen zu Gleichen auf wiederkauf.

1592 contember 90

1523 september 29.

Wyr Alffradis von Gots genaden des fryen stiffts des helsept. 29. ligen cruczes zu Kauffungen eptissche, Elizabeth Hacke prebstin, Helena Fryssen kelnerssche, Anna von Tallewig custerin unde 85 gancz capittel vorbenantes stifftes bekennen vor unß unde alle unsers stifftes nochkummen, das wyr eyntrechlich myt woilbedochtem mude unde nuttze unsers stifftes eyns rechten redde-

lichen kauffs verkaufft han unde in crafft disses brieffes verkauffen den ersamen Hen Langen unde Frittzen dorffmenner zen Torle alße helgenmeyster der pfarkyrchen sanct Matheus apostel unde ewangelisten des vorbenanten dorffes, auch den nochkom-5 men helgenmeystern der itztgemelten pfarkyrchen sex fertel revner, guter fruchte Gudenßberges moisses halb korn, die andern helffte halb habern jerlicher fruchte, evn ganß, czween haen, dy inen dan alle jar, dywyle disser kauff stehet, von unser und unsers stifftes wegen Hen Hwsen dorffman zeu Glichen uß 10 unserm lehen darselbest, das den itzt gemelter Hen besitzt und inhat, adder aber werde solch unser lehen zukunfftig besittzt unde inhat, gutlich unde sunder allen verczogk uff evnen igglichen sant Michaelis tag nach dato disses brieffes fulgende geben unde beczalen sal vor drissig unde seß volwichtige goltgulden 15 Frangforter werunge, dy unß den die obenberurte kauffere darvor nutzlich unde woil zeu dangke ubbergegeben und beczalt, auch myt solchem heubtgelde fortan glien die sex pferner zu Fritzlar abgeloist han sex fertel fruchte partym, etwan vorschreben geweest uß unsers stifftes guther zu Volmerßhußen gelegen inhalts 20 brieff unde segel von unsern vorfaren seligen darubber gegeben. Unde demnoch so sagen wyr vorkauffersche dy kauffere solcher erer beczalunge unde lebberunge der heubtsummen hyrmyt quidt, leddig unde loiß. Unde wo es queme, das solche vorgesatzte fruchte uß unserm lehen zeu Glichen nicht kunth gegen dye 25 helligenmeister adder ere nochkomen vergnugt unde ußgericht werde, so woln wyr vorkauffersche uß andern unsers stifftes guthern verschaffen, das ene solche vorschreben fruchte gutlich entricht unde an allen eren schaden beczalt sal werden. Wo auch dy kauffere adder ere nochkomen darubber schaden wurden 30 nemen (das doch in keynen wegk syn sal) 1), so mogen sie unß adder unsers stifftes nochkomen darumb erfordern geistlich adder werntlich, unde weß sie dan also ym selbigen schaden werden nemen, geredden wyr vorgemelte eptissche unde gancz capittel vor unß und unser nochkomen den kauffern und iren nochkomen 35 widderumb zeu vergnugen unde zeu beczalen an alle unser unde unsers stifftes insage. Unde wyewol wyr itztgenante eptissche unde capittel in disser verschrybunge beneben den seß fertel fruchte auch myt verkaufft han evne ganß und czwene han, so ist doch im selbigen insunderhevt abgeredt, das dye meherge-40 dochten helligenmeister vor sich unde ere nochkomen, diewyle disse verschrybunge unerloist blybet, alle jar uff sanct Michaelis

tagk sulche ganß und czwene hayn ghen Kauffunge in unser stifft geben unde beczalen sullen unde wullen. Es han unß auch und unsers stiffts nachkomen dy kauffere vor sich und ere nochkomen den gunst und wyllen gethan, das wyr sulchen verschreben czynß myt dryssig unde sex goltgulden obengemelter werhre, 5 zu waiß zijt unß das gelvebet, doch also das dv selbige ablosunge geschee vor sanct Johannes des teuffers tag, widderumb abkauffen mogen, auch also das alle versessen czynße, desglichen schadegelt, ab sich des selbigen etwas kunthlich unde geburlich wurde erfynden, zufornt ghein die kauffere abvergnugt und be-10 czalt syn wurden, darwydder adder gegen dy andern hyrinne gesattzte artikel keynen ußgescheyden von unß vorgedochten eptisschen unde ganczem capittelle adder unsers stiffts nochkomen keyn behelff, schutz adder beschyrm, es sy in waß gestalt es wulle, zeu nachteil und schaden den kauffern adder eren noch- 15 komen gesucht noch vorgnomen sal werden, sundern deß selbigen hyrmyt vor unß und unsers stiffts nochkomen in guthen, waren truwen und glauben gentzlich wullen verczigen und abgesaget haben. Were auch disse verschrybunge myt gutem wyssen unde wyllen der kauffere inhat, dem adder den woln wyr unß glicher 20 wyße myt solchen zynsen zeu beczalen verplicht unde verschreben haben, alß wyr ghein die helligenmeister unde ire nochkomen inhalts disses brieffes gethan haben, alles sunder geverde unde argelist. Des zeu orkunde unde glauben aller vorgeschrebener dynge han wyr vorberurte eptissche unser eptige, des-25 glichen wyr capittelsjungfern unsers capittels, das men nennet des helligen cruczes ingesegel, wilchs wyr den obenangeczeugte amptiungfern hyrimie mydde gebruchen, an disßen brieff wissentlich thun anhengken. Gegeben im jar, alß men hat geschreben funffczenhundert czwentzig und dry jar, uff montag Michaelis 30 des helligen erczengels tag 2).

Orig.-perg. in K., cassationsschnitt. Siegel 1) spitzoval, 50/28 mm, grün, stehende äbtissin mit kreuz und hirtenstab, der untere theil der figur durch halbrunden wappenschild mit 3 krähen (2:1) verdeckt, umschrift: S. ALFRA-DIS DE BVRGH ABBATISSE IN COVFVGEN (abbildung s. siegeltafel 4,35 nr. 19); 2) des Kaufunger capitels, grün mit weissen rande (beschr. s. urk. nr. 636). Auf der rückseite von späterer hand: "Dissen brieff hat der stifft izt anno etc. 77 ingelost undt wurdt nuhn hinfuro im stiefftsregister in der innahm berechnet undt inpracht". Daneben von anderer hand: "6 vertel (Glichen".

die klammern sind auch im orig.
 der Michaelistag war im jahre 40
 ein dienstag.

732. Aebtissin Alfradis zu Kaufungen giebt dem dorfmann Hentze Bracke zu Herleshausen 1/4 acker land im tiefen Graben daselbst in erbleihe.

## 1523 october 4.

Wyr Alffradis vonn Godts gnaden des styffts zu Kauffungen eptische thun kundt vor allermeniglich vor uns unnd alle unsers styffts nachkummen, das wir das fertell landes evnes ackers gelegenn im tyffenn Grabenn hynder Stromans hoffe, wilchs hyebevor bie unsernn vorfarnn lange zeit innegehabt hoit unser 10 lyeber getrewer Hentze Bracke dorffman zu Herlßhusen unnd darauff etzliche obsbeume gepflantzt 1), das selbige viertel landes haben wir obgenante eptischen vor uns unnd alle unsere nachkommen gemelten Bracken unnd seynen erbenn seyner getrewer dynste halber hynfurters mehr erblich vorlyhenn unnd hyrmyt 15 kegenwertiglich vorlyhenn noch der besten forme und gestalt der rechtenn, doch uns, unserm styffte darinne jerlich vorbehalttenn evns iglichenn Michaelis tag tzwene Schneberger darvonn zu gebenn, alles sonder geverde unnd argelist. Des zu urkunde hann wir obgemeltenn eptische ann dyssenn bryff unsere 20 secrett zu ende dveser schryfft wissentlich anndrucken laisenn. der gegeben ist im jare gezalt funfftzehnhundertt tzwentzig unnd drev jare auff sant Franciscus tag des heilgen beichtigers.

[Unter dem texte von gleicher hand:] Dyese copia ist fleissig oberlesenn unnd außgeschriebenn durch mych Caspar Reyngkenn 25 notarien etc. unnd concordirtt mytt ihrem rechten originall vonn worthe zu worthe, bezeug ich myt dyeser meyner eygenn handtschryfft. C. R. notarius publicus scripsit et subscripsit.

Cop,-pap, vidim, der ständ, land,-bibl, zu Cassel, Landau Collect, über kloster Kaufungen I. fol. F. Die handschrift ist dieselbe wie in urk. nr. 727. 30 Auf der rückseite von gleicher hand: "Copia".

1) vorl. ,gefplantzt'.

40

Doctor Dietrich von Werthern, ritter Apel von Ebeleben, amtmann Sittich von Berlepsch zu Langensalza und ritter Christian von Hanstein, statthalter zu Cassel, vergleichen die äbtissin Alfradis zu 35 Kaufungen und Heinrich Keine zu Ober-Heroldshausen dahin, dass letzterer die der übtissin schuldigen 40 malter hafer sogleich, die 90 malter korn aber in geld und an bestimmten terminen bis zum jahre 1526 entrichten soll.

1523 december 3.

Zw wißenn, das wir Ditterich vonn Wertter 1) doctor, Apel dec 3.

1523 oct. 4.

1523

vonn Evbelebenn ritter, Sittich vonn Berlepschenn amptman zw Salcza und Kirsten vonn Hausteinn ritter und stathelder zw. Caßel aus befehel der durchluchtegen, hochgebornn fursthen und hernn hernn Georgenn hirczogk zw Sachsenn etc. und hernn Philipsen lantgraffenn zw Hessenn etc. unser genedege hern auff 5 hanedt 2) donnerstag noch Andree im drie und zwanczegesthen ihar in gebrechenn, dve sich ein zietlang zwischenn der hochwirdegenn frawenn Alfaradis eptischenn des frien stieffts zw Kawffeungen einnes und Heinrich Keinne zw Obern Hirleßhaußenn 2) wonhafftig andersth[e]ils erhalten, belangende nnenczig 10 malder korns und vierzig malder habernn Moelhaueßer moeß, dve eir ans gedachter unßer genedegen frawen vonn Kaneffungen behanßunge zw Harleßhaußen 3) genomenn, deßgliechen das er als ire schultheiß und insemeler keyn bestendige rechenung nicht gethann, soliche irung und gebrechenn noch genugßamer ver-15 horung und beyder pardt bewillegung haben wir sve, wye hiernoch fulget, guetlichen vertragen, als neimlichen das Heinrich Kevnne alsbalt an verzog unßer genedegen frawen dve verczig malder habern wederumb lebern und gebenn saell, zum andern, nochdem er das entwenthe kornn, dye nuenczigk malder, an wur-20 denn dorvor vierczig schogk, zwenczig Schneberger vor ein schogk zw revechenn, gebenn und zwenczigk schogk der selbegenn were, dve er in sienner rechenung schuldig blyebenn, williches alles zwsamenn gerechent sechzigk schock macht, dye sael gedachter Heinrich Keinne unßer genedegen frawenn vonn Kauef-25 fungenn ann irenn schadenn auf nochfulgende tagziedt entrichten und guetlichen vergenuegen, als neimlich auf nehest kunftegenn Walporgis tag noch datho dißes reczes zwenczig schogk und also darnoch allewevege auff Walpurges zwenczig schogk, willichs sich enden wurdet, wann man schryebett sexs und zwan-30 czigk jhar. Darvor sient buerge und selbst schuldig wurdenn semptlichen und sunderlichen Hans Kueumuendt, Claus und Luedewigk Michel gebrueder, Hans Clipsteinn, Hans Hausmann 4) und Steffenn Keinne alle wonhafftig zw Hirleßhanßenn und habenn diße benenten buergenn uns denn comißoregen aun dye hant ge-35 lopth und tranelichen zwgeßagt, wo ader wan der selbßacher Heinrich Keinne in dißenn arttickeln hierin beruert einnenn ader meher suemigk wurde, so wultteun sye denn selbegen voluczyeung und geborliche anßrichtung thunn und sullen hiermit alle zuspruche, nichst usgeschloßen b), so unßer genedege frawe zw 40 gedachtem Heinrich Keinne bißheir gehapt, deßgliechen auch

alle furderung, dye Heinrich Keinne vor dem lantgericht zw Thomaßbruecke zw unßer genedegen frawen gehapt, aufgehaben sienn, und sael Henrich Keinne denn unkosthen, so er des gerichst halbenn erledenn, alleinn an schaden des stiefftes tragen, 5 alles truelichen und ungeferlich. Dißenn reczes haben betyde thiel [!] gewelleget, mit dangßagung angenomen und denn zw zwefachenn mit unßer der comißaregenn beczeschaftten zw besege[l]nu und innen zw ubergebenn gebetten. Gescheenn die et anno, ut supra.

Orig.-pap. in K. Unter dem texte 4 über wachs auf papier aufgedrückte ringsiegel; 1) oval, 13/6 mm, in tartsche ein baumast mit 3 blättern, darüber D. V. W. (Dietrich von Werthern); 2) Seckig, 12/10 mm, 3 eckiger, unten abgerundeter schild, bild unkenntlich, über dem schild A. V. EB. (Apel von Ebeleben); 3) oval, 18/14 mm, tartsche mit 5 fusslosen vögeln (sittichen), darüber S. V. B. 15 (Sittich von Berlepsch); 4) 6 eckig, 16/12 mm, tartsche mit 3 halbmonden (2:1),

dariiber auf gewundenem bande: K. V. H. (Kirsten von Hanstein). Eine alte, woll gleichzeitige copie dieser urk., wenn auch abweichender schreibweise, befindet sich in der akte nr. 8941 bl. 2 des hauptstaatsarchives zu Dresden.

dass hier nicht v. Werder, sondern v. Werthern gemeint ist, ergiebt
 das wappen (siegel 1).
 ugewöhnliche form für ,hute' (mhd. ,hiute'), heute.
 Heroldshausen; nach ,Harleßhaußen' (z. 13) folgt ein wieder gestrichenes unleserliches wort.
 könnte auch ,Hansmann' heissen; copic ,Hausman'.
 nichst usgeschloßen' mit einfügungszeichen am rande.
 ,haben' in der schreibweise ,habenn' wiederholt.

25 734. Landgraf Philipp zu Hessen ersucht die \(\textit{abtissin Alfradis zu}\) Kaufungen, Michel Hungershausen im falle der richtigkeit seiner forderung zu befriedigen.
Cussel 1524 februar 17.

Unnser freuntschafft zuvor. Erwirdige, liebe freundin. Wa1524
30 rumb unns jetzo Michel Hundershawsen mit inligender supplifebr. 17.
cation und copien angesucht, werden ir daraus ferner zu sehen
finden. Wo im nu alßo ist, wie er antzeigt, so begern wir gutlich, ir wollet euch darin selbst die pillicheit weisen und benenten
Michel seiner anforderung klagloiß und zufridden stellen mit gut35 williger ertzeigung. Das wollen wir umb euch gunstiglich beschulden. Datum Cassel am mitwochen nach Invocavit anno
etc. xxiiii.

Von Gots gnaden Philips landtgrave zu Hessen, grave zu Katzenelnpogen etc.

40 [Adresse auf der rückseite:] Der ernwirdigen unser lieben freundin Alfradis ebtischen des freien stiffts Kauffungen.

Orig.-pap, in K. Rothes verschlusssiegel abgefallen.

25

735. Doctor Dietrich von Werthern, Andreas Pflug, amtmann zu Dornburg und Camburg, und Philipp von Ribisch, amtmann zu Herbsleben, sagen dem amtmann Ruland zu Kaufungen zu, sich bei dem herzoge Georg zu Sachsen für die freigabe der der äbtissin zu Kaufungen zustehenden rechte in Heroldshausen zu verwenden. Treffurt 1524 april 8.

1524 apr. 8.

Aus befehell des durchlauchten, hochgepornnen furstenn unnd herrn herrn Georgen hertzogenn zu Sachssenn lantgraven in Doringen unnd marggraven zu Meyssenn, unsers g. h., habenn wir Ditterich vonn Wertter doctor, Anders Phlug amptman zu 10 Dornnberg unnd Camberg unnd Philip vonn Ribisch amptman zu Herbeschleuben mit dem ersamen Rulanth Rulanth amptman zu Kaufungenn als geschicktenn der hochwirdigen frawen N. eptischenn zu Kauffungenn gehandelt der gebrechen halben, dij sich der erbgerichte unnd erbholdunge halben im dorffe Herliß- 15 hausen 1), auch der 101/2 schok halben, dij in die ablosunge der vonn Hubfgartenn nicht vormeinth gehore sollen, gehandelt unnd bewilliget, bey unnserm g. h. hertzogenn Georgenn uns zeu fleissigen, das sein furstliche g. unnser g. frau der eptischen und stifft zu Kauffungen dij erbgerichte ubir schult unnd schadenn 20 einreumen wollen, sollen deßglichenn geburliche eidespflicht vonn irenn mennern, dij sey im dorffe hait, zu des stiffts gerechtigkheit thu lasse. Belangende dij 101/2 schok, wo der stifft vonn Kauffungen zukunfftigk, wie sich zu rechte geborth, beweise wirth, das sev unserem g, h, nicht zugehoren sollen, tragenn 25 wir nicht zweivell, sein f. g. werden sich alßdann der gebor nach auch gnediglichen ertzeigenn, unnd unns in dijßem allem unsers g. h. gemuthe 2) sey wirt. Wollen wir uns bey sein f. g. befleissigenn, das sein f. g. unnser g. f. der eptischenn zu Kauffungenn forderlich zu erkhennen gebe unnd wissenn lasse. Da-30 tum zu Dreffurdt am freitage nach Quasimodogeniti im xxiiii. jare.

Cop.-pap, in der akte nr. 8941, bl. 1 des hauptstaatsarchives zu Dresden; aufschrift der akte: "Belangend die zinsen zu Heroldshausen, so denen klosterfrauen zu Kauffungen von herzog Georgen zu Sachsen vorenthalten werden".

1) Heroldshausen. 2) hier dürfte etwa "gunstig" zu ergänzen sein.

736. Priester Johannes Sander antwortet dem amtmann Ruland zu Kaufungen wegen pfandbestellung für ein stiftisches darlehen, dass die zu verpfändenden güter unbelastet seien und genügenden werth hätten. 1524 april 14.

1524 Minen fruntlichen und underthan dinst zeuvor. Erenfaster, 40

35

zeuvorsichtiger, guder gunner. Sint schriffte von hern Joan Kothen ußgangen an mich gelanget dies inhaldes, wie alhir bie uns eczlich mitburger bie uch evn summa gulden zeu vorschriben und vorzeinsen anzeunemen gemueths. Daruff uger gemueth. 5 Bo ich uch erkennen geben, ab solch guther dorvor vorphent. auch hirvor vorphent adder vorschriben sint und auch gnugsam sint vor solch summa gulden, derhalb uch (mines gewissens) 1) erkennen gebe, das alhir evn radt biesher nicht had gesigelt sunder erfarens vorphendunge der guther, versthee ich und 10 weis. das solch guther allenthalb hirbievor nicht vorphent sint. Auch vor solch summa gulden evn ider sines orths gnugsam ist. auch jerlichen zeins woll geben mogen, dan harth vor der stadt gelegen sint mit guder besserunge, auch nicht liderlich in vorwustunge kommen mogen. Dies, guder gunner, begerns und 15 bieth habe ich uch nicht mogen vorhalten, miner gnedigen frauwen und iren kindern geistlich. Derglichen uch 2), uger husfrauwen und den ugern dinstes willen zeu erzeigen bin ich willigk als underthan cappellan. Datum anno etc. xxiiii., donnerstagk nach dem sontage Misericordia Domini.

20

Joannes Sanderns prister.

[Adresse auf der rückseite:] Dem erenfastenn und achtbarn Ruelandt Ruelandt amptman des stiffts Kauffungen, minem besundern guden gunner, fruntlichen gruss.

Orig.-pap, in K. Der brief war mit einem über wachs auf papier aufgedrückten, runden, 10 mm grossen siegel verschlossen, dessen bild ein 3 blättriges kleeblatt, dessen umschrift aber unleserlich ist.

1) die klammern sind auch im orig. 2) ,uch' übergeschrieben.

737. Die landgräfliche kanzlei zu Cassel ladet die übtissin zu Kau-30 fungen in der sache gegen Michael Hungershausen auf den 2, mai 1524 vor.

1524 april 24.

Uff schirstkommenden montag nach Vocem jocunditatis zue rechter tagzeit sollen unsere gnedige fraw die abbatissin zw apr. 24. 35 Kauffungen eins unnd Michaell Sanderßhusen 1) andernn teill hie auff der canzlei erscheinen unnd irer irrung halb gepurlicher handlung phlegen. Signatum Cassell sontags 2) Cantate anno etc. xxiiii. Canzlei zw Hessen.

Orig.-pap. in K., dieselbe handschrift, wie in nr. 734.

schreibfehler für Hungerßhusen (s. urk. nr. 734, 738 u. 739).
 hier folgt wieder gestrichenes "nach Jub".

738. Michel Hungershausen bittet (den landgrafen Philipp zu Hessen), das stift Kaufungen zur auszahlung des seinem vater Berthold schuldig gebliebenen betrages veranlassen zu wollen.

[vor 1524 mai 2.]

[vor 1524 mai 2.]

Durchleuchtiger, hochgeporner furst, gnediger her. E. f. g. sei mein underdeniger schuldiger gehorsamer dinst alzeit zuvoran. Gnediger her, ich fuge e. f. g. underdenigen clagende zu wissen, das Bertholdus Hundershausen mein vatter seliger 10 etwan dem stifft Kauffungen ein zeitweil gedinet als vor ein schreiber. Nun hat die aptissin sampt andern amptjunckfrawen etlich rechenschafft mit ime gehalten und sein ime in der ersten rechenschaff schuldig blieben 38 gulden und sechs albus, wie e. f. g. inliegender glaubwirdiger copien gnediglich woel zu ver- 15 nemen habt, in der andern rechenschaff sein sie ime schuldig blieben 40 gulden und nach zehen gulden vor ein jaerlangk lohen und zehen gulden vor ein pferdt und wo solchs die fraw von Kauffungen edder imants von irer wegen nit gesten 1) wolten, getrawe 2) ich sie mit den erentvesten und wirdigen juncker 20 Krafft von Bodenhausen und her Johan Wael wol zu beweisen. Hochgeporner furst, gnediger her. Nun hat mein vatter seliger edder ich als sein naturlicher erbe von der summe gelts zu betzaln kein heller edder phenig kriegen. Bit e. f. g. underdenigen, wollet an die wirdigen und andechtigen aptissin und gantz 25 convent zu Kauffungen 3) vor mich schreiben, des sie mir als naturlicher erbe meines vatters die angetzeigte schult gelden und betzaln. Bit umb ein gnedig antwort, das wil ich umb e. f. g. alzeit gehorsamlich vorthin 4).

E. f. g.

30

underdeniger diner Michel Hundershausen.

Cop.-pap. in K., undatirt und ohne adresse, ohne zweifel aber an den landgrafen Philipp zu Hessen gerichtet. Die datirung ergibet sich aus urkunde nr. 739, der die vorliegende vorausgegangen sein muss.

1) gestehen. 2) vorl. "gedrawe". 3) "zu Kauffungen" mit einfügungszeichen am rande. 4) verdienen. 739. Ritter Christian von Hanstein, statthalter zu Cassel, verträgt die äbtissin Alfradis zu Kaufungen und Michel Hungershausen dahin, dass erstere am nächsten fronleichnamsfeste 20 und am nächsten neujahrstage 18 gulden an die mutter des letzteren zu entrichten, dieser aber sich aller weiteren ansprüche zu enthalten habe.

1524 mai 2.

Nachdem sich irrung und gebrechen zwyschen der erwirdigen in Goth frawen frawen Alfradis des frien stiffts Kawffungen aptysse als beklagete an einen und Michel Hungerßhusen als 10 kleger von wegen sines vaters zelige und mutter ander tevls erhaltin, habin ich Cristian vonn Hanstein ritter, staithelder zw Cassel, nach gehorter schulde und antwort, doch mit wyssen und willen beider partie sie gutlich und fruntlich vortragen dergestalt, wie hirnach folget: Erstelich sal Michel Hungerßhusen alle 15 ansproche, wie und was mas sich die erhaltin, kegin hoichgemelter frawen Alfradis aptysse ader irer ader des stiffts nachkomen in argem nicht meher gedencken und gentzelich biegeleget sie und denn briff ubir die 38 gulden ungeferlich halten, so sinen vater zelige von der erwirdigen frawen Katheryna 1) 20 von Plese gegebin, widerumb dem stifft zustelle. Darkegin sal hoichgemelte frawe Alfradis eptysse genanthem Michel Hungerßhusenn 38 gulden montz, je 26 albus vor ein gulden, gebin und vorandelagen und sollicher angetzeigeter summen sal genanthen Michel uff nestkomende Corporis Cristi ader acht tage ungefer-25 lich darnach nach dato hirunder angetzeiget zwentzigk gulden gelibert und betzalt werden und die andern 18 gulden uff nestfolgende des newen jars tagk darnach auch gelibert werdenn. doch das genantes Michels muter zu ider zeiet, waneher?) [sie]3) das gelt empheet vor sich und ire sohene, gnuglich und gewone-30 lich quitantien ubirgebe. Darmit sullen alle irrung und gebrechen, wie und was mas sich die erhaltin habin, gentzelich bie und hingeleget sin. Des zu orkunt sint dysser reces zwee glichluten under minen hern Cristians von Hanstein ritters, staithelders zu Cassel, pitzschaff uffgericht und ider partie einen gegebin, sich 35 des habin zu richten. Gescheen mantages post Vocem jocunditatis, anno Domini millesimo quingentesimo vicesimo quarto.

1524 mai 26,

1524 mai 2.

Orig.-pap. in K. Unter dem texte auf lack aufgedrücktes ringsiegel des statthalters Christian von Hanstein (beschr. s. urk. nr. 733, siegel 4).

muss ,Elisabeth' heissen.
 ,wan' aus ,was' corrigirt.
 ,sie' fehlt
 im orig.

740. Die landgräfliche kunzlei zu Cassel ladet die äbtissin zu Kaufungen in der sache gegen Dietrich, des von Bewern diener, auf den 25. mai 1524 vor.

Cassel 1524 mai 14.

1524 mai 25.

Uff schirstkommenden mitwochen nach Trinitatis zw rechter 5 tagzeit sollen unsere gnedige fraw die abbatissin zw Kauffungen eins unnd Diederich des von Bewern diener andernn teill hie auff der canzlei erscheinen unnd irer irrung halb gepurlicher verhoer unnd handelung pflegen. Signatum Cassell sampstags nach Exaudi. anno etc. xxiiii.

Canzlei zw Hessen.

Orig.-pap. in K.

741. Nette, wittwe Bertholds Hungershausen, und ihr sohn Michel quittiren der äbtissin Alfradis zu Kaufungen den empfang der vertragsmässigen abschlagssumme von 20 gulden.

1524 mai 22.

1524 mai 22.

Ich Nette Hungershußenn nagelaßenn Bertolden Hungershusen zeliger gedechtnis witwen thun konth gegen allermenniclich inn und mith crafft dusses brives: Nochdem als mir unnd meinen kindern vonn wegen obgedachts meins huswerts zeligen 20 di hoichwirdige mein gnedige frawe frawe Alffaradis des freiggen stiffts zu Kauffongen eptische an stad ires stiffts schuldig ist zu bezcalenn drisig und achte gulde werth geldes inhalts eins reces, uffgericht und gemacht durch den gestrengen und ernvesthen hern Cristiane vonn Hansteyn ritther und stathelter zu Cassel 25 etc., so bekenne ich obgnante Nette, desglichenn ich Michel Hungershußenn vorberurten Bertolden nochgelaßen naturlicher sohenn vor unns und alle unser erbin, das di vorgemelte unser gnedige frawe solcher obgnanten summe guldenn inhalts des vertrages gegen uns gutlich und wol zu dancke vergnugt unnd be-30 zealt haid zu dusßer ersthen tagzit noch vormelden der recesß zewenzig gulden. Demnoch so sagen wir vorgemelte Nette und Michel vor uns und alle unser erbin hir in crafft dusser quitancienn hoichgemelte unser gnedige frawenn, irer gnaden stifft sollicher zewenzig gulden bezealunge dusßer tagzit gevallenn quid, 35 leddig unnd lois, alles sonder geverde und argelist. Des in orkunde habin wir obgnante Nette und Michel vor uns unnd unser erbin di ersamen und wißen burgermeister und raid der stat Witzenhaußenn gebethen, dusße quitancien mith irem der stat

1524

secreth ingesigel zu befesthigenn gebrech eigen ingesigels, des wir itztgnante burgermeister und raidt um bethe willen hirane uffintlich bekennen uns und unsirn nochkomen unschedelich. Datum dominica Trinitatis, anno Domini millesimo quingentesimo 5 vicesimo quarto.

Orig.-pap, in K. Unter dem texte über wachs auf papier aufgedrücktes, rundes, 20 mm grosses siegel, gezinnte mauer mit 3 thürmen, im thorbogen unter dem mittleren thurme ein W (Witzenhausen). Das siegel ist ein anderes als das bei v. L'Estocq.

Herzog Georg zu Sachsen schreibt der äbtissin Alfradis zu Kaufungen, dass er gegen ihr erbgericht und die erbhuldigung der klosterleute des dorfes Heroldshausen nichts einzuwenden habe, wenn nur seine rechte gewahrt würden,

Dresden 1524 juni 23.

Von Gots gnaden Georg herzaw zeu Sachssen etc. 15 Erwyrdige, liebe, andechtige. Der hochgelertter, unser rethe juni 23. und lieben getruwen her Ditterich von Wertern doctor, Andres Plugk und Philips von Rybyczsch unse amptlude zeu Dornbergk, Cambergk und Herbeschlewben haben uns angezeugt, waz sie 20 myt uch von wegen urs closters, der erbegerichte und erbhuldunge halben am dorffe Heroldshusen gehandelt. Nu ist uns nicht entkegen, daz ir von urs closters luden im selbigen dorffe Heroldshusen die erbehuldunge annemet und uch der erbegerichte uber sie gebrucht, doch daz uns solchs an unser uberkeit und 25 gerechtikeit ane nochteil sv. So lassen wyr uns auch sust, waz sie von wegen der eylfftehalb schock myt uch abgeredt, wolgefallen. Haben wyr, uch darnach habt zu richten, gnediger meynunge nicht wullen verhalten. Geben zeu Dresden dornstags in vigilia Johans baptistae, anno D[omini] xxiv.

[Adresse:] Der erwirdigen unser lieben, andechtigen frawen 30 Alfferadis des fryhen stiffts zu Kauffungen eptische.

Gleichzeitige cop.-pap, in der akte loc. 8372, bl. 1 des hauptstaatsarchives zu Dresden; die äussere aufschrift s. bemerk, zu urk. nr. 577.

Aebtissin Alfradis und die jungfrauen des stiftes Kaufungen 35 belehnen den schultheissen Hans Eiterwind zu Heroldshausen und dessen ehefrau Katharine mit dem ihnen abgekauften hause und 1/2 hufe land daselbst auf lebenszeit,

1524 juli 13.

Wyr Alffradis von Gots gnaden des stiffts zu Kauffungen

eptische. Elizabet Hacke probstin, Helena Frißken kelnerße, Belcke von der Malspurgk custerin und gantz capittel des vorgedachten stiffts thun kundt gein allermeniglich fur uns und alle unsers stiffts nachkomen: Nachdem als wir den unserm schultteissen zu Heroldeshausen und lieben getrwen Hansen Evt- 5 terwinde. Katherin seiner elichen hausfrawen noch zu bezaln schuldig seint vierzigk und soben Schnebergse schock des abgekaufften hauses und der halben huben landes halber, zu Heroldeshausen und der feltmargk doselbst gelegen, inhalts eins uffenbar instruments, des datum heldet funffzehen hundert zwentzig 10 und vier jare, den sobenden tagk des monats augusti, demnach so bekennen wir obengemeltte eptische, vorberurte amptjunffrawen und gantz capittel fur uns und alle unsers stiffts nachkomen, das wir in bezalunge solicher obenberurtter summen gelts, auch sunst zu sunderlicher gnade und gunst, so wir den tragen zu unserm 15 vorgedachten schulttevsen und desselbigen hausfrawen, geben wuln aus unsern renthen und zinsen zu Heroldeshausen eyns iglichen jars uff sanct Michaelis tagk des ertzengels sechs malder fruchte, halb korn und die ander helffte habbern, darzu itzt nehstzukomen Michaelis tagk vier Schnebergse schock, darnach 20 aber uff ein iglichen sanct Michaelis tagk zwev schock, dieweil sie beide ader aber evns under den zweien lebt. Wan sie aber beide todes halber verscheiden seint, welchs der almechtiger Gott zum besten uffhaltten wulle, alsden so sal unser stifft further in der bezalunge der fruchte und auch des gelts kein weither be- 25 schwerunge nach ausgifft zu thunde habe, sunder alle toidt, by und abe sein. Uber das so bekennen wir auch fur uns und unsers stiffts nachkomen, das wir obengedachten unserm schultteissen und lieben getruwen Hansen Eytterwinden, Katherinen syner elichen hausfrawen aus sunderlicher gnade und gunst ver- 30 lyhen han, in und mit crafft dis kegenwirtigen brieffes verlyhen unser behausunge und hobereyde in Heroldeshausen gelegen, inen hiebevor abgekaufft, dasselbige er beider lebetage inne zu haben und zu gebrauchen, dach also unnd nit anderst, das solche unser behausunge und hobereyde in gutem, bequemlichen ge-35 beuwe und besserunge von inen gehaltten werde, darzu dem dorffe Heroldeshausen er dorffrecht in unserm namen und bezalunge die zidt ers lebens, ob sich des etwas solchs unsers haußes und vorgedachten halben hube landes gein die vorgemeltte dorffschafft in rechte bilche wulde eygen und geburen, zu verstehen, ußgeben 40 und bezalen. Wir wuln auch hiermit (abs queme) 1) das unsers

stiffts fruchte uff unser kemnothen zu Heroldeshausen nicht alle gelvgen kunde, alsdan so wuln wir uns dieselbigen zu legen und uffzuschudden uff unser vorbenanten behausunge aller bequemigkeit und gutes nutzes vorbehaltten habe an allen intragk und 5 wegerunge evns iglichen. Desgleichen zu was zeidt unsers stiffts amptman, auch unser diener zu Heroldeshausen inkomen, alsden so suln dieselbigen frev macht und gewalt habe, in unsers stiffts vorbenanten behausunge darin zu lygen, abe und zu zu gehen mit eren lybe und habe nach irer notturfft und wolgefallen, dach 10 sunder alle nachteil und schaden vorgemeltten Eytterwindes unnd syner elichen hansfrawen, hyrinne gentzlich ausgeschlossen alle geverde und argelist. Des zu urkunde han wir obengenante eptische unser eptige ingesiegel, desgleichen wir capittelsjunffern unser capittels ingesiegel, des wir andern amptjunffern hierin alle 15 also fur uns und unsers stiffts nachkomen mit gebrauchen, dissem brieffe wissentlich thun uffdrucken. Gegeben im jare, als man hait gezalt funffzehenhundert zwentzig und vier jare, uff Margarethen tagk der helgen junffrawen.

Cop.-pap. in K. Wiewohl in dieser urkunde bezug auf ein erst am 7. 20 august 1524 errichtetes notariatsinstrument (urk. nr. 744) genommen ist und dieselbe daher ihren platz nach urk. nr. 744 hätte finden müssen, so kann doch bei der besondersartigen stellung des sanet Margarethentages in Kaufungen (s. urk. nr. 428) kein zweifel über die meinung der datirung für den 13. juli bestehen. Es kann dies durch die annahme erklärt werden, dass das original zwar 25 an oder nach dem 7. august geschrieben, auf den 13. juli aber, als auf den tag der vereinbarung, zurückdatirt wurde.

1) die klammern sind auch in der vorlage.

744. Notar Johannes Baussel zu Mühlhausen beurkundet, dass der schultheiss Hans Eiterwind zu Heroldshausen und seine ehefrau Ka-30 tharine der äbtissin Alfrodis und dem capitel zu Kaufungen ihr haus und 1/2 hufe land verkauften. Mühlhausen 1524 august 7.

In Gottis namen, amen. Im jare nach Christi unsers Herrn gepurt, als man hait gezcalt funffzenhundert zwenzig unnd vier 35 jar, uff den sobenden tagk des monats augusti, in der zwelfften Rhomerzale, im latin indictio gnant, im ersten jare der kronunge des allerhelgesten in Got vatters und hern hern Clementis bapstes des sobenden, umb die zwelffte stunde nach mittage adir nahe darby, in der stait Molhausen Mentzer bistumbs, in behausung 40 des ersamen Johan Stobenrauchs raithsmeisters vorberurtter stat synt fur mir uffenbar schryber und den gezeugen hyr unten ge-

1524 aug. 7. schryben personlich erschienen die ersamen Hans Eytterwint schultteiß und dorfmann zu Heroldeshaußen in der plege zu Thumesbrugken gelegen. Catherina des selbigen Eytterwindts elich hausfrawe, alle bevde irer gesunder vernunfft, frywilligk und sunder allen gezwangk, in bywesen der erbern Rulandt Rulandt 5 amptmans zu Kauffungen als von wegen der hochwirdigen in Gott und frawen frawen Alffradis eptischen des stiffts zu Kauffungen offentlich bekandt und gesagt haben, wy dieselbigen Hans Evterwindt und syne hausfrawe vor sich und ire erben evns rechten und reddelichen kauffs verkaufft haben der vorgemelten 10 eptischen und capittel doselbst ere behaussunge zu Heroldeshausen zwyschen Hansen Clypsteine dem schumecher unnd Osannen Trenckelsbach wittfrawen gelegen, darzu erer gantzen hube in der feltmargk doselbst gelegen dy helffte, welche behausunge und landt alle zu lehene sal gehen vom stiffte zu Kauffungen, 15 vor sobenzigk Schnebergse schock, welcher summen den vorbenanten eptischen und capittel so balde zu gute komen solle zwentzigk und dry Schnebergse schogk, so die verkeuffere erer rechenschaff des schultteissen ampts halben gein dy eptischen und capittel zu bezalen schuldigk suln gewest syn. So sal es 20 mit den ubergen vierzigk und soben schocken also gehaltten werde, das die eptische und capittel des vorgedachten stiffts gein dieselbigen Hansen Evtterwynt, Katherynen syne eliche hausfrawen eins iglichen jars auff sant Michaelis tagk des ertzengels gutlich gegeben und gereicht sal werde uß des stifftes zinsen 25 und renthen vorberurtten dorffs, dyweil sie beyde ader eyns alleyn lebt, sechs malder fruchte, halb korn und halb habern, Molhuser moß und werhe, darzu uff dissen nest zukomen Michaelis tagk nach dato disses brieffes volgende vier schock Schnebergers gelts, darnach uff iglichen Michaelis tagk, dyweil Eyterwindt 30 und syne hausfrawe sie beyde ader eyns am leben ist, zwey schock geldes. Wan aber Hans Eyterwyndt und syn eliche hausfrawe nicht mehr am leben synt, wilchs der almechtig Gott zum besten lange zeidt ufferhaltten wulde, alsden so sal solche ussgifft der fruchte, auch des gelts, dy eptische zu Kauffungen und capittel 35 dorselbst niemandes wyther zu vergnugen schuldig nach plichtig, sundern gantz toit, by und abe syn sunder evniche beschwerunge ader intragk, welchs den alles also von beyden teylen obengemeltter amptman an stait und im namen syner gnedigen frawen der eptischen zu Kauffungen und capittel dorselbst, Hans 40 Evtterwyndt und Katherina syn eliche hausfrawe als selbsachen

angenomen ist wurden, des sie mir dan uffenbar notarien sich disser vorgesatzten puncte und artickel unwidderrufflich nachzukomen und zu haltten mit handtgebender trewe vestiglich zugelobt, verheissen und versprochen han, auch daruff beide parthie 5 mich offenbar schryber myns geschworn ampts mitzuteiln requirert und erfordert, uber solchs alles, wie hyroben gesatzt und geschrieben steht, evnem iglichen teil evns ader mehr uffenbar instrumente, als vil der sache notturfft erfordert, in der aller besten forme des rechten zu machen. Alles gescheen im jare, 10 monde, tage, indiction, bapstumb, stede, wy hyroben verzeichent steht, in bywesen der achtbarn und ersamen Johan Stobenrauchs, Heinrich Schwelnberges und Hans Pfansmids, alle burgere zu Molhausen Mentzer bistumbs, also gezugen hierubber geheist und gebeten.

(S. N.) Unnd ich Johannes Bawssel wonhafftig in Molhausen 15 Menscher bischthum, von kaiserlicher gewalt uffinbarer notarius, dyweile dann solche oben berurte narration unnd allen andern, wie hir obenn gesatzt, in meiner und der oben gnanten gezceugen gegenwertikeit also ergangen, gescheen, gesehen und 20 gehort habe, darumb so han ich dis uffin instrument daruber gemacht uß merglicher vorhinderunge und ander meiner redelichen geschefft durch einen andern glaubhafftigen getruwiglichen schreiben lassen, mich aber mit myner eigen 1) hant unterschrieben und in disse offene forme gesatzt mit meinem namen und zu-25 nahmen, auch met meinem gewoniglichen notariatus gemergke gezceigent an einem glauben und gezceugniße aller vorgeschrebener dinge, daruff ich also sunderlichen requirirt und bev meiner 2) eidespflicht darzu erfurdert und gebeten bin wurden.

Orig.-perg. in K.

30

1) orig. ,eigent'. 2) orig. ,meinen'.

Erzbischof Albert zu Mainz gestattet auf bitten der äbtissin und des conventes zu Kaufungen, dass nach dem tode des zeitigen besitzers die präbende des sanct Benedictus altares daselbst behufs aufbesserung der tischgelder dem kloster einverleibt werde. 35

1524 october 19.

Albertus miseratione divina sacrosancte Romane ecclesie tituli sancti Petri ad vincula presbiter cardinalis, sancte Moguntine sedis ac Magdeburgensis ecclesie archiepiscopus, princeps elector, sacri Romani imperii per Germaniam archicancellarius et

1524 oct. 19.

primas, administrator Halberstadensis, marchio Brandenburgensis, Stettinensis, Pomeranie, Cassuborum Sclavorumque dux, burggravius Nurnbergensis ac Rugie princeps ad perpetuam rei memoriam. Ad ecclesiarum et monasteriorum omnium nobis subjectarum 1) statum salubriter dirigendum solercia reddimur inde- 5 fessa solliciti, ut juxta pastoralis nobis officii debitum eorum occurramus dispendiis et profectibus intendamus. Sane pro parte religiosarum nobis in Christo dilectarum abbatisse et conventus regalis monasterii sancte crucis in Kauffungen ordinis sancti Benedicti, nostre Moguntine diocesis, nobis magna extitit querimonia 10 expositum, quod, licet olim in dicto monasterio (in quo seu ejus ecclesia sint certa beneficia ecclesiastica, prebende nuncupata, per clericos seculares regi solita)2) fuerit, prout hodie sit, quedam prebenda altaris sancti Benedicti in capella ejusdem sancti in dicto monasterio 3) sita, cui annexa sit cura animarum, ita quod 15 illam pro tempore obtinens ad audienciam confessionum et administrationem sacramentorum abbatisse et conventus ac familiarium, domesticorum eiusdem monasterii ac nonnullorum aliorum vicinorum fuerit et sit astrictus. A multis tamen retroactis temporibus, presertim postquam abbatissa et conventus antedicti ad 20 vite regularis sub regula sancti Benedicti observanciam fuerint et sint redacti, ad dictum altare pro tempore prebendati nec in illa personaliter residere nec curam animarum saltem per se ipsos, ut deceret, exercere, sed de hujusmodi prebenda fructus in absencia recipere consueverunt, quo factum sit, ut domus ad pre- 25 dictam prebendam pertineus in magna ejus parte corruerit et, nisi per dictas abbatissam et conventum provisum fuisset, animarum cura sepius neglecta extitisset. Verum si eadem prebenda, cujus fructus, redditus et proventus triginta florenorum auri Renensium valorem annuum non excedunt, quam primum illam per 30 cessum vel decessum moderni possessoris vacare contigerit, eidem monasterio perpetuo incorporaretur, uniretur et annecteretur, dicto monasterio et illius animarum cure plurimum consuleretur 4) domusque pretacta in decenti structura et possessiones ad eandem prebendam pertinentes in bona cultura tenerentur. Unde fuit 35 nobis pro parte earundem abbatisse et conventus humiliter supplicatum, quatinus 5) prebendam predictam, que de ipsarum collatione extiterit, cum omnibus juribus et pertinenciis suis eidem monasterio et illius mense conventuali in perpetuum incorporare, unire et annectere dignaremur. Nos vero de premissis satis su-40 perque informati et in veritate ita compertis earundem abbatisse

et conventus petitionibus tanquam justis et rationabilibus annuentes, dictam prebendam altaris sancti Benedicti in capella ejusdem sancti in predicto monasterio sitam prefato monasterio et illius mense conventuali, accedente ad hoc venerabilis, devoti, nobis in 5 Christo dilecti Eberhardi Schiesser moderni ipsius prebende possessoris consensu, in perpetuum incorporamus, annectimus et unimus. Volentes ac per presentes statuentes, ut cedente vel decedente dicto Eberhardo Schiesser aut dictam prebendam quomodolibet dimittente (reservata tamen sibi in eventum cessionis pen-10 sione annua quattuordecim florenorum auri seu valoris illorum pro una in Anunctiatione et alia medietatibus pensionis hujusmodi in Nativitatis Marie festivitatibus sibi vel procuratori suo in oppido Francfurdensi nostre Moguntine diocesis solvenda) 6) liceat abbatisse et conventui predictis prebende prefate possessionem 15 propria auctoritate recipere, apprehendere, continuare ac perpetuo tenere fructus, redditus et proventus illius in suos proprios ac dicti monasterii usus convertere, necnon prebendam ipsam per presbiterum secularem vel dicti aut alterius ordinis regularem ad eorum nutum amovibilem, quem communium presenciarum seu 20 quottidianarum distributionum cum aliis ibidem prebendatis residentibus participem esse volumus ac decernimus, in spiritualibus regi et gubernari ac curam animarum exerceri facere, non obstante constitutionibus et ordinationibus in provincialibus et sinodalibus edictis, conciliis generalibus vel specialibus ceterisque 25 contrariis quibuscumque, nostris tamen et ecclesie nostre Moguntine subsidiis biennalibus et aliis juribus quibuscumque semper salvis. In quorum fidem presentes litteras fieri nostrique sigilli jussimus appensione communiri. Datum die Mauricii<sup>7</sup>) decima nona mensis octobris, anno Domini millesimo quingentesimo vi-30 cesimo quarto.

Orig.-perg. in K. Stark beschädigtes siegel des erzbischofs. Auf der rückseite von hand 16. jahrh.: "Bischoff zu Mentz concedirt dem stifft Kauffungen die prebende uff s. Benedicti altar gestifftet". In urkunde nr. 757 befindet sich ein transsumpt der vorliegenden.

<sup>1)</sup> orig. ,subjectorum'; transsumpt ,subjectarum'. 2) die klammern sind auch im orig. 3) ,in dicto monasterio' auf rasur. 4) orig. ,consuletur'; transsumpt ,consuleretur'. 5) im orig. fehlt das abkürzungszeichen über q und ein n-strich; transsumpt ,Quatinus'. 6) die klammern sind auch im orig. 7) so deutlich im orig., soll zweifellos ,Mercurii' heissen; der 19. oct. 1524 fiel 40 thatsächlich auf einen mittwoch.

746. Verzeichniss von gütern zu Heroldshausen und Gottern, von denen die domherren zu Langensalza die zinsen beziehen, an denen aber das stift Kaufungen das lehenrecht hat.

[vor 1524 october 23.]

/cor 1524 An nacher[st]henden guttern haben di thumhern zu Salcze 5 oct. 23.] di zeynse und daz stifft zu Kauffungen das lehenrech[t].

Zu Heroldeshusen.

Hans Etterwynt,

Velten Hersserlyn 1 fertel 1). Heinrich Keynne 1 fertel.

Osanna Trenkelbachs 1/2 hube.

Claws Michel 1 fertel.

Guttern.

Hesse 1 fertel.
Herman Karthe 1 fertel.

Daneben steht am rande , Valpurgis', darunter , parochia'.

Pap.-conc. des 16. jahrh. in K., handschrift des amtmanns Ruland daselbst. Wenn, wie wahrscheinlich, dieser Hans Eiterwind (hier Etterwint) derselbe ist, der in den urkunden nr. 743, 744 und 747 von 1524 juli 13, aug. 7 und oct. 23 vorkommt, so ergiebt sich aus letzterer die späteste grenze der datirung, 20 da derselbe in dieser als bereits verstorben erwähnt wird.

- im conc. zeichen f.Ŋ; vermuthlich sind hier viertel und nicht gulden gemeint.
- 747. Notar Johannes Helmolt zu Mühlhausen beurkundet, dass er den amtmann Ruland zu Kaufungen als vertreter der äbtissin und 25 des capitels daselbt in den besitz des von dem inzwischen verstorbenen schultheissen Hans Eiterwind und seiner ehefrau Katharine zu Heroldshausen erkauften hauses und einer halben hufe land daselbst in aller form eingewiesen habe.

1524 october 23.

15.24 In Gottis namen, amen. Im jar, als man hait gezalt nach oct. 23. Christi unsers hern gepurt funffzehen hundert zwentzig und vier jare, auff den dry und zwentzigsten tagk des mondes octobris, in der zwelfften Romerzal im latin indictio gnent, im andern jar der kronunge des aller helgesten in Got vatters und hern hern 35 Clementis bapstes des sobenden, morgens zu der tertien zeidt ader nho darby, zu Heroldeshausen in behausunge, darinne itzt wonet nhogelassen hausfrawe Hans Eytterwyndes seligen Katherina genant, Mentzer bystumbs, ich hier unden geschrieben no-

10

15

30

tarius bekenne in diessem uffenbar instrumente: Nachdem als dan in kurtzverlauffener zeidt dy ersamen Hans Eytterwindt seligen. Katherina sein eliche hausfrawe fur sich, ere erben der erwirdigen und andechtigen in Got frawen Alffradis des stiffts 5 zu Kauffungen eptische, auch gantzem capittel doselbst ere ingehabte behausunge zu Heroldeshausen, auch eyn halbe hube landes in der feltmargk doselbst gelegen inhalts eins uffenbar instruments darubber sagende verkaufft suln habe, welch instrument in dato sal haltten funffzehenhundert zwentzig und vier jar, auff 10 den sobenden tagk des mondes augusti, unnd nu den unter andern der erbar Rulandt Rulandt amptman zu Kauffungen im namen und gewalt der vorgedachten eptischen syner gnedigen frawen, auch von wegen der capittelsjunffern doselbst mich als ein uffenbar schryber solcher erkaufften gutter in crafft myns 15 notariatsampts zu investiren, inzusetzen und possession zu geben requirert und erfurdert, des ich mich den myns gesworn ampts halber schuldigk zu thunde angesehen habe, demnach so bekenne ich hierunther geschrieben uffenbar schryber, das ich in bywesen der nhofolgenden gesatzten gezugen darzu sunderlich erfordert 20 und gepeten vorbenanten Rulanden als im namen und von wegen der vorberurtten eptischen und der capittelsjunffern zu Kauffungen solcher vorgedachten behausunge und hobreide mit gutem wissen und willen und bywesen vorgenanten Katherinen ingefurt, investiert und possession mit handreichunge der hausthoer, 25 die selbigen zugeschlossen, auffgeschlossen, die schlussele, so zu solchem hause han gehort, darmit zu thunde und zu lassen, in der aller besten forme und gestalt, wie sich den solchs zum rechten magk evgen und geburen, ingethan und ubberantwort habe, von vorgemelttem amptman alsobalde auch in und ange-30 nomen ist wurden, desgleichen rechts auch der vorgedachten halben hube landes erer possession megemeltten Rulanden im namen und von wegen, wie oben geschrieben steht, investiert, ingesatzt unnd possession gegeben habe, uber welchs alles mich hier unden geschrieben notarien der erbar Rulandt Rulandt ampt-35 mann zu Kauffungen von wegen syner gnedigen frawen der eptischen und gantzen capittels doselbst by myner geburlichen amptsplicht erfordert und gepeten hait, hierubber zu machen evn ader mehr uffenbar instrumente, so vill der sache noitturfft magk erfurdern. Alles gescheen im jare, tage, monde, stede und an-40 dern, wie hier oben geschrieben steht, in kegenwirtigkeit und bywesen der ersamen Conraden Schilling burger zu Molhausen

Mentzer bystumbs und Mathie Kalben von Collen Colsch bystumbs als gezugen hierubber sunderlich geheischet und gebethen.

(S. N.) Unnd ich Johannes Helmolt wonhafftig zu Molhusenn Mentzer bistumbs, von kaiserlicher gewalt uffinbar notarius, dyweil dan solche vorberurtte investurgebunge der pos- 5 session und der selbigen annemunge, auch allen andernn, wv hier oben geschrebenn stehet, in meyner unnd der obgenantenn gezceugenn gegenwertickeyt also ergangenn, geschin, gesehen unnd gehort habe, dorumb so habe ich dys uffenn instrument doruber gemacht, us merglicher verhinderunge anderer mevner re- 10 delichenn gescheffte durch eynen andern gloubhafftigenn getrewlichen schribe lasse, mich aber met meyner eigin hanndt unterschrebenn unnd in dyesse uffne forme gesatzt1), mit mynem namen und zeunamen, auch mit mynem gewonlichenn notariatus gemercke gezeichennt in evnen gloubenn und gezeugnisse aller 15 vorgeschrebener 2) dinge, doruff ich also sonderlich requirirt unnd bey meyner 3) eydespflicht dorzeu erfordert unnd gebetten bin wordenn.

Orig.-perg. in K.

orig. ,gesasatzt<sup>i</sup>.
 orig. ,vorgeschrebender<sup>i</sup>.
 orig. ,meynem<sup>i</sup>.

748. Amtmann Ruland zu Kaufungen quittirt der äbtissin daselbst den empfang von weiteren 20 gulden aus einem ihr früher gegebenen darlehen von 100 gulden.

1524 december 9.

1524 dec. 9. Ich Ruland Rulant iczt zeur zydt amptman zeu Kauffungen 25 bekenne in crafft disses kegenvertigen briffes, daz myr myn gnedige frawe dy eptische zeu Kauffungen zeu dato disser myner hantscrifft abermols vorgnuget und bezalt hait zwenzigk gulden in absclagk der hundert gulden, so ich hybevor eren gnaden gelenth habe. Und demnach so byn ich solcher hundert gulden 30 nu vergnuget und entricht von der vorbenanten myner gnedigen rauwen vierzigk gulden und blybet nach zeu bezalen schuldigk 1) seßzigk gulden. Des alles zeu urkunde han ich disse zeydel verpiezert myt mynem rincksignet. Datum anno etc. xx quarto, fritags nach Nicolai episcopi tagk.

Orig.-pap. in K., von hand des ausstellers. Unter dem texte siegel wie in urk, nr. 684.

1) ,schuldigk' übergeschrieben,

749. Amtmann Sittich von Berlepsch zu Langensalza berichtet dem herzoge Georg zu Sachsen, dass er das begehren der äbtissin zu Kaufungen, er möge die männer zu Ober-Heroldshausen bezüglich der erbgerichte und erbhuldigung un sie weisen, vorläufig abgewiesen habe. und bittet um verhaltungsbefehle.

1524 december 19. a.

Durchlauchter, hochgeborner furst und her. Ewern furstlichen gnaden sind meyne underthenige schuldige dinst in allem dec. 19. a. gehorsam zuvor. Gnediger furst und her.

Die aptissa zw Kauffungen hatt myr hiebevor eyn schryfft, darinne e. f. g. ir zwgeschriben, ich solte die menner in ewer f. g. dorffe zw Obirn Herelshawßenn im ampt Thamsbrugkenn gelegenn mit den erpgerichtenn an sie weyßenn unnd ir erphuldunge thun lassen, zeygen laßenn mit beger des zu vorfolgenn. 15 Ich hab mich aber des, aldiwevll ewer f. g. myr solchs nit personlich oder durch schryfft befolhenn, bis anher enthaltenn.

Nhu werde ich iczt abirmals derhalb von ir angesucht, das ich ewer f. g. unangezeygt nit laßen wollen, unnd meyns eynfeltigen bedungkens, nachdem sich vill zeangks, als gereyde zeum 20 teylle vor augen, darawß, wann die selbigen gericht an sy komen. erfolgen wirdet, solt nit unbeqweme [seyn] 1) das man ir in ander wege vergleychunge thet, damit die selbige gericht bev ewern f. g. bliebenn.

Doch was ewer furstliche gnade darinne von mir wollenn 25 gethan haben, will ich mich underthenigen gehorsams bezeygenn. Geschriben montags nach Lucie virginis, anno [m]dxxiiii.

undertheniger amptmann zw Saltza Sittich von Berlepschen.

[Adresse auf der rückseite:] Dem durchlauchten, hochgebor-30 nenn fursten und herrn hernn Georgen hertzogen zw Sachssen, lantgraffen in Doringen und marggraffenn zw Meyssenn, meym gnedigen herrnn.

[Darunter von anderer hand:] Die gericht zu Obern Herelß-35 haußen der eptischen zu Kauffungen ist nicht begwem eynzureumen.

Orig.-pap, in der akte loc. 8372, bl. 2 des hauptstaatsarchives zu Dresden; aufschrift s. bemerk, zu urk. nr. 577. Siegel abgefallen.

1) ,seyn' fehlt im orig.

750. Amtmann Sittich von Berlepsch schreibt an den herzog Georg zu Suchsen, dass die äbtissin zu Kaufungen das erbgericht zu Heroldshausen noch nicht habe in besitz nehmen lassen, dass dagegen ihr amtmann die leute zwingen wolle, ihre appellationen, statt wie bisher in Thamsbrück, nun in Cassel, wo nicht Sächsisches sondern kaiser- 5 recht gelte, anzubringen.

[1524 december 19.] b.

[1524] Gnediger furst und her. Die aptisse zw Kauffungen hat  $\det 0.9./b$ . noch die erpgericht zw Herlshawsen 1), wywoll ich ir zwgeschriben, mich ewer f. g. befehels zu gehalten, nit innhemen laßenn. 10

Nhu beclagen sich die lewth daselbst, das der amp[t]man zw Kawffungen sich algereyde understehet, die lewt, so vor ime daselbst an gericht, es sey umb erbschulde oder schaden, handeln wurden, wult er mit den appellacione außm landtgericht zw Thamsbrugken, dahin sich die und andere, so in der pflege 15 Thamsbrugke appelacie thun, alwege gangen sindt, nhu aus Sachsischem rechten geyn Kawffungen und forter geyn Cassell, da nach keyßerrecht geurtelt wirdet, zw dringen, des sich die lewt hefftigk beschweren, allervleysigst gebetten. Ich wolt solchs ewer f. g. undertheniglich vermelden in hoffnunge, ewer f. g. 20 werden sie des stugks bey alt geubter gerechtigkeyt gnediglich behandthaben und nicht in widderwertige recht dringen laßen. Ane das wurd es merglich irrunge und langkwerige gezengk erwegken. Das hab ich aus amptspflicht uff ir bitten ewer f. g. anzwzeygen nit zw underlaßen wissen. Datum ut supra.

Orig.-pap. im hauptstaatsarchive zu Dresden, akte loc. 8372, bl. 8; deren aufschrift s. bemerk. zu urk. nr. 577. Der schluss des schreibens 'Datum ut supra' kann sich nur auf das datum der urk. nr. 749 beziehen, da nur diese beiden schreiben von Sittich von Berlepsch herrühren, wenn auch in der akte andere documente zwischen beide eingeschoben sind; 'datum ut supra' scheint 30 auf den charakter einer nachschrift zu urk. nr. 749 hinzuweisen; die datirung dieser urkunde wurde daher auch für die vorliegende beibehalten.

- 1) Heroldshausen ist gemeint,
- 751. Nette Hungershausen, bürgerin zu Witzenhausen, nnd ihr sohn Michel quittiren der äbtissin Alfradis und dem stifte zu Kaufungen 35 den empfung der ihnen schuldig gewesenen 38 gulden. 1524 december 30.
- 15.24 Ich Nette nagelaßenn husfrawe Bertoldes Hungershusen zedec. 30. liger gedechtnisß, burgerin zu Witzenhußenn, thun kunth gegen allermenniclich in und mith crafft dusßes brives: Nochdem und 40

alße mir dan di hoichwirdige und andechtige in Goth frawe Alfradis des stifftes zu Kauffungen eptische noch achtzehenn gudewerth gulden zu bezealen schuldig ist inhalt eins uffgerichten vortrages geschin durch denn gestrengenn und ernvesthenn 5 hern Cristiane vonn Hanstein ritther und stathelder zu Cassel. so bekenne ich vorberurthe Nette vor mich und alle meine erben, desglichen ich Michel Hungershußen nagelaßen sohen vorbedachten Bertholdes meins vatirs zeligen, das di obgemelte unsir gnedige frawe von irer und ires stiffts wegen uns di achtzhen gul-10 den hinderstellig alles noch vormeldung des vor angezeugethen vortrages gutlich und wol zu dancke entricht und vorgnugeth haith. Und demnoch so sagen wir hirmede in crafft dusßes uffin briffes di gemelte unsir gnedige frawen di eptische, irer gnad[en] stifft und alle dijennigen, den dusßer unsir quitancie zu ersta-15 tunge komen mochte, solcher irer gutlichen bezealung der ersthenn und iczt der lesthenn termynn, alle zu hauffe getragenn drisig acht gulden, von unsir und aller unsir erbin wegen quid, leddig und lois sunder alle geverde und argelist. Des zu warem bekentnisße habin wir vorgedachte Nette und Michel dusße qui-20 tancie di ersamen und wißenn burgermeister und raid der stat Witzenhusen mith irem stathsecrete zuvor sigeln gutlich gebethen, wilchs wir dan icztgemelte burgermeister und raid uns also hirane bekenne uns und unsirn nachkomen unschedelich. Anno Domini millesimo quingentesimo vicesimo quinto, fritages 25 post Innocentum.

Orig.-pap. in K. Siegel wie in urk, nr. 741, nur weniger gut erhalten,

752. Amtmann Ruland zu Kaufungen quittirt der äbtissin daselbst die wiedererstattung der ihr früher geliehenen 100 goldgulden. 1525 mai 11.

Ich Rulant Rulant iczt amptman zeu Kauffungen thun kunt gein allermenglich: Nachdem als ich den vor etlicher zydt der erwyrdigen in Got und andechtigen frauwen frauwen Alfferadis des stiffts zeu Kauffungen eptische zeu der schaczunge, so das vorberurtte stifft hait muessen ußgeben und bezalen dem hoch-35 geborn fursten und hern hern Philipssen lantgreffen zeu Hessen etc., gelygen habe hundert goltgulden, so bekenne ich obengerurter Rulant, daz ich solcher hundert gulden widderumb von der obengemelten myner gnedigen frauwen und irme stiffte gutlich vergnuget und bezalt byn wurden, quitere sich auch dersel-

1525 mai 11. bigen in und myt crafft disses kegenvertigen briffes, hyrinne alle geverde nnd argelist usgesclossen. Des zeu genugsamer worheit han ich Rulant dissem reversalsbriffe myn rinckpiezer zen ende der scrifft angedruckt. Gegeben im jare, als mhen gescryben funffzhenhundert zwenzigk und funff jar, donnerstags nach dem 5 suntage Jubilate.

Orig.-pap. in K., hand des ausstellers. Unter dem texte siegel wie in urk, nr. 684. Auf der rückseite von gleicher hand: ,Rulandts quitantz'.

753. Altarist Johann Biphart zu Fritzlar und pfarrer Heinrich Stockenrath zu Dörnhagen schicken der äbtissin zu Kaufungen meh-10 rere documente etc. in betreff des beneficiums des sanct Benedictusaltares daselbst und bitten dieselbe, das beneficium dem letzten willen des stifters gemäss aufrecht zu erhalten.

1525 mai 21.

Unnser demutigs gepeth vor ewer heilbar gluckselickeit 15 1525 mai 21. des leibs unnd der selen zusampt unnsern gantz willigen unnd geflissen dinsten zu aller zeit zuvor bereit. Erwirdige unnd andechtige gnedige fraw. Ewern gnaden bitten wir woler [!] meinung hiemit wissen, wilcher maissen die gestrengen unnd ernvesten hern unnd junckern her Cristian von Haenstein ritter und stat-20 helter und andere unnsers gnedigen fursten und hern von Hessen heingelaissen 1) rethe zu Cassell unns itzo abermals haben thun beschrieben unnd betagen unnd wes wir denselben mit antwurt begegent haben, das hait die selbig e. g. aus ingeflochten abschriefften unnd copien gentzlich zu vernemen. Dweyl aber, gne-35 dige fraw, solche sache unnsers bedunckens numals hinder der selben ewern g. unnd dem besitzer des altars sancti Benedicti des keysirlichen ewers freyen stiffts als rechten und worhafftigen patron, alles nach laut und vermugen der uffgerichten fundationbriffe, die wir ewern g. sampt andern brifflichen information unnd 30 auch muntlich bericht hiemit zustellen, überantwurten unnd anzeigen, mit nicht zu verhalten seint, als das die selbig ewer g. bie ir selbst unnd bey ewer g. capittell unnd rethen on zweiffel zu ermessen unnd zu bedencken hait, unnd sonderlich ßo uberschicken ich Johan Bipart e. g. hier die fundation des altars 35 sancte crucis und trium regum in ewern stiffte, gebe darneben e. g. zu verstehin, wie ich in vorzeiten ein possessor unnd besitzer der prebenden unnd capellen sancti Benedicti gewesen. Derhalber ist die fundation des altars etc. bey mich kommen. als den patron unnd lehinhern noch ußweisung derselben.

mich nu der prebenden unnd capellen geeussert und nicht meher zu schaffen. Derhalben eusser ich mich auch der fundation unnd schicken die e. g., ewerm stiffte, dem altar unnd ewern stipendio zu guthe, als disser geinwertiger prister unnderrichtung wirt ge-5 ben, was derhalber gehandelt ist der aplosung halber und wo das heubtgelt ist hinderlegt. Nu ist mir und meinen vettern ein ander tagsatzung zugeschigt, wie e. g. aus inligender abschrifft zu sehen haben, des hab ich 2) den rethen unnsers g. hern geschriben, wie ich e. g. hab die fundation geschigt unnd der 10 sachen vorther nit zu schicken haben wull. Ist darumb an dieselbig e. g. unnser beider oitmutig und embsige bitt, e. g. wollen sich solcher sachen nu hinfurther unterwinden, damit solch uffgericht fundirt beneficium in wesen pleyb unnd das der lester wille des fundatoris gehanthabt unnd vollenpracht werden muge. 15 Darin wollen sich ewer g. ßo gnediglich und freuntlich beweisen und erfinden laissen, als das die sachen an sich selbst thut heischen unnd erfordern und wir unns des zur selben e. g. sicherlich und gentzlich thun vertruwen. Das wollen wir mit gutem willen verdienen unnd wo das umb e. g. unnd stifft zu beschul-20 den kompt unnd sich zu thun geburt. Datum sonntags Vocem jocunditatis, anno etc. xxvo.

E. g.

25

williger caplan
Johann Biphart altarist zu Fritzlar,
und Henricus Stoickenrath pferner
zum Dornhagen.

[Adresse auf der rückseite:] Der erwirdigen unnd andechtigen frauwen der abtissen des kaißerlichen freyen stiffts zw Kauffungen, unnser gnedigen frawen.

- Orig.-pap. in K. Verschlusssiegel abgefallen. Auf der rückseite über der adresse von hand 16. jahrh.: "Johann Pipparrt altarist zu Frizlar und Henrich Stockenradt pfarher zum Dornhagen", sowie unter der adresse: "Den altar sancti Benedicti betr. zu Kauffungen".
  - 1) = verordente, beauftragte. 2) hier folgt wieder gestrichenes ,e. g. ..
- 35 754. Aebtissin Alfradis zu Kaufungen bittet den landgrafen Philipp zu Hessen um hülfe zur erlangung ihrer von den aufrührerischen stiftsunterthanen zu Heroldhausen ihr vorenthaltenen rechte.

[vor 1525 august 29.]

Durchleuchtiger, hochgeborner furste unnd herre, gnediger [vor 1525] 40 herre. E. f. g. sie unser demutiges gebet unnd was wir guts aug. 29.]

vermogen, allezeidt untherteinlich unnd willigk bereith. Gnediger herre. Es haben sich vur etlichen zeiden zwischenn dem hochgeborn fursten unnd hern hern Jorgen hertzaw zew Sachssen etc., unserm gnedigen hern und uns etliche irrunge, betreffen dy huldunge unsers dorffes menner zeu Heroldeßhausen, auch 5 der erbegerichte dorselbest erhalten, wilcher gebrechen wir den mit seinen f. g. gutlich hyngeleyt und vortragen synt wurden, dermaße das wir und unser stifft dv vurberurten huldunge unnd erbegerichte widderumb ann unsers stifftes mennern vurberurtenn dorffes innemen suln etc. Doruff den vurgedachter, hochgemelter 10 furste, demselbigen also zeu geleben, hait solchs thun schreibe losse Sittich von Berlepschen als seiner f. g. amptman zeu Saltze. desglichenn denn mennern zeu Heroldeßhausen, auch uns. Der amptman zeu Saltze haidt auch solchs in beyweßen unsers amptmans zeu Kauffungen an dy obengenannten mennere alle uff dy 15 zeidt vorsamlet gewest anstaidt seins gnedigen hern hertzaw Jorgen zeu Sachssenn gelangen losse, ernstlich geheissen unnd gebotten, uns und unserm stiffte fort mehr mit der huldunge und erbegerichten gehorsamlich zeu halten unnd gewertigk zeu sein. Sey han aber dasselbige nicht wuln annemen nach thun, 20 uß was mutwilliger vorschundunge 1) wissen sev am bestenn etc. Zeum andern so han sich etliche gebrechen gehalten zwischen Heinriche Keynen unserm alten schultheißen zu Heroldeßhaußen und unns, der wir den durch e, f, g, rethe zeusampt des hochgemelten unsers gnedigen herrn hertzaw Jorgen zeu Sachssen 3 etc. rethe inhalts eins uffgerichten recesses auch gutlich voreiniget synt wurden. Wywol nu solchs alles war und bewißlich ist, so hain wir doch myt grosser gehabter muhe und erbeith, vil erliddener unkost und schaden, auch manchfeltigem ansuchen bev dem ernvesten unserm lieben getrawen Sittichen von Ber-30 lepschen amptman zeu Saltze thun losse, bijs nach doher dy wege nicht konnen noch mogen finden, das denn schrifften unsers g. h. hertzaw Jorgen adder auch den ufgerichten recessen von den beklagten folge und ußrichtunge geschen wer. Wy offt unnd vilmals dy burgen und selbgelden Heinrich Keines halber durch 35 den amptman zeu Saltze in den gehorsam erfordert seint wurdenn, wo sev sich den des selbigen gein den morgen gehalten han, so sint sie doch uff den abent widderumb in er hauß gegangen unvergnuget erer plichtigen schult gein unns ußzurichten, dortzu unsernn schreiber vil vorgessen und mutwillige wortte 40 gegeben, dortzu gedrawet. Nachdem wir nu bericht werden, das

villichte e. f. g. rethe zensampt des hochgeborn fursten unsers g. h. hertzaw Jorgen zen Sachssen etc. rethe in kortzer zeidt zcusamen werdenn komme, so ist ann e. f. g. unser demutige und undertheinige bethe, das dy selbige unser anliegende be-5 schweronge halber wulde gnediglich thun verschreiben an dy verordenten und geschickten rethe, bev den von Heroldeshaußen zeu verschaffen, sich der vorberurtenn ausgegangen schriffte unnd furstlichen recesse, der selbigen ann verner vorruckunge zeu geleben, auch den erlyden schaden und unkosten der bilcheit nach 10 gein uns gnugliche ußrichtonge und betzalunge zeu thunde. f. g. wulle sich hierinne gnediglich thun ertzevgen. Dasselbige synt wir widderumb alletzeid gein dyselbige unsern plichtigen dinsten, auch poben das zeu verdinen gantz willigk. Bitten e. f. g. umb ein gnedige antwort.

15

E. f. g.

demutige und gehorsam Alffaradis von Gots gnaden des stiffts zeu Kauffungen eptische.

[Adresse auf der rückseite:] Dem durchluchtigen, hochgeborn 20 fursten unnd hern hern Philipßen lantgrave zeu Hessenn, grave zu Catzenelnbogen, zeu Dietz, Ziegenhain und zen Nidda, unserm gnedigen hern.

Orig.-pap. in der akte loc. 8372, bl. 3 f. des hauptstaatsarchives zu Dresden; aufschrift s. bemerk, zu urk, nr. 577. Undatirt; jedoch scheint ihrem in-25 halte nach die vorliegende urkunde der nr. 755 vorzugehen. Der brief war mit einem grünbräunlichen, jetzt stark beschädigten siegel verschlossen.

1) verführung (s. Lexer unter ,verschunden').

755. Landgraf Philipp zu Hessen bittet den herzog Georg zu Sachsen, der äbtissin Alfradis zu Kaufungen zum genusse ihrer vertragsmässigen 30 rechte der erbhuldigung und erbgerichte zu Heroldshausen den aufrührerischen einwohnern gegenüber zu verhelfen.

Cassel 1525 august 29.

Unnsern freuntlichen dienst unnd was wir liebs und guts vermogen zuvor. Hochgebornner furst, freuntlicher, lieber vater aug. 29. 35 und oheym. Die erwirdige unser liebe freundin Alfradis eptissen des stiffts Kauffungen hat uns der menner zu Heroldshuesen und der erbegerichte halben daselbst mit ingelegter schrifft angesucht und wes ire, dero und des schultis Henrich Kevnen halben beschwerung begegen angetzeigt, wie e. l. das weither daraus zu

vernemen haben. Wiewol nu e. l. mit ire derselben sachen vertragen und in krafft solchs vertrags ire die zustellung an bemelts dorff mennern und erbegerichte gethan, mit nebenbevelhen, wie e. l. das nach in gutem gedechtnis tragenn, so understeen sich doch dieselben menner in dem allen gegen die ebtissen eignes 5 mutwillens uffzulenen und e. l. bevelh nach die huldigung unnd anders zu thun und zu volncziehen zu sperren, alßo das sie die e. l. bevelhe nach zu keinem gehorsam pringen magk, bitten darumb freuntlich, e. l. wollen nachmals bei denselben dorffsmennern zu Heroldeshaußen ernstlich verfugen lassen und inen 10 bevelhen, das sie bemelter ebtissen mit der huldigung und andern gepurenden dinsten und gerechtigkeiten hinfuro, wie das die pillicheit erfordert, underthenigen gehorsam leisten unnd gewertig seien und sich im selben keinswegs widerseczen, darzu das den vertregen, so durch e. l. und unser rethe auch irent-15 halben gemacht und uffgericht seint, gelebt werde mit gutwilliger erczeigung, wie wir uns des zu e. l. genczlich versehen. Das wollen wir umb e. l. hinwider freuntlich verdienen. Unnd biten. e. l. wollen die anthwort zu dem nehsten tag ghein Molhausen schicken. Daselbst sollen unser rethe solcher sachen halben wei-20 ther zu handeln auch bevelh haben. Wolten wir e. l. freuntlicher meynung nit verhalten. Datum Cassel am dinstag Decollationis Joannis Baptistae, anno etc. xxv.

Von Gots gnaden Philips lanndtgrave zu Hessen, grave zu Kaczennelnbogen etc. 25

[Adresse auf der rückseite:] Dem hochgebornnen fursten, hern Georgen herczogen zu Sachsen, landtgraven in Dhoringen unnd marggraven zu Meissen etc., unserm freuntlichen, lieben vater und oheymen.

Orig.-pap. in der akte loc. 8372, bl. 6 des hauptstaatsarchives zu Dresden; 30 aufschrift s. bemerk. zu urk. nr. 577. Ueber der adresse von anderer hand: "Dye erbgerichtholdung zeu Heroldeshaußen unnd ebtyschen zeu Kauffungen unnd iren schultissen belangende". Das aufgedrückt gewesene rothe siegel ist abgebröckelt.

756. Herzog Georg zu Sachsen weist seine räthe an, darauf zu<sup>35</sup> sehen, dass die rechte der äbtissin zu Kaufungen im dorfe Heroldshausen geachtet würden, sowie dass Johann Landstein und sein anhang bestraft werde.

Dresden 1525 september 8.

1525 sept. 8.

Von Gotts gnaden Georg hertzog zu Sachssenn etc.

40

Lieben getreuen unnd rethe. Auß hyr beyliegenden schrifften werdet yr befynnden, was der hochgeporne furste her Philipps landtgraffe zu Hessen etc. unnser freundtlicher lieber oheme und son von wegen der eptissin zu Kauffungen, unnd unser ampt-5 man zu Saltza und schultis zu Mulhausen 1) Johann Landtstevn[s] und andere sachen an unns gelanget. Nun ist es an dem, das wir mit bemelter eptissin der gerichte halben zu Herolßhausen also sein vortragen, das sie von des closters leuthen die holdung nehmen und über sie die erbgerichte haben solle, als ist auch 10 von unsern rethen, so wir die zeeyt zu Dreffort gehabet, zwuschen yr und Hainrichen Keune ein receß auffgericht, wie sie sonnder zweyffel euch wyrdet weytter berichten lassen, begern derhalben, yr wollet vorfugen, das denselben auffgerichten vertregen allenthalbenn nachgegangen werde. Unnd ab von nothen, 15 obgedachts unsers sons rethe, so vtzundt zu Mulhausen synn, darzu zu zeyhen, so werdet yr euch dorinne der gepure wol zu halten wyssen.

Johann Landtsteyns halben tragen wir befromdung, das die sache dergestalt vorgenohmen und das derhalbenn die gerichte 20 nydergeleget, wie euch denn obgedachte unser amptman und schultis clerer dann diese schrifft verstendigen werden, wollet es derwegen mit des landtgraffen rethen handeln, also das die geweldiger der prister von Saltza sampt Johann Landtstein und sein anhang yrer vorhandlung nach ungestraffet nicht pleyben 25 unnd allenthalben die pilligkeyt hyrinne vorgehe, unns auch und den unsern nichts zu nachteyl eingereumet werde. Doran thuet yr unnser meynung. Geben zu Dreßden freytags Nativitatis Marie virginis, anno etc. xxv.

[Adresse auf der rückseite:] Unsern rethen unnd lieben ge-30trewenn Cristoffen von Taubenheim amptman zu Friburgk unnd Hannsen von Schonbergk ytzt zu Mulhausen.

Gleichzeitige cop.-pap. in der akte loc. 8372, bl. 5 des hauptstaatsarchives zu Dresden; aufschrift s. bemerk. zu urk. nr. 577. Unter der adresse von anderer hand: ,1. belangende die eptissin zu Kauffungen der erbgerichte holdung; 35 2. Johan Landstein und deßelben anhangk sollen in geburliche straff genohmmen werden.

1) hier wird ,von wegen' zu wiederholen sein; es handelt sich anscheinend um zwei verschiedene angelegenheiten: landgraf Philipp — äbtissin, sowie amtmann und schultheis (eine person) — Johann Landstein. Die letztere, der 40 Kaufunger sache vielleicht nicht ganz fremd, scheint mit dem bauernkriege in verbindung zu stehen.

757. Notar, cleriker Hermann Rengen beurkundet, dass decan Eberhard Schiesser zu Mainz auf die präbende und capelle des heil. Benedict zu Kaufungen verzichtete und auf grund einer verwilligung des erzbischofs Albert zu Mainz die übtissin und das capitel des klosters Kaufungen in den besitz der präbende setzte.

Kaufungen 1525 november 28.

1525 nov. 28.

In nomine Domini, amen. Notum sit et per presens publicum instrumentum pateat evidenter, quod anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo vicesimo quinto, indictione tertia decima, die vero mensis vicesima octava novembris, pontificatus 10 sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Clementis divina providentia pape septimi anno tertio, hora vesperarum vel quasi, in mei notarii publici testinmque infrascriptorum ad hoc specialiter vocatorum et rogatorum presentia personaliter constitutus honorabilis dominus Reinhardus Brecht vicarius ecclesie 15 collegiate sancti Martini in Cassel procurator et eo nomine venerabilis viri domini Eberhardi Schiesser decani ecclesie sancti Mauritii Maguntine necnou prebendarii regalis ecclesie sive monasterii sancte crucis in Kauffungen Maguntine diocesis, prout per quoddam instrumentum publicum manu et signo discreti viri20 magistri Conradi Stockhausen clerici Maguntine diocesis, apostolica et imperiali auctoritatibus notarii causarumque in sancta Maguntina sede jurati scriptum, subscriptum atque signatum, quod in medium exhibuit, fidem fecit legittimam eoque nomine procuratorio, quo supra, prebendam et illi annexam capellam sancti 25 Benedicti habentem etiam curam animarum cum omnibus juribus et pertinentiis suis annexisque et connexis, omnibus melioribus modo, via, jure, causa, stilo, forma et ordine, quibus magis, melius et efficatius inque jure validius potuit et debuit, in manibus mei notarii publici infrascripti tanquam publice et autentice per-30 sone vice et nomine omnium et singulorum, quorum interest, intererit seu interesse poterit, recipientis, deuuo, quatinus opus esset, resignavit eisdemque ac omni juri prememorato principali suo in eisdem seu ad ea quomodolibet competenti cessit ac illorum possessionem seu quasi corporalem, realem et actualem evacuavit 35 evacuatamque dimisit realiter et cum effectu ac penitus et in toto quodque in hujusmodi resignatione, cessione, dimissione et evacuatione non interveniat fraus, dolus, symonie labes aut quelibet alia illicita pactio sive corruptela, tactis per eum scripturis sacrosanctis ad sancta Dei evangelia juravit. Quibus sic factis 40

venerabiles domine Alphradis Dei gratia abbatissa, Elizabet Hacken prepositissa, Helena Frißken celleraria, Belcha de Malsburg custodissa totumque capitulum dicte ecclesie sive monasterii sancte crucis in Cauffungen ibidem presentes, premissa videntes, audientes 5 et intelligentes rataque et grata habentes quasdam litteras unionis et incorporationis dictarum prebende et capelle curam habentis animarum iuriumque et pertinentiarum ac annexorum et connexorum hujusmodi per reverendissimum dominum dominum Albertum archiepiscopum Maguntinum etc. decretas ejus vero sigillo ro-10 tundo de cera rubra, glauca circumdata, in pressula pergamenea subappendente sigillatas, sanas signidem et integras, non vitiatas, non cancellatas, nec in aliqua ipsarum parte, ut apparuit, suspectas realiter et in scriptis in medium produxit et exhibuit ac alta et intelligibili voce publice legi fecit tenoris subsequentis: 15

[Hier folgt wortlant der urk, nr. 745 von 1524 october 19.7]

Quarum quidem preinsertarum litterarum vigore dicte domine abbatissa totumque capitulum me notarium infrascriptum ad tradendum sibi dictarum prebende et illi annexe capelle sancti Benedicti curam habentis animarum, ut prefertur, juriumque et 20 pertinentiarum ac annexorum et connexorum quorumcumque juxta predictarum litterarum continentiam et tenorem debita cum instantia requisiverunt. Ego tunc notarius infrascriptus ad requisitionem hujusmodi mandatis dicti reverendissimi domini archiepiscopi Maguntini etc. obedire volens dictam dominam Alphra-25 dim abbatissam suo aliarumque virginum astantium et totius capituli nomine pro ipsis et subsequentibus suis in dicta regali ecclesia sancte crucis per installationem ad stallum in choro ac tactum dextri cornu altaris prelibate capelle in corporalem, realem et actualem possessionem seu quasi prebende et capelle ju-30 riumque et pertiuentiarum annexorumque et connexorum huiusmodi posui et induxi sibique eandem tradidi ac de fructibus, redditibus et proventibus prebende et capelle hujusmodi responderi mandavi auctoritate et tenore preinsertarum litterarum unionis et incorporationis aliasque et alia feci, prout et quemadmodum 35 in litteris hujusmodi mandatur, realiter et cum effectu. Quam etiam possessionem eedem domine abbatissa et capitulum auctoritate predictarum litterarum ac juxta earundem tenorem et concessionem apprehenderunt ratamque et gratam habuerunt omniaque et singula fecerunt et fieri se curaturas obtulerunt, promise-40 runt et obligaverunt, que in litteris incorporationis preinsertis continentur et habentur. Super quibus omnibus et singulis eedem domine abbatissa et capitulum pro se et successoribus suis unum vel plura publicum seu publica fieri et confici petierunt instrumentum et instrumenta. Acta fuerunt hec in choro prenominati monasterii sub anno Domini, indictione, pontificatu, die, mense, quibus supra, presentibus ibidem honorabilibus dominis et dis-5 cretis viris Johanne Michaelis prebendato ibidem, Johanne Tylen vicario ibidem, Georgio Magersoppen plebano in Helsa presbiteris, Hansone Typeln, Hansone Wickenauts et Hansone Grunewalt laicis Maguntine diocesis, testibus ad premissa vocatis atque rogatis.

(S. N.) Et ego Hermannus Rengen de Grifte clericus Moguntinensis diocesis, publicus sacra apostolica auctoritate notarius, quia dictis resignationi, cessioni, possessionis evacuationi et iudutioni omnibusque aliis et singulis premissis, dum sic, ut premittitur, fierent et agerentur, una cum prenominatis testibus pre-15 sens et personaliter interfui eaque sic fieri vidi et audivi, ideo hoc presens publicum instrumentum manu alterius me aliis negociis legittime occupato fideliter scriptum, exinde confeci signoque nomine et cognomine meis solitis et consuetis signavi atque in hanc publicam formam redegi in fidem et testimonium omnium 20 et singulorum premissorum legittime rogatus pariter et requisitus.

Orig.-perg, in K. Auf der rückseite von hand der priorin Elisabeth Hacke: "Incorporacio Benedicti".

758. Das stift Kaufungen übergiebt den r\u00e4then des herzogs Georg zu Sachsen beschwerdepunkte bez\u00fcglich seiner rechte zu Heroldshausen.25 [1525 december 5.]

[1525 dec. 5.]

Disse nachvolgende artikel sint von des stiftz zu Kauffungen wegen in beswerunge desselbigen den vorordenthen rethen des durchluchtigen und hochgebornen fursten und hern hern Jorgen herzog zu Sachssen etc. zu Molhusen dinstags noch Andree 30 aposteln tage übergegeben.

Es sint aus dem ambt zu Saltze gevordert und ufgehoben etzliche jor von dem vorberurten stiffte und dem dorffe Herleshusen 1) 21 schog Schneberger geltz vor schutzgelt nicht aus alden rechten noch herkommen, sunder durch Spitznasen seligen 35 ambtmann doselbst kortz vor sinem totlichen abscheide aus widderwertikeit ufbrocht, unangesehen daß sich allein 10½ schog jerlich zu schutzgelde zu geben geborth hat. Und das solchs waher sihe, wil sich der vorgenannte stifft zum ersten sines

grundes gezogen habe uf alle register dem ambt zu Saltze oder Tomesbrugken zugehorig, die vor ankomen Spitznaß gegeben und geschriben sint worden. Zum andern, daß solchs abermalß waher sihe, so sal sich mit worheit ausweisen, das alle gerechti-5keit, die ein furst aus Doringen etc. an dem dorffe zu Herlshusen 1) gehabt hat, von langen jaren vorschriben ist gewest den Hophgarten, auch innegehabt ungeferlich über achtzig oder nunzigk jor lang, wilche widderloesunge widderumb by regierunge Spitznaß seligen der vorberurten ambte ingelost ist worden, in 10 welcher haubtvorschribunge nicht meher dan allein 10½ schog an gelde disser zyt zu rechen zu schutzgelde vorschriben ist gewest, darzu das übergerichte etc. Das solchs war sy, wil sich der stifft gezogen habe uff den abgelosten haubtbriff, wilchs briffes auch nach eine copien im ambt zu Saltze ligende sich 15 erfindet.

So nun alle gerechtikeit der fursten von Doringen etc., uf die zyt am obgedachten dorffe gehabt, vorschriben ist gewest den Hophgarten, so han jo dieselbigen aus kraft orer verschribunge kein gerichte noch gerichtszwang doselbst über die menner, 20 ausgescheiden das übergerichte und das namhaftige schutzgelt inhaltz der vorschribunge, by inen beseslich innegehabt, gebrucht oder herbrocht, wilchs sich dan das stift zu Kauffungen alles, waz sich hyrinne noch unvortragen adder unentscheiden heldet 2), wil gegunnt habenn uf den abgelosten haubtbriff oder desselbigen 25 copien, auch dasselbige alles gestalt habe zu gnediger und guder betrachtunge und enscheits 3) des vor hochgemeltenn unsers gnedigen hern herzog Jorgen zu Sachsen etc.

Orig.-pap. in der akte loc. 8372, bl. 7 des hauptstaatsarchives zu Dresden; aufschrift s. bemerk. zu urk. nr. 577. Es könnte bei der mangelnden datirung 30 zweifelhaft erscheinen, ob 1524 (mit dec. 6) oder 1525 zu setzen sei; indessen die räthe des herzogs treten erst 1525 in dieser sache auf, und in den Dresdener akten ist vorliegende urkunde unter 1525 eingereiht.

- 1) Heroldshausen ist gemeint (s. urk. nr. 576 und 577). 2) "waz sich" bis "heldet" steht am rande. 3) "und euscheits" desgl.
- 35 759. Amtmann Ruland zu Kaufungen legt verwahrung dagegen ein, dass die stadt Allendorf a. d. Werra von 2 daselbst gelegenen, dem stifte Kaufungen gehörenden häusern städtische abgaben beunspruche. [vor 1526 april 23.]
- ... wy den auch dy von Aldendorff ufbringen, es sulle on [vor 1526] 40 noit syn und auch widder recht, ire clage myt eren staitscheffen- apr. 23.]

hern zu bewysen etc. Da uff, sagen ich Ruland, so solchs widder recht sulte syn, haben dach dy von Aldendorff hybevor sich des artikels der zwo behusunge halber, als sie sagen, antreffen den geschoß, so dyselbigen auch schosser sulten syn1), sich gegrundt ers bewyses zeu thunde uff der stait Aldendorff 5 geschoßbucher und register etc. vorwendt, nicht auch der lehenguter halber etc. — ist es doch eyn 2) gemeyner spruch : Wo gliche sache synt, dor sulte jo ouch bilche glich recht syn.

Wieder durchstrichenes, undatirtes conc.-bruchstück in K., von hand des amtmanns Ruland daselbst auf die rückseite des conc. urk, nr. 622, aber wohl 10 später als diese geschrieben; amtmann Ruland kommt nur bis 1526 april 23 vor, wonach die datirung der vorliegenden urkunde zu bemessen war. Nach gütiger mittheilung des nunmehr verstorbenen bürgermeisters Ocste zu Allendorf a, d. W. ist das original dort nicht vorhanden, sondern wahrscheinlich bei dem grossen brande von 1637 mit allen übrigen nrknuden verbrannt.

1) ,so dyselbigen' bis ,sulten syn' ohne einfügungszeichen am rande; sie sind unter vorbehalt, da wo geschehen, eingeschaltet.

Dechant Eberhard Schiesser zu Mainz bekennt, dass das stift Kaufungen ihm für seinen verzicht auf die präbende und capelle des heil. Benedict daselbst eine pension von 7 gulden zu jeder Frankfurter 20 messe zusagte, und quittirt den empfang dieser summe für die letzte fastenmesse.

1526 april 23.

1526

Ich Eberhart Schießher dechant sanct Mauricien stiffts in apr. 23. Mentz bekenne offentlich mit dißer miner hantschrifft: Nachdeme 25 ich hievor in incorporation miner prebenden in dem fryhen stiffte zu Kauffungen zusampt der capellen daselbst gelegen, die man nennet sanct Benedictus capellen, mit iren zugehorend [!] dem selben stifft geschehen bewilliget 1) hab und, damit ich solcher bewilligung und ubergebung nit zuvil schaden entphang, mir eyn jar-30 liche pension durch a[b]tissin und capittel desselben stiffts, nemlich alle Francforter meß sieben gulden, myn lebenlang zu Francfort zu bezalen reservirt ist, wie dann brieff daruber gemacht clarlich ußtruckent, daß demnach die ernwirdige und geistliche frauwen Alfraidis abtissin und capittel vilgemelts stiffts mir sieben 35 gulden, ye sechs und zwentzig albus fur evnen gulden, gutlich und wol von der nehst vergangen meß in der fasten gelegen entricht und bezalt haben, sage sie, iren stifft und wen eß beroren mag, solcher bezalung von gemeltem erstem ziel frv, ledig und loß. Deß zu merer sicherheit hab ich myn secret zu end 40

dißer miner hantschrifft getruckt. Datum uff sanct Georgien deß hevligen mertlerß tag, anno Domini etc. vicesimo sexto.

Orig.-pap, in K. Unter dem texte über wachs auf papier aufgedrücktes rundes, 12 mm grosses ringsiegel, wappenschild 3 spitzberge, dicht über dem 5 mittleren ein 6 spitziger stern, darüber E. S. Auf der rückseite von hand des amtmanns Ruland: ,Quitantz Schießers'.

1) ,bew' steht auf rasur; zuerst scheint ,verw' dagestanden zu haben.

761. Aebtissin Alfradis, pröpstin Elisabeth Hacke, kellnerin Helene Freseken, küsterin Belcke von der Malsburg und das capitel des stiftes 10 Kaufungen verleihen dem kloster Bredelar das präsentationsrecht der pfarrei Heringhausen auf 30 jahre.

1526 november 21.

Wyr Alffradis van Gots gnaden des friggen styfftes to Koyffungen ebdysse, Elizabeth Haken provestyn, Helena Freskens nov. 21. 15 kelnersche, Pelcke van der Maelsburch custeryn unde gantze capittel vorbenanten styfftes thun kunth geyn aldermenglick, wat standes geystlick edder wertlick eyn itliker syn mach: Nachdem als uns dan dorch doetliken affganck des werdigen unsers capplans unde leven getruwen heren Revnharts Degenhardi selvger 20 gedechtnysse unser kercken unde pharlehen, gelegen im dorffe to Herdinchußen 1), itzt vorlediget ist worden, unde den nach up oven angetekente pharkercke eyn ander prester darto genochsam geschicket up unsere unde unsers stiffts hergebrachten besetlike gerechtichevt, dat men nomet jus presentandi, schuldich synt to 25 presenteren, so nu unser hertliche gemote is, unde wolden, dat de selve kercke unde pharlehen eyn geschickter pherner eyns guden redelicken levens vorstendelick dat wort Godes wal lutter unde claer den pharluden to beterynge eres levens uthtoleggen, in erledigunge unser consciencien solcher sache vorordent moechte 30 werden. Darup bekenne wy ovengenanten abbatissa, provestynne, kelnersche, custerynne unde gantze capittel des vorgedachten stiffts vor uns, alle unßers stiffts nachkomen in unde myt crafft dusses kegenwordigen breves, dat wy myt tytliken gehabten rade der rechtesvorstendygen solch unßer jus presentandi der vorge-35 dachten erledigeten pharkercken, darup to presenteren vorberorder mathe enen geystlicken eder wertliken prester, den erwerdigen, werdigen unde andechtigen heren abte, priori unde convente des cloesters Breitler im stiffte to Collen gelegen neest tokomen dertich jaer lanck nach dato dusses breves nachenander folgende 40 nach der alderbesten forme des rechten, wo sich dan solchs eygen

unde geboren sal edder mach, versprecken, overgeven unde togestalt hebben, hyrmede unde in crafft dusses kegenwordigen breves versprecken, overgeven unde mechtich solch jus presentandi to stellen, doch alles also to gescheyn itzt unde de neesten nachvolgende dertich jar lanck up unsern unde unsers stiffts 5 namen unde vulmacht, ock anders nycht, gelyck als dat selve dorch unse vorfaren loveliker unde mylder gedechtnysse myt den mergenanten van Breideler in vorgangenen varen bededinget unde besproken was, by namen to solker tydt, do se denme gemelten unßeme seligen capelane heren Regenharde?) to betervnge synes 10 notrofftigen gebrukes eres cloesters egentlike kerckleen to Buwenkercken syn levenlanck angeseen synen armoet lutterlike umme Godes willen oeck vorleenden. Dan so balde nach uthganck solcher vorberorter dertich jaer sal uns, unßer nachkomen unde stiffte solche collacien juris presentandi der pharkercken to Her-15 dinchusen wederumme aller gerechticheyt sunder eynich myddel eder insaghe hevmegefallen syn, van uns eder unßers stiffts nachkomen als den pherner darup to presenteren. Ist darup an uch walgelerten, werdigen unde achtbarn heren prelaten, archidiaken unde eynen itliken, de in dussen dyngen synes geboer-20 liken befels unde amptes im rechte to doen mach hebben, unßer guetlicke begheer, denvenen, de also vorangezeigeter mathe dorch ovengenanten den abt unde convent der vorberorten erledigeten pharkereken vor uch presenteret wert, den selbigen alßo syner gerechticheit unde possession myt affnuttunge der pharkercken 25 tynße dorch ur richtliker ampt syner ordellichen wyße unde gewoenheyt nach to investveren unde to intruderen to laten. Des selbigen wil wy uns to uch beneven dem rechte gutwillich vorseyn unde oeck wederumme geyn eyn iclichen sampt unde bysunderen gunstich gerne vorschulden. Des alles to orkundes hebbe wy3) Alffradis abbatissa unßer ebdie ingesegel, des gelich wy capittelsjuncferen unßers capittels ingesegel, des wy vorgedachten amptjuneferen hyrvnne mede gebruken, an dussen breff wettentlyck doen hangen in eyn getuchnysse unde geloven aller vorgesc. dynge. Gegeven im jare als men hefft getalt vyffteyn-35 hundert twyntich unde ses jaer, up mytweken nach sancte Elizabeth der hilligen wytfrouwen.

Orig.-perg. in Münster i. W., kloster Bredelar nr. 631. Siegel der äbtissin Alfradis von der Borch (beschr. s. urk. nr. 731). Erwähnt: Rommel 3. anmerk. p. 298, doch ist hier irrig Herlinghausen (kreis Warburg) genannt.

<sup>1)</sup> s. urk. nr. 15 n. 1. 2) = Reinhard. 3) ,wy' übergeschrieben.

762. Revers des abtes und capitels zu Bredelar über das ihnen vom stifte Kaufungen auf 30 jahre verliehene jus praesentandi für die kirche zu Heringhausen 1),

1526 fnach november 211.

Reg. in "Extrakt Kaufunger briefe", fol. 10, nr. 42 in M., ob. stockhaussaal 5706.

/nach nov. 21].

1) die vorlage hat "Hertingshausen" (s. jedoch hierüber die bemerkungen zu urk, nr. 15).

Landgraf Philipp zu Hessen verordnet, wie bei aufhebung der 10 klöster mit der abfindung der ordensleute und mit dem klostervermögen verfahren werden solle.

Cassel 1527 october 15.

Wir Philips von Gots gnaden landgrave zu Hessen, grave zu Cazenelenpogen, zu Dietz, Ziegenhain und Nidde, thun kunth 15 hieran bekennende: Nochdem auf itzt jungst gehaltem reichstage zu Speier in gemeynem reichsrath durch stathelter, churfursten, fursten und andere stende des heilgen Romischen reichs einmutiglich abgeredt und beschlossen worden ist, also das es ein veder in seinen landen und gepieten dermassen halten und schaffen 20 solt, wie er solchs jegen Got und keyserliche mat, unserm allergnedigsten hern zu verantworten gedecht. Weil wir uns nu zuvorabe Got dem almechtigen, unserm schepfer, und dan keyr. mt. unserm allergnedigsten hern zu unterthenigem gehorsam schuldig erkennen und wissen und wir sehen, das unther an-25 derm der ordenspersonen halber ordnung furzunemen hoch von noten sein wil, sonderlich weil auß erkentnus gotlichs worts offentlich war befunden, das das closterleben, wie eß dieße zeit her gestanden, onchristlich, ergerlich und Got hoch misfellig ist, derhalben dan der merer theil der ordensperson, die solchs auß 30 clarem verstande der schrift selbst bekennen mussen, sich heraus in die welt begeben, so haben wir die unsern vom adel und stedten furgefordert, uns mit denselbigen derohalben maß und wege entschlossen, die wir fur christlich, nit eigennutzig, der erbarkeit gemeß und wir 1) jegen Got und kev. mt. unserm aller-35 gnedigsten hern undertheniglich und wol zu verantworten sein erachten und es demnach alßo mit den clostern und ordenspersonen, das uns und gemeiner landtschaft zu gutem und wolfart reichen soll, zu halten furgenommen, wie nachfolget:

1527 oct. 15. Erstlich wollen wir denjhenigen, so in clostern pleiben wollen, sie seien vom adel oder nit, an gelegen orten notturftige versehung thun mit essen, drincken und bekleydungen. Welche aber vom adel sich herauß in die welt begeben undt reich sein, den wollen wir dasjhenige volgen lassen, das sie hynnein pracht haben, welche aber unther inen arme und notturftig sein und nit vil hinnein pracht haben, der iglicher wollenn wir zum wenigsten hundert gulden auß gnaden mitgeben. Und die andern personen, so nit vom adel sein, wollen wir auch nach gelegenheit versehen. Also welche ausgehen, sollen ire zimliche abfer-10 tigung haben, welche aber pleiben, den wollen wihr notturftige versehung thun, den weibspersonen ahn einem gelegen ort und den manßpersonen zu Marpurg im Kugelhauße, das sie daselbst im collegio studiren und sonst das wort Gottes horen unnd sich unverstandts hinfure nit zu beclagen haben mugen.

Zum andern, nachdem wir furgehabt, in unsern ober und untherfurstenthumben zwey closter 2) zu ordnen, darin di unsern vom adel solten ire kinder, sonderlich an einem ort funftzig person, uferziehen und erhalten, und es dan von gemeynem adel dem armen notturftigen hauffen furtreglicher undt nutzer sein 20 bedacht, das sollich gefelle in einen gemeynen kasten fielen, vier vom adel, zwen im obern furstenthumb und zwen im untherfurstenthumb, beneben nusern rethen daruber verordent wurden, denen vedes jars rechenschaft beschee. Und wan es die notturft mit etlichen vom adel, die es begeren wurden, erfordern thet. 3 alsdan einer person vom adel, der des jahrs acht ausgesetzt werden sollen, wo es sollich gefelle ertragen mochten, dreihundert gulden auß solchem kasten zu steuern, wo es aber die gefelle nit ertrugen, das es alsdan bey tzweyhundert gulden oder sovil di gefelle ertragen können, pleiben sollt, wilch wir auch nit fur3) unbequeme und zu erhaltung des adels fur notturftig angesehen und solchs also hiemit auch gegont und zugelassen haben wollen.

Weither so haben wir den unsern vom adel die gnedige vertrostung gethan, das wir unther inen dreissig manspersonen. funftzehen im obern und funfzehen im unthern furstenthumben. 35 die notturftig sein und wir fur geschickt ansehen, die sich auch unsers gefallens gerne prauchen lassen wolten, mit etlicher steuer an frucht, korn und habern in ire behausung versehung thun wollen, damit sie sich in rustung erhalten und uns nf erfordern desto statlicher dienen mugen.

Zum dritten wollen wir von den clostergefellen die univer-

sitet zu Marpurg erhaltenn lassen, wilchs dan gemeines nutzes hohe notturft zuvorabe erfordert, das gute konst und tugend in wesen erhalten werden und menniglich seine kinder zu eheren und tugenten ufzihen lassen muge.

Letzlich, damit wir uns des argkwons eigens nutzens gentzlich entheben, wollen wir, das alle andere clostergefällen, so uber soliche und andere notturftige gemeines nutzes ausgift uberpleiben, das dieselben in gemeine kasten gefallen, daruber zwene unserer rethe und zwen vom adel und auch zwen von stedten 10 verordent werden. Denselbigen sollen die verordenthe voigte yedes jars gepurliche rechenschaft thun und dan alle solche gefelle in die gemeine kasten zu gemeines landes notturft verwerlich hingelegt und wedder von guttern noch nutzungen hinfuro on vorwissen nichts vereussert noch abgezogen, sonder also bey 15 einander behalten werden. Wo es unser und gemeines landts notturft erfordern wirdet, das alsdan solich gelt angegriffen, des armuts verschonet und mit schatzung nit so erschepft werde, solchs alles wir also mit den unsern vom adel und stedten fur christlich zu furderung gemeines nutzes on menniglichs ergerung 20 oder nachtheil fur gut angesehen, beschlossen und verevniget haben.

In urkunde haben wir landgraf Philips obgemelt unser secret hieran thun hencken und haben die vom adel, drey außem obern furstenthumb, nemblich Herman Rieteseln den eltern, unsern 25 erbmarschalck, Eitel von Lebenstein und Rudolf Schencken, und drey außem untherfurstenthumb, nemlich Ludwigen von Boyneburgk, Craft von Budenhausen und Henrichen von Baumbachen gepethen, das sie vor sie all ire insiegel und pitzir auch hieran haben thun hencken, in gleichnus haben unsere underthanen 30 die von stedten Cassel und Marpurg gepethen, ihrer stedte insiegel beneben unser und der vom adel insiegel zu irer aller bewilligung zu hencken, wilchs wir vom adel und stedten umb beschehener bit willen 3) alßo gethane bekennen ane all geverde. Geben und gescheen zu Cassel am dienstage nach Dionisii, anno 35 Domini millesimo quingentesimo vicesimo septimo.

Orig.-perg. in doppelter ausfertigung in M., Landtagsabschiede. Von den 8 runden siegeln ist 1) secret des landgrafen Philipp, 33 mm, roth, in holzkapsel, schild mit dem Hessischen wappen, umschrift auf spruchbändern undeutlich; 2) 23 mm, grün, im schilde eselskopf mit 3 blättern im maule, auf spruchband: HERMAN 40 RIETESEL; auf dem pressel (pergamentband): Herman Ritessel; 3) 14 mm, grün, schild mit löwe, darüber L. v. L.; auf dem pressel: Eitel von Lewenstein;

4) 27 mm, grün, im getheilten schild oben löwe, unten rauten, helm mit rüdenkopf, auf spruchband: RVDOLF SENC; auf dem pressel: Rudolff Schenck; 5) 24 mm, grün, quadrirter schild, helm mit büffelhörnern, aufschrift: L. v. B.; auf dem pressel: Ludwig von Boineburg; 6) in holzkapsel, 24 mm, grün, schild mit 3 halbmonden, helm, darüber säule mit hahnenfedern von 2 halbmonden 5 begleitet, umschrift: S. CRAFT VO BODEHN; auf dem pressel: Crafft von Bodenhusen; 7) 17 mm, grün, im schilde liegender halbmond mit stern auf jeder spitze, aufschrift: L. v. B.; auf dem pressel: Heinrich von Baumbach; 8) 61 mm. grün, stadtmauer mit thor und thürmen, links oben dreitheiliges blatt, umschrift: SIGILLVM [BV]RGENSIVM DE CASSELE; auf dem pressel: Der 10 stat Cassel. An dem 9. pressel mit der aufschrift: "Der stat Marpurgk' hängt nur ein rundes stück wachs; das siegel ist nicht ausgeprägt. Auf der rückseite der urkunde von hand 17. jahrh,: "Vertrag zwischen herren landgr. Philipsen und s. g. f. ritter und landschafft des furstenthumbs Hessen wegen der ordenspersohnen undt wie selbige biß uff ihr hinsterben zu unterhalten, sodan der 15 kloster güter undt wohin dieselbe zu verwenden. De dato Cassel dingstags nach Dionysii anno 1527'. Gedr.: Estor 113 ff. (mit zahlreichen abweichungen der schreibweise, doch sonst übereinstimmend).

1597 oct. 15.

> 1) hier folgt wieder gestrichenes ,es', 2) Kaufungen und Wetter. 3) von ,umb' bis ,willen' am rande.

> 764. Landgraf Philipp zu Hessen verwilligt der vormaligen Kaufunger laienschwester (s. urk, nr. 766) Burbara Schmincke eine abfindung von jährlich 11/2 malter frucht unter vorbehalt des rückkaufs. Kaufungen 1527 december 16. a.

1527

Wir Philips von Gots gnaden lantgraff zu Hessen, grave 25 dec. 16. a. zu Catzenelnpogen etc., thun kunt hieran uffentlich vor unß und unser erben bekennende: Nachdem di erber Barbara Schminckin etzwan ordensperson zu Kauffungen im closter geweßen us erberlichem bedencken und eigenem christlichem bewegnuß den stant der vermeinten geistlicheit zu verlassen und sich in ein erber 30 gotseliges und gemein christlich leben zu begeben geursacht worden ist, daß demnach wir als der lantsfurst, wiewol sie ins closter nichts bracht, sonder uns ir mit furderung gnediglich zu erscheinen undertheniglich gebeten, ir und iren erben us christlichem bedencken anderthalb malter frucht 1) partim Hessisch moß 35 us und von den gefellen gemelts closters erblich nachfolgender massen verschrieben und sie damit laut ires vertzigs abgelegt und vergnugt haben, thun das auch gegenwertiglich in macht und crafft dis brieffs, also daß nu hinfurter der itzig voigt zu Kauffungen, oder so zu yeder zeit daselbst sein wirdet, gemelter 40 Barbaren alle jar und vedes jar besonder uff ein veden sanct Michelstag anderthalb malter frucht, wie obsteet, reichen, geben und vergnugen sie damit nach irem besten willen, als [wir]2) ir

pantschaff zu thun und lassen macht haben, doch hierinn uns und unsern erben vorbehalten, wilche zeit oder wan wir zwischenn Weihenachten und sanct Peters tag im lentz ir oder iren erben an montz gemeiner weherung unsers furstenthumbs dreissig gul-5 den geben werden, das alsdan sie und ire erben solich gelt von unß, unsern erben 3) und nachkomen zu empfaen, der tzinse abzutreten schuldig, soliche frucht widderumb hinter sich fallen und disse unser verschreibunge crafftlos bei und abe sein soll on geverde. In urkunt haben wir unser groß secret ingesigel 10 hierauff trucken und zu Kauffungen geben lasßen montags nach Lucie, anno Domini millesimo quingentesimo vicesimo septimo.

Orig.-perg. in K., wasserfleckig, Stark beschädigtes, rundes, rothes, unter dem texte aufgedrücktes siegel, bestehend aus unkenntlich gewordenen 5 wappenschilden. Auf der rückseite von hand 16, jahrh,: "Uff mittwoch nach Judica 15 habe ich Peter dem scholssenn zu Felsseberck de[n] breiff abegelassen und im geben apr. 10. 26 gulden zu gult, macht 30 zu monze'.

1527

1) hier folgt wieder gestrichenes ,wie'. 2) ,wir' fehlt im orig. 3) .erben' übergeschrieben.

765. Gertrud Herolds aus Berneburg bekennt, bei ihrem austritte 20 aus dem kloster Kaufungen von landgraf Philipp zu Hessen aus den gütern und gefällen desselben abgefunden worden zu sein, 1527 december 16. b.

Ich Gerdrudt 1) Herolds von Berneburgk, ordensperson zu Kawffunge gewest, thun kunth hiemit fur mich, meine erben dec. 16. b. 25 unnd alle diejhenen, so des zu thun haben adir gewinnen mugen, offentlich beckhennend: Nachdeme viel mißbrauchs halben das geistlich closterleben ietzundt gantz verachtlich und dem heiligen evangelio nit gleichformig geacht und gehaltten wurdt, auch viel closter durch abweichung der personen allenthalben ver-30 wustet und verledigt werden, darauß dan der durchleuchtig, hochgeborn furst unnd herre herre Philips lanntgrave zu Hessen, grave zu Catzennelinpogen etc., mein gnediger herre, als der lanndsfurst verursacht die andern uberblibende ordensperson von der closter gueter abzufertigen. So dan sein furstlich gnad von 35 vielen derselbigen ordenslewth stetig darumb angelauffen und gebethen wurdt, wie dan von etzlichen meinen mitschwestern zum theil beschehen, also hat mein gnediger furst und herre mich auß besonndern gnaden und erbarlichem cristlichem gemueth auß bemelts closters guetern und gefellen gnedigleich abgelegt und 40 zufrieden gestelt. Derwegen sein furstlich gnad, irer gnaden

erben und nachkhomen ich hiemit und in crafft dieses brives mein verzeiens aller und ider gerechtigkeit, forderung und anspruch, so ich derhalben zu seinen furstlichen gnaden, irer gnaden erben und nachkomen, dem closter und sunst jederman in adir usserhalb rechtens gehabt habe adir gewinnen mocht, gantz 5 queidt, ledig und loß sage, wil darauff verzeihen und hiemit gantz verziehen 2) haben fur mich unnd diejenigen, wie obstehet, unnd alle die, so von meinetwegen derhalben forderung furnehmen adir suchen werden, an geverd. Des alles zu urkhund hab ich den ersamen Johan Rohen burgger zu Cassell, sein pittschire zu 10 ende dieser schriefft hirauff zu drugeken, freuntlich und vhleissig gebethen, wilchs ich Johan obgemelt umb irer pit willen also gethan beckhenne, doch mir und meinen erben an schadden. Unnd zu mehrer sicherheit hab ich diesen brieff mit meiner eigen hanndt untterschreiben. Geben anno Domini millesimo quingen-15 tesimo vicesimo septimo, feria secunda post Lucie. Gerdrut von Berneborgk 3).

Orig.-pap. in M., Abfindungen von klosterpersonen, stift Kaufungen. Das unter dem texte der ersten folioseite, nicht am schlusse der urkunde über wachs auf papier aufgedrückte ovale, 15/10 mm grosse getheilte ringsiegel zeigt im 20 oberen felde I. R., im unteren anscheinend ein Z, vielleicht zunft- oder handwerkszeichen.

1) orig. ,Gergrudt'. 2) orig. ,verzeihen'. 3) die namensunterschrift ist dem letzten worte des textes unmittelbar angefügt. Die namensträgerin kann nicht dem Hessischen adligen geschlechte der von Berneburg angehört 25 haben, da dieses schon 1431 ausstarb oder ausgestorben war (s. Landau Beschreibung des kurfürstenthums Hessen p. 287). Sie hiess Gertrud Herolds (s. eingang der urkunde) und war aus Berneburg; vermuthlich ist auch sie laienschwester im kloster Kaufungen gewesen.

Genannte 14 laienschwestern des klosters Kaufungen bekennen, 30 bei ihrem austritt aus demselben durch landgraf Philipp zu Hessen aus den gütern des klosters abgefunden worden zu sein.

1527 december 16, c.

Wir diße hernach benantten, mit namen Margareta von 1527 dec. 16. c. Scheidenn 1), Geßgen Mathia 2), Gertrudt Messerschmidts von Mon-35 ster, Elgen Pote von Kauffungen, Elizabet Homans von Buchshagen 3), Anna Hochbergs von Kauffungen, Katherin Jacobs von Fritzlar, Margaretha Kole von Butzbach, Catharina Ewalds von Soste, Gutta Haußmans von Kauffungen, Katherina Kitzings zu Kauffungen, Barbara Schmincken von Cassell, Osterhelle Huß-40

mans und Katherin Peters, alle sustern zu Kauffungen geweßen, thun kunth hiemit vor uns, unser erben und alle dieihenen. Bo des zu thun haben oder gewynnen mogen, offentlich bekennende: Nachdem vil misbrauchs halben das geistlich closterleben iczundt 5 gantz verachtlich und dem heiligen evangelio nit gleichformig geacht und gehalten wirdet, auch vile closter durch abweichung der personen allenthalben verwustet und verlediget werden, dorauß dan der durchleuchtige, hochgeporne furst und her herre Philips lantgrave zu Hesßen, grave zu Katzenelnbogen etc., unser 10 gnediger her, als der landsfurst verursacht, die andern uberpleibende ordenspersone von der closter gutter abzufertigen. Szo dan sein furstliche gnade von vilen der selbigen ordensleute stettig darumb angelauffen und gebetten wirdt, wie auch von etzlichen unsern mitschwestern zum theil bescheen, also hat hochge-15 melter unser gnediger her uns auß besundern gnaden und erbarlichen cristlichen gemute auß bemelts closters guttern und gefellen gnediglich abgelegt und zufridden gestellt. Derwegen sein furstliche gnade, irer gnaden erben und nachkomen wir hirmit und in crafft dits brieffs unsers verzeeihens aller und jeder gerechtigkeit, 20 forderung und ansprach, so wir derhalben zu seinen furstlichen gnaden, irer gnaden erben und nachkomen, dem closter und sunst jedermann ine ader ausserhalb rechtens gehabt haben oder gewynnen mochten, gantz quidt, ledig und loße sagenn. Wollen hirauff verzeeihen und hiemit gantz verzeiehen haben vor uns 25 und diejhenigen, wie obsteht, und alle die, ßo von unserntwegen derhalben forderung furnemen oder suchen werden, on geverde, Des alles zw urkunde haben wir semptlich den ersamen Johann Pflugern voigt zu Kauffungen, sein pitschire zu ende disser schrifft hirauff zu trucken, frundtlich und vleissig gebethen, welchs ich 30 Johan icztgmelt umb irer bit willen also gethan bekenne, doch mir und meynen erben on schaden. Und zu merer sicherheit haben wir die erbar und tugenhafftig junckfrawen Elizabet Hackin priorin zu Kauffungen gebetten, unser aller obgeschriben namen mit irer handt, nachdem wir nit schreiben konnen, vor 35 uns an spacium dits briffs zu schreiben, welchs ich gemelte Elizabet umb irer bit willen mit meyner handt also gethan bekenne, doch mir unschedenlich. Gegeben anno Domini millesimo quingentesimo vicesimo septimo, feria secunda post Lucie.

Orig.-pap. in K. Unter dem texte über wachs auf papier gedrucktes 40 8 seitiges, 8/5 mm grosses ringsiegel, in einem hufeisenförmigen schilde kreuz. von 2 blumenstengeln begleitet, über dem kreuze 1. P. Auf der folgenden freien seite von hand der priorin Elisabeth Hacke:

Margarethe van Schedyngen 1). Gezeke tom Thye 1).

Gertrud Mestmeckers. Elecke Pothen.

Elizabeth Hovemans. Anna Hoeberghes.

Katherina Jacobs. Margaretha Kolen.

Katherina Ewalds.

Jutte Hußmans.

Oesterheyl Huesmans.

Katherina Kytzyngs.

Barbara Smyncken.

Katherina Peters.

Auf der rückseite von gleicher hand: "Sustern zu Kauffungen".

1) Scheidungen. 2) identisch mit Gezeke tom Thye. 3) soll wohl "Guckshagen" heissen. 4) orig. "Tomthye"; zweifellos ist das Westfälische geschlecht von der Thye gemeint (vgl. Fahne Gesch. der Westfäl. geschl. 383). 20

767. Jasper von Elverfeldt, drost zu Wetter (a. d. Ruhr), dankt Thilo Wolff von Gudenberg für ein schreiben, betreffend ein vom stifte Kaufungen rührendes gut, und bittet um weitere verhandlungen. 1528 märz 23.

1528 märz 23.

Mynen fruntlicken denst myt vermoge alleß guden tovorn. 25 Erveste und erber, bysunderß gude frunt. Ich heb ewer liebden schryfft hyr befor und och nu an my gedaen, belangen eyn gudt, [dat] i ich van dem keyserlichen fryen sticht Kofungen underheben solle, alleß inhaldeß etc. vernumen.

So, gude frunt, bedancke ich my tom ersten hochlich ewreß 30 guden wyln, den ich inhalt ew. schryfft in myner unbekantheit spor und befynde, und wolde wal, [dat] 1) ich deß myt mynen kyndren, bewanten, fronden und magen unseß vermogenß verdeynen mochten. Vorder so heben ew. l. afftonemen, dat ich gestalt der saken aver wech 2) nicht geschryven kaen, und mynß verseynß kan 35 ew. l. der och geyn recht wetten geheben, begerde darumb wal frontlich und weder verdenstlich, [dat] 1) ew. l. my eynen dach und stadt na ew. gelegenheit schryven und benomen wolden, dar ich my personlich, sover ich enygeß wegeß, dat unvelicheit halven belangen mochte, by ew. komen wolde, deß weges vergenoch to 40 ryden sal my nicht verdreyten, so ich deß averß der orsaken off halven off anderß nicht belangen mochte, alßdan wyl ich myner

5

10

15

soen eyn by ew. l. schicken umb ew. gude meynunge und de myne weder allenthalven to horen und to vernemen und de bykumst ew. sal sunder ewren schaden syn, so ich dat gerne myt dancbarheit erkennen wyl. So dat averß allet in ew. gelegenheit 5 nicht wer, so beger ich dat beste to doen und my in ew. schryfften undecken wyln, wy de meynynge, vorder dan ew. schryfft meldet, darvan syn solde, so wyl ich my in geborlicker antwort vernemen laten, och den baden gerne lonen, und ew. hyrin got wyllich ertzeygen, verdeyn ich altyt gerne ken Godt almechtich, 10de selve ew. l. lange gesunt bewarn wyle. Datum mandach na dem sundage Letare, under mynen sigel, anno etc. xxviii.

Jasper van Elverfelde droste tot Wetter etc.

[Adresse auf der rückseite:] Dem erntveste[n] und erbern 15 mynen bysunderß guden frunde Tyle Wulff vom Godensberge, her tzo Ytter etc. denst . . . g . . .

Orig.-pap. der ständ. land.-bibl. zu Cassel, Landau Collect. über kloster Kaufungen II. fol. F. Verschlusssiegel abgefallen.

1) ,dat' fehlt im orig. 2) = over wech, über land.

20 768. Thilo Wolff von Gudenberg zu Itter ersucht Jusper von Elverfeldt, drosten zu Wetter, am 14. april in Büren zu einer besprechung wegen eines vom stifte Kaufungen rührenden gutes erscheinen zu wollen. Cassel 1528 märz 29.

Mein freundlich dienst und wes ich liebs und guts vermagk

25 zuvor. Erenvester und erberer liber er trost, besonder guter freund. Ich hab euer schreiben, so ir mir uff mein jungstes an euch bescheen schreiben gethan, belangend ein gut, so ir vom stift Kaufungen habt, begerend, dweil euch gestalt der sachen uber land zu schreiben nit zu thun sei, einen tag und malstat 30 zu benennen, dahin ir euch personlich zu mir fugen oder euer son einen zu mir schicken wollet, ferrer von dem handel zu reden etc., des und ferrers inhalts freundlicher guter meinung gelesen und verstanden. Wil euch daruff hinwidder guter freundlicher meinung nit verhalten, das ich, gefrist mich Got, 35 in den nehstkomenden osterheiligen tagen zu Beurn 1) sein wil. Darumb ist an euch mein freundlichs pitten und begeren, ir wollet uff den osterdinstag daselbst zu Beurn durch euch oder apr. 14. euer son einen bei mir erscheinen, wollen wir alsdan von dieser sachen ferrer reden und endlich darin schliessen. Das hab

1528 arz 29 ich euch uff euer schreiben hinwidder nit verhalten wollen und wil mich des zu euch freundlich versehen und, wamit ich vermag, gerne verdinen. Datum Cassel am sontage Judica, anno etc. xxviii.

Tylo Wolff von Gudenbergk zu Ittere.

[Adresse auf der rückseite:] Dem erenvesten und erbern Jaspern von Elverfelde trost zu Wetter, meinem besonder guten freunde.

Orig.-pap. in Düsseldorf, Guntrumsche sammlung, band 8. Von dem verschlusssiegel sind nur wenige reste übrig.  $$^{10}$$ 

wahrscheinlich ist hier B\u00fcren sw. Paderborn, gemeint, welches ungef\u00e4hr gleichweit von Cassel als von Wetter a. d. Ruhr entfernt ist.

769. Anna von Dalwigk, vormals nonne zu Kanfungen, bekennt, bei ihrem austritt aus dem kloster von landgraf Philipp zu Hessen aus den gütern und gefällen desselben abgefunden worden zu sein. 13 Cassel 1528 april 11.

Ich Anna von Talwigk, etwan geweßen ordensperson zu apr. 11. Kauffungen, thue kunth hiran offentlich vor mich, meyne erben und alle diejhenen, so des zu thun haben und gewinnen mogen, offentlich bekennende: Nachdem auß gnaden des almechtigen. 20 ewigen Gottis sein heiliges wares ewangelion wiederumb zu tage komen ist, ich auß verleihung seiner gotlichen gnaden zu mein selbst bedencken komen bin und in myr anders nicht, dan was der vermeinten ungutlichen geistlichait zu dem heiligen evangelio und der schultpflichtigen gemeinen christlichen liebe zuwider ge-25 weßen ist, funden habe, darauß, sovil myr moglich, anderst christen zu sein und christlichem leben gemeß zu leben geburt und geliebt hait, ich denselbigen vermeinten standt zu verlassen und mich in ein erbar, gotseligs leben zu begeben geursacht bin. das demnach ich den durchleuchtigen, hoichgebornen fursten und 30 hern hern Philipsen landgraven zu Hessen, graven zu Catzenelnbogen etc., mevnen genedigen fursten und hern, undertheniglich ersucht, mich genediglich auß des bemelten cloisters guthern und gefellen abzulegen und zu bedenken gebethen und derohalben sein furstlich gnad auß besondern gnaden und erbarem 35 christlichem gemuete myr genediglich erschienen 1) seint, mich gentzlich und zumal abgelegt und zufrieden gestellt haben. Derowegen sein furstliche gnade, ire erben und derselbigen nachkomen ich hirmit und in crafft dieß meins verzigs aller und

yeder gerechtigkait, forderung und ansprache, so ich deßhalber zu seinen furstlichen gnaden, iren erben und nachkomen, dem cloister und sonst yderman in ader außerhalb rechtens gehapt hab ader gewinnen mochte, gantz queidt, ledigk und loß sage, 5 wil daruff verzeihen und hirmit gentzlich und zumal verziehen?) haben, vor mich, diejhenen, wie obstehet, und alle die, so von meynetwegen deßhalb forderung vornemen und suchen werden, an geverd. Des zu urkunde hab ich meynen freuntlichen, lieben bruder Casparn von Dalwigk?) gebethen, das er vor mich sein loringkpitzschir unnden uffs spacium diesses meins verziegs thun drucken, wilchs ich Caspar von Talwigk umb bit willen gethan bekenne, doch myr und meynen erben an schaden. Geben zu Cassell am Osterabendt, anno etc. vicesimo octavo.

Orig.-pap. in M., Abfindungen von klosterpersonen, stift Kaufungen. Das 15 unter dem texte über wachs auf papier aufgedrückte 8 eckige, 15/13 mm grosse ringsiegel zeigt im unten abgerundeten schilde das v. Dalwigksche 8 endige hirschgeweih, die enden mit rosen besteckt, über dem schilde C. v. D. Auf der rückseite von gleichzeitiger hand: "Anna von Thalwig, ordensperson zu Kaufungen gewesen", sowie an anderer stelle, ebenwohl von gleichzeitiger hand: 20 "Anna vonn Talwig, gewesenn ordensperson zu Kauffungen".

1) orig. ,erscheinen'. 2) orig. ,verzeihen'. 3) kommt als Waldeckscher gesandter bei landgraf Philipp zu Hessen vor (s. v. Buttlar Stammtafel).

770. Landgraf Philipp zu Hessen überweist der ehemaligen klosterfrau zum Ahnaberge in Cassel, Sophie von Hebel, als abfindung für 25 ihr in's kloster gebrachtes vermögen (ungefähr 1600 gulden) eine jährliche rente von 24 maltern frucht aus gütern des klosters Kaufungen zu Wolfsanger und Nieder-Zwehren. Cassel 1528 september 8.

Wir Philips von Gots gnaden landgrave zu Hesßenn, grave 30 zu Caczenelinpogen, zu Diecz, Ziegenhain und Nidda, thun kunth hieran offentlich vor uns, unser erbenn, erbnemen und nachkommen bekennende: Nachdem die erbare unser underthann Sophia von Hebell etwan ordensperson bynnen Casßel zum Anneberge sich in den ehelichen standt nach christlicher ordenunge begeben, 35 das demnach wir als der landtsfurst und gnediger herre zu widderlegunge desjhenigen, so sie in guter anczalh in das obgenant closter ires vatterlichen und mutterlichen erbes gepracht, nemblich ungeverlich in die sechczehenhundert gulden, dieselbigen in vielgemelts closters scheinbarlichen nuczen kommen und gewant 40 sein worden, uff das sie sich auch in desto stadtlicher mit ehrenn

1528 ent. 8.

erhalten und der erbarkeit geleben mege, und zu ergeczlicheit desselbigen ir. iren erben oder mit irem guthen wissen und willen unnd verwilligung kuntlichen inhelter dießes briefs erplich und ewigelich und sonder einiche abe noch widderlosunge vier und zwancziek malter frucht partim Casselisch maß von und aus 5 den guttern, so unsere underthan zu Wolfesanger und Niddern Twern jerlichs bis anhero dem kloster Kauffungen gegeben haben. nemblich Herman Borcken zu Wolfesanger acht malter aus gemelts stiffts hofe, Urban Henckell acht malter, Jost Meybarts funff malter, Cuncze Reynbolt drev malter, alle zu Niddern 10 Thwern wonhafftig, so sie bis anhero gein Kauffungen von gemelts stiffts lehen gegeben, das in einer summa die zwanczig und vier malter vol machte, erplich gegeben, verschrieben, eingereumpt und zugestelt haben, thun das auch gegenwertigelich in crafft und macht dieß briefs, also das nun hinfurter gemelte hof-15 menner Herman Borcken, Urban Henckell, Jost Meybarts und Cuncz Reynbolt obbemelt und ire nachkomen, die solche gutter. so sie iczo innehaben, besiczen werden, gnanter Sophien und iren erben oder mit irem guthen wissen und willen einheltern dies briefs und sonsten niemants alle und ides jars besondern 20 aus denn berurten guttern zwanczig und vier malter frucht, ein iglicher sein gepurende theill, wie oben angeczeigt, auf einen iden sanct Michaelistag in ire gewonliche behausung alher gein Cassell liebern, reichen, gebenn und vergnugen sollen und auch sonsten niemants der zinse halben zu thun schuldig, dan allein 3 ernenten Sopheien und iren erben ader mit irem guthen wissen und willen inhaltern dis briefs, wilchen wir solches auch hiermit in crafft dis briefs also gepiethen und bevolhen haben wollenn und sie darmit als dem irem nach allenn irem besten nuczen. willen und gefallenn geruegelich, unbedrangklich one alle unnser, 30 unser erben, erbnemen, nachkomen unnd mennigelichs unpillichen eintragk unnd vorhinderung zu geprauchen, verendern, verpfenden, vereussern oder vorkeuffen und gleich andern iren erb und guttern zu thun und lassen macht haben soll, ane sie gewiesen, in aller maß, [als] 1) zwvor ein abbatissin und gemeinlich convent des 35 gewesen closters zu Kanffungenn zu thun macht gehapt haben. Und ob sichs auch zutragen und begeben wurde, das ir, iren erben oder mitbeschrieben einicher mangell und appruch an und von solchen frucht und verschrieben zinßen (des doch nicht sein soll)2) besche, die sollen und wollen wir ir und iren erben, wie 40 vorgemelt, in allewege gnugliche versicherung und verschreibung, des abgangenen werts gleich ist, verschaffen, darzu wir uns auch iezo in erafft und macht dis briefs verpflichten und verpflicht haben wollen. Wo auch die iezigen oder kunfftigen der obberurten gutter besiezer ane den pachten und zinsen zu iden 5 termin seumigk und den nit entrichten wurden, so sollen gnante Sophia und ire erben solche gutter einezunehmen und einem andernn ires gefallens einzuthun macht haben, darbey wir und unser erben sie auch vestigelich hanthaben und vertheidingen wollen sonder alle argelist und geverde. Und des zu urkunde 10 haben wir unser furstlich seeret wissentlich an diesen brief lassen hencken und uns mit eigen handen underschriebenn, der geben ist zu Casßell am tage Nativitatis Marie, anno Domini millesimo quingentesimo vicesimo octavo.

Cop.-pap. der ständ. land.-bibl. zu Cassel, Landau Collect. über kloster 15 Kaufungen I. fol. St. F. Auf der rickseite von gleicher hand: "Copey der verschreibung uber die 24 malter frucht, so m. g. f. und herr Sophien von Hebell gegeben, unnd hat das rechte originalle Pawel Scherer bey sich".

- 1) ,als' fehlt in der vorlage. 2) die klammern sind auch in der vorl.
- 771. Kaiser Karl V. verlangt von der äbtissin zu Kaufungen bis 
  20 zum nächsten sanct Jacobitage die einzahlung der auf dem reichstage 
  zu Speyer beschlosseuen steuer zum kriege gegen die Türken im betrage 
  von 75 gulden zur ausrüstung derer zu fuss und 60 gulden derer zu 
  pferde, sowie 2 jahre hindurch jährlich 30 gulden zur unterhaltung 
  des reichskammeryerichtes.

Speyer 1529 april 22.

Auf papier gedrucktes formular eines ausschreibens mit handschriftlichen 1529 eintragungen in M. Ueber wachs auf papier aufgedrücktes, jetzt unkenntliches apr. 22. verschlusssiegel. Unterzeichnet ist das ausschreiben (linksseitig): "Friderich pfalezgreffe") ... statheltere"; rechtsseitig steht: "Ad mandatum domini impe-30 ratoris in consilio imperiali".

1) hier folgt unleserliche abkürzung.

25

772. Landgraf Philipp zu Hessen befiehlt dem amtmann zu Trendelburg, sowie seinen r\u00e4then Burghard von Cramm und Jost von Eschwege, die durch den tod Kaspars von E\u00e4verfeldt erledigten, in der 35 grafschaft Mark gelegenen Kaufunger stiftsg\u00fcler mit beschlag belegen nud von stiftswegen verwalten zu lassen.

Marburg 1531 mai 13.

Philips von Gots gnaden landgrave zu Hesßen, grave zu 1531 Catzenelnpogen etc. 1531 mai 13. 1532.

Rethe und liebe getreuen. Uns kompt für, wie Caspar von Elferfelde <sup>1</sup>) im lande zur Marck tods abgangen sein solle. Dweil nu derselb etzliche des stiffts zu Kauffungen guter under handen und gepraucht hat, so wollet imands abfertigen, soliche guter intzunemen und further von des stiffts wegen zu bestellen und, 5 ob hirin besperrung widderfuren, das selb, und von wem solchs geschicht, uns zu erkennen geben, damit man sich darin ferrer auch zu schicken wisse. Wolten wir euch onangetzeigt nit lassen. Datum Marpurgk sonnabends nach Cantate, anno etc. xxxi.

[Adresse auf der rückseite:] Unsern amptman zur Trendeln-10 burg, rethen unnd lieben getreuen Burgharten von Cram unnd Josten von Eschewege.

Orig.-pap, in K. Der brief war mit einem ilber wachs auf papier aufgedrückten, jetzt unkenntlichen rothen siegel verschlossen.

 ohne das auf der linie stehende "Oberfelden" zu durchstreichen, ist von 15 anderer gleichzeitiger hand "Elferfelde" darüber geschrieben.

773. Die Hessische ritterschaft bekundet, dass landgraf Philipp zu Hessen derselben die klöster Kaufungen und Wetter mit deren ganzem besitze übergab und zustellte.

1532.

20

Im nahmen der heyligen unzertheilten Dreyfaltigkeit, amen. Kundt undt offenbahr sey jedermänniglich, nachdem der durchleuchtige, hochgeborne fürst undt herr her Philips landtgrafe zu Heßenn, graff zu Catzenelnbogen, Dietz, Ziegenhain undt Nidda unßer gnediger fürst undt herr, unß allen von der ritterschaft beiden ober- undt niederfürstenthumbs zu Heßenn die zwey hauße undt clöster, nemblich Kauffungen undt Wetter sambtlich undt sonderlich unverscheiden, uß gnaden gegeben undt zugestalt mit ihren bäwen, renthen, zinßen undt gefällen, in- undt zugehörungen, auch, waß s. f. g. darauß undt von vergeben undt ver- than, wiederumb darbey zu stellen oder andere gelegene güter an dero stat zu geben zugesagt, auß gnaden zugestellt undt selber geben hat, also daß die keiner andern gestalt dan dem adell zu guth gebraucht sollen werden.

Erster absatz des druckes bei Ledderhose 2, 60—63, unter der überschrift: 35, Vergleich der Hessischen ritterschaft von 1532, die adelichen stifte Kaufungen und Wetter betr. Da der weitere inhalt der urkunde sich lediglich mit angelegenheiten des ritterschaftlichen stiftes beschäftigt, so wurde von der wiedergabe desselben gemäss der im vorworte zum 1. bande (p. xviii und xix) aufgestellten zeitgrenzen abgesehen. Die von 8 Hessischen rittern untersiegelte 40 urkunde schliesst mit den worten; "Geben im jahr Christi etc. xxxii".

1534

774. Amtmann und verordnete des stiftes Kaufungen bitten den herzog Georg zu Sachsen, die zu Heroldshausen einkommenden zinsen, die er mit beschlag belegt habe, der Hessischen ritterschaft als der jetzigen besitzerin der Kaufunger güter verabfolgen zu lassen. 5

Cassel 1534 februar 20.

Durchleuchtiger, hochgeporner furst. E. f. g. seind unser underthenig, schuldig und willig dienst zuvor. Guediger her. febr. 20. Nachdem der durchleuchtig, hochgeporn furst und her her Philips landgrafe zu Hessen, grave zu Catzenelnpogen etc., unser 10 gnediger furst und her, gemeine ritterschaft des furstenthumbs Hessen uß besonderm furstlichem und christlichem gemute mit dem hauße Kauffungen unnd desselbigen eingehorigen zinßen, gefellen und guttern zu aussteuer unnd versehung irer dochter, deren notturft es erfordert, gnediglich begnadet unnd begabet hat, 15 unnd wir nu von irentwegen zur aufnomme und rechnung derselbigen gefellen verordent [sind]1) und befinden, das unther e. f. g. Heroltshausen das dorff, im ampt Saltza gelegen, und was sonst zum hauße Kauffungen gehort, daruf e. f. g. verpot gelegt haben soll, so ist gemeiner ritterschaft und unser underthenig vleissig 20 bit, e. f. g. als ein loblicher berumpter furst unnd liebhaber deren vom adel wollen gemeine ritterschaft und der notturftigen gelegenheit gnediglich bedencken und inen zu irem gedeien unnd wolfart solliche zinße und gefelle, unnd was der erschienen und aufgenommen sein, volgen lassen und des alßo befelhsbrief an 25 die beampten des orts mitteilen, damit sie sollicher zinße hebig und inen die sampt dem nachstandt werden mogen, wie dan verschiener jare uffem reichstage zu Augspurg die gemeine ritterschaft e. f. g. deßhalben auch hat bitlich ausuchen laßen. Dadurch konnen unnd mogen sie ewern f. g. sovil desto statlicher 30 dienst beweisen, des sie sich und wir mit inen hiemit beneben der pflicht aufs underthenigst in aller gutwilligkeit erpotten haben und derhalben bey e. f. g. mher gnade unnd furderung, dan aufhalt und verhinderung gentzlich vertrosten wollen, derselbigen gnedigen befell und antwort hieruf bittend. Datum Cassell am 35 freitage nach Esto mihi, anno etc. xxxiiii.

E. f. g.

underthenige, schuldige und gantz willige amptman sampt andern von wegen der ritterschaft des furstenthumbs Heßen verordenten

zu Kauffungen.

1534

[Adresse auf der rückseite:] Dem durchleuchtigen, hochgepornen fursten und herren hern Georgen hertzogen zu Sachßen, landgraven in Dhuringen und marggrafen zu Meissenn, unserm gnedigen fursten unnd herren.

Orig.-pap. in der akte nr. 8941, bl. 16 des hauptstaatsarchives zu 5 Dresden; aufschrift der akte s. bemerk. zu urk. nr. 735. Ueber der adresse von anderer hand: .Etzliche vom adel auß dem landt zu Hessen schreyben, das ihnen die zeynse zu dem closter Kauffung, wie vor alders, auß meins g. herren dorffern zu ausstattung yrer tochter mochten gefolgt werden'. Unter der adresse: "Im ambt Saltza, Dabei f, g, antwortt, Außlendisch, Anno 1534'. 10

1) sind fehlt im orig.

775. Herzog Georg zu Sachsen antwortet dem amtmann und den verordneten der Hessischen ritterschaft zu Kaufungen, dass, selbst wenn überhaupt güter aufgehobener klöster ohne kaiserliche genehmigung den obrigkeiten anheimfallen könnten, landgraf Philipp zu Hessen 15 doch keineswegs dus recht habe, in seinen (herzog Georgs) landen gelegene Kaufunger güter der Hessischen ritterschaft zu schenken.

Dresden 1534 märz 10.

Strengen, lyben, getreuen. Alß vr unns durch ewer schrevmärz 10. ben thut antzeigen, wye der hochgeborne furst, unßer lyber 20 ohem unnd sohn, her Phillips landgraff zu Hessen etc. gemeyne rytterschafft des furstenthumbs Heßen mit dem hauße Kauffungen unnd des selbigen zeugehoryng, zeynßen, gefellen unnd guttern zu austeuer unnd versehung vrer tochter genediglich begenadet unnd begabet unnd derhalben dasjhenige, so solchem haus in 25 unßerm ampt Saltza zeugehoryg seyn sol, thut fordern, haben wyr gerne gehort, das sich bemelte rytterschafft kegen unßerm ohem unnd sohn der underthenigen dynstborkeit thut befleyßigen unnd seyn lyb vorursachen, yhr vyl gnaden zu ertzaygen. Wyr kunnen aber nycht befinden, nachdem Kauffungen sampt seiner 3) zeugehorung eyner ebtischen unnd geystlichen orden und begebenen personen, so auch ins reychs anschlegen befunden, zeustendyg, wye s. l. hat geburen mogen, dye rytterschafft mit dem zen begnaden, das in unßerm furstenthum gelegen. solcher ordenn unnd versammelung dermaßen vorwust unnd dis-35 solvyrt, das dye gutter dem selbigen orden zustendig der oberkayt heymgefallen, so hat sich yhe bemelter unßer ohem unnd sohn der selbygen in unßerm lande unnd furstenthum nicht antzumaßen. Aber wye dehm sey unnd weyl wyr unns bißher solcher unnd dergleychen guter in unßern nutzen zu wenden 40

ader jhemants damit zu begenaden nicht angenumen, sonder unns in dem nach bephel unnd aussatzung kayserlicher majestät unßers allergenedygsten herrn zu halten gedencken, welche wyr darauff nach nicht vermarck[t], das solche guter den orden unnd 5 geystlichen mochten entzogen unnd werntlichen geaygent ader in ander sachen, dan darzu sye gestyfft, gewant werden. Wahn aber solche ordenung wyrdt auffgericht unnd kays. majestät nach das Ro[mische] reych sich solcher guther nicht annyhmpt, so wollen wyr unns kegen bemelter rytterschaft unverweyßlicher 10 genediger antwort vornemen lassen unnd habens euch genedyger meynung hynwidder nicht wollen vorhalten. Geben zu Dreßden dynstags nach Oculi im xxxiiii.

Pap.-conc, in der akte nr. 8941, bl. 17 des hanptstaatsarchives zu Dresden; aufsehrift s. bemerk. zu urk. nr. 735. Unterschrift fehlt, ergiebt sich jedoch 15 aus dem inhalte als antwort auf urk. nr. 774. Adresse am rande des conceptes: "An den amptman unnd andere von der rytterschafft des furstenthums Hessen verordenten zu Kauffungen. Das orig. ist nicht im stiftsarchive zu Kauffungen. — Diese und die vorhergehende urkunde sind, wiewohl schon in die zeit des ritterschaftlichen besitzes des klosters Kaufungen gebörend, in rücksicht 20 auf die nachfolgenden urkunden nr. 776—784 aufgenommen worden. Uebrigens verblieben das dorf und die zur vogtei Heroldshausen gehörenden umliegenden güter im besitze des ritterschaftlichen stiftes.

776. Priorin und convent des klosters Kaufungen, dermalen im kloster Gehrden, bitten den erzbischof Albrecht zu Mainz um bestätigung der 25 nach dem tode der äbtissin Alfradis von der Borch vorgenommenen wahl der schwester Helene Freseken als äbtissin von Kaufungen. Gehrden 1534 juli 8.

Reverendissimo in Christo patri et domino domino Alberto titulo sancti Petri ad vincula cardinali, Moguntinensi et Magde30 burgensi archiepiscopo, principi electori, primati etc. aut in spiritualibus vicario ejus generali priorissa et conventus desolati monasterii sancti salvatoris in Coffungen propter tyramicam expulsionem — proh dolor! — exules et jam in Gerden dioecesis Paderbornensis residentes, vestrae reverendissimae paternitatis hu35 miles et devotae filiae, cum omni reverentia orationum nostrarum suffragia et in infrascriptorum agnoscere veritatem. Quia propter vocationem diuturnam monasteria pastoralibus solatiis destituta gravissima in spiritualibus et temporalibus dispendia patiuntur, ideirco anno Domini millesimo quingentesimo trigesimo quarto, 40 die lunae 27. mensis aprilis defuncta bonae memoriae domina Alverade von der Borch 1 abbatissa novissima monasterii praefati

1534 juli 8.

et ipsius corpore cum devotione et reverentia tradito ecclesiasticae sepulturae (ne ipsum monasterium, si in locum pristinum, ut Deo volente speramus, restitutum fuerit, viduitatis suae incommoda diutius deploraret)2) fuit a nobis dies Mercurii, qui fuit octavus mensis julii ad electionem futurae abbatissae celebrandam con- 5 corditer assignatus. Convocatis igitur secundum statuta nostra venerabilibus patribus et dominis Francisco abbate Corbeiensi praecipuo nostro commissario et Joanne abbate Abdinghovensi tanquam assumpto et collega Paderbornensis dioecesis et convenientibus in termino supradicto in capitulari loco Gerdensi, quem 10 ad hoc elegimus (ad proprium enim nostrum capitularem locum accessum habere non potuimus) 2) omnibus, qui debuerunt, voluerunt et potuerunt commode interesse, post invocationem sancti Spiritus per devotam missae celebrationem aliisque juxta sacri Basileensis concilii decreta rite peractis, matura deliberatione prae-15 habita, placuit nobis omnibus et singulis adhuc praesentibus et vitam monasticam profitentibus per formam et viam compromissi dicto nostro monasterio providere. Unde reverendissimum dominum abbatem Corbejensem, nostrum commissarium, ac venerabilem dominam Annam von der Borch priorissam Gerdensis 20 monasterii in compromissarios concorditer assumendos duximus. Qui potestatem sibi a nobis traditam acceptantes et in partem secedentes, tandem post tractatus inter se habitos et vota singularum personarum inquisita (prout ipsi nobis postea retulerunt)2) unanimiter in Helenam Fresken sororem nostram et professam in 25 Coffungen concordarunt, providam et utilem illi monasterio praedicto, vita et moribus commendandam etc. Quam idem abbas compromissarius vice sua et dominae priorissae Gerdensis compromissariae ac totius conventus elegit solemniter et publice pronuntiavit sub hac verborum forma:

In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Ego Franciscus abbas monasterii in Corbeja et domina Anna priorissa in Gerden. quibus est a toto conventu monasterii in Coffunga de abbatissa providendi commissa potestas, de sorore Helena Fresken provideo monasterio praefato vice mea et venerabilis dominae priorissae 35 praefatae et aliarum praesentium jus in electionem habentium eamque etiam his scriptis in abbatissam eligo.

Qua electione sic rite celebrata... consensum ipsius flagitantes, post humilem insufficientiae suae allegationem tandem divinae nolens resistere voluntati annuit votis nostris, electioni de 40 se factae consentiens. Eapropter reverendissimae paternitati vestrae

tam devote quam humiliter una cum dicta electa supplicamus, quatenus electionem eandem sic canonice et solemniter celebratam confirmare ac eidem electae munus benedictionis favorabiliter impertiri aliasque, prout opus fuerit, opportune providere dignemini 5 etc. . . . Acta sunt haec et data in monasterio sanctorum Petri et Pauli in Gerden sub anno Domini millesimo quingentesimo trigesimo quarto, indictione septima, die Mercurii octava mensis iulii, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Clementis divina providentia papae septimi anno unde-10 cimo. In quorum omnium et singulorum fidem etc.

Nach druck bei Schaten 3, 229 f. Randbemerkung: "Habetur in chartulario monasterii Gerdensis (3).

1) das Necrologium Gerdense (im besitze des königl, gymnasiums zu Paderborn) sagt von ihr: "Pie memoriae venerabilis ac praedilecta domina Alfradis 15 de Borch secunda abbatissa reformationis cenobii sancti salvatoris in Confugia, quae nobiscum conversata est in magna caritate, pro qua fideliter oretur'. Sie starb nach Schaten 3, 228 (randbemerkung) im kloster Gehrden: ... recipit se ad monasterium Gerdense, ubi et moritur'. 2) die klammern sind auch in 3) dies chartular ist im königl, staatsarchive zu Münster i, W, der vorlage. 20 nicht vorhanden.

777. Die Kaufunger äbtissin Helene Freseken bittet den kauzler des herzogs Georg zu Sachsen, ihr und ihrem convente die ihnen vorenthaltenen zinsen (aus den Heroldshauser besitzungen) zukommen zu lassen

1534 september 14.

95

Unsern gunstighen wyllen und wes wyr guts vermoghen, alletzyt vorn. Erbar und frentliche, liber er cantzeler, bysundern sept. 14. gunstighe, gude vrent. E. l. ist ungetzwyvelt wol indechtich, das wyr in kortzer verghangener tzyt unße vylfeldighen und 30 noettrofftighe schrybent haben gethaen an den durchluchtighen. hoechgeborn fursten und herren herrn Georgen hertzoghen tzu Sachsen etc., das wyr elenden kyntere unßir tzemelichen gelttynße und langen possession Boghar sunder unße schult und in sodaner unßir elendicheit berovet werden Gode geklaghet. Wes 35 wyr nu tor antwordt von dem staitheldere zu Cassel und von dem Hesschen cantzler entfangen haben, werden er wol verstevn 1) uß iren schryfften, de wyr dem hochgepornen fursten mytt ubersenden mytt der unßir schryfft. Warumb ist unßir frentlich beghern, ir wyln unßir elendicheit behertzoghen [!] unde 40 helffen und, das uns unße tzynße gehantrechent moghen wijrden,

1534

1534

wylch uns dys verghangen jar ghans und all vorentholden syn. Uns bevromet nycht wenich, nachdem mael uns die hochgebornen furst begnadet hefft, gnedelichen die tzynße ufftoboren tzo unßir und unßer capittelsjuncfrauwen unterenthaldunge und noetdrofft, wo wyr der so gar berovet wijrden. Warumb ist unsir 5 frentliche begher, ir das beste dartzu thun und zu sprechen wyln, wyr wydderumb kommen mochten zu der uffborynge unßir tzynße, wante wy vorsehn und verhoffen uns vyl guts tzu ewer erbarheit und wyln das auch alletzyt gherne vordeynen myt unßirn gebede, God almechtick flijßlich vor euch zu bytten. Datum am 10 taghe Exaltacionis sancte crucis, anno etc. xxxiii[i].

> Helene Freskens abbatissa myt sampt iren capittelsjuncfrauwen.

[Adresse auf der rückseite:] Dem erntvesthen und erbarn N. cantzeler unsers g. h. des durchleuchtigen und hoechgepornen 15 fursten, hertzogen Georgen tzu Sachsen etc.

Orig.-pap, in der akte nr. 8941, bl. 11 des hauptstaatsarchives zu Dresden; aufschrift s. bemerk, zu urk, nr. 735. Das grüne verschlusssiegel ist abgefallen, Der besonders schön geschriebene brief hat das datirungsjahr XXXIII; da aber äbtissin Helene Freseken nach dem am 27. april 1534 erfolgten tode der äb-20 tissin Alfradis von der Borch erst am 8. juli 1534 zur äbtissin erwählt wurde (s. urk, nr. 776), so kaun nur ein schreibfehler vorliegen.

1) hier folgt im orig, noch einmal "werden" in der form "wijrden".

778. Die Kaufunger äbtissin Helene Freseken, priorin Elisabeth Hacke und convent bitten den amtmann Friedrich von Witzleben zu Langen-25 salza, ihnen die Heroldshauser zinsen zu übersenden.

## 1534 november 1.

Unser gebeth in Got almechtig mit willigem vermogen allenov. 1. tzeit zuvorn. Gestrenger und ernvester, beßunder gunstige, liebe er amptman. So ewer liebe ahnn tzweiffel wol bewust ist, das 30 die wirdige und erbar Alfraet von der Borg seliger gedechtnisse. etzwan ebtische zu Kauffungemi, in Got kortzlich vorstorbenn ist. wilch unnß dann hertzlich leit ist, so wordt uns und unsernn conventesjuncferen gerathenn vonn unsern prelaten und comissarien, geistlich unnd wehrntlich, wyr ein electionn thun solltenn 35 nach forme der rechtenn, so dan durch schickunge des almechtigenn Gottes ein restitution vorhoffet mochte werten, das dann dem stiffte von Kauffungen an einer erweltenn ebtischenn kein mangel sein mocht, so sein wir erwelt und confirmirt in ein ebtischenn, dar wir uns dan gantz unnutte und unbequem erkennen 40 tho wessenn. Ist derhalben unser aller demutige bittenn, das e.

l. uns wille behulfflich wesen, das uns ubirgelebert mochtenn werddenn unse geheltzinse, die uns dar jherlichs zu Herlßhausen 1) gefallenn, und begern ohn 2) e. l., wiln unsern schultheissen Hanß Freitag daran habenn, dat hie unser zinse und renthe mit vleiß 5 ihnmahne 3) und forttel 4). Solch wiln wir mit unsern gebethenn, sovel mogelich ist, zu Got almechtig zu vordinen geneigt seinn. Das undir unsern eptige ingeßigel anno xv.°xxxiiii, am tage Omnium sanctorum.

Helena Fres[k]ens ebtische, Elitzabet Hage priorine mit sampt dem gantzen convent.

[Umstehend von derselben hand:] Zedula.

10

30

Ach lieber er amptman. Ist unser freindtlich begehr, er wiln schaffen bey dem schultheissen, dat hey unß das getrete 15 und habernn zu guthe verkauffenn wil, wan das allerbest gehultzick <sup>5</sup>) ist, und das e. l. uns schrifftlich woltte zu erkennen geben, waß tzit wir dan unser bodeschafft dan, wie e. l. wulle, widerumb schicken sollen. Datum ut in literis.

[Adresse unter dem texte:] Dem gestrengen, ehrnvesten, un-20 sernn lieben beßunderm und guten freunden, hern Friederich von Witzleib ritter, amtman zu Saltza etc.

Cop.-pap. in der akte nr. 8941, bl. 15 des hauptstaatsarchives zu Dresden.

1) 'Heroldshausen' ist gemeint. 2) an. 3) einmahnen. 4) nd. vortellen, verrechnen. 5) = gültig? (s. p. 438 z. 33).

25 779. Aebtissin Helene Freseken, priorin Elisabeth Hacke und die capitelsjungfrauen des klosters Kaufungen bitten den amtmann Friedrich von Witzleben zu Langensalza und Thamsbrück wiederholt um seine verwendung bei herzog Georg zu Sachsen zur erlangung der ihnen zustehenden zinsen behufs linderung ihrer noth.

Gehrden 1534 december 7.

Unsern freuntlichenn gruß alletzeit vor. Gestrenger und ernvester, gunstiger freunt. Ewer trewliche undereicht habenn wir zu grossen danck enthpfangen und vormercken nit anderst, dan daß ir genn unser sachenn wolden forderlich sein unnd wiln 35 uns gentzlich zu euch vorsehn, ir werdet hinfurder in denn sachenn bey unnsern gnedigen hernn, sovil an euch is, helffenn. darauff wir zu dem unsern kohmen. Zu underhalttenn etlicher maeß bey fremden leuthenn unsers leibs noitorfft, so lanng sich Got ubir uns erbarmen wirth der vortrostung nach, habenn wir

1534 dec. 7. tzeiger disses briffs mit unsern wirdigen hern des capittels Paderbornn vorschrifft abegefertiget ann unsern g. f. und hern in gantzer zuverßicht, seiner furstlichen gnaden wirde als ein wißlicher furst unser grosse ehlent behertzigenn und uns armen kindern unser tzinse volgen lassenn, das wir nicht durch armut 5 und uns in die welt bey unser freunde zu begebenn genotigt wordenn, das wir sonnst lange nit der hulffe deß almechtigen vorhut ßin wilnn, auch hinfurder gernn thun, weß fromen closterjunckfrawen, wilche sich Got ergehbenn, wol getzimt, so weit wir durch die eusserste noit von unsern vornemen nit gedranget 10 werden und so 1) auch vom fursten dissen unsern geschickedenn vulmechtigen die tzinse zu hantreichenn wert bevehl geben, bitten wir durch Gott, ir woln unser sache getrewlich fordernn, das wir uns auch gentzlich zu euch als zu einem getrewenn, fromen und erbarn man vorsehn und gernne verschulden. Datum Ger- 15 den under unser eptev ingeßigel montags nach Niclai, anno Domini etc. xxxiiii.

> Helena Freßkens von Gots gnaden des keiserlichen freyen stiffts eptische, Elisabet Hacke priorin mit ihren capittelsjungkfrawenn.

[Darunter von gleicher hand:] Zedula.

Auch gestrenger, lieber er amptman, besondern gunstige, guthe freund. Unser freuntlich bit ist, ewer lieb wille dissenn bothen anweißung thun, das er an den durchleuchtigen, hoich-55 gebornne fursten und hern, hern Jurgen hertzogk zu Sachssen etc. moge komen, umb unser botschafft ußzurichtenn na rade und ußweyßinge ewer lieb schreiben uns jungst zugeschribenn (eth hat sich waß lange vertzogen mit dem bothenn ußtzufertigen, ist nach gebliben von gebrecken wegen der bottin) 2), wie 30 uns der so balde on kunthen bekohmen 3 etc. Darbenebin ist noch unse freuntlich beger, e. l. wiln uns ohne dat zuschreiben, was itzt das getreide guldig ist zu verkeuffen. Alßdann wollten wir unse bodschafft darschicken etc. Datum ut supra.

[Adresse auf der rückseite:] Dem gestrengen, ernvesten, un-35 serm lyeben, beßundern und guthen freunde, hern Fridrich von Witzleuben ritter, amptman zu Saltza und Thamsprucken.

Cop.-pap. in der akte nr. 8941, bl. 9 des hauptstaatsarchives zu Dresden; aufschrift s. bemerk. zu urk. nr. 735.

die eusserste' bis ,und so' steht am rande mit einfügungszeichen.
 die 40 klammern sind auch in der vorlage.
 etwa = an könnte kommen?

20

780. Amtmann Friedrich von Witzleben zu Langensalza bittet den herzog Georg zu Sachsen um weisung, ob er nach dem erfolgten tode der Kaufunger äbtissin Alfradis von der Borch auch ihrer nachfolgerin Helene Freseken die geld- und getreidezinsen zu Heroldshausen 5 verabfolgen lassen solle, wie letztgenannte ihn bereits in 2 briefen gebeten habe.

1535 januar 24.

Durchlauchter, hochgepornner furst. Ewern furstlichenn gnadenn seint mein underthenige. schuldige unnd willige dinnste jan. 24. 10 mit vleißs zuvor. Gnediger furst unnd herre. Die erwirdige inn Got Helena Freskenns sampt irenn conventsschwesternn hat mich hiebevor mit einer schrifft, der copey e, f. g. inliginnde zu befindenn, ersuchenn lassenn, darauf ich irenn erwirddenn der zeit zu antwort gebeun, das mir wissentlich, das e. f. g. der ge-15 weßenenn ebtischinn Alffradis vonn der Borch die geilt unnd getreidtzinße zu Heroldeshausenn bisanher auß gnadenn volgenn lassenn. Darvor ichs achtete allermeist vonn deswegenn, das sie sich mit ezlichenn irenn conventsschwesternn zu Gerden im closter inn irem habit ires ordens rigel [!] gemes bestendiglich 20 vorhaltten hette.

Aldieweil Bie abir vorstorbenn unnd ich irer erwirdde der Helenenn obgedacht unnd derselbenn conventsschwesternn lebens unnd wanndels keine wissenschafft truge, wolt mir nit gepurenn, iren erwirddenn vonn obbestimpten zinßenn zu Heroldeshausen 25 ahn e. f. g. vorwissenn unnd bevelich etzwas folgenn zu lassenn, Es mochten abir ire erwirdde e. f. g. ersuchenn lassenn mit gruntlicher anzei[g]unge unnd bericht, wie es umb irer erwirdde personenn unnd derselbenn conventsschwesternn allenthalb gelegenn unnd gestalt were, was mir dann von e. f. g. bevolenn 30 wordde, wolt ich mich gehorsamiglich gehalttenn.

Darauf, gnediger furst unnd herre, hat mich ire erwirdde iczo abirmalh mit einner schrifft, wie e. f. g. ob invorwarter copey zu vormirgkenn, ansuchenn lassenn, auch geginwertigenn briveszeiger mit sonderlichen supplicacionschrifftenn ann e. f. g. 35 abgefertiget. Habe e. f. g. ich auß unndirthennigkeit zu merher untterricht dissen sachenn im bestenn nit vorhaltten unnd binn denselben e. f. g. ubir schuldige pflichte zu dinenn gevlissenn. Datum sontags nach Fabiani unnd Sebastiani martyrum, anno etc. xxxv. E. f. g.

40

undirtheniger amptman zu Saltza etc. Friderich vonn Wiczleibenn ritter.

1535

[Als nachschrift folgt bl. 13:] Gnediger furst unnd herre. Die zinse zu Heroldeshausenn inn e. f. g. ampt Thammesprugken seint beij acht und zwanzig maltter kornns unnd zwanzig maltter haffern, alles Erfortter maß, unnd zwanzig altte schogk unngeferlich an geilde. Derselbe zinns ist vormals inn das gestifft 5 Kauffungen gegebenn worddenn. Dieweil abir, als ich bericht, die ebtischinn Alffradis vonn der Borch gottseligenn sich auß dem gestifft begebenn mossenn unnd mit etzlichenn ires ordens personen genn Westfolnn inn ein closter, Gerden genant, gewant, habenn e. f. g. irenn erwirdden die obangezeigtenn zinße 10 zu noittorftiger unntterhalttunge dahinn genn Gerdenn folgenn lassenn, biß ßie inn Got vorstorbenn. Wes sich e. f. g. nue geginn die itzige neuerweltte ebtissen bezeigen wollenn, stehet inn e. f. g. gnedigem gefallenn. Datum ut supra.

[Adresse auf der rückseite bl. 14:] Dem durchlauchtenn, hoch- 15 gepornnen furstenn unnd hern hernn Jeorgenn hertzogenn zu Sachssenn, landtgravenn in Dhoringenn unnd marggraven zu Meissenn, meinem gnedigenn furstenn unnd hernn.

[Darunter von anderer hand:] nr. 68. Datum sontags nach Fabiani und Sebastiani anno etc. xxxv.

Orig.-pap, in der akte nr. 8941, bl. 12 ff. des hauptstaatsarchives zu Dresden; aufschrift s. bemerk. zu urk. nr. 735. Grünes verschlusssiegel abgefallen. Ueber der adresse von der hand, die das vorstehende datum geschrieben hat: "Her Friderich von Witzleuben schreybet der eptissin zu Kauffungen der 25 zynß halben, so sie forderet zu Heroltshaußen'.

781. Herzogin Elisabeth zu Sachsen bittet den kanzler Johann Feige, zu bewirken, dass der Kaufunger äbtissin Helene Freseken und ihrem capitel die zinsen aus Heroldshausen ausgezahlt würden, Dresden 1536 februar 15.

Vonn Gots genaden Elyzabeth hertzoginn zue Sachssen und 30 1536 geborne lanthgrevinn zue Hessen etc.

Erbar, lieber, getrewer. Ihr werdeth euch ahne zweyfell wohl zue erinnerenn wissenn, was euch unsers herren vattern kanzler der zynße halben zw Herolßhausen, das da von 1) Helenen Freskens eptisschin unndt ihrer capittelljunckfreven mit euch ge-35 handelt unnd ernechst darauff euch 2) geschriebenn. Nuhnn habenn itzo die bemelte eptischinn unndt junckfrawen unsren herren vatternn ferner angelangt mith anzeige, alß selteth ihr darumb nichts wissenn wollenn, welchs unnß nicht wenigk befremdeth, denn wyr unnß wohl erinnernn kunnen, das der handell dahien 40

gericht, das unser herr vatter unserem bruder die zinß vonn Heroltzhausen folgenn lassenn solth, doch das den obenn benennthenn junckfrawen davonn ihr lebenlangk jherliche underholtung gereycht werden soltehn. Demnach ist unser genedige begeren. 5 ihr wolleth euch desselbenn erinneren unndt furderen, das ihm also nachgegangenn unndt derwegenn her Fridrichen von Wiczleuben geschriben werde. Darann thuth ihr unnß sunder guthe gefallens in genaden zue bedenckenn. Datum Dresdenn dinzstags nach Valentini, anno etc. xxxvi.

Elisabet von Gotths gnaden geborne landtgreffin 10 zu Hessen, hertzogin zu Sachssen 3).

[Adresse: Dem erbarn, unserem liebenn, getrewen, herren Johann Feygen von Lychtenaw, unsers freuntlichen, lieben bruders, des lantgraven zue Hessen, kantzlernn.

Pap.-conc. in der akte nr. 8941, bl. 5 des hauptstaatsarchives zu Dresden; 15 aufschrift s. bemerk, zu urk, nr. 735.

1) ,der zynße halben' bis ,das da von' mit einfügungszeichen am rande. 2) mit euch' bis darauff euch' desgl. 3) die unterschrift ist von hand der herzogin, die auch den text corrigirt hat.

Kanzler Johann Feige von Lichtenau ersucht den amtmann Friedrich von Witzleben zu Langensalza, die Kaufunger klosterjungfrauen mit ihrem gesuche an den statthalter und ihn zu weisen, worauf sie dann bescheid haben sollten.

Cassel 1536 märz 9, a.

Mein gutwillig dinst sampt allem guttem zuvor. Gestrenger 25 und ernvhester, lieber her und besunder gutter freundt. Weshalb märz 9. a. mir mein gnedige fraw von Sachsen der junckfrawen halb, so etwan in Kouffungen gewesen, geschribenn, werdet ir uß inverwartter copien vernemenn. Dieweil ich nuhn in zehen oder eilff 30 wochenn nicht anheimisch, sunder in sachen meines g. f. und

hern vorritten gewest und erst vor acht oder zehen tagenn

1536

widerumb komen, ist niemants bei mir gewesenn, und bin ich auch derhalb meins wißens von niemants erinnert wordenn. Darumb moget ir die gemelten junckfrawen alher an den stadthelder 35 und mich weisen, sollen si geburlichen bescheidt findenn. Komen oder schicken sie dan zw mir, sol jenen dergleichen begegenen. Das woldt ich euch also dinstlicher, freuntlicher meinunge nicht vorhalten und bin uch gutwillig zu dinen geneigt. Datum Cassell

am donnerstage noch Invocavit, anno etc. xxxvi0.

Johan Fige von Lichtenaw cantzler zu Hesßen.

40

[Adresse auf der rückseite:] An her Friderich von Witzleben zu Saltza und Thomasbruck amptmann.

Cop.-pap, in der akte nr. 8941, bl. 6 des hauptstaatsarchives zu Dresden; aufschrift s. bemerk, zu urk. nr. 735.

783. Kanzler Johann Feige von Lichtenau erwidert der herzogin 5 Elisabeth zu Sachsen auf ihr schreiben, dass er den amtmann Friedrich von Witzleben ersucht habe, die Kanfunger klosterjungfrauen wegen der zinsen zu Heroldshausen an ihn zu weisen, worauf sie bescheid von ihm haben sollten.

Cassel 1536 märz 9. b.

10

Durchleuchtige, hochgebornne furstin unnd fraw. E. f. g. märz 9. b. sey mein underthenig schultig unnd vleißwillig dinst zuvor. Gnedige furstin unnd fraw. Ich hab e. f. g. schreiben, so sie mir der zinße zu Hereltzhausen und jungfrauwen halb, so etwan zu Kaufungen gewesenn, gethan, undertheniglich emphangen unnd 15 verlesenn unnd weis mich der abrede, so der cantzler unnd ich mit einander gehapt, wol zu erinnern. Ich wil aber e. f. g. undertheniglichen nichtt bergen, das ich in zehen ader eilff wochen ungeverlich nit anheimisch, sonder in meinß g. f. unnd hern zu Hessen etc. geschefften verrietten gewesenn unnd erst 20 vor acht ader zehen tagen komen. So bin ich derhalb seither der abbredde von niemants angelangt worden, unnd derwegenn ist e. f. g. zu milde berichtet. Ich hab aber, alsballt mir e. f. g. schriefft zukomen, hern Friederich von Wiczleben geschriebenn, die jungfrauwen alher zu verweisen, so solten sie guten und ge-25 purlichen bescheit finden, wie dan e. f. g. derselbenn schriefft copien inliegenndt gnediglich zu sehen habenn. Das wollt ich e. f. g. hinwider undertheniglich nichtt verhallten unnd thun mich derselben, der ich undertheniglich altzeit zu verdienen gantz geneigtt, zu gnaden bevelhen. Datum Cassell am donnerstag 30 nach Invocavit, anno etc. xxxvi.

E. f. g.

underthenig williger Johan Feige von Lichtenaw, canzler zu Hessen.

[Adresse auf der rückseite, bl. 10:] Der durchleuchtigen, hochgebornnen furstin und frauwen frawen Elisabethen gebornen lantgravin zu Hessen, herczogin zu Sachsen, lantgravin in Dhoringen und marggrefin zu Meisßen, meiner gnedigen furstin unnd frawen.

Orig.-pap. der akte nr. 8941, bl. 8 des hauptstaatsarchives zu Dresden; aufschrift s. bemerk. zu urk. nr. 785. Grünes verschlusssiegel unkenntlich geworden.

Herzogin Elisabeth zu Sachsen mahnt den statthalter Adolf 784. 5 Rau und den kanzler Johann Feige nochmals dringend, der Kaufunger äbtissin Helene Freseken und deren capitelsjungfrauen ihre jährlichen zinsen (aus Heroldshausen) zukommen zu lassen,

Dresden 1536 october 10.

Strengen, ernyhesten unnd erbarn, lyben getrawen. Welcher 10 gestalt der hochgeborne furst unser fruntlicher, lyber her unnd vater, hertzog George zu Sachsen etc. von unßerer lyben, andechtigen Helena Freschkens sampt iren capitelsjungfrauen vtzt wyrdt angelangt, das habt ihr inlygende zu vernemen. Nun wyst ihr euch, her cantzeler, zu erynnern, was ihr unns auff unser nechst 15 schryben in vergangener post dysßer sachen halben zur antwort geben. Wyewol wyr aber wol hetten leyden wollen, das sye ewern yhnen zuegeschribenen bescheyt nach by der ritterschafft, Bo nechst uff Cantate zu Homberg sollen bev evnander gewest seyn, angeregt, so begern wyr doch, ab vellycht das selbige von 20 yhnen verblyben, yhr wollet sye deß nicht laßen entgelten, sondern nichtsdesterweniger darob seyn, das sye friger abrede nach jherliche underhaltung bekummen mogen und obgemelter unßer her vater derhalben nicht durffe weyter angelangt werden und thut unß daran guts gefallens, in gnaden nicht zu vergessen. 25 Geben zu Dresden dynstags nach Dyonisii etc. xxxvi.

[Adresse:] An Adolf Rau stadthaltern unnd Jehan Fevgk cannzelern.

Pap,-conc, in der akte nr. 8941, bl. 5 des hauptstaatsarchives zu Dresden; aufschrift s. bemerk, zu urk, nr. 735. Absender des briefes ist zweifellos die 30 herzogin Elisabeth zu Sachsen.

Aebtissin und convent des klosters Kaufungen bevollmächtigen den licenciaten der rechte und advocaten des kaiserlichen kammergerichtes Mauritius Breunle mit vertretung in ihrem processe gegen den landgrafen Philipp zu Hessen und die Hessische ritterschaft, 35

1537 februar 19.

Wir ebtissin unnd convent des gotshauß Kauffingenn bekennen unnd thun kunth allermenniglichenn in krafft diß brieffs: febr. 19. Nachdem wir ann dem hochloblichen kayserlichen chammergericht ein keyserlich mandat gegen unnd wider denn durchleuch-

1536 oct. 10.

1537

tigenn, hochgebornen fursten unnd herrn herrn Philippsen landtgraffen zu Hesßen, graven zu Catzenelenbogenn etc., unnd irer furstlichenn gnaden amtmann zu Renß, auch Crafftenn von Holzhaußen, Harthman Schlegeln, Johann von Hundelshaußenn unnd Baltazar Dieden als anweldenn gemeyner ritterschafft des lants 5 zu Hessen auspracht, belangen etliche ermelts unßers closters entwerte unnd spolierten renthen, gultenn unnd gutern inhalt der narrata inn hochgedachtem keyserlicher majestät mandat in-Dweil aber wir solcher unßer rechtvertigung unnd furderung aigner person nit wisßen nachzukommen noch außzu-10 wartenn, das wir solches nach unßern gantz volmacht und gewalth gegebenn unnd bevholen habenn, geben unnd bevheln den hiemit wisßentlich in crafft diß brieffs dem wirdigenn unnd hochgelertenn herm Mauritio Breunle der rechten licenciaten und berurts keyserlichen chamer gelrichts advocat unnd procu-15 rator, abweßend als gegenwirdig, inn unßerm nhamen unnd von unßerntwegenn vor gedachtem kevserlichen chamergericht zu erscheinen, dieße unnßer sach unnd ansprach des orts anzupringen, auch, wo nott, weitere proceß zu erlangen unnd demnach clag, antwordt, rede, wyderrede und alle notturfftige materien 20 im rechten fürzutragen, den aid fur geverde der warheit und andere gepurliche aidt, eciam si litis decisorium fuerit, inn unnßere ßele zu schweren, das selbig von dem widertheill zu begern unnd was vom gegenpart eingelegt württ, wo nott, zu widerfechten, lebendig unnd schrifftlich zeugnisß unnd urkundt fur unnd ein-25 zuspringen unnd furter alle weßentliche unnd zufellige termyn zu vertretten, in der sachen zu beschließenn, bev unnd endturteil zu emphahen, die costen, schedenn unnd interesse zu bitten, die bei dem aidt zu betewern unnd einzunhemenn, auch darumb zu quitiren und sonnst gemeinlich unnd sonderlich alls anders zu 30 handlenn, thun unnd zu lasßenn, das in solcher unßer sachenn zu jeder zeitt nott sein wirtt unnd wir selbs thun solten, kunthen oder mochten, so wir ider zeitt aigner personen zugegen weren, zu gewin, zu verlust und allen rechtenn, wie recht ist, anch einen oder mher offther anwelte an seine stat zu under-35 setzen, auch den oder die selbige zu widerruffen unnd solchenn gewalt widerumb ann sich zu nhemenn, so offt ine das fuir gut oder der sachenn diennstlich ansehen wurtt, versprechenn auch hieruff bei unsern truen unnd geistlichenn gelobdenn ann eidts stat, solchs alls, was also durch obgemelten unsernn anwalt oder 40 seine substituirte zu unnsernn besten gehandlet, gethan oder gelassenn württ, steet, vest unnd unverpruchlich unnd sie unnd irer iden diesßer anwaltschafft unnd aller burden des rechtens schadtloeß zu halten, bey verpfendung aller unnßer hab unnd guter, ligender mnd farender, gegenwurtiger oder kunfftiger. 5 Unnd ob gemelter unser anwalt oder seine underßetzte hierin noch weiters oder mhere gewalts, dan obsteet, zu habenn notturfftig sein wurdenn, den allenn, wie vollig der immer sein sollt unnd zu recht genug ist, willen wir inen hiemit, itztt als dan unnd dan als itztt, auch gegebenn unnd zugestelt habenn alls 10 getrewelich unnd ungeferlich. Des alls zu warhem urkundt haben wir unßer unnd unßers gotshanses Kauffingen unnd convents insiegell zu endt dieß gewalts unndenn auff spatium aufgedrucktt, der gebenn ist nach Christi unßers Herrn geburtt im funffzehennhunderstenn unnd sieben und dreissigestenn jare, auff montag den 15 neunzehensten tag des monats februarii.

Orig.-pap. in M., akten, reichskammergerichtsprocess K. 21. Ueber wachs auf papier aufgedrücktes, rundes, 36 mm grosses siegel, halbe figur einer äbtissin mit kreuz und hirtenstab, unter der figur wappenschild mit springendem, linksgewendetem fuchse, umschrift: S. HELE[XE] FRE[SEKEN] ABBA[TISSE] 20 IN CONFVGIO. Acussere aufschrift: "Mandatum constitutionis. Ebtissin uund conventt des closters Kauffingen c. herrn Philippfien landtgraven zu Hesßen etc. unnd gemeiner ritterschafft gemeits furstenthumbs et consortes etc. Productum Speier 30. mai, auno etc. 37. [3.]

786. Kaiser Karl V. gebietet auf die klage der äbtissin und des 25 conventes des klosters Kaufungen dem landgrafen Philipp zu Hessen und den genannten anwälten der Hessischen ritterschaft bei strafe, ihre gewaltthätigkeiten gegen dieselben einzustellen und ihnen das kloster selbst, sowie alle widerrechtlich beschlagnahmten güter, namentlich die zu Lay und in Thüringen gelegenen, zurückzugeben.

30 Speyer 1537 märz 5.

Wir Karl der funft von Gots gnaden Romischer keyser, zu allen zeitten merer des reichs etc., in Germanien, zu Hispanien, baider Sicilien, Hierusalem, Hungern, Dalmatien, Croatien etc. konig, ertzhertzog zu Osterreich, hertzog zu Burgundi etc., grave 35 zu Habspurg, Flandern und Tirol etc. embieten dem hochgepornen Philipsen lantgraven zu Hessen, graven zu Catzenelenbogen etc., unserm lieben ohem und fursten, und unsern und des reichs lieben getrewen N. seiner lieb amptmann zu Renß, auch Crafften Rawen zu Holtzhawsen, Hartmann Slegeln, Johan von 40 Hundelßhausen und Balthasarn Dieden für sich selbst und als

1537 märz 5, anwälden gemeiner ritterschafft des lants zu Hessen unser gnad und alles gut. Hochgeporner ohem furst und lieben getrewen. Unserm keyserlichen camergericht haben die ersam und gaistlichen, unsere lieben andechtigen abtissin und convent des gotzhauss Kanffingen mit clag furpringen: Wiewol in gemeynen 5 unsern und des reichs rechten, guldiner bullen, reformation, ausgekuntem lantfriden und sunderlich dem abschide unsers reichstags zu Augsburg gehalten bei mercklichen penen, sonderlich auch unser und des heiligen reichs acht ernstlich verpotten, das niemants, wer der seie, den andern gaistlichs oder weltlichs standts 10 des glaubens halben vergweltigen, verdringen, ubertziehen, noch seiner obrigkeiten, renthen, zinßen, zehenden, gulten und gueter etc. enthwern, sonder ain vder sich seiner zuspruche und forderungen halben gegen dem andern ordenlichs rechtens geprauchen und benugen lassen solle, so sollen doch des allen unangesehen 15 dein lieb, du gedachter unser ohem landtgrave Philips, sy gemelts ires closters Kauffungen verwißen, des spoliirt und solches unersettigt ferrer evnen hove zu Leven, in dem ertzbistumb Trier gelegen, zusampt renten, wevnzehenden, gulten und allen gerechtigkeiten daselbst eyngenomen, solchen hoff und gnter mit 20 aller gerechtigkeit, eyn und zugehorungen euch obernenten und andern gemelten von der ritterschafft zugestelt, nbergeben und zugeevgnet und volgents du, gedachter amptman zu Renß, auch ir ernente, in namen wie obgemelt, den vergangen herbst mit gewalt in gemelt dorff Leven dem erwirdigen Johansen ertz-25 bischoven zu Trier, des heiligen Romischen reichs durch Gallien und das konigreich Arelat ertzeantzler, unserm lieben neven und churfursten, zugehorig evngefallen, den weyn, so des orts dem convent allein zustendig, inen gewaltiger weiß entwhert, denselben dem pfarer und sonst zweyen andern umb zwentzig und siebent-30 halben goltguldin (die sy doch, als sy solchs erfarn, in arrest und verpot legen lassen und noch darin ligen) 1) verkaufft haben. alles evgengewaltiger, ungeburlicher weiße, obbernrten rechten, ordnungen, satzungen, landtfriden und abschiden zuwider, auch uber das gemelt ir gotshauss Kauffingen unverdechtlicher zeit 35 in nnserm und des heiligen Romischen reychs schutz und schirm gewesen, auch in gemeinen des reichs stewern und anlagen, wie andere des reichs verwanten, allweg angeschlagen und ersucht, darzu auch sonderlich ire enthwerten gueter von wevlent kevser Henrichen unserm vorfarn am reyche seliger gedechtmus und gar 40 nit von einem lantgraven zu Hessen herkomen und gemeltem

irem gotzhwße gegeben worden, wie anss einer copey solcher kevserlichen donacion alsbald angezaigt zu vernemen seie, und daruff umb dieß mandat, auch sonst ander notturfftig hilff des rechten gegen deiner lieb und euch zu erkennen und inen mitzu-5 teyln, diemutiglich anruffen und bitten lassen. Wan wir nue meniglichem rechtens zu verhelffen schuldig und geneigt seien, inen anch solch mandat erkent worden, darumb so gepieten wir deiner lieb und euch andern obgenenten allen und evnem jeden insonderheit von Romischer keyserlicher macht bev vermeidung der 10 penen, in berurtem unserm und des reichs landtfriden begriffen, hiemit ernstlich und wollen, das ir in neun tagen den nechsten nach nberantwurtung oder verkundung diess brieffs von obangezognem ewerm gewaltigen, tatlichen und landfridbruchigen bescheen furne[men]2) und handlungen widerumb absteet, auch 15 hinfurter die gedachten abtissin und convent bev ordenlichem, geburlichen rechten und gedachts ires gotshauß cristenlichen keyserlichen stifftungen, allen iren gerechtigkeiten, zugehorungen, einkomen, zinßen, weyngarten und zehenden, die sie nit allein zn Laven und in gemeltem ertzbischtumb Trier, sunder auch im 20 landt zu Thuringen haben und lange zeit in rwigem besess gehapt, inen auch allein und sonst nyemant anderm zustendig. pleiben lassent und in solichem nit sewmig oder nugehorsam seiet, darmit nit not werde zu erclerung berurter penen gegen deiner lieb und euch im rechten zu handeln und procedirn. 25 Daran thun ewere lieben und ir andere unser ernstliche meynung. Wo sich aber dein lieb oder ir sampt oder sonderlich diess unsers gebots beschwert und rechtmessige inreden darwider zu haben vermeinten, alsdan so heyschen und laden wir dein lieb und euch von berurter unser keyserlicher macht, das ir uff den 30 letzten tag des monats aprilis nechstkunfftig, den wir euch fur den ersten, andern, dritten, letzten und entlichen rechttag setzen und benenne[n] peremptorie oder, ob derselb tag nit ein gerichtstag sein wurde, den nechsten gerichtstag darnach selbs oder durch ewern volmechtigen anwaldt an gedachtem unserm camer-35 gericht erscheinet, dieselben inreden furznbringen, der sachen und allen ihren gerichtstagen und terminen byß nach entlichem beschlus und urteyl auszuwarten. Wan ir komet und erscheinet als dan also oder nit, so wirt nit desto minder uff des gehorsamen teils oder seins volmechtigen anwalts anruffen und erfor-40 dern hierin im rechten gehandelt und procedirt, wie sich das nach seiner ordnung geburt. Darnach wisset euch zu richten.

Geben in unser und des reichs stat Speyr am funfften tag des monats martii, nach Cristi unsers Hern geburt funfftzehenhundert und im syeben und dreyssigsten, unserer reiche des Romischen im achtzehenden und der andern aller im zwey und zweintzigsten jaren.

Ad mandatum domini imperatoris proprium
Udalricus Varnbuler etc.
verwalter etc. subscripsit.
Caspar Hamerstetter judicii
camerae imperialis prothonotarius
subscripsit.

10

Orig.-pap. in M., ob. stockhaussaal 5706 in der akte: "Betreffend den stifft Kaufungischen bof Leyen bei Coblenz'. Rücksiegel abgefallen. Auf der rückseite von gleichzeitiger hand: "Mandat. Kauffingen contra Hessen etc.', sowie: "Praesentatum uff den Osterntag zu Cassel anno etc. xxxvii. meynem gn. hern 15 selbst". Hierauf folgt abschriftlich der wortlaut der folgenden urkunde mr. 787. Im wesentlichen gleichlautende, wohl auch gleichzeitige abschriften der vorliegenden urk. befinden sich im staatsarchive zu Wetzlar und im haus-, hof- und staatsarchive zu Wien (s. bemerk. zu urk. mr. 794). Eine andere abschrift findet sich in M., Reichskammergerichtsprocessakten K. 21 [1], und zwar mit nach-20 stehendem auhange:

,Ich Hanß Uckait geschworner camerpott beken bey dem aydt, den ich zu kaiserlich camergericht gethon hab, und mit diser meiner aigen handtschrifft, das ich verkundt habe den ersten tag aprilis anno etc. 37 dem durch-leuchtigen, hochgebornen fursten hern her Philipsen landtgraven zu Hessen etc. 25 diß keyserlich mundat zu Cassell im schloß, seiner furstlichen genaden zu aigen handen überantwort und mir daß recht versigelt original verhalten und mir sagen lassen, diß original nit mit einer copey zu ledigen und mir diß urkundt hilzu gegen lassen geben auß der canzley und mir sonderlich kein antwurt geben etc.

Item den xxviii, tag marci anno etc. 37 verkundt Hederich von Kalenberg amptman zu Reinez in abwesen seiner haußfrawen Elisabet zu eigen handen uberantwort uff Hohenstein in sein bewonu[n]g und gesagt, im daß auff daß forderlich zu schicken.

Item am xxx, tag gemelts monet Crafft Rawen von Holtzhausen zu aigen 35 handen zu Marpurg überantwort in seiner behausung etc., Hartman Schlegern den xxx, tag gemelts monet verkundt zu aigen handen überantwort zu Gemundt in seiner behausung.

Item den virten tag aprilis anno etc. 37 verkundt Johan von Hundelßhausen in abwesen Margreta seiner haußfrawen zu aigen handen überantwort 40 zu Armendtsachsen 3) in seiner behausung etc., am virten tag gemelts monet verkundt Balthasar Dide zu aigen handen überantwort in seiner behausung zu Welingrodt, und dise edelent wie obgemelt verkeundt mit den copeyen eines key. mandats gleych laudts überantwort und mir zu antwort geben, waß mein her landtgrave thu, daß sein sie zufriden.

Gleichlautend, doch in anderer schreibweise gedruckt: ,Recusation widder das chammergericht, betreffen das closter Kauffungen' (urk. nr. 794). 1) die klammern sind auch im orig. 2) durch loch zerstörte stelle; cop. "furnemen"; druck "fürnemen". 3) Harmuthsachsen.

787. Die landgräfliche kanzlei zu Cassel bescheinigt dem kammergerichtsboten Hans Uckhait zu Cassel, dass sie das original des für 5 den landgrafen bestimmten insinuationsschreibens zurückbehalten habe. Cassel 1537 april 1.

Uff den heiligen ostertag, der da war der erste aprilis, ist dem durchleuchtigen, hochgebornen fursten und hern hern Philipßen landgraven zu Hessen, graven zu Catzenelnbogen etc., ein 10 kaiserlich mandat und citation von dem cammergericht uff berumpter abtissin und convent zu Kauffungen vermeintes ansuchen durch desselben cammergerichtsbotten Hanßen Uckhait 1) zu Cassel eigner person uberantwortt worden und hat gemelter bott solich originalmandat mit einer copien zu erledigen widdergefordertt, 15 antzeigende das er das selbig den andern darin benennten auch insinuiren und, wie ime gepurte, exequiren mußte. Dweil aber hochgedachter unser gnediger her das original zu irer notdurfft zu behalten bedacht, haben sie dem botten ansagen lassen, wo er bei andern insinuation thun wolt, mocht er solichs mit den 20 copien ußrichten. Und deß in 2) urkunde ist dem botten dieß bekanntnus uß der cantzlei geben zu Cassel am tage, wie obsteet, und in jaren nach Christi unsers Herrn gepurtt funfzehenhundert unnd im siben und dreissigsten.

Cantzlei zu Cassel 2).

- Pap.-conc. in M., akten, reichskammergerichtsprocess K. 21. Aeussere aufschrift: "Urkhunt, das herr Philips landgrave etc. das originall behalten hoit". Darunter: "Ebtissin und convent zu Kauffungen c. Herru Philipssens landgraven zu Hessen und graven zu Katzenelinbogen und irrer f. g. ritterschafft". Darunter "Productum Speir ultima aprilis, anno 37. [2]".
- 30 1) urk, nr. 786 rückseite "Ockhait". 2) ib. .zu". 3) ib. "Hessen" statt "Cassel".

788. Landgraf Philipp zu Hessen bedroht das domcapitel und die stände zu Puderborn, falls sie nicht die im kloster Gehrden sich aufhaltenden Kaufunger nonnen wegen ihres gerichtlichen vorgehens gegen 35 ihn, sowie das kloster Gehrden wegen der aufnahme derselben bestrafen und nicht brief und siegel beibringen, dass die nonnen von weiteren schritten gegen ihn abzustehen sich verpflichten.

Cassel 1537 april 26. a.

Philips von Gots gnaden lantgrave zu Hessen, grave tzu  $^{1537}$  40 Catzenelnpogen. Unnsern grus, ersamen, edlen und erbarn, lie- $^{apr.\ 26.\ a.}$ 

1537 apr. 1.

ben, besondern und getrewen. Wir mugen euch nit verhalten. das uns in kurtzen tagen von keiserlichem chamergericht ein peenlich mandat, uf die peen des landtfridden meldend, uf ansuchen etlicher cloisterfrawen, die sich nennen abatissin und convent des gotshauses Kauffungen, tzukomen ist, davon wir euch 5 abschrift tzuschicken. Wan wir nu eigentlich berichtet worden, das sich dieselbigen personen, so sich solchs namens prauchen und uns sampt unsern dienern und unterthanen itzt anfechten, im cloister Gerden im stift Paderborn gelegen aneweselich enthalten sollent, auch solch ir furnemen ein handell ist, der uns 10 und den unsern vast viel als leib und gut antreffen will, und aber uns nicht zu erinnern wissen, das wir dem stift Paderborn in einichen weg dartzu ursach gebenn, so haben wir euch als denen, so die erbliche versehung des gemelten stifts tzustehet und di ir leib und gut darin haben, solchs nicht verhalten wollen 15 unnd wollen uns daruff von wegen der guten ein tzeitlang herprachten nachberschafft, und die wir unsers teils furter tzu underhalten gantz gneigt sein, versehen, ir werdet die gemelten cloisterfrawen, so sich unsers stifts Kauffungen in solcher gestalt anmassen und auch ire enthaltere, das kloster Gerden, umb disen 20 mutwillen straffen und endtlich vermugen, das sie von stund solche frevelliche anforderung abstellen und uns des unter ewern brieven und sigeln versichern, nachdem ir woll wist, wie der evangelisch und papistisch handel gelegen und gestalt ist. Wo aber solchs nit geschelie und uns daraus weither beschwerung 25 entstunde, nachdem dises ein gemeiner handell der gantzen evangelischen verstendnuss, nemblich chur und fursten, graven und stette, so in solcher verstendnus sein, ist und die alle neben uns tzugleich angehet, so wollen wir euch desen itzt guitlich erinnert habenn, das dieselbige unsere evangelische verwanten 30 und wir solche beschwerung bev niemants dan bev euch, ewern landen, leuthen, personen, habe und guttern samptlich unnd sonderlich tzu suchen wusten, welchs wir vor uns in warheit lieber vertrag hetten, glauben auch, das die gemelte evangelische verstendtnus desselbigen auch lieber uberig stunde. Solchs wolten 35 wir euch samptlich und sonderlich im besten nicht verhalten. denen wir sonst one das tzu gnaden und gutem willen woll gneigt sein, und begeren darum ewer anthwort.

Datum Cassell donnerstags nach Jubilate, anno etc. xxxvii<sup>o</sup>.

[Adresse auf der rückseite:] Denn ersamen, edlenn und er-40
barnn, unsern lieben, besondrenn und getrewen dechandt und

1537 mai 7.

capitel, auch gemeynem adell, ritterschafft unnd landtschafft des stifts tzu Paderbornn samptlich und sonderlich.

Orig.-pap. im staatsarchive zu Münster i. W., Paderhorner capselarchiv 88<sup>21</sup>. Gedr. in lateinischer sprache: Schaten 3, 230 f. Erwähnt und inhalt 5 wiedergegeben: v. Steinen 5, 718 ff. Auf der rückseite über wachs auf papier aufgedrücktes, kleines, jetzt unkenntliches siegel.

789. Erzbischof Hermann zu Cöln befiehlt dem domcapitel zu Paderborn, einige seiner mitglieder zu der am 7. mai zu Hallenberg stattfindenden verhandlung mit den Hessischen räthen zu entsenden.
10 Poppelsdorf 1537 april 26, b.

Herman von Gotts gnaden ertzbischof zû Collen und chur- 1537 furst, administrator zu Paderbornne etc. apr. 26. b.

Wirdigen, lieben, andechtigen. Nachdeme uff nehistkomenden montage nach Vocem jocunditatis zû morgen zum Hallenberg 15 under andern Jurgen Morenholtz<sup>1</sup>) halben mit den landtgrevischen reten soll gehandelt, derhalb wir unsere Reinische und Westvelische rethe zû gemelter zeit daselbst haben werden und auch darumb unsern stadthalter und erbmarschalck unnsers stiffts Paderborn dahin beschriben haben, begern wir gutlich, ir wullent 20 etlige von eûch mit allem bericht der handelung mit Silvester von der Molsperg<sup>2</sup>) gepflegen zû gemelten tage abfertigen den tag zu besûechen, wulten wir euch gnediger meynung nit verhalten. Datum Poppelstorf am xxvi<sup>ten</sup> aprilis, anno etc. xxxvii.

[Adresse auf der rückseite:] Denn wirdigen, unsern lieben 25 andechtigen dechant und capittell unser dhoimkirchen in unser stadt Paderbornne.

Orig.-pap. im staatsarchive zu Münster i. W., Paderborner capselarchiv 88<sup>21</sup>. Der brief war mit dem siegel des erzbischofes verschlossen.

 wohl ,Mareuholtz'.
 wohl ,Malsburg'; wenigstens hat v. Buttlar einen 30 Silvester von der Malsburg, domherr zu Fritzlar, der 1559 resignirte. In der Molsbergschen stammtafel bei Humbracht 184 findet sich kein Silvester verzeichnet; auch heisst dieses geschlecht nicht von der Molsberg, sondern von Molsberg.

790. Das domcapitel zu Paderborn antwortet dem landgrafen Philipp zu Hessen, dass die stände des bisthums baldmöglichst einberufen werden würden, um über seine beschwerde beschluss zu fassen. 1537 april 27.

Hoichgeborn, durchluchtige, gnedige furst und her. Unse 1537 gebede und fruntliche willige denste sin euer furstliche gnaden apr. 27. allezyt vorn. Gnedige furst und her. Wy haben euer furstliche

gnaden schrifft an uns, de gemeyne adell, ritterschafft und lantschafft unsers stiffts gedan entfangen. Und dwile dan euer
furstliche gnaden wissen deselbigen nyt by enander sin, auch
nyt myt der ile so balde by enander komen konnen, willen wy
doch darna trachten und de sulvigen euer furstliche gnaden 5
schrifft wider anbringen, auch by egener badeschafft antwort
zustellen laissen. Dan, der penlichen mandaten aveschrifft inholt
euer furstliche gnaden schrifft haben wir nycht gekregen. Wat
wy euer furstliche gnaden willen und denst don konden, sin wir
willig. Deselbige euer furstliche gnaden Godde almechtigem fro-10
lich gesunt befellen. Am fridage na Jubilate under unseme secrete, anno 37.

Domdechant und capittel der domkerchen Paderborn.
[Adresse unter dem texte:] An unseren gnedigen hern van
Hessen.

Cop.-pap. im staatsarchive zu Münster i, W., Paderborner capselarchiv 88<sup>21</sup>. Auch eine 2. copie ist daselbst vorhanden. Inhalt in lateinischer sprache kurz wiedergegeben; Schaten 3, 231.

791. Die Cölnischen räthe melden dem kurfürsten zu Cöln, dass die Paderbornschen abgesandten von einem bedrohlichen schreiben des land-20 grafen zu Hessen ihnen zu Hallenberg kenntniss gegeben, worauf sie denselben den rath ertheilt hätten, wegen der allgemeinen politischen lage dem landgrafen sich willfährig zu zeigen.

Hallenberg 1537 mai 7.

1537 mai 7.

Auch, gnedigster herre, sein uff uwer churfurstlicher gnaden 25 beschreiben unnd erfordern e. churfurstlicher gnaden statthalter unnd andere des thumcapittels verordenten dere Helmershuisischen sachen halb hude montag zu morgen alhie zum Hallenberge bie uns erschennen unnd haben unns unnder andern ein geswinde schrifft unnsers gnedigen hern des landtgraffen an das thum-30 capittel, auch ritterschafft unnd landtschafft e. chf. g. stifftz Paderbornne dere neuwe gekornnen frauwen zu Kauffungen, Bo sich zu Gerden im stifft Paderbornne im cloister enthalten soll, unnd derselben keyserligen mandaten halb, am camergericht gegen den landtgraffen erlanget ußgangen, luth ingelechter derselbigen 35 schrifft copei furbracht unnd uns gebetten, dweile die schrifft geswinde unnd sie der handelunge kein wissens ader auch nehe raith ader consent darzu geben hetten und zudeme auch die schrifft an das dhoimcapittell, vorth ritterschafft unnd landtschafft halte, darumb sie nicht wisten, wie sie sich darin halten sullen 40

etc., innen darin unnsern raitt mitzutheilen. Nun haitt unns Boliche schrifft neben der ilender erstreckunge des Hessischen tages allerlei bedenckens gemacht. Aber wie deme, dweil die sachen der Lutherischen stende die itzige gestaltt, wie e. chf. g. 5 wissen, haben, ßonderlich das die stende nicht alleine widder das camergericht in dergleichen sachen protestiertt, Bonder auch jungst zu Schma[1]kalde ustruglich entschlossen, deme camergericht keinen gehorsam zu lehisten, also das das vurhaben der abdissen zu Kauffungen dieser tzeitt nirgens anders unnsers ach-10 tens dhienlich sein wurde, dan deme stifft Paderbornne (das doch mith Kauffungen, so unnder deme landtgraven gelegen, nichtz zu thun haitt) 1) etwas unruwe zu machen und zuletzt auch e. churf, g. mith den sempttligen evangelischen stenden in zangk unnd unwillen zu fueren, so haben wir inen den Paderborn-15 nischen nicht anders zu rathen gewist, dan das sie sulten deme landtgraffen mith nachfolgender anthwurth bejegnen: Szie hetten des furhabens der frauwen zu Kauffungen wider sein f. g. vur derselben schrifft ankumpft gar kein wissens gehabtt, viel weiniger der abdissen solichs geraten, wie sie auch als diejenige, 20 die des cloisters Kauffungen ader der abdissen nichtz zu thun hetten, unngernne thun solten. Dweil aber dieselbig sich im stifft Gerden villicht enthalten mocht als diejenige, die daeselbst ingecleidett unnd profession gethain. Bo wullten sie deme landtgraffen zu underthenigem gefallen mitt berurter abdissen zum 25 fleissigsten unnd furderligsten handelen, die sachen wider sein f. g., ßofernne sie im stifft Paderbornne pleiben wolte, beruhen zu laissen, der zuversicht, sie sulle sich desselbigen also berichten laissen. Wo nitt, wolte die landtschafft sie wider sein f. g. nitt enthalten, dan underthenige nachpurschafft mitt seiner f. g. zu 30 unterhalten weren sie nicht weiniger dan sein f. g. gneigtt unnd gantz willig, wisten auch, das ir gnedigster her der ertzbischoff unnd churfurst zu Collen derselben meinung und neigung were etc. Nun haben aber die Paderbornnischen weither zu bedeucken ingeforth, als ob von noiten sein sulltt ires stifftz gebruich nach 35 darumb einen landtag uszuschreiben, damith die antwurth mith gemeinem raith beschlossen worde. Wir haben aber die beschreibunge eines gemeinen landtages (doch uff uwer chf. g. verbessernn) 1) dieser sachen halb nicht vur dhienlich angesehen, viel weiniger an u. chf. g. vurwissen geraten kunnen und darumb 40 vur besser angesehen hetten, das die verordeuten diese dhinge anfangs mith den Paderbornnischen rethen zu beraithschlagen,

Wir wullen aber zu ankunfft der Hessischen rethe mit inen uß dieser sachen zum fleissigsten redden und den verzug der Paderbornnischen anthwurth entschuldigen unnd bitten bie irem hern zu verschaffen, des verzugs keinen verdroß zu haben, dan es sulten die Paderbornnischen seiner f. g. zum furderligsten mith under- 5 theniger geburliger antwurth begegenen etc. unnd wullen mitler tzeitt e. churf. g. weithern beschiedtz gewertig sein. Wes nu e. chf. g. in diesem sonderlich beschrieben der landtschafft ansehen werden, haben sie unns zum furderligsten anzutzeigen.

Cop.-pap. des staatsarchives zu Münster i. W., Paderborner capselarchiv 10 88 21. Adresse, absender und datum ergeben sich theils aus dem inhalte, theils aus dem schreiben des kurfürsten vom 26. april an das domcapitel (urk. nr. 789). Wie die faltung des schreibens zeigt, ist dasselbe zweifellos die in dem schreiben des statthalters Franz von Hörde von mai 10 (urk. nr. 792) erwähnte beilage. Der aufang des schreibens fehlt in der vorlage. 15

1) die klammern sind auch in der vorlage.

Statthalter Franz von Hörde sendet dem domcapitel zu Paderborn eine abschrift des schreibens der Cölnischen räthe an den kurfürsten zu Cöln (urk. nr. 791) und bittet um übersendung des landgräflichen schreibens. 20

Boke 1537 mai 10.

1537 mai 10.

Mein freuntlich dhinst zuvor. Wirdigen unnd erbarnn, gunstigen, lieben hern unnd freunde. Uff uwer wierden geschickten unnd verordenten vom dhoimcapittell beger unnd erfordernn. das ich u. w. eine copien der schriffte, ßo die Colnischen rethe 25 dieser nuwen landtgravischen sachen halb an unnsernn gnedigsten hernn unnd churf, gethain, zuschicken wulle, findett u. w. dieselbigen hie inverwarth. Bitten gleichsfals u. w. mir der schrifft copien. Bo der landtgraff derwegen an u. w., vortt ritterschafft unnd landtschafft gethain haitt, hinwidder bie jegenwor-30 tigem zuschicken wulle. Das wull ich mich also versehen. Datum Boick am unsers Herrn Hemmelfartztage, anno etc. xxxvii.

Frantz von Horde.

Paderborunische stattholter etc.

[Adresse auf der rückseite: | Den wirdigen unnd erbarn hern 35 dhoimdechandt unnd capittell der dhoimkirchen zu Paderbornne. meinen gunstigen, lieben herrn unnd freunden.

Orig.-pap, im staatsarchive zu Münster i. W., Paderborner capselarchiv 8821. Verschlusssiegel rund, gevierter schild mit herzschild, darin eine rose, felder 1) und 4) hund, 2) und 3) rad, über dem schilde F. V. H., rechts T, 40 links B (Franz von Hörde to Boke).

1537 mai 12.

793. Die kanzlei des landgrafen Philipp zu Hessen übersendet dem domcapitel zu Paderborn eine zweite copie des an denselben gerichteten mandats des reichskammergerichtes.

Cassel 1537 mai 12.

Erwurdigen, wurdigen und erbarn hern. Ewer ehrwird sein unsere gutwillig dinst bevoran. Gunstige hern. Als vergangner tage in namen und aus bevelh des durchleuchtigen, hochgebornnen fursten und hern hern Philipsen landtgraven tzu Hessen, grafen tzu Catzenelnpogen etc., unsers gnedigen fursten 10 und hern, ewer erwirden ein schrift an ewer e., auch die ritter und landtschafft des stifts Paderborn haltend von wegen eins keiserlichen mandats durch berumbte abatissin und convent am kaiserlichen chamergericht ausbracht zugeschickt und aber in solchem hochermelts unsers g. hn. schreiben copien des angeregten man-15 dats, inmassen die schrift davon meldung gethain, gemangelt haben mag und das im tzuschlyessen des briefs ungeverlicher weise ubersehen sein, damit nu daraus weither irrung, auch uns gegen unsernn gnedigen hern kein ungnad entstehe, so übersenden e. e. wir hiemit solich copien nochmals zu, dinstlichs vleiss bittend, 20 e. e. wollen dieselbig, gleich ob sie erst im brieve gewest, gunstiglich und unbeschwert annemen, dieselbig also bev vorige schrift legenn und unserm g. h. unverhindert desselben anthwort widderfaren lassenn, wie wir uns des zu ewer ehrwirden verhoffenlich getrosten und unsers vermugens gern verdienen wol-25 lenn. Datum Cassell sambstags nach Vocem jucunditatis, anno etc. xxxvii.

Hochgemelts unsers g. h. tzu Hessen, graven tzu Catzenelnpogen etc. secretarienn und cantzleischreiber.

[Adresse auf der rückseite:] Denn erwurdigen, wurdigen und 30 erbarn hern thumbprobst, dhumdechand und capitul des stifts Paderborn, unsern gunstigenn hern.

Orig.-pap. im staatsarchive zu Münster i. W., Paderborner capselarchiv 8821. Das abgefallene siegel liegt bei: vogel auf einem aste, aus einem kerne fressend, darüber I. N. D. I. (Jürge Nusspicker der jüngere),

35 794. Landgraf Philipp zu Hessen weist das vom reichskammergerichte ausgegangene kaiserliche mandat, wie überhaupt dessen rechtsprechung betr, die entsetzung der Kaufunger nonnen als widerrechtlich und partheiisch zurück.

Cassel 1537 mai 26.

Wyr Philips von Gots gnaden lanndtgrave zû Hessen, grave mai 26. 40

zû Catzenelnpogen, Dietz, Ziegenhain und Nidda etc., fügen den hochgebornen fürsten, wolgebornen unnd hochgelerten hern Hansen pfaltzgraven bey Rhein, hertzogen in Bayern, graven zû Spanheim, kaiserlicher majestat unsers allergnedigsten hern cammerrichtern und beisitzern desselbigen cammergerichts zû wissen, das unns in namen allerhôchst gmelter Rômischer kayserlicher majestat unther gewönlichem tittel, und wie im prauch am cammergericht ist zû schreiben, ein vermeint mandat mit aunhangenden clauseln der rechtfertigunge zûkommen ist, von worten zû worten, wie hiernach volgt, lautendt:

[Hier folgt wortlant der urk. nr. 787 von 1537 märz 5.]

Sölch vermeint mandat haben wir kayserlicher majestat person halben mit denen ehren, wie sich gepüret, aber ewer person halben mit mercklicher beschwerunge für uns und die mitcitirten unser diener unnd unterthanen entpfangen, hetten 15 uns auch zû euch samptlich und sünderlich sölchs nit versehen gehapt, ein solch peeulich mandat widder uns, als einen gehorsamen fürsten des heilgen reichs on alle ursach, auch widder recht unnd pilligkeit außgehen zû lassen in sachenn, da euch die erkantnis oder jurisdiction offentlich durch ewere rechte obrig-20 keit, als hernach gemeldet werden soll, abgeschnittenn ist, darauß wir ewer verdechtig gemut widder uns und alle evangelische chur und fursten, graven, herren und stette zu vorigen bestendigen ursachen, die wyr widder euch deßhalben neben andern protestyrenden chûr unnd fürsten, graven, stetten unnd sten-25 den in gewonlicher form der rechten fürpracht haben, augenscheinlich vermercken.

Dweil aber vermöge gemeiner recht alle und yede rechtfertigunge on einiche suspition oder verdacht erortert und außgefurt werden sollen und nicht allein sörglich, sondern auch zum 30 höchsten beschwerlich ist, von verdechtigem, argwönigen richtern rechts zu gewartenn, nachdem sölche handlunge gewönlich betrübte und geverliche außgenge zu haben pflegen,

So sagen wir on widerrüffunge vorgesetzter unnser procurator, das yr der kaiserlich chammerrichter und die andern bei-35 sitzer uns und unsern dieser sache zügewanten verdechtig, argwönig, widderwertigk und also gegen uns unnd unsern zügewanten geschickt seiet, das yr in sachen den glauben und religion, und was denen anhenget, belangende unnser richter nicht sein möget und darumb mit vorgeender protestation, das wyr in 40 ewern vermeinten gerichtszwangk keinswegs verwilligenn wollen,

auch durch diesses und volgents unser notturfftigs fürpringen ewer aller ehre und gelimpff nicht verletzt, sundern dasselbig allein zû beschirmunge unserer ehre, glympff, recht und gerechtickeit fürgewendet haben wollen, davon wir uns offentlich be-5 tzeugen, so repetirn wir hiemit obgemelt recusationschrifft und darin verleibte ursachen, so in namen der protestirenden stende hievor in gemein von unser aller wegen einpracht sein, in aller massen und form, als ob die von worten zu worten hierin inserirt weren, davon wir auch nicht zu weichen, sundern dero 10 vestiglich anzühangen gedencken, und geben unserm lieben getrewen Nicolao Asclepio der siben freien kunst magister, procuratori unsers hoffgerichts zů Hessen, unsern volkomenen befelch, macht und gewalt, solch obgedachte fürgewendte recusation also in unserm namen, wie obgemelt, zû repetyeren unnd zû wider-15 holen, ungezweiffelt, so yr solch ursachen zû grundt bewegen, ir werdet befinden, das die selbigen offenbar, gnügsam, rechtmessig, im rechten erheblich, unnd euch darüber das ampt des rychters widder uns zû geprauchen verpotten sei, mit bith, wie in sölchem itzo erzeltem recusationlibell gebetten worden ist, inn 20 zûversicht, vr werdet euch hierin und sunderlich, dweil wir ewer audientz, also vor befestigunge des kriegs unud ehe wir ichts anders verfenglichs für euch gehandelt haben, recusieren und fliehen, lauth gemeiner recht, der gepür halten.

Unnd zů mehrer bekrefftigunge der vorigen recusation so 25 haben wir nit wollen unterlassen, ewer jeden insonderheit et ut singulos in aller maissen, als ob eins jeden name hierinne sunderlich außgedruckt were, inn dieser unser sachen insonderheit von newem zû recusiren und ewer iglichs verdechtig audientz zû fliehen und deßhalben noch weither und mehr dringende ur-30 sachen, wiewol die vorigen gnügsam und erheblich gewesen, anzûzeigen, als wir dann auch in und mit krafft diß libels, doch unwidderrüfflich der vorigen recusation thun und obgemeltem unserm procuratori zû thûn befolhen haben wôllen, unnd ferrer gewalt, macht und befelch geben, in unserm namen und in unser 35 seel zû schweren, das wir solch unser sündere recusation geverlicher weise nit fürnemen oder ubergeben, sondern euch auß güten gegründten ursachen euch fürmals in schrifften unnd nachmals in diesem recusatorio libello samptlich unnd sünderlich in der besten form der rechten ubergeben, in dieser sachen ver-40 dechtig und argwönig, und das wir dieselbigen ursachen ware, rechtmässig und bestendig halten, mit erbietunge, solche ursachen

samptlich und sunderlich, was dero nit offenbar weren, als sie dan zûm mehrer teil seindt und durch euch, deßgleichen auch durch die widderpartei bekanth werden müssenn, soviel zû dieser sachen vonnôten, den uberflus hindangesetzt, coram arbitris communiter eligendis, dartzû wir uns hiemit offeriren oder sunst, 5 wie sich den rechten nach gepûren wil, zû beweisen.

Und damit dieselbigen ursachen yederman offenbar werdenn, So setzen und sagen wir war sein, das yhrer kammerrichter und yr andern beisitzer, ein jeder insonderheit, noch des glaubens seit, den wyr für zwantzigk, dreissigk jarenn in Teutscher nation 10 gehabt habenn,

Item das insonderheit yr, die graven und herrn, so am cammergericht sitzen, desselbigen glaubens seiet,

Item das yr alle und ewer iglicher des glaubens seiet, den die Römisch kirch bisher gehalten hat und nach heldet,

Item das yr alle unnd ewer iglicher des glaubens seit, welches die bischove und bäbstlichen geistlichen in Teutscher nation auch seinn.

Item das yr alle unnd ewer iglicher insonderheit des glaubens seit, den die hochgmelte kays. maje. und etlich viel chûr? unnd fürsten unnd stende neben yrer kays. maje. auff gehaltenem reichstag zû Augspurgk anno etc. xxx gehalten unnd zû halten verordenet, bewilligt und ernstlich gebotten haben.

Item setzen und sagen wir war sein, das yr unnd ewer iglicher obgemelten Römischen babstlichen oder kaiserlicher m. 25 und yrer angenger glauben gemäß die ceremonien in den kyrchen für recht unnd christlich haltet, so, wie obgemelt, für zwantzigk, dreissig jaren in den kyrchen oder bethheusern Teutscher nation gehalten worden seindt,

Item das yr unnd ewer iglicher das closterleben, so mûnche wund nunnen, Augustiner, Benedicter, Bernnhardiner und andere orden haben und halten, für christlich unnd recht haltet,

Item das yr und ewer iglicher für christlich und recht haltet, das sacrament des waren leibs unnd blûts Jesu Christi unther der einen gestalt des brots allein zû geprauchen und zû 35 nemen.

Item das yr unnd ewer iglicher fûr recht unnd christlich haltet, das die sondere messe ein opffer sei, unnd Christus seinem vatter darin fûr lebendig unnd totten geopffert werde,

Item das ir, hertzog Johans, und die graven und herrn au 40 gemeltem cammergericht beisitzer, den gedachten abschiedt, auffm

reichstag zů Augspurgk gemacht, in allen seinen clauseln unnd articuln angenommen und bewilligt habt,

Item das gmelter abschiedt, zû Augspurgk gemacht, viel andere papistische puncta und ceremonien, was man christlich 5 und recht halten soll, in sich hab.

Item das yr, hertzog Hans unnd die graven unnd herrn an gmeltem cammergericht sitzende, sôlchs alles, wie es der gemelt Augspürgische abschiedt vermeldet, inn ewern landen und gepieten vestiglich haltet,

Item das yr die beisitzere eins iden insonderheit denselbigen abschiedt, soviel euch der in dem articul anfahendt: "Und insonder sollen sie allen und jeden cammergerichtspersonen, chammerrichter, assessorn etc." 1) unnd sunnst in seinem gantzen inhallt betrifft, auch bewilligt und angenommen habt,

15 Item das war sei, das wir nicht des Römischen oder papistischen, sundern des reinen evangelii glaubens seind,

Item das wir in etlichen viel articuln anders, dan die Rômisch papistische kirch heldet, glauben und halten,

Item das wir den gmelten Augspurgischen abschiet nie an-20 genommen, sundern neben andern evangelischen stenden darwidder offentlich protestirt unnd dene in vielen artickuln den glauben betreffend unrecht und widder die heilige schrifft auffgericht sein glauben und halten,

Und sünderlich das wir widder denselbigen abschiet unnd 25 alle menschliche satzunge gleuben, das der christlich glaube für Got gerecht mache one züthüunge der werck, wie das die wort sancti Pauli klerlich vermeldenn,

Item das wir das klosterleben, münch unnd nünnen, Augustiner, Benedicter, Bernhardiner etc. und anderer ordenn nach 30 der weise, als sie das bißher geglaubt, geübt unnd gebraucht haben, für unnrecht, unchristlich und in christlicher gemein für ergerlich achten und halten,

Item das wyr fûr uuchristlich unnd unurecht halten, das sacrament des altars allein in der gestalt des brots zû ge-35 prauchenn,

Item das die besondere messe kein opffer gegen Got sei, also das Christus seinem vatter geopffert werd, sondern dieselbige sondere messe ein unrechter mißbrauch und widder Got und die heilige evangelion eingefürt und keineswegs zu gedulden sei,

40 Item das wir andere mehr artickul des obgemelten Augs-

pûrgischen abschiedts fûr unrecht und widder die schrifft gesatzt glauben, achten unnd haltenn,

Item das daraus folgt, das ewer iglicher mit uns und wir mit euch in hefftigenn artickuln des glaubens nicht einig seindt,

Item das yr uns obgemeltem abschiedt nach für aptrinnige 5 und ketzere haltet,

Item das wir euch hinwidderumb als die, so im christlichen glauben irren, achten unnd haltenn,

Item das yr also uns im glauben widderwertig und deßhalben zûm hôchsten ungünstig seiet,

Item das auch war sei, das yr hertzogk Hans unnd yr die graven, so zûm reich gehôren, euch im articul des obgemelten Augspurgischen abschiedts, anfahendt: "Und damit in dem allem in der handthabung oder volnziehung" 2), in ein bünthnus mit etlichen stenden des heiligen reichs begeben und auffs allerhöchst 15 durch ewern gwalthaber doctor Jheronimum Feusen und andere verpflicht habt, bey ewerm, den ir nennet den alten christlichen glauben und religion, zû pleiben und deßhalb ewer landt und leute, auch leib und gût zû einander treulich zû setzen, darin yr euch offentlich parteien und, wie wir es achten mûssen, un-20 freundt widder uns und unser verwanten gesatzt und gemacht und also widder uns on unser verschulden sachen, so unser eher, standt, gelimpff, leib und gut belangendt, angenommen, gelobt und versprochen habt,

Item das war, das sölchs alles die höchste parteilichkeit 25 unnd argwon notwendiglich beschleust und anzeigt, die mann möcht erdencken.

Item das die spaltunge des glaubens und zweierlei oder widderwertiger eyffer zû Gott die gmûter der menschen gemeinlich pflegt von einander zû scheiden und abgûnstigk zû machen, 30 als das bei vielen bißher gespürt worden ist, der etlich leib und leben darumb verlorenn, etliche verderbt habenn.

Auff das nun sölchs noch clerer erschein, das ewer yder insonderheit des obgemelten papistischen glaubens in sachen der religion unser widderwertige vheinde und uns verdechtig ge-35 achtet werdet.

So zeigen wir euch an, das ir fürmals in gleichenn fellen vielen stenden unsers heiligen christlichen evangelischen glaubens dergleichen vermeinten restitution bei peen des landtfrieden, als der acht und anderer mandiret, welchs keiner, der unsers christ-40 lichen evangelischen glaubens ist, thette oder gewissen halben thûn môchte, sonder ein jeder, der unnsers heiligen, alten, evangelischen, christlichen glaubens ist, heldet solche mandata für unchristlich, widder Got unnd den christlichen glauben außgangen.

Item sagen war sein, das, wiewol etliche unser mitverwante evangelische chur und fürsten, graven, stette und stende mit und neben uns ewer audientz als zum hohesten argwonig deßhalben recusirt und angezeigt, das die sachen, den glauben und religion belangendt, darin sie auff ewern vermeinten papistischen be-10 scheidt und urteil nicht gehorsamen mögen, noch auß götlichem verbot sollen, darin auch vr von rechtswegenn kein jurißdiction gehapt, und ob yr die gehabt hettet, so were euch dieselbe jurisdiction unnd erkentnus durch den kaiserlichen friedt und stillstandt im zwei und dreisigsten jare zû Nürmbergk auffgericht 15 benommen und euch des zum höchsten erinnert, so habt vr doch den kaiserlichen manigfaltigenn gebotten nicht wollen gehorsam leisten noch still stehen, als yr vor Got unnd der weldt zû thûn schüldig gewesen seiet, sonder darüber widder sie und uns procedirt und etliche in peen des landtfrieden zu sprechen under-20 standen, welch denselbigen und uns, ehre, leib und güt antrifft,

Item auß welchem gewaltiglich erweist ist, das yr und ewer yder insonderheit papistisches glaubens, uns widderwertig und verdechtig seit.

Unnd wan wir sunst kein andere ursach eins rechtmessigen 25 verdachts zu euch hetten, so were dieses alles allein viel mehr dan gnugsam. Dan wiewol yr als hochverstendigk leuth gewist habt und wisset, das auß solcher von kay, unnd küniglicher ma, verpotten ewer handlungen und processen, so yr bis zûm ende procediren soltet, wie es dan noch zur zeit sich gegen denen 30 yon Hamburgk unnd andern nicht anders anstehen lesset, dan das es ewer meinunge sey, also biß zum ende fürtzefaren, nichts anders in Teutscher nation, dan grausame empôrunge, krieg, auffrür, plütvergiessen unnd, als kaiserliche majestat im abschiedt zu Regenßburgk selbs meldet, zerstörunge gantzer Teutscher 35 nation volgen würde, so ist das cammergericht und ewer veder insonderheit dannocht so vermessen und frevenlich gewesen unnd noch, das es diesses grossen unraiths und der gantzen Teutschen nation verstörunge lieber gewarten oder villeicht ursach sein will, dan seinem fürgenommen willen zu entweichen und den 40 kaiserlichen unnd koniglichen befelhen gehorsam zu leisten.

Und achtens darfür, wan gleich kaiserliche unnd künigliche

majestaten dem cammergericht in dergleichen sachen, so solche grosse ergernus unnd empörunge, so sie zum einde gereichen soltenn, anrichten würden, zu procedirenn außdrücklich thetten befelheim, als sie sich bede auß gotlicher versehunge gnediglichst wol wissen zu enthaltein, so söltet yr innnd ewer yeder inson-5 derheit doch in dem die itztgmelte ergernus und empörunge gegen yren kaiserlichen und küniglichen majestaten als getrewe, gelobte unnd geschworne fürste unnd geliedder des heiligen reichs und euch deßhalben, das yr also nicht procediren und fürtfaren möchtet zum füglichsten zu entschüldigen pflichtig sein, 10 damit yr sölches grossen unnraths nicht ursach weret, züforderst in sachen Gottes wortt betreffendt.

Sölches noch weiter antzuzeigenn, das euch diesse handlunge nicht gepürt hatt, so wisset yr unnd ist war, das kaiserliche majestat uff den gemelten vortrag zû Nürmbergk gemacht 15 in allen und jeden religionsachen stilzüstehen befolhen hat,

Item das darnach yre majestat euch auff ansûchen etzlicher Oberlendischer stette dasselbig auß Italia abermals geschrieben und befolhen hat.

Item das ir dieser beileigenden kaiserlichen bewilligunge, 2) versicherunge und irritation aller widderwertiger hendel unnd urteil gnügsam erinnert seiet durch die kaiserliche majestat und vren befelich.

Item daruber so ist war, das königliche majestat dem chammergericht mher dan einmal geschrieben und apschrifft des Ca-25 dawischen 3) vertrags von solchen religionsachen meldende zügeschickt hat,

Item das in sölchem Cadawischenn vertragk clar außgedruckt sei, das zwischen den parteienn am kaiserlichen chammergericht, was religionsachen weren ader sein sölten, bis auff die zeit misverstandt eingefallen were, nund das gleichwol am chammergericht unangesehen sölchs misverstandts stilgestanden werden solte.

Item so ist war, das nber die kaiserliche befelhe das chammergericht (nicht sagen wyr das von euch, her chammerrichter) 4)35 zû anzeigunge seins widderwertigenn, parteischenn gemüts erst zû kaiserlicher majestat geschickt unnd sich angenommen habe, wie es erleuterunge bedörfte, welches religionsachen weren oder nit, unnd darauff bescheidt erlangt, wie yr dan wisset,

Item das das chammergericht über die königlichen befele 40 gleichwol procedirt habe, Item das damit das gmelt chammergericht und ewer iglicher insonderheit uber sölchen auffgerichten friede und stilstandt kaiserlicher majestat auch menschlichem rechten nach zůviel unnd frevenlich gehandelt habe,

5 Item das sölchs dem chammergericht unnd ench, so es und yr unparteische richter sein wöllen, nicht gepurt habe, sondern solte pillich dasselb die parteien haben lassen ansfechten und der andern sachen gewartet haben,

Item das das chammergericht unnd ewer iglicher insonder-10 heit keinswegs ursach gehabt hat zû zweifelnn, was glaubens und religionsachen weren und warauff sich der friedt und stilstant zû Nürmburg auffgericht erstreckte oder nicht.

So ist war, das die sachen, so dem chammergericht von wegen der von Ulm, Memmingen, unser unnd anderer von den 15 entweichen [!] vermeinten geistlichen anpracht sein, an ynen selbst kein friedbrüchige sachen gewesen sein, nemlich das sie und wyr denselbigen apgewichenen geistlichen der genenten gotsheuser, darin sie gewesen sein, zinse, gülte oder gütter nicht wolten folgen lassen.

Item dweill sölchs also war, so weren dieselbigen sachen, wo die bede abschiede zu Speier im neumuntzwentzigsten und zu Augspurgk im dreisigsten jarenn nicht gemacht weren, alleine sachen simplicis spolii nach ewer blinden achtung gewesen, unnd het dem chammergericht darin widder uns andere evangelische 25 chur und fürsten, graven und die gefreiten stette, so zwo instantz haben söllen, und die stette, so dem reiche one mittel nicht untherworffen sein, kein gerichtszwangk gepüret, das ist war.

Item das ist war, das das kay. cammergericht sich sölcher jurißdiction widder uns und andere evangelische chür und fürsten 30 auß crafft zweier articul, so in berurten beden abschiedenn verleibt sein, nemlich das kainer von gaistlichem unnd weltlichem stande den anndern des glaubens halben vergwaltigen, dringen oder uberziehen, noch auch seiner oberkait renth, zinse, zehenden und güter entweren etc., alles bei peen und straff unser 35 kaiserlichen zü Wormbs auffgerichten lanndtfriedens etc., desgleichen auß andern articuln derselbigen beder abschiede sich auff diese sachenn des glaubens grundende underzogen hat.

Dweill nun dem chammergericht in erster instantz gegen fürsten unnd gefreieten, auch gegen den stetten, die nicht one 40 mittel dem reiche underworffen seindt, in sachen schlechts spolii

kein jurisdiction züstehet, sondern allein von wegen der entsetzunge, so des glaubens halben gescheen sein, nach vermoge der gmelten beider abschiede, die anzunemen vermeint, wiewol wir dieselbigen abschiede, wie obgemelt, auß redlichen ursachen widderfochten unnd auch itzt nicht bekandt haben wöllen, das 5 sie pillicher oder christlicher weise gesatzt oder gemacht sein. und sölchs also clar und offenbar und dan die klage und der streit zû Nürmburgk darumb gewesen ist, das das cammergericht sich der sachen vermeinter angezogen entsetzunge des glaubens halben geschehen untherzoge, welchs unns hoch beschwerte 10 Dweil wir vermeinten, das das kaiserliche cammergericht in denen glaubenssachenn nicht zu erkennen, sundern sölche handtlunge bei einem freienn, gemeinenn christlichen concilio stehenn solten, so ist die kaiserliche majestat dardurch bewegt worden. dieselbigen rechtfertigunge, so sich in glaubens und religion-15 sachen entsetzung halben zügetragenn hetten, aptzüschaffen, unnd darauß gnugsam erweist, das das chammergericht und ewer jeder insonderheit nicht ursach gehabt haben, von solchen religionsachen zû zweiffeln, dweil dieselbig in gmelten articuln der reichsabschiede gnügsam erclert sein, nemlich von wegen der 20 entsetzunge, so sich des glanbens halben begeben haben.

Item setzen und articuliren war sein, das sich kaiserliche majestat selbst in demselbigen abschiedt zû Augspurgk auffgericht, was sie für sachen halte, so dem christlichen glauben unnd religion zûwidder eingerissen sein solten, noch weiter erklert hat, 25 als nemlich diese nachvolgenden: Item predigen und leren, das ein mensch das sacrament in beden gestalt zu entufahen schüldigk, item mess abthun, item predigen, das dieselbige gotslesterunge sei, item canon oder etwas von gesengen auß der messe lassen, item bildunge verwüsten, item ceremonien der styffte, 30 closter, pfarren, pfrunden apschaffen und andere an die stadt setzen, item prediger oder bettelorden abstellen, item der closter, stiffte und verleddigten pfründen gütere in besundern nütz oder in andere wege wenden und verordnen, die probst und confessores bei den junckfrawenclostern abschaffen, item closter zûthûn 35 und versperren, denselben messe zû halten, sacramenta außzûteilen verpieten, item closter apthun, derselbigen ordensperson man unnd weiber zû nemen gestatten, sie auß den clostern unnd vertziegsbrieff uber sich zu geben dringen, item den ordenspersonen die ordenskleider außziehen und sunst in weltlichen klei-40 dern in clostern zû wonen gedulden, item verpieten andere mehr

ordensperson einzûnemmen, item pfarhern nach gefallen auff und von den pfarren setzen etc.,

Item das war sey, wan gleich das kaiserliche cammergericht und vr alle insonderheit aller unnserer mitverwanten evangelischen stende sachen besicht, so wirdet es befunden unnd solts pillich lange befunden haben, das die evangelischen stende und wir kein andere sachen für glaubens und religionsachen achten, halten unnd anzeigen, dann wie dieselbige kaiserliche maiestat und die stende des heiligen reichs vrer majestat inn dem fall anhengigk 10 selbst erzelt, geacht und gehalten haben, soviel die uns und unsere mitverwanten betreffend und wir hierin repetirt haben, doch in zweierlei gestalt. Dan die kaiserliche majestat und yre anhangende stende haben dieselben für glaubenssachen gehalten, darumb das sie widder den glauben seien, so halten wir die, so-15 viel der uns betreffend und wir derselbigen für recht halten und. als obgemelt ist, bekennen darumb für glaubenssachen, das sie demselbigen glauben enlich und von Gots und noit wegen also sein und gehalten werden müssenn, wie wir die allenthalben geordent haben.

20 Item das darauß clerlich volge, wie ob artickulirt, das chammergericht keinswegs ursach gehabt hat zû zweiffeln, was es für religionsachen halten sol oder nicht, so kaiserliche majestat unnd yre anhangende stende des reichs, desgleichen die abschiede dieselben alle samptlich und sünderlich also lauter und 25 helle ercleren und außtrücken. Achten derhalb nün, das hierinne gnügsam angezaigt sei, wie unnpillich, parteisch unnd verdechtig das chammergericht und ewer personen, so desmals am chammergericht gewesen, in sölcher süchunge der kaiserlichenn unnottürfftigen, uberflüssigen erclerunge gehandelt habe,

30 Item das war sei, so diese sache, darumb yr uns itzt mandirt und citirt auff ansüchen der außgewichen nonnen von Kauffungen, recht angesehen wirdet, so ist offenbar, das sie unther den obgemelten erzelten religion und glaubenssachen an mehr dan einem ort clerlich begriffen sei.

35 Item das yr selbst solchs nicht mogt widderredenn oder widdersprechen.

Item dweil yr darûber proceß erkandt habt, das darauß folge, das yr offentlich widder die kaiserliche unnd künigliche bevelch gethan habt unnd darumb habenn wyr hie oben nicht 40 unbillich gesatzt, das unns solch ewer fürnemen befrembde, inmassen es dan noch thüt als offentlich kaiserlichen und künig-

lichen bevelhen und allen menschlichen rechten und erbarkeit züwidder.

Dweil aber nun clar erweist ist, das yr und ewer iglicher eins andern glaubens seit dan wir unnd darauß gewaltiglich folgt, auch im werck und der thait warhafftig erscheint, das yr unser 5 und aller evangelischen stende abgünstigen unnd widderwertigen seiet.

Item das die sachen ewers glaubens ewer eigen sachen seien, so mögt yr unsers achtens mit Got und gütem gewissen darynne nimmermehr gleiche richter sein noch werden und seit 10 also schüldigk darynne stilzüstehen und fürter nicht zü procediren.

Dan nimmermehr wirdet darfür geachtet, das yr euch selbst ungleich seiet widder ewern glauben, wiewol es in dem fall für Got unnd der welt unrecht ist, erkennen und urteilen werdet. Und darümb weret yr, ob yr wol der ursachen der verdechtlicheit 15 nicht erinnert worden, für euch selbst von sölchem erkandtnüß abzustehen, schüldig gewesen.

Unnd ob yr vermeintet, das ewer glaube gerecht were, sölichs zûvor in einem gemeinen freien christlichen concilio auß dem wort Gottes außfundig werden zu lassen,

Dann es ist unmüglich, das yr erkennen moget, was in dem fall recht sei oder nicht, es seie dan zuvor der articul, welchs teils glaube recht oder unrecht sei, durch ein gemein frei christlich concilium, wie obgemelt, außfundig gemacht werden.

Dweil dan diese sachen unser seligkeit und gewissen an-25 triefft und wir Got mehr schüldig seind zû gehorsamen dan den menschen, so mag es die gestalt in diesen sachen nicht haben, das wir die genenten geistlichen bei yren preuchen, ceremonien, zinsen unnd gülten dartzû gehörigk beseßlich pleiben lassen söllen biß zû der erklerunge.

Nachdem wir ein christlich oberkeidt von Got verordent seind und sölchen grewel, der widder Got und sein wort ist, wissen, und thüdt also der herbrachte beses in den dingen, die widder Got seind, gar nicht dartzü, das mann sie dermassen, wie bißher, in beseß pleiben lassen solte.

Dan so sich wirdet erfinden, als bei uns unnd allen christen kein zweiffel ist, und wir in unsern gewissen versichert sein, das der vermeinten gaistlichenn glaube, ceremonien unnd dienste widder Gott unnd sein wort seindt, so wirdet kein christlich gemüt nimmermehr pillichen oder zülassen, das wir innen zü 40 sölchen ungötlichen ceremonien, wercken unnd sachen fürschüb, hilff unnd rait thûn oder zûsehen haben sôllenn oder môgen unnd alles das recht sein, das wir in dem fall der vermeinten geistlichen halben gehandelt habenn.

Und sölchs alles achten und halten wir von ewerm jeden 5 insonderheit die warheit sein. Wer aber einer oder mehr unther euch, die unsers glaubens weren, als wir uns auß angetzeigten gründen nicht versehen und sich uns dieselbigen angeben und bekennen würden, widder dieselbigen repetiren wir insonderheit den ungehorsam, den sie in dieser sache des friedtstandts halben 10 geübt haben, wie der oben articulirt ist. Und wöllen alsdan denselbigen weiter ursachen vermelden, warumb sie auch in diesen sachen nicht richter sein mögen, innmassen sie dieselbigen ursachen selbst wol wüsten.

Auß diesem allen achten wir one not sein weiter ursachen, 15 der noch viel fürhanden weren zu vermelden, warumb yr in diesen sachen uns unnd allen evangelischen stenden verdechtig seit, auch one not sein, sölchs weiter, dweil es alles offenbar ist, zu beweisenn, wiewol wir im fall der notturfft uns dartzu, wie obgemelt, coram arbitris communiter eligendis oder sunst an ge-20 purlichen orten erpotten haben wöllen.

Daneben, so dünckt uns von euch als den fürstehern des reichs unngnugsamlich erforschet und bedacht sein, das Kauffungen dem reiche ou mittel zügehörig und unverdechtlicher zeit in schütz unnd schirm des heiligen reichs gewesen, auch in 25 gemeinen des reichs steurenn und anlagen, wie andere des reichs verwanten, alwege angeschlagen und ersücht. Dweil sölch narrata darauff nicht schliessen, das yr uns dermassen peenlich mandiren soltet und gemeinlich den stenden des reichs unverrborgen ist, das die fürsten zü Hessen dem reiche sölchs schirms, den es 30 dermassen one mittel an Kauffungen haben solte, nie gestanden, sondern sölch closter alwege in allen steuren und anschlegen außgezogen haben.

Und wiewol es itzûzeiten angeschlagen und ersucht worden sein magk, so hat es doch über menschen gedencken nie keinen 55 pfennigk geben, sondern sich für ein kloster und stifft des fürstenthümbs zü Hessen geachtet, gehalten unnd alle bürden desselbigen helffen mittragen bis auff diessen tagk. Dan es liegt ye nicht am anleigen, sondern am außrichten der anschlege, und ob iemants darin mangel gehabt, so hetten wir darumb gnugsamen 40 und gruntlichen bericht mögen geben.

So auch wir in dem wege stunden, das wir darumb redde

und antworth verpflegen solten, wie, von wem und von was güter solch closter gestifftet und in wes schirm es sein solt, so wusten wir den grundt darzüthün, das meniglich hören müst, das sölch stifft unns züstunde unnd uns sölches unverweisslich sein müste.

Dartzû wirdet ye war sein, das solche gütter zû christlichen gûten sachen zû geben gemeint sein unnd nicht zû unchristlichen unnd unmilden wercken, inmassen wir es dan auch fürter zû versehunge armer edler jungkfrawen, wie auch im anfangk die meinunge gewesen ist, verordenet haben, als offentlich ist.

Unnd wiewol wir nicht wissen oder ermessen mögen, warumb das chammergericht der vorigen gemeinen recusation nicht stadtgegeben habe, anderst dan auß frevel und vermessenheit. wie obgmelt, so konnen wir doch nicht gleubenn, das yr es darfür werdet achten, das yr als ordinarii von kaiserlichs rechten wegen 15 nicht soltet oder mochtet recusirt, sonder euch ein bischove zugeordenet werden. Dann wiewol noch umb solchen ewern gerichtszwangk, den vr in namen kaiserlicher majestat ubet, ein zweiffel sein möcht, ob der ordentlich oder delegirt geheissen werden solt, so werden wir doch auß rechtgelertenn meinunge 20 berichtet, das solch keiserlich recht nicht im prauch sei, sondern man prauch in den fellen die satzunge der gaistlichen rechte. So wer auch, obgleich das weltlich recht im prauch unnd yr ordinarii sein soltet, in diesem fall kein bischove, als der båbstliche glaube und anhangk bischfolve hat, der in sölchen sachen unpar-25 teisch sein mocht zu finden, sondern es were nit minder sein eigen sache und er gleich als wol als vr selbst suspect und argwonig. Darumb so muß es auß natürlichen ursachen nach satzunge der geistliche[n] rechte gehaltenn werden unnd yr euch procedirens enthalten.

Dan wiewol das chammergericht das höchst gericht sein sol, so müß es dannocht im fall solchs groben verdachts sich menschlicher vernunfft, erbarkeit und pillichait vergleichen, inmassen auch kaiserlicher majestat selbst, so yr sölche redliche, treffliche ursachenn angezeigt würden, sich one zweiffel in gleichem fall 35 darin ertzeigen würde, das yr gericht unnd urteil one verdacht gehalten und ausgefürt würde.

Zûdem so steen wir hie in einem fall, darin nach meinunge der rechtgelerten der ordenlich richter de jure civili mag recusirt werden und er der recusation zû deferiren schûldig ist, nem-40 lich so offt er verdacht ist, auß dem, das man sich vermûttet, er werdt yme selbst nicht widderwertigk sein, auch ewer iglichs person insonderhait, wie obgemelt, suspect und verdacht sein.

Dweil dan offenbar ist, das ewer yglicher papistisches oder Römisches glaubens seit und unser handlunge, darumb wir für-5 genommen werden, wiewol die christlich, erbar und recht gewesen ist, demselbigen papistischen oder Rhömischen glauben züwidder, so ist nicht zü vermüten, das yr widder euch selbst, widder ewern glauben und vermeint gewissen werdet erkennen,

Demnach, wiewol nach gemeinem rechte in offenbaren sus10 picion, als dan hie der fall solcher offenbaren suspicion, die ewer
iglicher insonderheit nicht verneinen mag, fürhanden, der recusation nicht vonnöten ist, so wöllen wir doch, wie obgemelt, im
fall so es noit sein solt, ewer audientz hiemit auß angezeigten
unnd andern offenbaren und redlichen ursachen coram arbitris
15 weither fürzûpringen in der besten form der rechte recusirt
unnd euch ermanet haben, euch in obgemelten sachen ferrer unnd
weither nicht einzûlassen, sondern derselbigen zû eussern unnd zû
entschlahen unnd in dem nach außweisunge der rechte, der vernunfft unnd erbarkeit zû halten und zû ertzeigen, wie sich
20 gepürt.

Im fall der notturfft so ernennen wir für arbitros unnsers teils die hochgeborn fürst[en] hernn Ruprechtenn pfaltzgraven bei Rein, hertzogenn in Beiern, gravenn zu Veldentz, unnd wolgebornen Conraten graven zu Tegkelnpurgk samptlich und sünder-25 lich und bitten den gegenteil anzühalten, dergleichen ein oder mehr arbitros, so unparteisch seindt, zu benemen,

Wollen unns auch furter erbotten habenn, in diesem fall das zû gedulden, zû halten und zû volnziehen, das gemeine recht und der gebrauch derselbigen außweist und vermagk unnd darin 30 unnsers teyls nichts untherlassen.

> Mit fürbehaltunge diesses recusationlibell zû merenn, zû mindern, zû endern nach notturfft und wie sich in recht gepürt.

In urkunde aller dieser dinge unnd zû anzeigunge unsers 35 willens unnd meinunge haben wir unser secretinsigil an dis recusationlibell wissentlich thûn hencken.

Gescheen unnd geben zå Caßell am sambstagk nach Pfingsten den sechs und zwentzigsten maji, und Christi unnsers lieben herren unnd seligmachers gebårt im fünffzehenhundert unnd 40 sieben und dreissigstenn jare. Nach dem gleichzeitigen drucke: "Recusation widder das chammergericht, betreffen das closter Kauffungen". So auf dem titelblatt. Unter dem titel ein ritter, den Hessischen wappenschild haltend, unter welchen "Hessen" steht (ständ. land.-bibl. zu Cassel, Hass. coll. 4° 9). Copieen des unbekannten orig. im staatsarchive zu Wetzlar (Miscellaneen IX, 12 a. fol. 326 ff.), sowie im haus-, hof- und 5 staatsarchive zu Wien. Reichskammergerichts-visitationsakten, fasc. 316 (folio in 14 papierblättern), beide im ganzen mit dem drucke übereinstimmend, jedoch in der schreibweise abweichend.

§ 91 des reichsabschiedes zu Augsburg 1590 (s. Reichsabschiede 2, 320).
 § 66 desselben abschiedes (ib. 316).
 § der zu Cadan in Böhmen 10 zwischen könig Ferdinand einer- und kurfürst Johann Friedrich zu Sachsen und landgraf Philipp zu Hessen auderseits am 29. juni 1534 abgeschlossene vertrag (s. v. Rommel 4, 165 ff.).
 4) die klammern sind auch im drucke.

795. Domcapitel, ritterschaft und städte des stiftes Paderborn antworten dem landgrafen Philipp zu Hessen, dass sie bis zum eintreffen 15 seines briefes von einer klage der Kaufunger äbtissin gegen ihn nichts gewusst, noch weniger zu derselben gerathen hätten, num aber die Kaufunger äbtissin auffordern würden, die sache beruhen zu lassen,

wenn anders sie in Gehrden bleiben wolle.

1537 juni 6.

20

1537 juni 6.

Hochgeborn, durluchtiger, gnediger furst und her. Unse fruntliche, willige, berede denste sin ure furstliche gnaden allezyt veran [!] bereit. Gnediger furst und her. Urer furstlichen gnaden schrifft an uns gedan, belangen de frauwen van Kauffungen, eyns keiserlichen erlangten mandaten halven haben wir 25 erlesen. So haben wir des furhabens der frauwen van Kauffungen widder ure furstlichen gnaden vor dusser urer furstlichen gnaden schrifft ankomest gar kevn wissens gehat, vyll weniger der abdissen solichs geraden, wo wy auch als diejenige, de des cloisters Kauffungen ader der abdissen nichts zu thun 30 haben, ungerne don solten. Dwile aber deselbig sich im stifft Gerden villicht enthalden mocht, als diejenige, de darselbst ingecledet und profession gethan, so willen wir urer fürstlichen gnaden tzu undertenigem gefallen myt berurter abdissen tzum flissvæsten und forderlichesten reden laissen, die sachen widder 35 ure furstliche gnaden, sovern se im stifft Paderborn pleiben wolte, beruwen zu laissen, der zuversicht, sie sulle sich desselbigen also berichten laissen. Wo nyt, wolden wy sie widder ure furstliche gnaden nyt enthalten, dan undertenige nachpurschafft myt urer furstlichen gnaden zu underhalten sin wy 40 nycht weniger dan ure furstlichen gnaden gneigt und gans

willig, wissen auch, das unser gnedigster herr der ertzbischoff und churfurst zu Collen derselbigen menunge und neigunge sei. War wy sus urer furstlichen gnaden undertenigen willen und denst don konnen, syn wir gans willig myt denstlicher bitt. uer 5 furstliche gnaden uns nycht ovel affnehmen der verwylunge dusser antwort. Deselbige urer furstlichen gnaden Godde almechtigem frolich gesunt befellen. Mytweckens na Corporis Christi under unsers vam capittel, eyns van der ritterschafft und zwen van den steden mede van wegen der andern. Anno 37.

Domdechant und capittel, ritterschafft, und stette des stiffts Paderborn.

Antwort an unseren gnedigen hern van Hessen.

10

Cop.-pap, des staatsarchives zu Münster i. W., Paderborner capselarchiv 15 88 21. Auch das concept ist daselbst vorhanden. Inhalt in lateinischer sprache kurz wiedergegeben: Schaten 3, 231; desgleichen in deutscher sprache; v. Steinen 5, 720,

Domcapitel und abgeordnete der ritterschaft und städte des stiftes Paderborn berichten dem landgrafen Philipp zu Hessen, dass 20 die Kaufunger äbtissin Gehrden verlassen habe, daselbst aber nur dann wieder aufgenommen werden würde, wenn sie verspräche, von weiteren schritten gegen den landgrafen abzustehen.

1537 juni 11.

Durchluchtige, hoichgeborne, gnedige fürst unnd her. Unse 25 fruntliche, wilge, berede denste sin eure fürstliche gnaden allezyt juni 11. voran bereit. Gnediger fürst unnd her. In der sachen mit der abdissen van Kauffungen haven wir unse geschickeden vam capittell, ritterschafft unnd steden des stiffts Paderborn nach Gerden affgeferdiget, de sulvigen abdissen myt ernstlichem befell 30 anzusprecken, darmede de forderunge jegen eure fürstliche gnaden abgestalt und gedempet moge werden, sovern se im styfft blyven wolde. So is den geschickeden darsulvest the Gerden bejegend van der fruwen unnd convent zu Gerden, dat de abtisse van Kauffungen nycht by en sy und wall in de vyfften 35 weckenn van en gezogen, aver wo und warhen 1), sy enne in warheit nicht bewust. Dwile nu se van sulcher forderunge nevne wittenschup gehat noch geraten, auch der sachen nichtes zu thun, so willen se doch darvor sin, off de selbige ebtisse wedderumme zu enne ankeme, de ebtissen nycht annemen, wowall se by en 40 ingecledet unnd profession gethan, es sy dan se erst siegelle

unnd breve gebe unnd genochsam borghe stelle der sachen unnd forderunge genoch zu thun, went et sy keynsweges jegen eure fürstliche gnaden noch jegen unsern willen darin wes zu verhengen. Wowall se uns wider verstendiget, dat de abdisse myt itlichen andern junffern by zyden eurer fürstlichen gnaden loff- 5 licher gedechtnisse heren vaders zeliger van erem convent gefordert unnd begert sin zo den zyden hoichgemelten euer fürstlichen gnaden hern vader zeliger zu sunderlinx gefallenn gewest, wowall myt erem mercklichem naichteile eres conventz, dar se de junffern nycht wall verlaten konden unnd vort andere unge-10 schickede in de stede hebben mosten. Dan als se nu wedder van Kauffungen gezogen, sin se zu enne an ore convent gekomen unnd ume Got und christliche getruwe gebeden, se eyn zytlanck zu behuysen und zu erholten. Welchet en in dussen zyden gans ungelegen unnd swerlich unnd haven nochtans Bodan nicht aff-15 geslagenn und se an und aff erleden, se verhofft enne zu gute reichen solte etc. So, gnediger fürst und her, willen wy uns des gentzlich verseyn, dat de frauwe unnd convent zu Gerden nycht jegen eure fürstliche gnaden noch uns de ebtissen van Kauffungen erhalten werde, es werde dan erstlich sulch angehaven for-20 derunge gentzlich affgesacht, welches wir euer fürstliche gnaden undertenichtlicher meininge nyt haben verholten mogen. Dan wor wir euer fürstlichen gnaden willen unnd denst don konden, sin wy gans willich. De selbige euer fürstliche gnaden Godde almechtich frolich gesunt befolhen. Geben under unsen domcapit-25 tels, auch eyns van der ritterschafft unnd eyner der stede secretten unnd pitzer am mandage na Bonifacii anno etc. xxxvii.

> Domdechant unnd capittell und verordente van der ritterschafft und steden des stiffts Paderbornn. 30

[Adresse unter dem texte:] Dem durchluchtigen unnd hoichgebornen fursten unnd heren hern Philips landtgraffen zu Hessen, graven zu Catzenelnbogen, Zienhaigen unnd Nida etc., unsem gnedigen fursten und hern.

[Darunter:] Auscultata et collationata est presens copia per 35 me Salomonem Dieckman notarium et concordat cum originali littera, quod attestor manu propria.

Cop.-pap. vid. im staatsarchive zu Münster i. W., Paderhorner capselarchiv 88<sup>21</sup>. Inhalt in lateinischer sprache wiedergegeben: Schaten 3, 232, in dcutscher: v. Steinen 5, 720. 1) es scheint, dass sie nach Hörde südlich Dortmund sich begeben habe; wenigstens nennt urk, nr. 817 diesen ort, wo sie eine belehnung vollzog.

797. Landgraf Philipp zu Hessen erwidert dem domcapitel, der ritterschaft und den städten des stiftes Paderborn, dass er ihr schreiben 5 (urk. nr. 796) nicht für genügend ansehen könne und erwarte, dass sie das vorgehen der Kaufunger nonnen gegen ihn verhindern würden, widrigenfalls seine drohungen (urk. nr. 788) in kraft bleiben sollten.

Zapfenburg 1537 juni 20.

Phillips vonn Gots gnadenn lanntgrave tzu Hessen, grave 10 tzu Catzennelnpogenn etc.

1537 juni 20.

Unsern grus unnd alles gut tzuvor. Ersamenn, erbarn, lieben andechtigen, besondern unnd getrewenn. Ewer anderweit schreibenn, darinn ir unns antzeigt, wess ir uff ewer jungst gegeben antwort bei der abtissin unnd dem closter tzu Gerden von 15 wegen irer conventualn jungfrawen, so us unnserm haus Kauffungen zu inen kommen sein unnd uns sampt etlichen unnsern dienern und unsrer ritterschafft uff die peen des landfriden am kaiserlichen chammergericht furgnommen haben, handlen habt lassen unnd was euch begegnet sei, haben wir alles innhalts ver-20 lesen. Und nachdem wissentlich und bei solchen clostern lang tzeit herkommen ist, das closterjungfrawen an wiessen irer obernn in landen nit pflegen hin und wider zu spatziren oder sich an ander ort tzu begebenn, so ist seltzam tzu vernemen, das die aptissin tzu Gerden oder auch ir nicht soltet wiessenn, wo die-25 selben Kauffungischen jungfrawen hinkommen seien und so gar an wiessen also solten verruckt sein. Nachdem sie aber in zeit unnser schriefft zu Gerden in ewers stieffts gerichtstzwanck und gewalt begriffen sein, kan unns solch ewer antwort unnd handlung nit gnug thun, versehen uns auch, sie werde van niemants, 30 der erbars gmuts sei, im [!] dem fall, das ir uns nicht gedechtet zuwider tzu lebenn, fur gnugsam angesehenn. Dann wir haben euch alspalt dieses hanndels, daraus unrat erwachssen möcht, als ein getrewer nachpur, der tzum fried gneigt ist, verwarnet unnd hettenn unns versehen, ir soltet dergleichenn die weg gesucht 35 habenn, dardurch tzanck und unwielle möcht verhuttet werdenn, sein auch noch der tzuversicht, ir werdet in betrachtung der pillicheit die weg suchenn, damit solch der jungfrawen vornemen abgestelt unnd unnachttpurlicher wielle verhutt werde. Wo nit und das unns oder den unnsern daraus schade begegnet, so 40 mussen wir es bei voriger unnser schriefft derhalben an euch gethan pleibenn lassen. Solchs wolten wir euch also unnser unnd ewerer notturfft nach im besten nit vorhalten. Datum Zapfenburg') mitwochens nach Viti, anno etc. xxxvii.

Philips l. z. Hessen etc. subscripsi2).

[Adresse auf der rückseite:] Denn ersamenn, erbarnn, unsern 5 lieben andechtigen, besonndernn unnd getrewenn dechand unnd capittell unnd verordente von der ritterschafft unnd stettenn des stieffts Paderbornn.

Orig.-pap. im staatsarchive zu Münster i. W., Paderborner capselarchiv 88<sup>21</sup>. Es sind nur undentliche reste des secretsiegels erhalten. Ueber der 10 adresse: "Lanntgraf zu Hessen contra frauwe zu Kauffingen"; unter der adresse: "14. julii 1537 Poppelsdorf" (präsentationsvermerk des kurfürsten).

jetzt Sababurg, jagdschloss im Reinhardswalde.
 eigenhändig.

798. Das domcapitel zu Paderborn antwortet dem landgrafen Philipp zu Hessen, dass alsbald die stände zur berathung und beschlussfassung 15 über dessen schreiben (urk. nr. 797) einberufen werden würden und alsdann antwort erfolgen solle.

1537 juni 23.

1537 juni 23. Hoichgeborn, durluchtiger, gnediger furst und her. Unse willige, berede denste sin u. f. g. allezeit bereit. Gnediger furst 20 und her. Wir haven u. f. g. schrifft holdende an uns und verordenten van der ritterschafft und stetten des stiffts Paderborn uff hute saterdags undergenannt des morgens umb ses ure entfangen. So willen wir upt forderlicheste de sulvigen verordenten van der ritterschafft und stetten by uns zu komen verschryben 25 und alsdan u. f. g. schrifft uffbrechen und erlesen laissen, auch by egener badeschafft u. f. g. schrifftlich antwort wedderumme zuschicken. Desselbigen u. f. g. keynen verdrot annemen, als de schrifft uns nycht alleyne anlangen, gebort uns zu verdenen, und war wy sus u. f. g. willen und denst don konnen, sin wy 39 willig. De selbige u. f. g. Godde almechtigen frolich gesunt in guten saligen regimenten befollen. Under unserm secreten saterdags na den teyndusent merteler daghe, anno etc. 37.

Dompravest, domdechant und capittel der k[irche] Pad[erborn].

An Hessen.

Cop.-pap. im staatsarchive zu Münster i. W., l'aderborner capselarchiv 8821.

799. Das domcapitel zu Paderborn bittet den kurfürsten Hermann zu Cöln, administrator des stiftes Paderborn, um seinen rath und um fürsprache bei dem landgrafen zu Hessen in der Kaufunger sache. 1537 juli 7.

Hochwerdigester, gnedigester churfurst und here. Unse gebethe zw Godde almechtigen und gans willige undertenige, berede denste sin u. cf. g. 1) alle zyt voran bereit. Gnedigester churfurst und here. Uns hait de hoichgeporner und durleuchtige furst und here here Philips lantgrave zw Hessen etc. uff de antwordt, 10 wy synen f. g. myt rade u. cf. g. geschicketen hoichwisen rhede zum Hallenbergh gedan, der forderunge halben, so de frauwe van Kauffungen jegen sin f. g. im camergericht vorgenomen, wedder don schryven, welcher schrifft wy by jegenwerdigen unsern vam capitell 2) secretario Engelberto oversenden. So witten wy in dusser sachen 15 nyt wal zw raden bussen 3) u. cf. g., dar wy der schrifft wat beswert sin. Dannoch haben wy de sachen und schrifft dem cloister Gerden wedderumme ernstlich angeben laissen, wowal de frauw van Kauffungen van Gerden gewechen und nycht dar ist, als wy bericht, bidden u. cf. g. myt hoigen flys und undertenicheit, u. 20 cf. g. uns hirin noittrufftich und guetlich geraden sin willen und uns vorbidden jegen hoichgemelten unsern gnedigen hern van Hessen etc., wy sampt gemeyner landeschafft u. cf. g. stifft Paderborn des buyssen swarheit4) blyven megen, dar wy der sachen nyt zu thun noch geraden haben und uns des wedderumme u. cf. g. 25 gemothe und raith by jegenwerdigen guetlich entdecken willen gebort uns und syns willig allezyt umme u. cf. g. wedder zu verdenen. Deselbige u. cf. g. Godde almechtigem in langer frolicher gesuntheit over uns zu gebeden befollen. Am saterdaghe na Odolrici under unsers vam capittell und der stadt Paderborn secreten 30 mede van wegen der ritterschafft und gemeynen landeschafft u. cf. g. stifft Pad[erborn] b), anno etc. xxxvii.

E. cf. g.

gans willige

domprobst, domdechant und capittel . . . . 6).

35 [Auf der rückseite:] Dem hoichwerdigesten in Got hern heren Herman.

Durchcorrigirtes und als concept zurückbehaltenes orig.-pap, im staatsarchive zu Münster i. W., Paderborner capselarchiv 88<sup>21</sup>.

nuwer churfurstlichen gnaden.
 vam capitell mit einfügungszeichen 40 am rande.
 außer, ohne hülfe.
 ohne beschwerung.
 von "mede" bis "Pad" ohne einfügungszeichen am rande, doch hierher gehörig.
 schluss abgerissen; darüber durchstrichenes "ritterschaft und stede der kereken".

1537 juli 7. 800. Kurfürst Hermann zu Cöln bescheidet die stände des stiftes Paderborn dahin, dass die verhandlungen wegen der Kaufunger sache bis zu seiner demnächstigen ankunft in Paderborn ruhen sollen. Poppelsdorf 1537 juli 19.

1537 juli 19. Herman von Gotz gnaden ertzbisschoff zu Collen unnd chur- 5 furst, hertzog zu Westvalen unnd Engeren, administrator zu Paderborne etc.

Wirdigen, edellen, erbaren unnd ersamen, lieben rethe, andechtigen unnd getruwen. Wir haben ewer itzig schreiben die abtissen unnd juncfferen zu Kauffingen belangen vernommen. 10 Dweill wir nu willens, unns, will Gott, in kurtzem hinuber in unnser stifft Paderborne zu uch zu begeben unnd derhalb weither unnderreddungh mit uch zu halten, wullen wir es bey unnser foriger meynongh vergangener zeit, uch durch unnsere rethe angetzeigt, beruhen laissen unnd damit bis zu unnser ankunfft ver-15 harren. Das wolten wir uch gnediger meynongh nit bergen unnd sein uch mit besonnderen gnaden gantz gneigt. Datum Poppelstorff am xix. julii, anno etc. xxxvii.

[Adresse auf der rückseite:] Den wirdigen, edellen, erbaren unnd ersamen, unnseren rethen, lieben andechtigen und getruwen 20 dechant unnd capittell unnser dhoimkirchenn, ritterschafft, stetten unnd landtschafft unsers stiffts Paderborne sambt unnd besonnder.

Orig.-pap, im staatsarchive zu Münster i. W., Paderborner capselarchiv 88<sup>21</sup>. Der brief war mit dem auf papier über wachs aufgedrücktem siegel des erzbischofes verschlossen.

801. Helena Freseken, äbtissin des stiftes Kaufungen, belehnt die gebrüder Schotte und Kurt von Elverfeldt mit dem schultheissenamte und hofe zu Herbede auf beider lebenszeit.

1537 juli 27.

1537 juli 27. [Text und bemerkungen s. urkunde nr. 802 von 1538 februar 4.] 30

802. Aebtissin Helene Freseken zu Kaufungen bezeugt, dass, da ihr bei der besiegelung des lehenbriefes (urk. nr. 801) das Kaufunger capitelsiegel nicht zur hand war, sie dasselbe nunmehr mit vorwissen der sämmtlichen stiftsjungfrauen der urkunde anhängte.

1538 februar 4.

35

1538 Vonn Gotts genadenn wir Helena Freißkhenß deß kaiserfebr. 4. lichenn freienn stiffts zu Kouffungen abbatißa thun kundt unnd
bekennen vor unnß, unser stifft und unser nachkhommenn, daß

wir unser lieben getreuwen Schottenn unnd Coirdenn vonn Elverfelde gebrudere, so lange sie beide oder einer vonn innenn liben unnd leben, belehendt habenn unnd belehenenn in unnd mitt krafft dieses unsers lehennbreiffs mitt dem schultißampt unnd dem 5 hoeve zum Herbede 1) unnd mit demselbig in unnd zubehoir in all derselbiger maißenn unnd gestalt, alß der bemelter gebruder vatter Jaspar vonn Elverfelde unnd derselbig annicher Wilhelmenn vonn Elverfelde fur die zu lehen vonn unserm stifft vurseßenn, gehaltenn, gedragenn unnd vortt an unng bracht habenn, 10 gelobenn unnd versprechen darumb denn gemeltenn gebruderen unnd einem jedenn vonn innen deßelbigenn unsers lehens rechte here unnd were zu seinn vur alle recht anspraiche, wie, wair unnd wannher das noitt seienn unnd sie vonn unnß erforderenn werdenn. Deß haben mehergedachte gebruder Schott unnd Coirdt 15 gewilliget, versprochenn unnd gelobt zu sulchem guide unser unnd unsers stiffts getreuwe, geholde lehenmenner zu seinn, auch unser unnd unsers stiffts beste, nutz unnd frommen fhurzuwendenn unnd unsern schadenn unnd argst furzukhommen unnd darfur zu gewarnen, wie dan des guide, getreuwe lehen-20 menner irenn lehenherrn uiß gepur unnd vonn rechte schuldigh unnd pflichtigh zu thun seinn, daßelbigh lehenn unnd schultißampt auch zu verstain, zu vertrettenn unnd zu bedienen, alß sich geburtt, unnd ist hirinnenn des heiligenn creutzes, unsers stiffts unnd unser gerechtigkeitt alles uißgeschloßenn und furbehalteun, 25 ohn geferdt unud argelist. Deß zu urkundt unnd sicherheitt habenn wir Helena vurgenant unsern siegell wißentlich an dißenn unsern lehenbreiff thun hangen, der gebenn ist denn sieben unnd zwentzigsten tagh deß monats julii, nach Christi unsers Herrn gepurtt tausent funffhundert unnd im sieben unnd drißigsten jaire. juli 27. 30 Folgt ein transfix, so dene vurß, lehenbreive transfigeirtt:

1537

So alß wir Helena Freißkenß abbatißa zu Kouffunge die erbarn unnd erntfestenn Schotten unnd Coirdte gebrudere vonn Elverfelde belehendt haven mitt unsere schultißampt unnd hove zum Herbede lautt unnd inhalt dießes originals, denn wir be-35 siegelt mitt unserm siegell unnd dhomalß unsers capittels siegell bei unns nitt enwar, denn wir schuldigh darahn zu hangenn gewesen werenn etc., so bekennen wir nhun durch unnd vermitz dießenn doergestecktenn transfix, dat wir itz mitt guidenn vurwittenn unsere unnd unser semptlichenn stifftsjunffern unsen 40 stifftsingesiegell wittlich hieran habenn gehangenn, denn wir hirmide the dießem originaell gebruickenn. Datum uff montagh nach Purificationis Mariae, anno Domini tausent viffhundert unnd im acht und drießigstenn jaire.

Collationiertt unnd auscultertt ist diese copei mit dem waren unnd rechten besiegelden originaell, darmit sich dieselbe von wordt zu wordt concordiertt unnd 5 vergleichett, durch mich Diderichen Beckman offenen und approbierten notarium teste manu propria.

Cop.-pap. vid. in Wetzlar, abtheilung Preussen, litt. E. nr. 233/965, stück 13. Auf der rückseite von hand 16. jahrh.: "Copey lehenbriefs von weylandt frau Helena abbatissinn zu Kanffingen anno 1538 gegeben". Darunter: 10 "In sachen Elferfeldt contra Herbede und Guilich, in specie Guilch hz. ?) Productum Spirae 20. aprilis anno etc. 73. [13]. Reg.: Aander-Heyden 2, nr. 46.

- vorl. ,Herberde'.
   ,hz' mit abkürzungszeichen; = ,herzog'?
- 803. König Ferdinand fordert die übtissin zu Kaufungen auf, behufs bekriegung der Türken mannschaften auf den 15. mai 1538 in Wien 15 zu stellen und geldbeiträge zu leisten.

Prag 1538 märz 11.

"Wir haben auch dir die anzal der hilff in spetie nit anmärz II. zaigen oder benemen wellen, sondern wir wellen uns genntzlich vertrössten, du werdest dich hierinn aus angebornem christlichem 20 gemüet selbs zum höchsten angreyffen" (4. Seite unten).

Könne sie "die hilff an pferden oder folckh" nicht leisten. so wolle sie doch "die gebürend besoldung verordnen" (mitte der 5. seite).

[Unter dem texte handschriftlich:] Ad mandatum domini regis 25 proprium.

[Adresse auf der rückseite:] Der ersamen unnser lieben andächtigen abbtissin des gotshaus Khauffingen.

Nach dem  $6^{1}/_{3}$  folioseiten langen drucke mit handschriftlichen eintragungen in K. Verschlusssiegel abgefallen.

804. Georg von Reckerode 1) bekundet, dass landgraf Philipp zu Hessen ihm das vom stifte Kaufungen herrührende dorf Herleshausen mit allen zubehörungen laut einer ihm darüber gegebenen verschreibung verpfändet habe, jedoch mit dem vorbehalte, dasselbe, wenn von ihm selbst, mit 4000 gulden, wenn aber von seinen erben, mit 3000 gulden 35 jederzeit wieder einlösen zu können.

1539 januar 1.

1539 Orig.-perg. in M., Hessen-Casselsches generalrepertorium, Herleshausen; jan. 1. sehmutzig, stark verlöschte oder verblasste schrift. Siegel abgefallen. Da über

Kaufungen in der urkunde nur erwähnt wird, dass das dorf Herleshausen vom stifte an den landgrafen gekommen sei, so ist die aufnahme derselben unterblieben.

 er starb laut inschrift des in der kirche zu Herleshausen befindlichen 5 grabsteines am 15. october 1558.

805. Das domcapitel und die stadt Paderborn antworten den klosterfrauen zu Gehrden, dass sie den beschluss der stände bezüglich der Kaufunger nonnen nicht abändern könnten; wenn sie sich beschwert fühlten, so möchten sie diejenigen dafür ansehen, durch welche die verwirrung entstanden sei.

1539 september 16.

Unsern fruntlichen groit vorn. Werdige, erbare und geistliche leve fruw und junffern. Jw schrifft 1) an uns gedan der sept. 16. werbunge<sup>2</sup>) halven, so an jw van unserm g. h. dem coadjutor 15 sampt dem erntfesten und hoichwisen hern stathelter und andern rheden dusses stiffts 3) der fruwen van Koffungen halven durch Mauritium renthschryver thom Dringenberghe gescheyn, hebben wy lesende allenthalven vernomen. So weren wy wal gneigt, jw willen tho donde, dar wy dat myt fogen don konden, aver 20 den avescheit gemeyner landeschup in dusser sake genomen und gegeven myt medewitten tho den tyden churfurstlicher rhede witten wy alleyne aen de sulvigen nycht tho verandern. So gy aver des bewegen eder beswert weren, hedden gy billich anthosoiken dejenige, darher jw de 4) werbunge 2) gekomen is. Wy jw 25 guter meninge wedderumme nicht bergen mochten, und war wy jw sus willen don konden, des sin wy willich. Godde almechtigen befollen. Under unsern secret am dinsthetage na Crucis exaltationem anno etc. xxxix.

[Auf der rückseite:]

30

Domdecken und capittel der kercken, borgermester und raith der stadt Pad[erborn].

Den werdigen, erbarn und geistlichen fruwen und junffern des cloisters Gerden, unsern gunstigen frunden.

Pap.-conc. im staatsarchive zu Münster i. W., Paderborner capselarchiv 88 21.

diese schrift befindet sich nicht im königl, staatsarchive zu Münster
 W. 2) forderung.
 dusses stiffts' mit einfügungszeichen am rande.
 hier folgt durchstrichenes ,badeschup' (botschaft).

806. Der landgräfliche rechtsanwalt Johann Helffmann bittet den landgrafen Philipp zu Hessen um verhaltungsmassregeln in der processsache gegen die äbtissin und den convent zu Kaufungen. 1540 januar 14.

1540 jan. 14.

Durchleuchtiger, hochgeborner furst, E. f. g. seven meyn 5 underthenig, schuldig, ganz willig dienst alzeit zuvor. Gnediger herr. Es hat die abbatissin unnd convent zu Kauffungen im jare dreißig sieben evn vermeint penallmandat wider e, f. g. unnd derselbigenn rietterschaft ausgehen und denn letztenn tag aprilis gemelts jars mit desselbigenn verkundung zu Speyer gericht-10 lich inlegen lassenn. Darauff mir e. f. g. bevolhen, dieselb in craft meyns gemeinen gewalts zu vertretten, auch mir gewalt von der rietterschaft ubersandt; als aber derselbe nit genugsam, damit dan widder die rietterschaft uf derselben ungehorsam nichts nachteiliges gehandelt, hab ich von derselbigen 15 wegen cavirt, gewalt mit berechtigung voriger handlunge einzupringen, wie ich solchs gewalts halb hievor zugeschriebenn, doch bis daher nit bekhomen mugen, dweil man villeicht keyn hoffnunge gehabt etwas, wo man sich gerichtlich einließe, nach gestalt der sachen zu erhalten und die sach vor eyn religionsach 1) 20 angezeigt. Wiewoll ich nuhn die sach damit bis uff den ersten tagh aprilis aus allerlei ursachen furgeschoben, dieselb von itztgemelten erstem tage aprilis anno etc. xxxviii, uff welchen uf e. f. g. unnd derselben rietterschaft ungehorsam ruffen 2) begert als die religion und unsern christlichenn glauben belangen stillge-25 standen, so ist doch unangesehenn aller verträge und stilstende denn 12 tagh diess monats inverschlossenn urtheil wider dieselb unnd, dero rietterschaft vormeintlich eroffnet worden. Dweil ich nu nit weyß, was ich darauff handlen soll, so ist meyn underthenig bit, e. f. g. wollen mich solchs gnediglich verstendigen 30 unnd, wo ich mich von wegen derselben und der ritterschaft uber vorgescheen recusation und antzaig, das di sach die religion belangendt, inlassen solt, mir von wegenn der rietterschaft gewalt mit becreftigunge vorgeubter handlunge, auch bericht der ganzer sachen gnediglich zuschicken ader mich wiessen lassenn, wes 35 ich mich hinfuro in der sachen halten soll, will ich demselbigen allein, soviel mir thunlich, ernstlichs vleis nachkomen, auch derselben nit bergen, das nach negst verschienen weynnacht in dreven religionsachen wider mevn gnedigen hernn hertzog Ulrichen zu Wirttenpergh unnd irer f. g. rethe uff des abts 40

von Maullbrun anhalten, wiewoll dieselben auch eyn gute zeit stilgestanden, urthail eroffnet worden seyn unnd ruffen uff die acht wider die rechte erkandt, das man sie allen gerichtstag in di acht ercleren mag. Dergleichen ist dem 5 dhumdechant von Augspurg hern Philipsen von Reichbergh ladunge uff die acht wider die von Ulm und Lutzen von Freyburgh iren mitburger erkandt worden, wiewoll dieselb sach, als die religion belanget, auch lange zeit stilgestanden, das one zweivel in andern religionsachenn, so nuhn evn lange zeit be-10 ruhet, auch erkentnus gescheen und onwiderpringliche beschwerungen, wo solchs nit furkhomen, volgen werde, wilchs dieselb aus hohem furstlichem verstandt unnd das zu dieser zeit also furtgefaren woll bedencken werden. Hab e. f. g. ich, dero ich mich in undertheniger dienstparkeit bevelhe, im pesten zu er-15 kennen gebeum wollen. Datum denn vierztzehenden tagh januarii, anno etc. xxxxº. E. f. g.

> undertheniger Johann Helffman.

[Adresse am rande:] An landgraven Philipsen zu Hessenn.
[20] [Unter dem texte:] Auch, gnediger herr, hab ich in der gehaim erfaren, wie doctor Mathias Helt kays, maj. vicecanzler in
der kurz alher zu chammerrichter und beisietzern khommen soll.
Es ist viell kriegsvolck alhie durchgelauffenn. So seyn vor funft
tagen 4000, wo nit daruber, Spanier vier maill wegs von Kaisers25 bergh gelegen, dessenn die widersacher hoch unnd grosmutig
etc. beruhmen sich viell hoher schatz und gwelde.

Volgt die obgemeldt urthel, so den 12. januarii jüngst publicirt: Soll ich, wie sich geburet, handlen und vermuge gethans bestants von wegen der rietterschafft gewalt furpringen, unnd 30 wo ich solchs in dreyen wochen nit thun wurde, das alsdan des gebetten ruffen halb ergehen soll, was recht were.

[Am rande:] Lantgraff zu Hessen contra Kauffungen.

Cop.-pap. in M., ältere akten der Casseler räthe, stift Kaufungen.

von ,zu erhalten' bis ,religionsach' von anderer hand am rande.
 ruffen' von gleicher hand am rande.

807. König Ferdinand fordert die äbtissin zu Kaufungen auf, den auf sie fallenden beitrag zum kriege gegen die Türken bis zum 29. september 1541 in Frankfurt a. M. zu entrichten.

Neustadt 1541 august 10.

40 "Unnd dann dir zû obbestimbter bewilligten eyllenden hilff aug. 10.

ain halben zû roß unnd funff zû fueß monetlich zû underhalten gebürt." "Geben in unnser stadt Newstatt den zehenden tag augusti, anno etc. im ain und viertzigisten" etc.

Auszug aus dem mit handschriftlichen eintragungen versehenen drucke in K. Das ausschreiben war mit einem auf papier über rothes wachs gedruckten, jetzt 5 unkenntlichen siegel verschlossen. Adresse auf der rückseite: "Der ersamen unserer lieben, andechtigenn abbtissin des gotzhaus zu Khauffingen'. Darunter von anderer hand: "Hirin wirdet erfunden die anlage gegen den Turckenn, anno 1541'.

808. Heinrich, pfulzgraf bei Rhein und herzog in Bayern, administrator der stifte Worms und Freising, sowie sein vetter Johann, 10 pfulzgraf bei Rhein und herzog in Bayern, fordern die äbtissin zu Kaufungen namens des Rheinischen kreises auf, am 30. april 1542 zu Worms an einer kriegsberathung gegen die Türken theilzunehmen. 1542 fapril 91.

1542 Nachdem der reichstag zu Speyer den krieg gegen die 15 [apr. 9]. Türken beschlossen, sei ein kriegrath unter dem kriegserfahrnen Georg Zorn von Bulach eingesetzt worden. Da nun "eim yeden fendlin ein halb schlang oder falckonen mit yrer zügehör und beraitschafft zügeordent werden soll", so möchten sich diejenigen kreisstände, welche kein ganzes fähnlein stellen, darüber berathen 20 und vergleichen. "Datum . . . ¹) Ostertag anno etc. im zwey und viertzigsten."

[Adresse auf der rückseite:] Der wirdigen unnser lieben besonndern N. abbtissin zu Kauffungen.

Auszüglich nach dem mit handschriftlichen einschreibungen versehenen, 25 mehrfach durchlöcherten drucke in K. Das ausschreiben war mit 2 auf papier über wachs gedruckten, gut erhaltenen siegeln der genannten fürsten verschlossen.

1) die etwa 25—30 buchstaben enthaltenden wörter nach "Datum" sind durch mäusefrass zerstört. \$

809. König Ferdinand ersucht die äbtissin zu Kaufungen, 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> mann zu ross und 25 zu fuss behufs bekriegung der Türken am 14. mai 1542 in Wien stellen, sowie zu gleichem zwecke den zehnten pfennig ihres einkommens einzahlen zu wollen.

Speyer 1542 april 10.

1542 Nach grossem gedrucktem ausschreiben mit handschriftlichen eintragungen apr. 10.

Auf dem besonderen umschlage zu diesem ausschreiben von hand 16. jahrh.:
"Mandatum caejsaris] an di aptissin zu Kauffungen, sowie von anderer gleichzeitiger hand: "Praesentatum Cassel durch ein Wormbisch potten am mitwoch 40 apr. 18. post Misericordias Domini, anno etc. 42".

85

810. Der vorstand des Rheinischen kreises fordert auf grund eines ausschreibens könig Ferdinands die äbtissin zu Kanfungen zur schleunigen stellung ihres kriegscolkes zu ross und zu fuss auf, sowie zur zahlung der rückständigen gelder für besoldung der gegen die Türken bestimmten truppen.

1542 juni 1.

Nach drucken (2 blätter) in K. Unterschrift, adresse und besiegelung 1542 fehlen. Das königliche ausschreiben ist aus Wien 1542 juni 1 datirt; diese da- juni 1. tirung behält auch das kreisausschreiben durch "Datum ut in literis" bei.

10811. Heinrich, pfalzgraf bei Rhein und herzog in Bayern, administrator der stifte Worms und Freising, sowie sein vetter Johannes, pfalzgraf bei Rhein und herzog in Bayern, theilen der äbtissin zu

Kaufungen ein kaiserliches mandat über die werthbestimmung (valvation) der münze zur nachachtung mit.

15 1542 juni 12.

Nach druck in K. mit handschriftlichen eintragungen etc. Das aus. 1542 schreiben war durch 2 auf papier über rothes wachs aufgedrückte siegel der juni 12. beiden fürsten verschlossen. Adresse auf der rückseite: "Der wirdigen unnser lieben besonndern N. abbtissin zu Kauffingen".

20812. Die gesandten der stände des Rheinischen kreises beim reichstage zu Nürnberg mahnen die äbtissin zu Kaufungen eindringlichst an die zahlung des rückständigen gemeinen pfennigs zur abwehr der Türken.

Nürnberg 1543 märz 23.

Erwirdige, andechtige, liebe frau. Euch sei in gebure unn-25 ser fruntlich dinst zuvor. Wir seint zweivelsone, ir wist euch zu erinnern, welcher maß unnd gestalt uf jungst gehalten [reichstag zu] Speir durch die Rhomisch kheyserliche majestet unn[sern] ..... herrn der Rhomisch khevserliche majestet 30 auch v . . . . . . . . hern commissarien, churfursten, fur-[sten] . . . . . . . graven, stett unnd stennde, d . . . . . . . . . Teutscher nation gemeinlich z[ur abwehr] . . . . . . unsers glauben unnd namens erbfe[inds des Türck]hen ei[ne be]harrliche hilff und gemeiner pfenning, durch uß[schreiben] im heiligen reich 35 Teutscher nation bewilligt, beschlosen unnd verabscheidet. Das auch ein vede oberkheit denselbn gemeinen pfenning treulich einpringen und furter in des kraiß, darunder ein yeder gesessen, gemeine truhen inzuschutten unnd einzuwerffen schuldig sein solle, alles vermoge unnd grundlicher usfurnus berurts reichsab-

Dig Red & Google

schieds hieruber ufgericht. So dann ir zu unnsern gnedigen herrn unnd oberen in Reinischen kraiß gehorig unnd von desselben kraiß wegen ire furstliche gnaden unnd sie ire verordennte oberinnemere unnd ein gemeine kraißtruhen zu Frannckhfort am Meyne ufgericht unnd sich nit versehen, das vemand dem ange- 5 nomen und bewilligten reichsabschide mit erlegung berurts gemeinen pfennings mangl gelassen haben solte, so seind wir doch vetzt an stat unnd von wegen hoch unnd obermelter unnserer gnedigen furstn, gnedigen herrn unnd obern durch die versordelnnte oberinnemere dises Rheinischen kraiß befrichtet, das] ir an erlegung 10 ires gemeinen pfennings seu[mig ge]wesen, auch bis noch uff dise zeit gar nichts erlegt [habt]. Dieweil 1) es nun dem Speirischen reichsabschide zuwider und zu hochster beschwerd dises kraiß raichet, bes[onders in] dem, das das krigsvolckh, so von den stennde[n delß verganngnen somers in Hungern geschickft gelwesn, den 15 · mehrertheil noch nit betzalt unnd teglichen darumb ungestym anhalten unnd betzalt sein wollen, das durch solich euer verlenngerung deß inlegenns ires gemeinen pfennings grosser unrath disem kraiß ervolgen mag unnd wiewol in berurtem Speirischen reichsabschied notturfftiglichen versehen, wie gegen den unge-20 horsamen procedirt werden soll, anch dem obersten veldhaubtman zugelassen ist, die zu überziehen, also das wir an stat unnd von wegen unnserer gnedigen fursten, gnedigen herrn unnd oberen wol fuge, diejenigen, so umb betzalung irer ussteennden besoldung anhalten, uf ench unnd anndere, so bisher mit dem 25 erlegen seumlich erschinen, zu weisen, haben doch wir in betrachtning mercklichen unraths solches euch zum pessten noch zur zeit nit furnemen, noch auch sonnst mit fiscalischen processen gegen ench hanndlen welln lassen, sonder unns enntschlossen, zuvor ench darumb und he . . . zu ersuchen unnd vor irem scha-30 [den zu war]nen. . . . ist hiruff an stat unnsferer gnedigen furs]tn. [gnedigen herrn] und obern unnser fruntlich [bitt] . . . . . . . . . ir wollet nochmals unnd ufs . . . . . . . , [wie es] unterthanen unnd zugewandten ge[buret, nicht] endziehn unnd furter gein Fran[nckhfort den] verordennten innemern in [ein gemeine] kr[aiß-35 truhen] gewislich uberanntwurten, .... wur .... von euch nochmaln ungehorsamlich verpleiben, . . . . nit furderlich beschehen, habt ir wol zu ermessen, . . . . das gegen euch nach vermog Speirischen reichsabschids wurde nund muste solcher ungehorsam halb procedirt und volfarn werden, welches doch unsre gnedige 40 fursten, herren und obern vil lieber ench zu kuntlichem gevallen

furkhomen sehen, und wolten euch diß annderst nit, dann das es uß unvermeidlicher noth nit umbgeen werden mogen, im besten antzeigt haben. Dero wir zu dinen geneigt seind, bitten auch wider anntwurt bei disem bottn, unns darnach gerichtn mogen. 5 Datum Nurmberg uf donerstag nach Letare, anno etc. xliii.

E. A. 2)

willige

rethe und gesandtn, potschafft der stennde des Rheinischen kraiß, yetzo zu Nurmberg ufm reichstage bei einander versamlet.

[Adresse auf der rückseite:] Der erwirdigen, andechtigen frawen N. abbatissin zu Kauffungen, unnser lieben frawen.

10

Orig.-pap. in K., durch mäusefrass an 3 stellen stark beschädigter text, 15 Das schreiben war mit 5-6 auf papier über wachs aufgedrückten ringsiegeln verschlossen, von denen 4 zwar noch erhalten, aber nicht mehr erkennbar sind,

1) orig. anscheinend "Jieweil". 2) A undeutlich; wohl "Andechtigkeit".

813. Landgraf Philipp zu Hessen weist seine beim reichstage zu Nürnberg beglaubigten räthe an, gegen die zahlung der vom hause Kau-20 fungen seitens des Rheinischen kreises geforderten steuer verwahrung einzulegen, da für das seinem fürstenthume einverleibte haus Kaufungen dieselbe in der landessteuer bereits mitbezahlt sei.

Cassel 1543 märz 30.

Philips vonn Gots gnadenn landgrave zu Hessenn, grave zû 25 Catzenenhogen etc.

1543 märz 30.

Lieben rethe und getrewen. Wir gebenn euch zu erkennenn, das unns unsere verordente von der ritterschaft des hauses Kauffungen undertheniglich mit inverwarter schrift der rethe, gesanten und potschafftenn des Reinschenn kreis itzo zu Nuren90 bergk anngesucht, wie ir hirbei verwart auß vorigen mandaten unnd auch itziger schrift fernner zu sehen habt. Nun befrembden wir unns der forderung nit wenig, hetten unns der nit versehenn erstlichenn von den kreisfurstenn und letzlichenn denn potschafftenn und gesanten, dweil Kauffungen und desselben haus 55 gutere unserm furstenthumb gantz und gar incorperirt [und] 1) unterworffen, zudem sollich haus Kauffungen hievor, wie ir wist, stehets mit der steur bei uns plieben, wie auch itzo gescheenn unnd dann wir zu aller zeit unser hylft gegenn den Turcken und andere des reichs obliegen statlicher und also geleistet, das 40 wir ye sovil gethain 2) unnd meher dan 3) [wir zu thunn] schul-

dig gewesen, wie wir dasselbig auf allen [reichstegenn anzeigen lassen], ir auch itzo zum vleissigsten an[tzeigen und verfarn \*) sollet]. Derwegen so ist unser beve[lch mit gnaden, das ir mit] bestem vleis, wie ir ze thun [wist, die potschaftenn unnd ge]-santten des Reinischen kreis g[uttlich unterrichtet dieser] mey- 5 nung, wie oben gemelt, unnd das auch ir antheil unnd steur bey unns ye unnd alwegen plieben sei unnd wir in dem fall als der oberher sie pillich vertretten und auch daruber sie des hauses Kauffungen verordent vonn der ritterschaft ungern weither woltenn beschweren lassen, das thun wir uns gentzlich versehn. 10 Datum Cassel am freitag nach dem heilgen Ostertage 5), anno etc. 43.

Philips l[andgraf] z[u] Hessen subscripsit.

[Adresse auf der rückseile:] Unnsernn verordenten rethen zu Nurenbergk unnd lieben getrewen Rudolffen Schennckenn, Johan 15 Waltern der rechte doctor unnd N....<sup>6</sup>)

Orig.-pap. in K., untere ecke rechts des textes fehlt (mäusefrass); das fehlende ist aus einer in K. befindlichen abschrift und dem ebenwohl daselbst aufbewahrten concepte in eckigen klammern ergänzt. Das schreiben war mit einem auf papier über rothem wachse aufgedrückten, jetzt unkenntlichem siegel 20 verschlossen.

und' fehlt im orig., nach der copie ergänzt.
 in der copie folgt hier als einicher churfurst'; im orig. ist diese stelle mit blasserer tinte mehrfach durchstrichen und unleserlich gemacht.
 meher dan' übergeschrieben.
 tzeigen und verfarn' aus dem concepte ergänzt.
 cop. und conc. ,Cassel 25 den 90. marcy anno etc. 43'.
 die beiden anderen räthe waren Thilemann Günterode und Sebastian Aitinger (s. v. Rommel 4, 262).

814. Kaiser Karl V. mahnt die \(\textit{abtissin zu Kaufungen an die bezahlung ihres antheiles an der vom letzten reichstage zu Speyer bewilligten defensivh\(\textit{u}\)life und droht im weigerungsfalle mit execution. 35 St. Dizier 1544 august 17.

1544 Carl von Gottes gnaden Romischer kaiser, zu allen tzeitten aug. 17. merer des reichs etc.

Erwirdige, liebe andechtige. Wir werden glaublich bericht, wie das an d. a. 1) gepuerenden anlag der jungst zu Speyr be-35 willigten defensifhilft noch bißher kain betzalung gescheen seye. Dieweil dan solche verweilung diesem unserm zug nit wenig hinderung bringt und, wo die betzalung lenger angestelt, noch weitter unrath gepern wurdt, und aber dem hailigen reiche Teutscher nation trefflich daran gelegen ist, das dieser werenden handlung 40 statlich und mit ernst nachgesetzt und dem reiche dieses ob-

ligenden lasts ainsmals abgeholffen werde, das doch one unterhaltung des kriegsvolcks, so wir auf vertrostung des reichs hilff bestellen und annemen lassen, kainswegs gescheen kan. Demnach ersuchen wir dich gnediglich begerend, du wollest beruerte 5 deine anlag nochmals one allen vertzug richtig machen und volliglich betzalen unnd hierin nichs erwinden lassen, noch ungehorsam erscheinen. Das wellen wir uns zu dier gentzlich versehen, dan wo sich d. a. hierin ungehorsam halten wurden wir verursacht und nit allain an unserm kaiserlichen camergericht 10 vermoge des Speirischen abschieds, sonder auch zu abtrag der chosten und schaden, so uns und dem reiche daraus entstuenden, gegen d. a. handlen und die execution selbs verschaffen und thun lassen. Darnach wiß sich d. a. zu richten. Geben in unser stat sanct Desier in Franckreich am xvii, tag des monats augusti, 15 anno etc. im xliiii<sup>ten</sup>, unsers kaiserthumbs im xxiiiii<sup>ten</sup>.

Carolus 2)

Ad mandatum caesaris et catholicae majestatis proprium <sup>3</sup>)

H. <sup>4</sup>) Obernburger subscripsit.

20 Vidit Boisot.

[Adresse auf der rückseite:] Der ersamen unser lieben, andechtigen N. abbtissin des gotshaus Kauffingen.

Orig.-pap. in K. Das schreiben war mit dem auf papier über rothem wachse aufgedrückten kaiserlichen siegel verschlossen.

25 1) orig. ,d. A.', wohl = ,deine andechtigkeit'. 2) eigenhändige unterschrift des kaisers. 3) von anderer hand, als der text. 4) undeutlich mit dem folgenden O verschlungen.

815. Landgraf Philipp zu Hessen belehnt die von Grifte, von Boyneburgk, von Löwenstein, von Netra und von Buttlar mit den gütern, welche sie bisher vom stifte Kaufungen zu lehen trugen. Cassel 1545 april 9.

Wir Philips von Gottes gnaden 1) landtgrave tzu Hesßen, grave tzu Catzenelenpogen, tzu Dietz, Tziegenhain unnd Nidda etc. bekennen offentlich an diesßem brieve: Nachdem aus guten 35 christlichen veranderungen das hauß Kauffungen mit allen seinen lehen unnd gerechtigkeiten an uns alls den obervogt unnd landtsfursten gefallen unnd uns dan unsere lieben getrewen Churt von Gryfft, Joachim, Jost, Jhoseph unnd Heimbrot von Boyneburg, Otto von Lebenstein 2), Andreß von Netter unnd Oßwalt 3) von 40 Buttler unndertheniglich ersucht unnd gebetten, das wir sie mit

1545 apr. 9,

den lehen, so sie vom hauß Kauffungen gehabt unnd herpracht haben, gnediglich belehenen wolten, so haben wir sie unnd ire leibslehenserben belehenet unnd belehenen sie nach Kauffungischer lehenrecht unnd gewonheit mit nachgemelten gutern, nemlich mit zweien huben landes zu Tzwern, mit einer hube zu 5 Glyche, mit einer halben hube zu Lone, mit einer hube zu Besße, mit tzweien hueben zu Stockhausen, mit einer huben zu Wichtorff unnd Stockhausen, mit anderthalber huebe zu Stockhausen. mit sieben eckern zu Stockhausen, mit einer huben zu Maden, mit zwantzig ackernn unnd einem baumgarten zu Gudenspergkh 10 mit deu guetern zu Vollmerschausen, zu Schilderode, zu Ockeßshausen, tzu Bettenhausen, zu Twern, zu Harlßhausen unnd tzu Rengshausen 4), inmassen ire vorfaren selligen die etwo von dem hauß Kauffungen zu lehen gehabt unnd herpracht haben. Darumb so sollen die obgemelten von Grifft, Boyneburg, Lewen-15 stein 5), Netter unnd Buttler unnd ire leibslehenserben dieselben lehen nuhn hinfurter vonn uns und unsern erben zu rechtem manlehen haben, tragen, verstehen, verdienen unnd, so offt sich der fall zutregt, empfahen, uns getrew, holdt, gehorsam unnd gewertig sein, unnsern schaden warnnen unnd alles ander thun, 20 das getrewe lehenman irem hern zu thun schuldig unnd pflichtig sein, wan, wo unnd wie offt des noth geschicht unnd sich nach Kauffungischer lehenrecht eigent und geburet, inmassen sie uns solchs gelobt, einen evdt zu Got geschworen unnd iren reverßbrief ubergeben haben, doch hierin unnser, unser erben, man 25 und meniglichs recht ausgeschlosßen. Es haben uns auch die vorgerurten von Grifft, Boyneburg, Lewenstein b). Netter unnd Butler hierinnen versprochen unnd zugesagt, da es der allmechtig also schicken thete, das wir thodts wegen verfaren unnd sie das erleben wurden, allsdan unser testament unnd letzten willen, so 30 wir gemacht hetten oder kunfftiglich machen wurden, sovil an inen zu halten und hanthaben ze helffenn, alls ohne geverde. Des zu urkhunt so haben wir unnser secretingesiegel wissentlich an diessenn brief hencken und geben lassen zu Cassell am donnerstag nach dem heyligen Ostertage, anno Domini millesimo 35 quingentesimo quadragesimo quinto.

Orig.-perg. in M., Hessen Casselsches generalrepertorium. Die als original ausgefertigte urkunde kann, nachdem sie mehrfache correcturen und streichungen von namen erfahren, nur noch als entwurf gelten. Die gestrichenen namen wurden deshalb im texte belassen und die änderungen nur notirt. Siegel 40 abgefallen,

1) bis hierher in grösserer und stärkerer schrift. 2) Otto von Lebenstein' ist durchstrichen. 3) Oßwa' ist gleichfalls durchstrichen und darüber ein kreuz gesetzt, dem folgende randbemerkung von anderer hand 16. jahrh. entspricht: Aßmußen von Butlers seligen erben' (das vor ,erben' stehende wort 5 .kinder ist durchstrichen). 4) über die lage von "Rengshausen" s. urk. nr. 598 n. 4. 5) .Lewenstein' ist durchstrichen.

816. Kaiser Karl V. gebietet der äbtissin zu Kaufungen, sich auf die demnächstige stellung ihres vom letzten reichstage zu Augsburg festgesetzten anschlags von einem zu ross und 10 zu fuss gefasst zu 10 machen, sowie die zahlung von 312 gulden zur reichsvertheidigung und zu einem Römerzuge an den bestimmten terminen zu leisten. Speyer 1548 october 15.

"Und du aber evnen veden solcher sechs monat zu roß auff 1548 eins unnd zu fueß auf zehenn personen angeschlagen, das alles oct. 15. 15 in ainer som zusamen gerechnet auff dreyhundert unnd zwolff guldenn lauffe."

Nach druck mit handschriftlichen eintragungen in K. Ohne adresse, Siegel abgefallen. Auf der rückseite von hand 16. jahrh.: "Cunradt Brinlin cammerbott, gebbenn zu Kauffungen 26. decembris'.

20 817. Kaspar von Elverfeldt greift die durch die Kaufunger äbtissin Helena Freseken, dermalen im kloster Gehrden, vollzogene belehnung seiner brüder Schott und Kurt mit dem hofe und der vogtei zu Herbede als erschlichen an und verlangt, dass er selbst als der nach belehnung seines vaters Kaspar zuerst geborene mit dem genannten hofe und der voqtei daselbst belehnt werde.

vor 1553 october 28.

Relation, auch bedencken Caspars von Elverfelldt.

ror 1553 oct. 28.

Die erwirde frauw Helena Freiskenn abtisse von Cauffunghe. itzunt im cloister zu Gerden, hait mich Caspar von Elverfeldt 30 etliche allte breiffe und copien, belangen das dorff Herbede erleissn laissn, darauß verstanden, wie kaiser Hinrich der dritte des namen und Cunnugunda kaiserrynne das dorff Herbede mit alle syner zubehoirre, ubrigkaitt, jaechte, vichsserie, wassergereichttigkait, huissere, mullen, landt, sandt, holltz und torfft etc. 35 anno a Nativitate Christi 1020, regni sui 17, imperii vero 7, dem stifft Cauffunge erfflig gegeben und vorlaissn habe.

Item das Cordt von Elverfeldt sevnen son Wilhelm die lehengerechtigkait cedert, daruff folgent Wilhelm im jair 1453 feria sexta post dominicam Letare von wilandt frauwe Elizabet märz 16,

von Walldecke abtissa zu Kauffunge zu lehen entfangenn. Darnach myn vatter Jaßpar von Elverfeldt anno incarnationis 1512 von Anna von der Borch abtissa sein lebenlang zu lehen entfangen.

Item zum lesten myne gebrodere Schott und Cordt (domalls 5 ich ein vaterloesse umindiger wair) 1) von oberrurtte Helena von Freisken zu Horrte anno 1537 dermaissn zu lehen entfangen, nemplig ist by der belehenunge dev abtissa allein gewesn int widder junffer noch lehenman dem capittell Cauffunge verwandt, item zu Hortte außlendig uff ain ungewontliche steidt, allen wid-10 der yre der frauwen orde regulam, eidt und pflicht2) beschein. Demnach habb ich ain yr erwirden supplicert: Nachdem sie den erstgeporn sonn von Elverfeldt und khainen mehe zu beleihen vurwendthe und dann myne brodere Schott und Cordt vurges. um die erlanthe belehenu[n]ge myns vatters 3), ich aber darnoch von 15 unssn elltern acquirente feudum4) gebuern und geschaiffen, hette ich in dem lehenguidt Herbede jus primogeniture, dann eß wurde hirynne alleyn der soin vur den erstgepornen (so fill die friheit desselben berurt) 1) gehalltenn, der nach erlangunge solchs lehens geboern ist 5).

Zudem do bestempte myn brodere die vermenthe belehenunge entfangenn, war ich zu der tzit ein unmundiger 12 jaernn allters yre pflechtkindt, haben fur und nach der belehenunge mych verschwygen, allso die belehenunge widder broderliche truw eher und recht außbracht und erschleicken, derwegenn vr er-25 wirden alls ain geißliche cristliche prelatynne solche belehenunge quasi surreptitium dolo malo acquisitum et ex errore concessum uenbillig alls cassert hindtansetzenn dem unmundigen wesen und vatterloisse kindt in yhre erwirden verlehenunge nit hinderlich sondern bystendig und vurtrechtlig finden laissn etc., allso mich 30 myt dem lehenguidt Herbede, wie sich gepurt, gnelich belehennen. Bevor abb so die belehenunge mynen brodern beschein were an den gepurliche ortten nach ordnu[n]ge und satzunge des lehenrecht nicht beschein, sondern widder yre erwirden regulam sancti Benedicti und satzunge der rechten, auch ohn bywesen vre 35 junffern oder manne von lehen, nam feudum ad abbatissam devolutum absque consensu capituli denuo infeudari jura prohibent.

Eß were ummer kleglig und tyranneß, so myn brodere das gansse guidt Herbede (darvon wall zwe von adell sich richlig underhallthen konthe)<sup>1</sup>) vurmoge solcher vermenther belehenunge<sup>40</sup> allein behallthn und geneissn, ich aber yre miterbb und broder solte dem verbygehen, gar entsatz und beraubbt werden, mynen broder einnen hern maechn myr zum bettell, wellchs ohn zanck, stritt, ja thotschlag nit zugesehen werden enkonthe, die orsache dan von er erwirden sich erwasschu thetten.

Uber das hette myn broder weit uber den mehern theill der Cauffungsche lehenguttere in der belehenunge verschwygen und hindergezoegen.

Item eß wurde auch nie recht die betzalunge des lehengellts beschein, daran merchlig abgetzogenn etc.

Solchs allenthalbn unbedacht haet yr erwirden mir die belehenunge strack eins vur all abgeschlagenn, denegert und hingewesn. Daruff lehenrecht spricht: So der lehenher seynen lehenman uber fleissige ersuchen nit belehenen will, wirdt er syne gerechtigkait des aigentthumb ebennsowoll alls der lehenman, so 15 der das lehen nit entfangen wollthe, beraubbt,

Dem allso habb ich von er erwirden hoichlig begertt, recht mir mitzutheilenn, die manne von lehen zu beschriben, das lehen nicht zu eroffnen, darmit ich, was recht in der saeche were, mich belernen mochte. Bynn ich von yr erwirden beantwordt, sey 20 weisse mit mich nihtz ze richten. Ich sulle auch deshalbn gegen mynen broder Schotte nicht richten, myn broder hette ir ain grossn winckoeffs pfenninck erlacht, auch denst und willen erzeichet, yr zugethain, das sie mir dargegen recht geben ) noch erstatten wollde, allso mych rechtzloeß uff dem puncte abge-25 ferttiget.

Ist abermalls beschribens lehenrechtens: So der lehenher seynen leheman recht versaigt, haet er darmit seyn gerechtigkait verwurckt.

Dann die verwurckunge halber des lehens soll zwisschen 30 dem lehenhern und dem man von lehen aller ding ain glichhait gehallthn werdenn. Und ist deshalbn ain gemeyne regell: In was fallen der lehenman sein lehen wair gegen seynen lehenhern verwurckt, das engegen ebenn in dem selbigen falln der heer gegenn den lehenman sein gerechtigkait auch verwurckn moge, 35 für ain.

Zum andern: Nachdem die originaillfundation oder donation kaiser Hinrichi hoichloblicher gedacht nachbrengt, das nicht allein der hoeff Herbede mit syner zubehoirre, sonder das gansse allyge dorff Herbede hoicheit, herlichkait, jaech, holltz, visserrie, mulln, 40 zolln, ackcher, landt, zandt, verbott, schatzunge etc. zu dem stiff Cauffunge eigen ergeibenn sey, Und dann myn broder von yr erwirden allein mit dem hoeff Herbede, das ist die halb bauwunge, die halb mulle und halb hauß belendt worden ist nach inhallt yre angehortte belehenunge, wante in myner broder belehenunge ist nicht beroumeth die herlichait, hallßgericht, burgerlich gericht, zoll, wechtgell, jaich, 5 holltz und maest, vichsserie, mulln, schatzunge, in summa nichtz von dem ganssn dorff Herbede und syne zubehorre gesatz, wie in andere lehenbreiffe oder in der originall lehenbreiffe zustehen gemeinlich pflecht, welchs alleth gehorret zu der vogthien, die myn grosservatter von aynen graven von der Marck an sich 10 gebracht. Ergo jus feudale a parente acquisitum censebitur.

Begertte deshalbn von yr erwirden, sie wollthe mich alls ein erbfollgere myner furelltern der von Elverfelldt myt der fogthie, welche myn broder in seyner vermenter belehenunghe nit entfangen oder verschwygen hette, belehenen.

Ist myr darauff von yr erwirden alleth geweigert und von hinden geschlachenn wider Godt, recht und alle billicheit.

Darauff habe ich yr erwirden bescheiden mussn: Dweille sie des stiffs Kauffunge beste zu suechn sich berommeth, auch dem hilligen crutz zu Cauffunge dermaissn beeidt, des stiffs Cauf-20 funge guttere zu mehern und nichtz zu myndern, so wollthe yr erwirden nich gepuern solchs lenger wissentlich zu dullden, das myn broder die uberige guttre neben der belehenunge her zu sich zueghe, in hohen merchlicher abwendunge des stiffs gutter und gerechtigkait, schaiden und nachtaill der ersten 7 fundation. 25

Haet yr nicht zu hertzen gegangen, gedencket mynen broder und syne erbbn und sonn darby zu blyben laissn, darmit sie des ein pfenniges geneissn mochte.

Daruff habe ich protesteirt, im fall ich an andern orttenn daruber recht bequeme und mir die belehenunge zuerkant, were 30 ich nit schuldig, yr erwirden an dem dorff Herbede ainige gerechtigkait zuerkennen etc.

Eß wollen die gelerthn und sonderlich Bald c. 1 quatr. do. prop. prive., das der lehenher und der lehenman yre habende rechte undt gerechtigkait in den lehenguttren kheinesweges, eß 35 seyen die verwurckunghe gestallt, wie sie wollen, entsetz und beraubt werden sulln, dann mit gerichtlichn proceß und urteill, und solchs ist der gemayner und meherer beschluß aller doctores: Zasius in parte sui tractatus §) fol. 97.

Dweille nuhn zwissehn dem lehenhern undt mich umb die 40 investathuir lehengerechtigkait, auch umb weigerunge des rechtns irrunge erstanden und erwasschn, sindt vurmoge der lehenrechte die manne von lehen des stiffs Cauffunge in dussn puncten zu enscheiden ordtliche richtere, ordinarii judices. Dar[u]mb sullnn mir die manne von lehen laidung peremptorie widder mynen 5 broder und die ebtisse von Cauffinge außzugehen erlaubenn, auch folgent mir daruffer auff myn ansprache recht zu erclern schuldig.

Dann allso, wie folget, wollthe ich vur die lehenmanne myn action instelln, videlicet his nudis articulis.

So ich an dem lehen Herbede jus primogeniture habbe, dar10 von in myne kindthait dorch myne tutorn, itzunt vermenthe lehentragere, dolo malo entsatz und ohn vurganger erkendtnisse erbarmlich beraubt, iu yre nutz gewendt, die belehenunge surreptitie außbracht, zudem die belehenunge von der abtissin widder
form und manern der lehenrecht glichfalls widder der abtissin
15 satzunge geißliche rechte beschein, so were die belehenunge myne
brodern beschein nichtig, kraffloeß und unkundig.

Uberdas, dweille die ehrgemelthe abtissa myne zwe brodere miterbn oder coheredes belehent, mir aber thaitlig weigern thuit, mich darmit zu aynem betteler glichßemme mich widder mynen 20 broder in faher leibes, gluck und wallfardt gestallt und mir dann die belehenunge zuerkandt worde, sollthe ych der abtissn vurges. hinfuro khein lehengerechtigkait oder pflicht zu erzeichen und zu thun pflichtig sein oder was dar[u]mb recht were.

Zum andern, so die frauwe von Cauffunge mir die vogthie 25 ain angewunnen lehengudt zu verlehennen weigert, mynen broder aber solchs ohn belehenunge zu nutzen dulldet, dannoch daruber mich recht mitzutheilln weigert und abschlachet widder yre erwirden auffgelecht ampt und pflicht, so myr dan die belehenunge zuerkant wurde, ob yr erwirden die lehengerechtigkait 30 darmit nicht verwurckt hette.

Znm lesten, sie gesatz mit unbegebender warheit die gemelthe frauwe mynen broder allenthalbn woll und recht belehen hette und unstrafflich bestehen mochte, so ist doch waher, das die itzige vermenthe abtisse yren kaisserliche frien stiffte und 55 gefurstliche abtissuampt na khein regalia vom kaiserlicher mayestet entfangen noch erlangtt. Dar[u]mb konthe sie das dorff Herbede myt synem zubehoere, nemplig den zoll von veich zu nehmen, zu latin armandriam [!], item die frie strasse und beglitunge, item wasserzoll, pruckenzoll, wechzoll, wagenzoll, item die ostraff der mißthaitter und verbrecher, item die uffkompff der guttere, welche ohn rechtmeissige erbb erleidigenn, item der

494 1557.

gutter, die sich selb enleiben, item die confiscertte guttere, item die gemaynne extraordinarii stuir, item oberichkait, magistrait zu geben und allso raidt und gerichtte zu setzen, item perckwerck und arrtz zu graben und derglichn, wie es mynem broder gegenwurtige stundt nutzet, mit nichte und weniger dan rechte jemant 5 verlehenin.

Dussenn allen allso beschein, nemplig daruße urteill und recht erkandt, ergangen, wollthe ich mich zu kayserlicher mayestet vurfuegenn, darvon alls ein fundatoir und oberlehenhern des stiffs Kauffunge das lehen zu entfangen begern, darmit zu 10 der execution schritten.

So nun diesse myn gerynge bedenckenn uff die relation bestendtlig by furstliche hoichweise rethe geachtt, wollthe ich den arbeit understehen unverdrossn sey, wes mir das recht zuerkenthe, wolthe ich sollchs mynem g. f. und hern landtgraven 15 zu cedern geneiget sein.

Undertheniglig bitte, syn f. g. wolln myr ein staidtlich underhalt hir gebenn und stuir und raidt gnelich mitteilln, darmit ich die sache anßfuern mochte und das die seeß manne von lehen recht zu sprechen beschreibn worden.

Orig.-pap. der ständ. land.-bibl. zu Cassel, Landau Collect. über kloster Kaufungen II. fol. A, mehrfach corrigirt. Auf der rückseite von anderer gleichzeitiger hand: "Disse sach sollen doctor Jost unnd doctor Frederich besehen, erwegen und ir bedencken darauf anzeigen. Gegeben 28. octobris anni etc. 53". Heinrich Lersshenner subscr.

An anderer stelle: "Elverfelde" und wiederum: "Herbett in Westphalen". Das schreiben ist ohne adresse, scheint jedoch nach dem vorletzten satze an landgraf Philipp zu Hessen oder an die Hessische kanzlei gerichtet zu sein.

1) die klammern befinden sich auch in der vorlage. 2) vorl. 'fplicht'; so auch später. 3) wohl zu ergänzen: dennoch belehnte. 4) missgläckter ﷺ sunsdruck für 'acquisito feudo?' 5) hier wie anderwärts stehen am rande juristische beweisstellen. 6) vorl. 'gehen'. 7) orig. 'erster'. 8) wahrscheinlich "de feudis".

818. "Extract des heiligen Römischen reichs anschlag durch die verordnete moderatores anno 1557 zu Wurmss bedacht." 35 1557.

Eptißin

1557.

, "Niedermünster zu Regenspurg: " " 2 " " 6,

|   | eptißin | zu | Obermünster¹) zu Regenspurg: | zu | ross | 2  | zu  | fuss | 6,  |
|---|---------|----|------------------------------|----|------|----|-----|------|-----|
|   | 77      | 77 | Kauffungen:                  | 77 | n    | 1  | 77  | 77   | 10, |
|   | 77      | 77 | Lindau:                      | 77 | n    | 1  | n   | n    | 5,  |
|   | 7       | 77 | Weginrode <sup>2</sup> ):    | 77 | n    | 10 | [!] | n    | 6,  |
| 5 | , n     | n  | Rothenmünster:               | "  | מ    | 2  | 77  | n    | 4,  |
|   | 77      | 77 | Hegenbach 3):                | 77 | n    | 2  | 77  | מ    | 5,  |
|   | n       | n  | Guttenzell:                  | n  | 77   | 2  | 77  | 77   | 5,  |
|   | n       | 77 | Beund 4):                    | 77 | n    | 2  | n   | 77   | 3.  |

Cop.-pap, des 18. jahrh, in K. (unzuverlässige vorlage).

10 1) vorl. irrig "Dornmünster", welches in Regensburg nicht existirte, wohl aus Thorn (s. urk. nr. 714) und Obermünster combinirter name. 2) sicher schreibfehler für "Gerinrode". 3) Heppach (s. Oesterley Hist. geogr. wörterbuch unter Hegbach). 4) vorl. irrig "Brund".

819. Helena Freseken, äbtissin des stiftes Kaufungen, belehnt Kon-15 rad von Elverfeldt mit dem schultheissenamte und hofe zu Herbede auf lebenszeit. 1559 februar 22.

Vonn Gotts gnadenn wir Helena Fresekenn deß kaiserlichenn 1559 freien stiffts zu Kouffung abbatiße thun kundt unnd bekenne vur fehr. 22. 20 unnß, unser stifft unnd unsere nachkhommenn, das wir unsern lieben getreuwenn Corde vonn Elverfelde, Schottens sohne, sein lebenn lanck belehent habenn unnd belehenen in unnd mitt krafft dießes unsers lebenbreiffs mit dem schultisampte unnd

krafft dießes unsers lehenbreiffs mit dem schultißampte unnd hobe zn Herbede unnd mitt dernselbig in nnnd zubehorung in 25 alle dernselbigenn maißen unnd gestalt, alß des bemelts Cordes vatter Schotte von Elverfelde, auch derselbigenn eltervetter die vonn Elverfelde zuvor dieselbige zu lehenn vonn nnserm stifft unnd unnß, auch unsern vorfharen gehaldenn, getragenn unnd vortt an unnß bracht habenn. Gelobenn unnd versprechen da-30 rumb denn bemeltenn Corde vonn Elverfelde deßelbigenn unsers lehens rechte herent unnd warent zu seinn, vor aller rechter anspraiche, wie, wair unnd wannehr des noitt sein und er vonn unnß erforderenn wurdt. Deß haitt mhergedachter Cordt gewilligt, gesprochenn unnd gelobt zu sulchenn guidt unser unndt 35 unsers stiffts getreuwe, gehuldigter lehenman zu seinn, auch unnß und unsers stiffts beste, nutz unnd frommen furzuwendenn unnd unsern schadenn unnd argerst furzukhommenn unnd darfur zu warnen, wie dann das einn guett, getreuwe lehenmann seinem herrn auß geboer unnd von recht zu thuenn schuldigh unnd

40 pflichtigh ist, zudem daßelbige lehenn unnd schultißampt auch

zu versehenn, zu vertrettenu unnd zu bedienenn, alß sich gepurtt. Unnd hirin ist des hailigenn creutzes, unsers stiffts unnd unsere gerechtigkeitt alles nißgeschloßenn unnd vurbehaltenn ohn geferdt unnd argelist. Deß zu urkhundt unnd siecherheitt habenn wir Helena abbatißa vurgenant unser abbatißenn ingesiegell wißentlich ahn dießenn unsern lehennbrieff thun hangenn, der gebenn ist am tage Petri ad cathedram, nach Christi unsers sailigmachers gepurtt im tausentt funffhundert unnd im neun unnd funffzigstenn jair.

Collationiertt unnd auscultiertt ist diese copei mit dem wa-10 ren unnd rechten besiegelden originaell, wie dieselben sich gegen einandern vergleichen, durch mich Diderichen Beckman approbierten notarium teste mann propria.

Cop.-pap. vid. in Wetzlar, abtheilung Preussen, litt. E. nr. 233/965, stück 14. Auf der rückseite: "Copey lehenbriefs von weylannd fraw Helenen abba-15 tissin des kay stiffts Kauffingen anno 1559 gegebenn. Darunter: "Inn sachenn Elferfeld contra Herbede und Guilch, in specie Guilch belangend. E. Pr[oductum] Spirae 20. aprilis anno etc. 73 [14.]; Reg.: Aander-Heyden 2, nr. 81.

1563 820. Kaiser Ferdinand I. fordert die äbtissin zu Kaufungen zur febr. 25. entrichtung der vückständigen steuern auf, nämlich 750 gulden bau-20 steuer zur herstellung der festungen an der Türkischen grenze, 832 gulden zur Regensburgschen Türkenhülfe und 19 gulden 30 kreuzer zu den kosten der legationsreise nach Fraukreich.

Iunsbruck 1563 februar 25.

Ferdinand von Gottes gnaden erwellter Römischer khayser, 25 zu allen zeitten merer des reichs.

Ersame, liebe andechtige. Wiewol wir dir hievor etlich mal und sonnderlich am jungsten vom lessten tag monnats julii des negstverschinen zway und sehzigisten jars geschriben und bevolhen haben, das du die verfallnen drey frissten ausstendigen:

pawgellts, weliches unns in anno etc. nenn und funffzig auf gehaltnem reichstag zu Angspurg zu verrichtung und ferttigung der graniznoth und befesstigunggebew wider gemainer christenhait erbfeindt, den Turggen, bewilligt worden und der zu deiner gebur sybenhundert funffzig gulden betrifft, desgleichen die Re-35 genspurgisch Turggenhilff achthundert zwen und dreissig gulden und noch den Frannckhreichischen raißcossten nennzehen gulden dreissig khreutzer, anfs allerfurderlichist und zum lenngisten auf Franckhfortter herbstmeß des gemellten negstverschinen zway und sehzigisten jars in die geordnetten legstet richtig 40

machen, erlegen und bezallen sollest, und wir unns auch darauf khaines andern dann der gewissen bezallung versehen, so werden wir aber anyetzt aines solichen berichtet, das du unangesehen derselben unnserer gnedigen vermonung und bevelch soliche be-5 zallung noch bißheer nit gethan hast, des unns dann nit wenig zu misfallen raicht, derwegen und dieweill dann allgemainer christenhait, zuvorab des heilligen Römischen reichs Teutscher nation unnsers geliebten vatterlandts höchste notthurfft ervordert, das gemellte granitznoth und befesstigunggebew mit dem furder-10 lichisten zum ennde verferttigt werden und zum pawen vetzt die allergeleginst und besste zeit alberait ann der handt ist und von tag zu tag noch mer hertzue wechst. So mugen wir der bemellten befesstigunggebew hohen notthurfft und der billichen gleichait nach nit umbgeen, solicher zallung halb weittere weeg 15 an die handt zu nemben und ob wir woll ursach hetten, den gestragkhten weeg des rechtlichen proceß gegen dir alßbaldt volfuern zu lassen, so wellen wir dennselben doch diser zeit noch in rhue stellen unnd dich nochmallen durch unnsere bevelch gnedigelich unnd doch aufs letzt vermondlich ersuechen, dir 20 gnedigelich unnd ernnstlich bevelhendt, das du bemellte possten. die drey frissten des Augspurgerischen pawgellts, desgleichen die Regenspurgisch Turggenhilff und dann den Franckhreichischen raißcossten, weliches dann alles ausser beruerts legationscossten, dor an sein sonnder orth gehörig, zu gemellten granitznoth und 25 befesstigunggebewen geordnet und gehörig auf negstkhomende Franckhfortter fasstenmeß in die geordneten legstet gewißlich erlegest und bezallest und darmit den weeg des rechtlichen proceß, der dann, wo die bezallung lennger verzogen wurde, gewißlich one weittere vermonung und furwarnung gegen dir zu 30 ennde furgenomben werden muesst, verhuetten wellest. Daran erstats du unnsern gnedigen willen und manung. Du sollest dich auch darnach entlich wissen zu richten. Und wir begern auch hierauf bey ubergebenn diß bevelhs dein schrifftliche antwurt. Geben in unnser stat Ynnsprugg den funff und zwainzigisten 35 tag monnats februari, anno etc. im drev und sehzigisten, unnserer reiche des Römischen im drey und dreissigisten und der anndern im syben und dreissigisten.

40 vidit Seld. Ferdinand subscripsit.

Ad mandatum domini electi
imperatoris proprium

C. Kuepacher 1).

32

1566 apr. 18. [Adresse auf der rückseite:] Der ersamen, unnserer lieben andechtigen N. abbtissin des gotzhaus Khauffingen.

Orig.-pap, in K., fleckig. Das schreiben war mit dem auf papier über rothem wachse gedruckten kaiserlichen siegel (adler mit brustschild) verschlosen. Ueber der adresse von hand 16. jahrh.: 'Praesentatae Marpurgk. Philipßenn 5 vonn Dermbach den 27. julii anno etc. 63°; an anderer stelle: 'V[dit] Hilf.

1) hier folgt unverständlicher verschlungener schriftzug.

821. Kaiser Maximilian II. bekundet, dass Konrad von Elverfeldt ihn um die belehnung mit dem hofe Herbede, der vom reiche zu lehen und vom stifte Kaufungen zu afterlehen rühre, gebeten habe. 10 Augsburg 1566 april 18.

Wir Maximilian der ander von Gottes gnaden erwölter Romischer kaiser, zu allen zeitten mehrer deß reichs, in Germanien, zu Hungern, Behaim, Dalmatien, Croatien und Schlavonien etc. könig, ertzhertzog zu Oesterreich, hertzog zu Burgundi, Steijr, 15 Kärndten, Crain und Wurtemberg etc., grave zu Tirol etc., bekennen offentlich mit diesem brieff gegen allermeniglich; Nachdem unß unser und deß reichs lieber getrewer Cordt von Elverfeldt undertheniglich angeruffen und gebetten, das wir ime den hof zu Herwede in der graffschafft von der Marcke gelegen, so 20 principaliter von uns alß Romischen kaiser und dem hailigen reich zu lehen und von dem stiefft Kauffungen zu affterlehen ruret und weilandt Schotte von Elverfeldt sein vatter von der negst geweßenen abbatissin zu Kauffungen zu lehen empfangen und getragen, und er gleichfals von dem stiefft Kauffungen zu 25 lehen zu erkennen und zu empfahen, da allain erstberurter stiefft noch in esse und nit verschiener zeit durch die oberkaith diß orts gantz und gar abgethan, were urputtig und genaigt zu lehen zu verleihen, gnediglich geruehen, daß wir demnach gedachten Cordten von Elverfeldt solches seines underthenigs su-30 chens und begerens diese urkhundt under unserm kaiserlichen ufgetruckten insjegel gnediglich zugestelt und ubergegeben haben. sich derselben seiner notturft und gelegenheit nach haben zu geprauchen. Geben in unser und deß reichs statt Augspurg den achtzehenden tag des monats aprilis, anno etc. im sechs und 35 sechtzigsten, unserer reich des Römischen im vierthen, deß Hungerischen im dritten und des Behaimischen im achtzehenden.

Maximilian.

Ad mandatum sacrae caesareae majestatis. Collationirt und vleissig auscultirt ist diese vurß, copeij mit40 dem waren und rechten besiegelten original, darmit sich dieselbe von wortt zu wort concordiert und vergleicht, durch mich Dietherichen Beckman offenparen und approbirten notarium teste manu propria.

Cop.-pap. vid. in Wetzlar, abtheilung Preussen, litt. E. nr. 233/965 stück õ 18. Auf der rückseite; "Copei einer urkhundt der kayß, maijestät, daß Curdt von Elverfeldt umb belehnung des schultheissenampts und hoffs Herwede angesucht'. Darunter: ,In sachen Gulich pro interesse und Herwede principal contra Curdten von Elverfeldt. nr. 1. P[roductum] Spirae 11. septembris anno etc. 73 10 [18.]4 Reg. Aander-Heyden 2, nr. 96.

Wilcke von Bodenhausen bittet den landgrafen Wilhelm IV. zu Hessen um die genehmigung zu einer verhandlung mit den vorstehern des stiftes Kaufungen wegen eines hauses zu Witzenhausen, das er vom stifte erkaufen wolle.

1567 november 6.

15

Durchleuchtiger, hochgebornner furst. E. f. g. sein mein schuldig unntertenig unnd gehorsam diennst zuvor. Gnediger nov. 6. her. E. f. g. mach ich unterteniglich nit vorhalten, das der stift Kauffungen eine alte behausunge zu Witzenhausen in der stadt 20 vonn alters besitzlich herbracht, wilche aus besonnder gnediger bewilligung e. f. g. großvatter und her vatter fursten zu Hessenn etc, milder gedechtnus mein großvatter unnd vatter vom stifte obberurt innegehapt, unnd ist dasselbige neulig uff abganng meines vatters auch vonn hochermelten furstenn e. f. g. her 25 vatter jungfrauw Annenn vonn Bodennhaußenn, welche ein klosterpersonn gewesenn, die zeit ires lebenns auffs neue vorschriebenn. Als das gebew nhun alt, dreymal unnderschidlich zusamengeflickt unnd ohne genntzliche vornewerunge nicht wol kann gebessert werdenn, wer 1) ich wol geneigt, wann es mit gne-30 diger begunstigung e. f. g. gescheenn konnte, mit denn vorstenndernn des hausses Kauffungen umb die hoberedung vor ein geburlich kauffgelt uff einenn erbkauff zu hanndelenn unnd dasselbige danckbarlich zu bezalenn, dessenn auch die berurte vorstennder irer vorwaltung nach dem stifte zu gutte willig, unnd solch 35 kanfigelt dem stifte mher nutz bringen, als wenn mann die haußstedte austhette, wie e. f. g. ich auch algereit vor dieser zeit habe annsprechenn lassen unnd damals die gnedige vortrostunge bekomenn, dieselbige wolte sich der sachen erkundigenn unnd mich vor einem anndernn gnediglich darzu komenn lassenn, dessenn 40 ich mich dann in unnderthenigkeit bedanckenn dhu. Unnd ge-

1567

lanngt demnach nochmals ann e. f. g. mein unnderthenige bit, dieselbige wolle mir so gnedig erscheinenn, das e. f. g. vorwilligung zu diesem kauff mir gegonnet unnd dessenn mir cleine bescheinunge mitgeteilt worde. So wil ich darann sein, das gleich meiner schwester ann irer leibzucht vonn hochermeltem 5 fursten jungsten erhalten nichts sol abgebrochenn werden unnd wils nebenn gutter bezalung des kauffgelts gegenn e. f. g. mit meinenn gehorsamenn diennsten über die pflicht zu vordienenn ider zeit inn unndertenigkeit fleiswillig erfundenn werdenn. Datum denn 6, november, anno etc. 67. 10

E. f. g.

undertheniger Wilcke vonn Bodennhausenn der elder

[Adresse auf der rückseite:] Dem durchleuchtigenn, hochge-15 bornenn furstenn unnd herrnn herrnn Whillem<sup>2</sup>) lanndtgraven zu Hessenn, Dietz, Ziegennhain unnd Nidda etc., meinem gnedigenn fursten unnd herrnn, unnderteniglich zu behanndenn.

Orig.-pap. der ständ, land,-bibl, zu Cassel, Landau Collect, über das kloster Kaufungen II, fol. A. Siegel abgefallen. Auf der rückseite über der adresse: 20 Wilcke von Bodenhausen schreibt der behaußung halber zu Witzenhausen dem stift Kauffungen zustendigt, sowie unter der adresse; "Praesentatum Cassel den 8, novembris anno etc. 67'.

1) orig. ,wor'. 2) aus zuerst im texte gestandenem "Philipen" corrigirt.

823. Kaiser Maximilian II. stellt den hof Herbede nach auf hebung 25 des klosters Kaufungen und dem tode der letzten übtissin unter die hoheit des herzogs zu Cleve als grafen von der Mark.

Speuer 1570 november 22.

Wir Maximilian der ander, von Gottes genaden erwelter 1570 nov. 22. Römischer kaiser, zu allen zeitten merer des reichs, inn Germa-30 nien, zu Hungern, Behaim, Dalmatien, Croatien unnd Sclavonien etc. künig, ertzhertzog zu Oesterreich, hertzog zu Burgundi, Stevr. Khärndten, Crain unnd Wirtemberg etc., grave zu Tyrol etc., bekhennen offentlich mit disem brief unnd thuen khundt allermeniglich: Als unns der hochgebornn Wilhelm hertzog zu Gülch, 35 Cleve unnd Berg, unnser lieber ohaim, schwager unnd fürst, gehorsamblich zu erkhennen geben, welcher massen der stifft unnd abbtissin des closters Kauffingen im lanndt zu Hessen gelegen vor jahren, als derselb stifft noch inn guetem standt unnd wesen. ainen freyen reichshof Herbede genant, inn seiner lieb gravschafft 40

Marckh, welche von unnß unnd dem heiligen reiche zu lehen ruert, gelegen, sambt dessen zugehörigen leuthen unnd guettern ingehabt unnd, obwol hernach als in bemeltem lanndt zu Hessen der religion halben enderung fürgenomen, der stifft zerstört, ge-5 dachte abbtissin unnd die closterjunckhfrawen sich von ainander begeben, die gueter eingezogen unnd das closter inn ain weltlichs schloß verwandt worden, so hette doch bemelte abbtissin sich berürts hofs Herbede ausserhalb des stiffts durch iren dahin gestellten schuldthaissen, ainen von Elverfeldt, die zeitt ires lebens 10 ettlichermassen angenomen. Als aber volgents sy, die abbtissin, mit todt abganngen, wurde biß daheer bemeltem hof unnd dessen hofleuthen von niemant rechtmessigelich vorgestannden, sonnder unnderstuenden die erben desselben gewesnen schuldthaissen, die von Elverfeldt, sich deren nunmehr zu unndernemen, sy vom 15 reiche abzuziehen, auch mit unträglichen bürden unnd dienstbarkhaitten zu beladen unnd von freyen reichsleutten zu iren leibaignen leutten zu machen, wo sy nitt dargegen der gebuer verthaidingt wurden. Dieweyl sy aber solches für sich selbst nit vermöchten, hetten sy, die hofleuthe, sein lieb als den landt-20 fürsten, dem solcher hof mit gebott unnd verpott, laistung gemainer reichs unnd lanndtsteuern, auch sunst durchaus mit der landtfürstlichen obrigkaitt unnderworffen, zu mehrmalen angelanngt unnd gebetten, sich irn anstatt ainer abbtissin antzunemen unnd sy bey iren alten rechten unnd freyhaitten hanndtzuhaben. 25 Welches aber sein lieb weitter, als sich von solcher lanndtsfurstlichen obrigkait wegen geburte, one unnsern austruckhlichen consens unnd verwilligung zu thuen verwaigert unnd derwegen vilgedachte hofsleuthe an unnß remittiert unnd gewisen hette, wie unns dann sv. die hofsleuthe, selbst ebnermassen unnderthenig-30 lich furgebracht unnd neben seiner lieb umb denselben unnsern consens uund verwilligung diemuetigelich angesuecht unnd gebeten. Deß haben wir, angesehen solch obernants unnsers lieben ohaimen, schwagers unnd fürsten des hertzogen zu Gülch unnd der hofsleuthe selbst diemuetig pitt, innsonderhait auch seiner 35 lieb daneben gethanes zimblichs erpieten, den zynß, so der abbtissin unnd dem stifft Kauffingen jährlich darvon zu raichen gebrauchig gewesen, zu nutz aines anndern adelichen unvermöglichen stiffts inn seiner lieb lannden gelegen zuwenden unnd, da das closter Kauffingen widerumben uber khurtz oder lang in 40 vorigen standt käme, demselben seine gerechtigkait daran wider einzuraumen, unnd darumb mit wolbedachtem mueth, guetem rath unnd rechter wissen obernantem unnserm lieben ohaim, schwager unnd fürsten hertzog Wilhelm zu Gülch unnd seiner lieb erben unnd nachkhomen, graven zu der Marckh, unnsern gnedigen consens gegeben, zugelassen unnd bewilligt, thuen das auch hiemit von Römischer kaiserlichen machtvolkhomenhait 5 wissentlich in crafft ditz briefs, nemblich das sein lieb, dero erben unnd nachkhomen, wie obsteht, mehrgemelts stiffts Kauffingen jura unnd gerechtigkaitt an gedachtem hof Herbede unnd seinen zugehorigen leuthen unnd guettern anstatt solches closters allermassen, wie es dasselb zur zeit gehabt, als es noch in guetem 10 standt gewesen, innhaben unnd demselben zum besten schutzen, handthaben unnd verthaidingen sollen, doch unnß unnd dem heiligen reiche an unnsern unnd sonnst menigelich, innsonnderhait auch vorgedachts gewesnen schuldthaissen erben, denen van Elverfeldt, an ir jedes rechten so wol zu offtberuertem schuldt-15 haissenampt als dem hof Herbeden unnd dessen zugehörigen leuthen und guettern unvergriffen unnd unschedlich. Unnd dann mit der außthruckhlichen beschaidenhait, das sein lieb den zynß, so der abbtissin unnd dem stifft Kauffingen järlich davon zu raichen gebreuchig gewesen, obgesetztem seiner lieb erpieten 20 nach zu ainem anndern adenlichen stifft inn seiner lieb lannden gelegen zuwenden unnd, da das closter Kauffingen widerumb uber kurtz oder lanng in vorigen stanndt kompt, demselben solche sein gerechtigkait an beruertem hof wider einzuraumen. auch dessen alles seiner lieb ainen revers in behöriger form zu 25 unserer kaiserlichen reichshofcantzlei zu überantwortten schuldig seve. Mit urkhundt ditz briefs, besigelt mitt unnserm kaiserlichen anhangenden insigel, gebenn inn unnser unnd des reichs statt Speyer den zwenundzwaintzigisten tag des monats novembris, nach Christi unnsers lieben Herren gepurt funftzehenhundert 30 unnd im sibentzigisten, unserer reiche des Römischen unnd Hungerischen im achten unnd des Behaimischen im zwaiundzwanntzigisten jahren.

Maximilian 1).

Nach druck bei Aander-Heyden 2, nr. 104. "Orig. im staatsarchive zu 35 Düsseldorf, Cleve-Mark 2014. Das an einer schwarzgelben seidenen kordel hängende große majestätssiegel ist sehr gut ausgeprägt und erhalten."

1) "eigenhändige unterschrift."

824. Die landgräflich Hessische kanzlei berichtet, dass das kloster Kaufungen allezeit den Hessischen landgrafen unmittelbar, dem reiche aber nur mittelbar unterworfen gewesen sei, daher auch alle landessteuern an die landesherrschaft entrichtet habe, so dass die reichsbayaben desselben in denen des gesammten landes mit enthalten gewesen seien.

1571 juni 12.

Bericht des closters Kauffungen halber.

1571

Das stifft oder closter Kauffungenn ist im ambt Cassell eyn juni 12.

10 meyl wegs von der stadt und also ohne mittell im niederfurstenthumb Hessenn gelegen.

Unndt nachdem inn diessem closter vonn alters jungfrawenn vom adell underhaltenn unndt aufferzogenn worden sevnn, so ist es inn beschener der clöster verenderung vor ungeferlich 40 15 jharen dem adell unndt gemeyner ritterschafft des furstenthumbs Hessenn zu handenn gestelt, die es auch vor unndt nach dem Passawischenn vertrag unndt dem in anno etc. 55 auffgerichtem religionfriedenn uber rechtsverwerte zeit inn irer administration mit allenn und jeden im furstenthumb Hessen gelegenen unnd 20 darzu gehorigen gueternn, renten, zinssenn unndt gefellenn gehapt haben, auch darüber ihre besondere vorsteher, vögtt unndt diener gehabt unndt noch habenn. Unndt werdenn die jharlichen nuzungen unndt gefelle diesses closters durch gemeyner ritterschafft verordente vorsteher zu nichts anders außgewendet, 25 dann zu ehlicher ausstattung unndt verheuratung armer jungfrawenn vom adell, so aus diessem fürstenthumb Hessenn bürtig sevenn. Ob nun wohll evnn abttissinn zu Kauffungenn in des reichs matricull unndt anschlege gesetzt seinn magk, nicht weiß mann, was ursachenn halber oder aus wes angebenn, so ist doch 30 einmall gewiß unndt wahr, das ermelt closter Kauffungenn dem reich niemals ohne mittell underworffen gewesenn, viel weniger einiche regalia, privilegia, noch andere freyheitenn oder gerechtigkeitenn vom heiligen reich gehabt, wie auch vonn desselbenn closters wegenn dem reich nie keinn steur gereicht, noch ezwas 35 contribuirt wordenn, sondernn es ist dasselbig closter, als ob stehet, ohne mittell inn furstlicher Hessischer landtsobrigkeit gelegenn unndt daher gleich andernn clöstern im fürstenthumb Hessenn vor eynn prelatur unndt standt desselbenn furstenthumbs jederzeit geachtet unndt gehaltenn, ist auch gleich andernn pre-40 laten unndt stendenn zu allenn unndt jeden deßelbenn furstenthumbs obliegendenn nöthenn zu landtagen beschriebenn unndt erfordert unndt hatt dasjhenig, so jedesmals daselbst beschlossenn, gleich andernn prelaten unndt stendenn gehorsamblich geleistet unndt insonderheit alle reichs unndt landtsteur vonn allenn seynenn im furstenthumb Hessenn gelegenenn gueternn unndt bleutenn uber rechtsverwerte zeit unndt aller menschenn gedenckenn gleich andernn desselben fürstenthumbs prelaten, stendenn unnd angehörigenn den fürsten zu Hessen erlegt.

Es habenn auch die furstenn zu Hessenn vonn alters unndt undencklicher zeit über diß closter Kauffungenn unndt dessenn 10 angehörige leut ordinariam jurisdictionem in allenn sachenn unndt fehllenn, sie seyenn peinlich oder burgerlich gewesenn, unverhinderlich exercirt unndt herbracht, auch zu irenn herfertenn unndt andernn nöthenn eynenn herrwageun auf diessem closter, darzu die volge uff denu closterleuthenn unndt noch weiter ihre 15 offnung, lager, azung, futter unndt mahll vor ire furstliche personenn derselbigenn hoffgesindt, diener, jäger unndt hundt, auch vor die beamtenn zu Cassell, so offt unndt dick sie das begert, frey gehabt unndt herbracht, wie auch ire f. g. diesselbige gerechtigkeitenn noch auff denn heutigen tagk habenu, glichwol 20 aber umb des closters unvermöglicheit willen sich dero bescheidenlich und ohne ubermaß geprauchen.

Aus welchem allenn clar erscheinet, das vielermelt hauß Kauffungenn nicht alleinn vom heiligenn reich nit herruret, noch demselbenn mit ichtwas underworffeun, sondernn das es auch 25 insonderheit der contribution halber jegenn dem reich in possessione vel quasi libertatis, die furstenn zu Hessenn aber derselbenn steurenn inn kündtlichem besiz, prauch unndt gewehr uber menschen gedenckenn gewesenn unnd noch seynn.

Darmit auch die gelegenheit der jhargefell vonn diessem 90 closter unndt daher weiter die unvermüglicheit jegen dem vermeintenn reichsanschlagk zu vernemen sey, so ist ann dem, das Kauffungenn in reichsanschlägenn vermeintlich geseczt ist uff einenn zu rosß unndt zehenn zu fuß, tregt monatlich nach dem einfachenn anschlagk funfftzigk zwenn gulden.

Nun habenn aber prelaten, ritter unndt landtschafft des furstenthumbs Hessenn die in anno etc. 66 bewilligte eylende Turckenhulff, was die zu des furstenthumbs Hessenn geburendem anschlag tregt, zu erlegenn uff sich genommen unndt derwegen under sich verabschiedet, das zur erhebung solcher eilendenn 40 Turckenhulff alle unndt jede im furstenthumb Hessenn gelegene gueter belegt unndt auff jedes hundert guldenn capitall oder funff guldenn jharlicher renthe eynn halber gulde contribuirt werdenn solle.

Solchem anschlagk nach habenn die vorsteher gemeyner 5 ritterschafft vonn des hansses Kauffungenn unndt aller seiner zugehorigen gueter, rente, zinsse, zehendtenn unndt gefelle wegenn, was derenn im furstenthumb Hessenn gelegenn seynn, nichts ausgenommenn, zu solcher eilendenn Turckenhilff denn verordentenn obereinnehmernn jegenn Cassell eynnhandert zwainzigk einn gultodenn unndt zwainzigk vier albus unndt vonn aller irer zum haus Kauffungenn gehöriger unndt im furstenthumb Hessenn ingesessener underthanenn unndt derselbenn haab unndt gueter wegenn eynnhundert unndt eynenn guldenn unnd mehr nicht erlegt. Tregt also die steur zusammenn beydts vonn des hausses Kauffungenn unndt der darzu gehorigenn underthanenn wegenn uberall zu der ganzenn eilendenn Turckenhilff zweyhundert zwainzigk zwenn guldenn unndt zwainzigk vier albus.

Da aber das haus Kauffungenn obermeltem vermeintenn reichsanschlag nach diesse eilende Turckenhulff hette erlegenn 20 sollenn, so wurde diesselbige zwölffhundert unndt vierzigk acht guldenn unndt also eynn höhers unndt mehrers angelauffenn unndt ertragenn habenn, als Kanffungen von allenn seynenn im furstenthumb Hessenn gelegenenn güternn ann jharlichenn rentenn unnd gefellenn einzukhommenn hatt.

Wiewoll auch disß hausß Kaufungenn im landt zu Thüringen under churfurstlicher Sachssischer landtsobrigkeit eynn dorff Heroldeshausenn genant liegenn hatt, so wird doch dasselbig mit allenn reichs unndt landtsteurnn hochgedachtem churfurstenn verhaltenn unnd darvonn ins furstenthnmb Hessenn nichts gereicht.

Aus welchem bericht clar erscheinet erstlich, das Kauffungenn zu einischer reichscontribution nicht kann noch magk gezogenn werdenn, wie es auch dem reich niemals wedder heller noch pfennig contribuirt, unndt vors andere, wann es gleich vom heiligenn reich herruhrte unndt demselben ohne mittell 35 underworffenn, auch jegenn dem reich in possessione vel quasi libertatis nicht wehr (als gleichwoll das wiederspiell offendtlichenn am tage ist) 1), das ihme doch obermeltenn vermeintenn reichsanschlagk seiner kündtlichenn unvermöglicheit halber zu entrichten nnmüglich wehr.

40 Signatum den 12. junii anno 1571 2).

Gleichzeitige cop.-pap, in M., ob. stockhaussaal 5706, stift Kaufungen, dessen reichsunmittelbarkeit betr. Ohne unterschrift und adresse. Aus dem fehlen aller curialien dürfte zu vermuthen sein, dass dieser bericht von der landgräflichen kanzlei zu Cassel mit unbekanntem begleitschreiben behufs abwehr der forderungen seitens des reichs- oder kreisregimentes an die betr. kanzlei 5 adressirt war. Das concept befindet sich in der ständ, landesbibl, zu Cassel, Landau Collect, über kloster Kaufungen II, fol. A.

1) die klammern sind auch in der vorlage. 2) datumzeile von hand des correctors.

Landgraf Wilhelm IV. zu Hessen beschwert sich bei kaiser 10 Maximilian II. darüber, dass der herzog zu Jülich dem schultheissen Kaspar von Elverfeldt bei bedrückung der hofleute des Kaufungschen hofes zu Herbede durch die finger sehe und diesen hof unrechtmässiger weise für seine landeshoheit in anspruch nähme. 15

Melsungen 1575 september 29.

1575 sept. 29.

Allerdurchleuchtigster, großmechtigster und unuberwindtlichster Römischer kaiser. Ewer Römische 1) kayserliche majestet seintt meine allerunderthenigste, schuldige und gantz willige 2) dinste jederzeit3) zuvorn. Allergnedigster her. Ewer kayserliche majestet gebe ich in aller underthenigkeit zu erkennenn, das in 20 meinem fürstenthumb allernegst bey Cassell das hauß Kauffungenn gelegen, welchs vor zeittenn eyn stiefft gewesenn, darinnenn jungfrawenn vom adell ufferzogenn wordenn, und als sich vor jarenn die verenderunge 4) des closterlebens zugetragenn, ist dieser stiefftt zu ehrlicher ausstattunge adelicher jungfrawen 25 dieses fürstenthumbs Hessenn durch weilandt meinenn herrn vater seligen deputirtt und verordenet, auch zu dem ende gemeiner Hessischer ritterschafftt dasselbig hauß Kauffungenn mit allen seinenn in und zugehorigen gutternn und gerechtigkeitten ubergebenn und zugestellt, daher dan gemelte Hessische ritter-30 schafftt durch ire insonderheitt aus irenn mitteln hierzu deputirte vorsteher solch hauß Kauffungenn mit allen seinenn beidts in und ausserhalb meines fürstenthumbs under andernn obrigkeitten gelegenen und darzu gehorigenn dorffern, höfen, güttern, renttenn, zinsenn und gefellen vor und nach dem religionfrieden in 35 geruiger administration und verwaltung biß auff diese zeitt menniglichs unverhindertt gehabtt und herbrachtt.

Nun hatt aber dis hauß Kauffungenn under andernn seinenn gutternn auch einenn hoff und etzliche darzu gehorige hoffleuth zusambtt eynem schultheissennambtt über solchenn hoff 5) 40 zu Herbede under dem hochgebornenn furstenn, meinem freundlichenn, liebenn vetter und schwager hertzogk Wilhelm zu Gülich etc., vonn etzlichenn viel hundertt jaren hero in geruiglichem
brauch, besitz und gewehr herbracht, welchs schultheissenambtt
5 ein abtissin zu Kauffungenn alzeitt von des hauses Kauffungenn
wegen und demselbenn zum besten gegen geburliche vergeltunge
und uff gewisse maß, doch lenger nicht dan ad vitam andernn
außgethann und verlawen 6), krafft welcher leyhe es am letztenn
an einenn Caspar vonn Elverfeldtt 7) genant kommenn und er10 wachssenn ist.

Als nun itzgemelter Caspar vonn Elverfeldtt sich nicht allein dieses schultheissennambts zu misbrauchen und die Kauffungische hoffleuth zu Herbede mit unzimlichenn dinsten und in vil andere wege wieder kundtlich herkommen zu beschwerenn, sondernn 15 auch dem hauß Kauffungen seine am selbigen hoff und schultheissennambtt habende und vonn so vielen hundertt jarenn herbrachte unzweivenliche erbgerechtigkeitt zu intervertiren und zu schwechen understanden, seint die vorsteher gemelter meiner ritterschafftt daher, wie auch ingleichem uff vielfaltigs wehclagenn 20 der armen von dem von Elverfeltt betrangtter Kauffungischeun hoffleuthe zu erhaltunge des hauses Kauffungenn so gar kundlicher gerechtigkeitt und abwendung irenn hoffleuthenn zugefnegtter drangsaln gemüssigtt wordenn, sich dessenn uber denn vonn Elverfeldtt vor hochermeltem meinem freundlichenn, lieben 25 vettern und schwager dem hertzogenn zu Gulich (weill in seiner liebden fürstenthumb beids der hoff Herbede gelegenn und der vonn Elverfeldtt gesessenn) 8) zu beclagen und verhörstäge auszubringen, darauff auch die sachen durch seiner liebden verordnung umb negst verschiene ostern zum Ham zwüschen beiden 30 vorbenanttenn parteven, meiner algemeinenn Hessischenn ritterschafft und irenn verordenten vorstehernn als clegernn an einem und Caspar vonn Elverfeldten als beclagtem am andernn theill, in verhor gezogenn wordenn.

Ob nun woll seine liebden in solcher verhor, wie auch 35 zuvor niemals an berurttem Kauffungischenn hoff und darzu gehorigenn hoffleuthen und schultheissennambtt zu Herbede einiges interesse, rechtens noch gerechtigkeitt angemast, darbenebenn auch seine liebden in beschehener verhor ires undersassenn dessenn vonn Elverfeldtt offenbaren unfueg, wie seine liebden selbst 40 in irem schreibenn an mich bekennen, gnugsam befundenn und daher meine ritterschafftt in gentzlicher hoffnung und zuversicht

undertheniglichenn gestanden, es solte und würde ihnenn in dieser irer gerechten und wolbefugtten sachen gegenn denn vonn Elverfeldtt die justitia administrirtt worden sein, so fertth aber seine liebden, nicht weiß ich aus weß verleittung, zu und zeucht viel angezogenen Kauffungischen hoff Herbede 9) mit seinenn zu- 5 gehorigenn hoffleuthen und gerechtigkeitten (weill der vonn Elverfeldtt umb seines kundtlichen unfugs willenn denselbenn lenger nicht behaltenn kan) 8) selbst ein, wendett dessen gegenn mich und meine ritterschafftt diese scheinursachen vor: Erstlich das angeregtter hoff und gutt in seiner liebden lands obrigkeitt gelegenn, 10 darumb seine liebden in mangell einer abtissin zu Kauffungen befugtt seyen, solchen hoff einzuzihenn und zu andernu mildenn sachen zu verwendenn, zum andernn hettenn auch seine liebden dessenn von euer kayserlichen [majestet] 10) außdrucklichen bevelich erlangtt. 15

Wiewoll ich nuen seine liebden hinwieder zu gemuett gefürth, welcher gestaltt der in anno etc. 55 uffgerichte religionfrieden der domals eingezogener und verendertter geistlichenn gutter halben klare zill und maß geb, darinnenn aber gar nicht zu befinden, das seiner liebden oder andernn obrigkeitten nach-20 gegebenn sey, auch in futurum und also nue mer die under ihnenn gelegene geistliche gutter einzuzihenn, sintemall daraus under denn stenden des reichs ein seltzame verwirrung ervolgen und endlichen desfals eines newenn religionfriedens vonnothenn sein wolte, zudem das disfals seine libden als landesfürst pro ad-25 ministranda justitia von meiner ritterschafftt undertheniglich ersuchtt, seine liebden auch als ordinarius ohne alle anmassung einiges interesse oder gerechtigkeitt sich der verhör undernommen, darumb diese von seiner liebden beschehene einzihung des hoffs und seiner zugehor umb so viell befrembdter zu vernehmen 30 sev, das auch seine liebden meines gentzlichen versehens dieselbige ire einzihunge mit dem berumbttenn euer kayserlichen majestet rescript 11), ob gleich dasselbig vorhanden, (davonn mir doch weitter nichts bewust ist) 8) gar nichtt wirdt justificirenn konnen, sintemall euer kayserliche majestet eben so wenig als aller irer 35 vorfahrn Römischenn kayser gemüth, will und meinung sein würde, mir und meiner ritterschafftt, unser unerfordertt, viel weniger gehortt, ichtwas an unserm rechtenn durch einig rescript zu entzihenn etc. So bleibtt doch seine liebden dessenn allenn unerachtett sonder zweivell aus anderer leuth verleittung uff 40 irem vornehmen und vermeintt vielgedachtenn Kauffungischenn

hoff zu Herbede mit seiner zugehorigenn gerechtigkeitt in handenn zu behalttenn.

Wan aber dasselbig ein newerung, welche zu merglicher schmelerung des hauses Kauffungen und zu sonderm praeiuditz 5 etzlicher anderer in Duringen, Braunschweig und under andern obrigkeittenn gelegener Kauffungischen dorffer und gutter, die meiner ritterschafftt gegenn Kauffungen biß uff denn heuttigen tag unverhinderlich gevolgt worden, gereichen thutt, derwegenn ich uff vielfaltigs meiner ritterschafftt underthenigs ersuchenn 10 gemüssigt werde, euer kayserliche majestet hirunder in aller underthenigkeitt anzulangen, so ersuche euer kayserliche majestet ich mit gantz gehorsamer underthenigster bitt, euer kayserliche majestet geruhe disfals, das vonn ir, meiner und meiner ritterschafftt ungehortt erlangtes rescript (ob etwo dasselbig vorhanden 15 wer) 8) allergnedigst zu endern und bey meinem freundtlichenn liebenn vetternn und schwagern dem hertzogenn zu Gülich die vorsehung zu thun, das vielgedachter hoff Herbede zusambtt seinenn hoffleuthen und schultheissennambtt beim hauß Kauffungen, darbey solchs alles uber etzliche hundertt jar unverrücktt ge-20 wesenn, nochmals gleich andern Kauffungischen guttern bleiben und gemeine Hessische ritterschafftt sich dessenn allenn zu ehrlicher ausstattung irer adelichen töchter beschehener verordnung nach erfrewenn mog. Solchs thue zu euer kayserlichen majestet ich mich zusambtt meiner ritterschafftt der billickeitt nach in 25 aller underthenigkeitt getrosten, seint es auch umb dieselbige euere kayserliche majestet jederzeit in underthenigstem gehorsam zu verdienenn schuldig und willig. Datum Milsungen 12) am 29. septembris anno etc. 75.

Euer Römisch kayserlichen majestet allerunderthenigster schuldiger und gehorsamer fürst Wilhelm landgraf zu Hessen,

[Adresse auf der rückseite:] Dem allerdurchleuchtigstenn, grossmechtigistenn und unüberwindtlichstenn fürstenn und hernn 35 hern Maximiliano dem andernn, erweltem Römischem kayser, zu allenn zeittenn mehrern des reichs, in Germanien, zu Hungernn, Behem, Dalmatien, Croatien und Schlavonien konigen, ertzhertzogen zu Osterreich, hertzogen zu Burgundi, Steyer, Karndten, Crain und Württemberg, gravenn zu Tiroll etc., meinem aller-40 guedigtenn hern.

30

[Canzleivermerke unter der adresse:]
Hessen l. Wilhelm contra Gülich.

A[cceptum] 22. octobris anno 75 13).

Hessen contra Gulch per Kanffungen und hoff Herbede 14).

Zwei gleichwerthige orig.-pap, im bans-, hof- und staatsarchive zu Wien, 5 von verschiedenen händen geschrieben; dasjenige, nach welchem die abschrift genommen wurde, habe ich mit A., das andere mit B. bezeichnet; beide orig. sind von landgraf Wilhelm eigenhändig unterzeichnet und waren mit rothen siegeln verschlossen, von denen nur noch geringe spuren übrig sind. Die doppelte ausfertigung mit den weit auseinander liegenden empfangsvermerken lässt sich 10 vielleicht dadurch erklären, dass der landgraf, durch das ausbleiben der antwort ungeduldig geworden, nach mehr als 9 monaten sein gesuch unter dem früheren datum wiederholte. Die randbemerkungen zu A. sind von anderer hand als der text. Eine cop.-pap. ohne den eingang des schreibens in Landau Collect. über das kloster Kanfungen II. fol. A. (ständ. landesbibl. zu Cassel).

1) in B. fehlt ,Römische'. 2) ib. ,gehorsame' statt ,gantz willige'.
3) ib. ,alzeit'. 4) ib. ,verenderungen'. 5) ib. folgt hier ,und hoffleuthe'; hier randbemerk in A.: ,Hoff zu Herbede'. 6) ib. ,verlauhen'. 7) randbemerk. in A.: ,Everfeldt'. 8) die klanmern sind auch im orig. 9) am rande ,Dux Juliao[ensis] den hoff eingezogen'. 10) ,majestet' fehlt im orig. 20
11) am rande ,Rescriptum caesaris'. 12) B. ,Cassel' statt ,Milsungen'. 13) ib. ,A[cceptum] 9. augusti 76'. 14) ib. ,landgraf Wilhelm zu Hessen contra Gülch per hof zu Herbede'.

826. Auszug aus "Articulirte clag deß edlen unnd ehrnvesten Conradten vonn Elverfeldts clägern contra richter unnd sampt-25 liche hoffleuth des hoffs Herbede beclagten". betreffend das verhällniss des genannten hofes zum stifte Kaufungen.

[1578.]

[1578.] Zum funfften wahr, daß gedachter Conradt vonn Elverfeldt berurt lehen mit seiner zubehor vonn der letst geweßnen ap-30 tißin Helena Freisekens, so anno etc. 65 1 inn Gott verschieden, auch zu lehen empfangen unnd getragen.

Zum sechsten wahr, daß ein obrigkait oder landtgraffschafft Heßen verschinner jaren ermelt frei stifft Kauffingen gantz unnd gar abgethan unnd kein aptisen noch canonisen des orts mehr 35 vorhanden.

Zum siebenden wahr, daß derhalb gemelter Conradt vonn Elverfeldt die Romiß kay. mayestet seinen allergnedigsten herren alß anstatt des obberurten kay. freyen stiffts Kauffingen oberlehenherren anno etc. 66 umb allergnedigste belehenung vorge-40 melts lehens allerunderthenigst angesucht.

Zum 13, wahr, dass die hoffleuth deß hoffs Herbede schul-

dig und verpflicht sein, järlichs uff Andreae apostoli dem lehenherren ein benandten zinß zu bezallen, welchen zins die hoffleuth nennen daß Hessengeltt.

1578.

Aus stück 3 der im staatsarchive zu Wetzlar befindlichen akte Preussen litt. 5 E. nr. 234/966, fol. 17 ff. Der process wurde nach Aander-Heyden 2, nr. 124 im jahre 1578 beim reichskammergericht eingeführt.

1) sie starb also im jahre 1565, nach dem necrologium Gerdense (im besitze des königl, gymnasiums zu Paderborn) am 21. märz und zwar ohne zweifel im kloster Gehrden. Von ihr sagt nämlich Schaten 3, 232: "Certe eam postea 10 ad Gerdense monasterium reversam et in eo tandem pientissine defunctam esse non obscure colligi videtur ex Gerdensi necrologio, in quo ad diem vicesinam primam martii ita legitur: xii. kalendas aprilis obiit venerabilis Helena Fresken domina electa ad monasterium sancti salvatoris in Confugio, monacha nostrae congregationis." — Mit ihrem, der letzten äbtissin tode schliesst 15 die geschichte des nonnenklosters Kaufungen ordinis sancti Benedicti.

# Nachträge

## zum 1. und 2. bande.

27 a. Bischof Werner (zu Minden) kauft von der übtissin zu Kaufungen ein gut in Gehlenbeck,

[zwischen 1153 juli und 1170 november 10.]

Wernherus episcopus emit quoddam in Gelenbike predium [zw. 1153 juli und 5 ab abbatissa in Covfingen, unde fratribus 1) . . . 1170

Notiz aus einem im königl. staatsarchive zu Hannover ruhenden necro- nov. 10.5 logium des hochstiftes Minden Ms. XII 49, bl. 15 zum 22. juli (Maria Magdalena). Die eintragung scheint ziemlich gleichzeitig gemacht zu sein. Die datirung kann nicht näher bestimmt werden, als durch die regierungszeit des bi-10 schofes. - Die ganze mittheilung verdanke ich der güte des königl, staatsarchives zu Münster i. W.

1) das folgende ist radirt und darüber etwa um's jahr 1270 etwas anderes geschrieben, so dass die ursprüngliche eintragung nicht mehr zu erkennen ist.

Aebtissin Lutgardis zu Kaufungen belehnt den ritter Arnold 15 von Didinchoven mit der durch die ächtung und hinrichtung des grafen Friedrich von Isenburg erledigten vogtei zu Herbede.

Brühl (?) 1227 februar 1.

In nomine sancte et individue Trinitatis. Que geruntur in tempore, ne labantur cum tempore, poni solent in lingua testium febr. 1. 20 et scripture memoria perhennari. Innotescat igitur omnibus, ad quos presens scriptum pervenerit, quod ego Lutgardis Confungensis abbatissa, cum advocatia curtis nostre in Herebede ex maleficio Friderici quondam comitis in Isenberg, qui eandem de manu nostra tenuit, per sententiam imperii a principibus approbatam 25 nobis vacaret, Arnoldum militem de Didinckhoven de communi consensu tam fratrum et sororum quam ecclesie nostre ministerialium, accepto ab eo competenti servitio, eadem infeodavi his

presentibus Methelde capellanissa ecclesie nostre, canonica, Reynhardo et Conrado ejusdem nostre ecclesie canonicis, Volperto et Eggehardo dapifero ministerialibus. Arnoldo de Linnebecke et aliis quam pluribus. Acta sunt autem hec in ecclesia Brulo in octava Conversionis beati Pauli anno ab jucarnatione Domini 5 millesimo ducentesimo vicesimo sexto, kalendis februarii.

Nach einer abschrift des 18. jahrh. der ständ. land.-bibl. zu Cassel, Landau Collectaneen über kloster Kaufungen I. fol. C. Was die datirung betrifft. so kann, da die urkunde auf die sentenz könig Heinrichs VII, von 1226 november (urk. nr. 39) bezug nimmt, die belehnung erst im jahre 1227 der heu-10 tigen zeitrechnung geschehen sein. Das Cölnische jahr begann mit der ostervigil, daher die urkunde 1226 hat. Gedr.: Westf, urk, buch 7, nr. 291.

52 a. Aebtissin Bertradis zu Kaufungen kommt mit den bürgern der stadt Münden überein, dass die abgabe des besthauptes von deren gütern zu Hedemünden nicht von ihnen, sondern von ihren colonen dem 15 kloster zu entrichten sei; würden aber die güter wüste liegen, so behalte sich das kloster seine rechtsansprüche vor.

1277 august 27.

1277

Bertradis Dei gracia abbatissa in Cophungen universis, ad aug. 27. quos presens scriptum pervenerit, salutem in Domino. Quoniam 20 ea, que geruntur in tempore, cito labuntur cum flexu temporis, necesse est, ut ea, que fiunt, sub scripti testimonio conserventur. Quocirca notum esse cupimus tam presentibus quam futuris, quod nos cum dilectis nobis in Christo burgensibus civitatis Munden in eo convenimus pari consensu, quod, si aliqui predictorum agros, 25 mansos ant areas habuerint in villa Hedemynne, nobis et ecclesie nostre solventes in morte ipsorum jus pocioris capitis, quod vulgo curmede 1) dicitur, non ab ipsis burgensibus requirere debeamus. sed a colonis eorundem, cum ipsi coloni transierint de medio hujus vite, tali condicione, si prefata bona per predictos bur-30 genses locata fuerint ad colendum. Si vero, quod absit, eadem bona nostra per negligenciam<sup>2</sup>) ipsorum desolata manserint et inculta, jus nostrum quodcumque requiremus, ubi de jure fuerit requirendum. In hujus rei certitudinem presentem litteram dedimus nostri sigilli robore communitam. Datum anno Domini 35 mcclxxvii, sexto kalendas septembris.

> Nach einer die abkürzungen nachbildenden abschrift von ende 15. jahrh. im staatsarchive zu Hannover, depositum der stadt Münden, abschriften.

1) vgl. Hildebrand in Grimm Wörterb, 5, 2813. 2) vorl. ,neglienciam'.

378 a. Auszug aus dem einnahmeregister des Fritzlarer archidiaconatssprengels im jahre

1425.

De altaribus in Kauffungen.

1425.

de altari sancte crucis 2 punt. 5 de altari sancti Benedicti 2 punt. de altari sancti Nicolai 1 punt, de altari ad sanctum sepulcrum 34 sol. de altari beate Marie

de altari in Kaldenbach 3 punt. 10

Nach dem drucke bei Falckenheiner Geschichte Hessischer städte und stifter 2, 218.

427 a. Aebtissin Elisabeth von Waldeck und küsterin Loricha von Weilnau zu Kaufungen bestätigen die von der gemeinde Hedemunden 15 gemachte stiftung zweier, wöchentlich am montage und dienstage in der dortigen pfarrkirche zu celebrirenden heil, messen.

1443 juni 20. a.

Wir Elizabeth von Waldeck abbatischen, Loriche von Wyelennauwe costorynne, cappitelsjungfrauwe des konniglichen stiefftes juni 20. a. 20 zeu Kauffungen, bekennen uffintlich in und mit crafft diesses unsers uffen briefes vor allermenlich vor uns und unser nachkummen, das wir solliche zwo ewige mesße, alse dy bescheyden fromen lute, der rad, altemanne, vormunden, fischere, steynknechte und dye gancze gemeynde zeu Heddemyn Godde dem almech-25 tigen, der hochgelobten küschen jungfrauwenn Marien, allem hummellischem here zeu lobe und eren und allen cristenglovbigen selen zeu hulffe und trovste ewiglich alle wochin zeu zwen genannten tagen, mit namen uff montagk und dinstagk, poben dye drye ander wontlich herkummen pfarwochinmesse in unser 30 pfarkirchen 1) darselbs zeu Heddemyn mit willen, wiessen, rade und vorhengknisse des erbarn hern Conrad Kampmans 2), vezunt unsers pherners und cappellans darselbs zeu Heddemyn, irhaben, gestiefftet und gemachit han nach lude und inhalte eyns erers virsigelten briefes darubber geben, daz wir solliche zwo messe 35 gewilliget und gefolbord han, willigen und folborten dye auch keynwurtlich in und mit crafft diesses unsers uffen brieffes vor uns und 3) unser nahekummen, als daz dye auch ewiglich gescheen und gehalten werden, inmassen als der brief darubber geben, inhalden und meldin ist, ane alles geverde und argelist,

Des zeu kuntschafft und waren bekentnisse geben wir diessen uffen brieff mit unsers abbatischen und des cappitels gemeynem grossen inges. virsigeld 1, dy wir vestlich hiran han thun hangen. Datum anno Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo 1 tercio, ipso die Corporis Cristi.

Orig.-perg. des städtischen archives zu Hedemünden, kirchenurkunden III. a. Beide siegel abgefallen. Gedr.: Zeitschr. f. Niedersächs. gesch., jahrg. 1900, p. 321 f.

1) hier folgt anscheinend wieder gestrichenes 'zcu'. 2) druck 'Rampmans'. 3) 'vor uns und' auf rasur. 4) 'virsigeld' steht neben 'inges.' am 10 rande. 5) orig. 'kuadragesimo'.

427 b. Konrad Kampmann, pfarrer zu Hedemünden, giebt seine zustimmung zur abhaltung der von der gemeinde Hedemünden gestifteten, wöchentlich 2 mal in der pfarrkirche daselbst zu celebrirenden heil.

1443 juni 20. b.

Ich Conradus Kampmannus 1) pherner zeu Heddemyn zeu juni 20. b. diesser cziit bekennen uffintlich in und mit crafft diesses uffen brieffes vor mich und alle myne nachkummen vor allermenlich, solliche zewo ewige messe, als die bescheyden frommen lute, der 20 rad, vormunden, alterlute, fischere, steynknechte und die gancze gemeynde zeu Heddemyn Godde dem almechtigen, der hochgelobeten jungfrauwen Marien, allem hummellischem here zeu lobe und eren, allen cristengloubigen selen zeu hulffe und troiste alle wochen zeu zwen genannten tagen in myner pharkirchen dar-25 selbs zeu Heddemyn mit willen, wissen und vollebord der erwirdigen und edeln frauwen frauwen Elizabeth von Waldeck eptischin zeu Kauffungen, myner gnedigen frauwen, und ires cappitels jungfrauwin gemachit, gestiefftet und mit almusen irhaben han noch lude und inhalde evns ires virsigelten brieffes darubber 30 gegeben, das ich solliche zwo messe gewilliget und gefolbort han. willige und folborte die auch keynwurtiglich in und mit crafft diesses meynes uffen brieffes, das die ewiglich gehalden werden und gescheen ane myne und myner nachkummen insage in aller masse und wise, als der brieff darubber gegeben ußwieset und 35 meldinde ist, ane alles geverde und argelist. Des zeu warem bekentnisse han ich myn ingesegel an diessen uffen brieff gehangen. Datum anno Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo tercio, ipso die Corporis Christi.

Orig.-perg. des städt. archives zu Hedemünden, kirchenurk. III. b. Siegel abgefallen. Gedr.: Zeitschr. f. Niedersächs, gesch., jahrg. 1900, p. 322 f.

1) druck ,Rampmannus'.

583 a. Auszug aus dem Mainzer subsidienregister für den clerus Nieder-Hessens.

1505 juli 6.

Registrum subsidii charitativi clero Hassiae inferioris saeculo xvito impositi.

1505 juli 6.

Anno Domini millesimo quingentesimo quinto, die sexta 10 mensis julii reverendissimus in Christo pater et dominus dominus Jacobus archiepiscopus Maguntinus etc., princeps elector, in prima sui inthronisatione 1) imposuit clero dioecesis Maguntinensis duo majora subsidia et sex procurationes, quorum subsidiorum collectores subdeputati per Fritzlariensem et Geismariensem preposituras fue-15 runt dominus Raw[e] de Papenheym decanus et commissarius reverendissimi et Hermannus Granwechter cantor ecclesie sancti Petri Fritzlariensis et levaverunt juxta continentiam hujus registi.

De altaribus in regali ecclesia sancte crucis in Confugio.

|    | Sancte crucis              | 56 | albu |
|----|----------------------------|----|------|
| 20 | Beate virginis             | 4  | n    |
|    | Sancti Henrici imperatoris | 12 | n    |
|    | Sancte Margarethe          | 5  | 77   |
|    | Sancti sepulcri            | 25 | n    |
|    | Sancte Trinitatis          | 10 | 77   |
| 25 | Sancte Konigundis          | 3  | n    |
|    | Capella sancti Nicolai     | 10 | 77   |
|    | Sancti Benedicti           | 35 | 77   |
|    | Sancte Juliane in nemore   | 13 | 77   |
|    |                            |    |      |

Nach dem drucke bei Würdtwein Dioecesis Maguntina in archidiaconatus 30 distincts tom. 3, 419 und 527 f. (commentatio 10).

1) soll wohl heissen ,in primo [anno] sue inthronisationis'.

Aebtissin Alfradis, priorin Elisabeth Hake, kellnerin Iseke von der Becke, küsterin Willa von Bruchhausen und der convent zu Kaufungen belehnen Heinrich von Bodenhausen, mitregenten zu Hessen, 35 und seine ehefrau Elisabeth mit des stiftes haus und einkünften zu Witzenhausen auf beider lebenszeit.

1513 mai 22.

Wir Alfferade von Gots gnaden deß keyßerlichen frien stiffts mai 22.

1513

deß heilgen crutzes zeu Kauffungen ebtyssche, Elvzabet Haken priorisse, Ißeke von dem Beke kelnersche, Wille von Brughußen costerin und die gantze convent doselbst bekennen offintlich vor unnß, unßer stifft und alle unßer nachkomen, daß wir eintrechtiglich wol bedachtes mudes und rades mit dem ernvesten 5 und erbarenn Heinriche von Budenhußen itzunt mitregente deß furstenthumbs zeu Hesßen umb unßers stifftes husß und hob, so daß in der stath Witzenhußen gelegin ist, auch mit dem fruchtezcehenden doselbst vor Witzenhußen gelegin, wie hirnach volget, obbirkomen synt, also daß gedachter Heinrich von Budenhußen 10 und Elyzabeth syn eliche hußfrauwe daß genante huß und hob mit siner zeubehorunge erer beider lebenlangk darinne wonen und [nach] 1) allem erem gefallin gebruchen mogen und daß in gudem gebuwe und besßerunge behalden, und sollin auch den fruchtezeehenden samen laßin und dar innfuren. Und uß und 15 von dem selbigen zeehenden sollin und wollin sie alle jar der eddeln wolgeborn frauwen Elyzabeth geborn von Plesse etwan ebbetissche zeu Kauffungen sobbentzigk malder fruchte, halb korn und anderteil habber, so er von unßerm stiffte jerlich er lebenlangk vorschribben, diwile sie bevde adder er eins lebet, unvor-20 tzoglich uff Michahelis gebin und betzalen, also daß wir deß sonder last und von erer liebe und gnade ungemant und sonder schaden blibenn, ußgescheiden den wyenzcehenden und den flasßzeehenden, den habin wir vor unß und unßir stifft behalden, den selbst samen zeu laßenn adder zeu vorthunde unßerm stifft 25 zeu gude alles noch unßirm gefallin, und so in der vorhandelunge bereth, daß bemelter Heinrich von Budenhußen hir enkegin unß und unßirm stifft zeu fruntschaff und wynkauff zewentzigk Rinsche gulden gebin sollt. Und wyewoll er sich zcuvornt gereide vorphlicht und daß selbige unßir huß und hoff 30 in gudem gebuwe und besßerunge zeu behaltin gereth und gelobeth, so habin wir doch ubbir daß gewilliget und zeugelaßin, daß er solche zewentzigk gulden Rinsche am selbigen huße, wo daß am nodesten und nutzlichst ist, schimbarlich verbuwen und die hußunge darmede besßern sall, daß er unß auch also zcu 35 thunde uffs forderlichst zeuvorendenn gereth und gewilliget hat. Wir habin unß auch an genantem huße und hofe und siner zeubehorunge vor unß, die unßern und unßir nachkommen unßir offenunge und herberge darinne vorbehaltin, wan unß adder den unßern, unßerm<sup>2</sup>) gesinde deß vonnoden ist, und sonderlich wan 40 wir unßirn wyntzehenden samen laßin, den darinn zeu bren-

gende und nach noitdorfft zen handellende und zen vorwarende, byß so lange wir den von steden brengen und in unßirn stifft holen mogen. Wan auch gedachter Heinrich von Budenhußen und Elyzabeth syn eliche hußfrauw beyde von thodes wegin 5 abgegangen und vorfallin synt, daß Goth nach synem willen lange vorhalte, alßdan sall solch unßer husß und hoff mit syner zeubehorunge und aller besßerunge, wasß der daranne gethan, derglichen auch unßer fruchtezeehenden leddigk, loeß und unbeswert wedderumb an unß und unßir stifft komen und fallin. So 10 auch dye gedachte Elyzabeth vonn Plesse, ehe dan ehegemelter Heinrich von Budenhußen adder syn hußfrauwe thodes halbin abginge, daß Goth nach synem willen fuge, alßdan solden solche sobbentzigk malder fruchte widderumb an unß und unßirn stifft komen und fallin und unß jerlich dan furters von Heinrich von 15 Budenhußen und siner hußfrauwen er lebenlangk daselbst zeu Witzenhußen in unßir schurn uff unßir husß geliebbert, vorgnuget und betzalt werden an allen vertzogk, hinder und schaden. Und wir Alfferade abbatisse, Elyzabet priorisse, Ißeke kelnersche, Wille costrin und ander alle cappittelsjungfrauwen und convent 20 obgenant wollin Heinrichs von Budenhußen und Elyzabet siner hußfrauwen deß genanten unßirs hußes und hofes mit syner zeubehorunge zeu Witzenhußenn, derglichen auch unßirs fruchtezeehenden doselbst rechte bekennige here und weher syn, hirinne gantz ußgeslosßen alle argelist und geverde. Deß zeu orkonde 25 und warem bekentnisß habin wir vor unß, unßir stifft und nachkomen unßir ebthie und stiffts ingesigele vestiglich unde wisßentlich an disßen briff thun hangenn, der gegebin ist nach Cristi unßers Hern geburt tusent funffhundert und darnach im dryetzehenden jare am sontage Trinitatis.

30 Orig.-perg. im freiherrlich von Bodenhausenschen familienarchive zu schloss Arnstein (unter nr. 16). Beide siegel sind abgefallen. Auf der rückseite von hand 16. jahrh. (sehr verblasste schrift): ,Contract des hauses in Witzcenhaußen halber' (von da ab unleserlich).

1) .nach' fehlt im orig. 2) letzter m-strich durch loch zerstört.

35 766 a. Verzeichniss des bei der aufhebung des klosters Kaufungen vorgefundenen und an die landgräfliche kammer abgelieferten silbers. 1527 december 24.

Anno Domini tausent funfhundert¹) zwenzig und siebenn auf 152 den christabendt hat Johan Sachs der registrator dis nachfolgende dec. silberwergk in meins gnedigen hernn khamern geliffert, wie er das us denn closternn allennthalben entfangen hat.

#### Kauffungen.

Ein silbern kestgen vergolt, dorin ist ein stuck des heiligen kreuzes, hencket²) ann einer grossen silbernn kitten und zwey 5 cleinot derann, hat eins perlein.

Drey bucher beschlagenn mit silber un[d] vergolt, hat eins vil

guter stein unnd perlein.

Ein leidtlein 3) mit perlein unnd dorin zwen grosse stein haben sil[ber]wergkh, auch ein brieflein, dorin solnn edelstein sein und 10 und auch darneben ettlich gestick von perlein und beschlagk 4) in einem sonder tuch.

Summa des closters Kaufungen weiget mit kupff[er], ble[i] und anderm, so daran ist, 61 margkh.

Auszug aus der in der folgenden urkunde nr. 766 b genannten akte in 15 M. und zwar aus dem derselben vorgehefteten, selbständigen und für sich (mit bleistift) folirten theile. Das hier vorliegende verzeichniss steht daselbst fol. 10, kommt aber auch in dem der folgenden urkunde vor.

1) vorl. ,funfhendert'. 2) ,hencket' wiederholt. 3) = lädlein, kleine lade oder truhe. 4) vorl. ,beschalgk'. 2

766b. Verzeichniss des bei der aufhebung des klosters Kaufungen vorgefundenen kirchenschatzes, sowie der urkunden und lehen des klosters. [nach 1527 december 24.]

## Kauffungen stifft.

[nach 1527

dec. 24.1 1 killich haben die jungfrauen by ine behalten.

25

35

- 2 killich in den casten gethon.
- silbern und vergult meßkenchen.
   silbern und vergult monstrantz.
- 1 silbern casten vergult, darin das heilig crutz; ein stuck leigt auch darneben; 1 silbern kuttel und ein cleinot mit perlin. 30
- 3 bucher beschlagen, der eins ist vol edelgestein.
- 1 rot samp[t]casel mit einem perlincrutz.
- 1 roet damasken rock.
- 1 swartz samptcasel mit einem perlincrutz und 2 samptrocken.
- 1 rot samp[t]casel verpleumpt.

1 brun atlascasel.

- 1 weis damasken casel.
- 1 swarz sampt churkap.
- 2 alt verpleumpt churkappen.

1 swarz casel sampt mit beschlack hat die von Pleß enweg.

1 damask casel ist der von Grifft, hat die noch.

Etlich perlin sein in einem leidlein und darnebn zwen groß stein, soln gammahe 1) sein, auch ein briflein mit stein, soln 5 edelstein sein und auch gestick in einem sonder tuchlein.

Den vorhang mit perlin gestickt.

15

20

25

30

35

### Bryve der aptey Kauffungen.

- Fundation des stiffts Kauffungen durch keiser Heinrichn und Kuniunda seiner hausfrauen. Anno mxv.
- 10 2. 1 Briff meldet uber das dorff Herleßhusen by Creutzberg oder Isenach, hat keyser Heinrich dem stifft Kauffungen mit aller nberkeit und oberkeit geben. Anno 1016.

Herleßhusen das dorff tragt mit siner zugehorung an stendigen geltzinsen  $82^{1}/_{2}$  schock 8 Schniberger etc., unstend[ig]  $131^{1}/_{2}$  Hesch lb. 7 sh, 89 virtel korns, 105 virtel haffern, 5 virtel 3 metzn weis,  $16^{1}/_{2}$  virtel 1 metzn gersten, 9 virtel 6 metzn dinckels und etlich federfe.

 Heroldeßhusen im ampt Saltz 39 schock 1 Schniberger, 100 virtel 8½ metzn korn stendig, haffern 70½ virtel und etlich federfe, 1 virtel gersten.

Gemelt dorff Heroldeßhusen ist durch keyser Heinrich dem stifft Kauffungen geben mit der freiheit, aber uber hals und hant zu richten steet hertzog Georgen zu.

Keyser Rudolff hot solich gifftigung bestedigt. Anno 1290.

52 Brive gehoren uber die zwey dorff Heroldeßhusen und Herleßhusen mit allen iren zugehorung, sein eintzlingen hin und widder erkaufft und auch etlich stuck durch ein lantgrafen in Doringen geben, steen in einer sondern schachteln.

- 4. Ein briff, noch ein briff meldet uber das dorff Obern und Niddern Kauffungen, auch etlich gutter im dorff zu Wolmerßhusen mit einß teils des Kauffunger walts, hat keyser Heinrich dem stifft Kauffung mit aller hirlicheit eigen geben. Anno 1019.
- Keyser Heinrich hat geben dem stifft ein freymarckt zu Kauffungen allen mitwochen 2) uber gantz jare. Anno 1041.
   Zinß zu Obern Kauffungen 117 lb. 13<sup>1</sup>/<sub>2</sub> sh. Hesch aller

geltzinsen, an korn 341 virtel  $4^{1}/_{2}$  metz, an haffern  $74^{1}/_{2}$ 

virtel 9 metzn, an weis 12 metzn, gersten 80 virtel, tinckel 50 virtel, moen 2 virtel  $6^1/2$  metzn, rubesamen 10 metzn, alles ungever uberschlagen.

Ober Kauffungen da hat das closter die uberkeit uber gericht, recht, buß und feilen kauff und das dritteil der buß 5 uber schult und schaden und besitzt der ampt[man] das gericht midt und uber die stifftsgutter zu richten etc.

Zins zu Niddern Kaufungen 6 lb. Hesch  $5^{1}/_{2}$  sh.  $^{1}/_{2}$  heller, an korn 80 virtel 5 metzn, haffern 77 virtel 14 metzn, moen  $8^{1}/_{2}$  metzn.

Die von Niddern Kauffungen gehorn zum dritten teill geen Obern Kauffung an gericht und auch mit dem besten heupt.

Wolmerßhusen zins an gelt  $18^{1/2}$  lb. 5 sh. Hesch, an korn 60 virtel 4 metzn, an haffern 60 virtel 4 metzn und 15 etlich federfe.

6. Heydemin und Oberderod. Zwen briff von keyser Heinrichen und Rudolffo uber das dorff Heidemins im gericht zu Sichelnstein gelegen, ist dem stifft geben mit aller zugehorung. Das gericht und zwey forwerck die steen m. g. h.20 zu. Anno 1017.

Thut an zinsen 7 lb. 8 sh. 3 heller. Das besthaupt. An korn 30 virtel, an haffern 43 virtel 5 metzn, an gersten  $30^{1}/_{2}$  virtel 2 metzn und etlich vederfe.

 Ußlacht. An zinsen 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> lb. gelts und 3 metzn mons. Da-25 ruber meldet der briff zu Obern Kauffungen, und noch ein sunderlicher briff daruber meldet uber 2 hube landes. Anno 1170.

Ein briff meldet uber ein hoff genant der Liudenhoff, den hat keyser Heinrich geben, ist aber nit in kunt-30 schafft oder wesen.

 Keyserliche bull von keyser Heinrichn uber das kirchlehen sanct Johannes kirchen zu Wolfsangers mit befre[i]ung eins jormarcks und des zolß doselb[s]t, auch gotter. Anno 1019.

Zins zu Wolfsanger an gelt 29 lb. 3 sh. Hesch, an korn 90 virtel, haffern 94½ virtel und etlich federfe, sampt den zehenden.

 Ein briff von einem bischoff von Meintz meldet uber wein und fruchtzehenden zu Witzenhusen, haben in vortzeiten 40 die von Hanstein von ime zu lehen gehabt und mit andern guttern belehent worden, und disse zehenden dem stifft zw Kauffungen geben mit sampt einer freien behusung zu Witzenhusen. Anno Domini 1226.

Zins an gelt 4 lb. 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> sh., an frucht 70 virtel partim, 5 den flachstzehen, 3 schock elen tuchs und ungeverlich 2 oder 3 ton <sup>3</sup>) weins.

 Crombach. Do[r]t hat der stifft etliche zins fallen, nemlich 1½ lb. 1 heller Hesch, genant zentgelt, 10 virtel frucht partim uf Juliana Berk, ist dem stifft incorporirt laut etlicher brive.

Ein briff meldet uber einen freien hoff gelegen zu Cassel geben von kevser Heinrichen. Anno 1008.

- Keyser Sigißmundus confirmirt und nympt in schutz und schirm das closter zu Kauffungen. Anno 1417.
- 1512. Sanderßhusen. Ein keyserlicher briff uber gutter und gerechtigkeit, so der stifft hat doselbst, des datum helt 1167. Zins, nemlich 5 sh., 39½ virtel korns, 39½ virtel haffern und etlich federfehe.
- Ein confirmacion von kaysern Rudolffo uber Kauffungen
   und Wolfsanger. Anno 1290.
  - Ein briff von keyser Hennrich helt uber ') gutter, gelegen zu Escheberg und Mescher, ist des stiffts Kauffungen mit aller seiner zugehorung. Anno 1019.

Zins 1/2 virtel erweis. Meischer haben die von der Molsperg unter irer hant.

15. Ein confirmacion von keyser Ruprechten. Anno 1401.

25

16. Leigia das dorff by Coblentz im stifft Trier gelegen hat keyser Heinrich dem stifft Kauffungen mit allen rechten und zugehorung geben sampt der freiheidt, dergleichen diß nachgeschriben hube, nemlich Trintnitz, Asche, Windinga. Anno 1018.

Geltzins und von wein da gefallen und verkaufft 97<sup>1</sup>/<sub>2</sub> lb.

17. Ein vertrag uber die phar zu Leien dieselben zu verleien zwen briff.

Die phar zu Leien ist incorporirt dem closter zw Chauffungen durch lantgrafen Ludwigen, erlangt by bapst Martino dem funfften. Anno [1422] <sup>5</sup>).

 Herbert ein dorff und ein burckses, gelegen in dem lande zu Cleve, hat geben Heinrich dem stifft zw Kauffungen mit aller uberkeidt und zugehorung, uberkeiten, moln, wasser und weiden. Anno 1020. Ist itzo verschriben hern Jasparn Alferfelde uff sein leibt. Uber das gebts nach dem stifft zu Kauffen jerlich 59 lb. 9 sh. gelts Hescher were.

- Ein vertrag zwischen den von Kauffungen und den Jasper von Elferfelde. Anno 1404.
- Ein briff meldet uber den zehenden zu Niddern Twern, hot lantgrafe Ludwig dem stifft widderumb zugestelt. Anno 1224.

E[t]lich meher brive uber geltszins und renth Nidder Twern. Sein zutheil erkaufft etc.

Zinsen 1 lb. 8 sh. gelts, an korn 153\(^1/\_2\) virtel, haffern 133 virtel, weis 12\(^1/\_2\) virtel, gersten 20 virtel, dinckel 4 virtel und etlich federfe.

Drey brive halten uber gutter und zins zu Iryngshusen, Anno etc.  $^{6}$ ).

Zins 28 virtel?) frucht partim und etlich federfe.

Zins zu Cassel 20 lb. 8 sh., 1/2 virtel frucht partim, 24 stige eiger, 1 gans.

Weldero[de] haben die von Elben von dem stifft zu lehen gehabt und dem stifft widderumb vor gelt zukommen 20 lassen. Anno [1351]8).

Zins 12 lb., an fruchten 11 virtel, 4 metzen mons und etlich federve, etlich eiger, sampt der oberkeitt.

 1 Pfan saltz gefelt zu Aldendorff, ist verschriben uff der Colonischen choden erblich. Anno 1336.

Bettenhusen zins 1 lb. 4 sh. Hessch, 24 [virtel] 9) frucht partim.

Grebenstein 1 lb. gelts.

Calden 5 virtel ungeve[r]lich, darneben hot Thill Wolff den zehenden vor 400 fl. in des closters gerechtigkeit. 30

Ein schachtel mit alten briven, halten uber gerechtigkeit zu Calden.

Elsingen 18 virtel partim, 6 steige eiger und 6 huner, ist erblehengut.

Ein incorporacion uber sanct Benedictus altar, dem stiff zu-35
gestelt mit verwilligung eines bischoffs von Meintz, bischoff
Albrechts. Anno 1524.

Zins an gelde thut  $2^1/_2$  lb. 9 sh., 23 virtel 3 metzn frucht partim und 2 ort zehenden am Lindenberge, und zu Helgenrod von etzlichn lenderien gebn, wan und was 40 die tragen.

9 lb. 2 sh. thut 3½ gulden jerlicher zins by den hern von Bredler vor etlich gutter zu Herdinghusen in der herschafft Waldeck 10) gelegen, mit den jungfrauen gebuttet laut 3 brive.

- 51 swarz sampt casel mit silbern und vergultem beschlack, hot die grefin von Ples lossen machen und hot die no[c]h by ire.
  - 1 damastken bunt casel, hot di von Grifft lossen machen und noch by ire.

Etlich perlin und stein sein in einem schechtelgen und einem 10 thuch gebonden, hot die aptischen by ire.

Nota. Der samptvorhang ist etc.

Nota. Sechs preben[den] sein in der fundacion begriffen; der ist ein 11) dem stifft incorporirt, und sein noch funff in esse, nemlich:

15 Crucis hot der dechant zu Franckfurt, der hot sein zins zu Ritta und Kauffungen eintzlingen faln.

Steffani. Jost Rulandt sein zins zw Kauffungen by dem stifft und im dorff erbtzins.

Johann Heß pferner zu Twern hat die dritte probendt, und 20 die pare Niddern Twern ist zu der probende incorporirt, und sonst kein zins.

Conrodt Sibel hot die virde probende; darzu ist incorporirt die phar Wolfsanger, sonst kein zins.

Johan Michel hat die funffte brobenden; dartzu ist incor-25 porirt die phar Meinbressen.

Sauct Nicklaus altar her Reinhart.

Johan Kauffunger 12) ein comende Georii.

Nachvolgenden sein des stiffts lehenman.

Caspar von Elferfelde, in der Marck wonhaftig, ist 30 belehent zu seinem leib mit guttern zu Herberte, gelegen by Dorffmonde, uf der Rure mit husung, hoff, eigenleute etc.

All von Bischoffrade sein belehent [mit] 12) dem seße Hambach, und was sie gutter haben zu Walberg und Rechfelt etc.

35 Heinrich von Honstein zw Netter mit etlichen schillingen Schniberger pfenge.

Conrodt von Elben ist mit etlichen lehen belehent zu Bettenhusen, Glichen, Volmerßhusen etc. Die Hunde seint belehent mit [dem] <sup>14</sup>) kirchlehen zu Berckshusen und dem zehenden doselbst.

Fridrich von Hertingshusen sein [!] belehent mit den guttern zu Twern.

Alle von Berlipschen seint belehent mit guttern zu Hel- 5 gerrode, Ußlacht, Dalheim.

All Treuschen haben lehen zu Herleßhhusen, vorwerck, menner und ander zugehorung.

Sittich von Berlipschn ist belehent mit dem berckzehenden zu Ußlacht.

Caspar von Berlipschn ist belehent mit einem theil des zehenden zu Crumbach etc., eins teils des zehenden zu Bettenhusen, zu Harleßhusen auch vom zehenden, mit einem grunde by Helgenrade halb, mit lenderi by Twern gelegen etc.

Philips von Talwick und sein bruder sein belehent mit 15 guttern zu Crombach, Uxhusen und den zehenden zu Speel und den Speelhoff doselbst.

Heimbort von Hundelßhusen ist belehent mit guttern zu Walberg und Twern etc. gelegen.

Rudolff von Boyneburc und sein bruder sein belehent 20 mit dem vorwerek zu Herleßhusen etc.

Georg von Kolmetzsch ist belehent mit dem dorff Wommen mitt aller seiner gerechtigkeit und auch mit dem Bilstein und Wenigenstein.

Rulandt Rulands ist belehent mit einer behusun<br/>[g] und 25 hob zu Kauffungen.

Reckrodt haben lehen zu Herleßhusen, zinß und menner. Hans von Bischhusen ist belehent mit zweien huben landes zu Heidemin gelegen.

Die Viernaw zu Herleßhusen sein belehent mit 3 huben 30 landes, 13 sh., 1 gans, 4 huner, und was sie gutter haben gelegen zum Hain doselbst.

Burgerlehen zu Grebenstein etc.

Kleinthodt burger zu Grebenstein hat ½ hube zu lehen, zu Franckenhusen zu lehen.

Conrodt Stidejohan hot das geigenwechssel.

Heinrich Beltzers hot ein hube landes zu Meischern zu lehen.

#### [Zusammenstellung der gefälle:]

Stendig geltzins 713<sup>1</sup>/<sub>2</sub> lb., Summa etc. Unstendig [geltzins]<sup>16</sup>) 1585 lb. | 2298<sup>1</sup>/<sub>2</sub> lb. Weis 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub> virtel 4 metzn stendig. 5 Weis unstendig 19<sup>1</sup>/<sub>2</sub> virtel.

Weis unstendig 19<sup>1</sup>/<sub>2</sub> virtel.
 Korn stendig 494 virtel,
 Korn unstendig 459 virtel.
 Haffern [stendig] <sup>16</sup>) 484 virtel,

Haffern unstendig 303 virtel.

10 Gersten stendig 311/2 virtel,

Gersten unstendig 98 virtel.

Tinckel 30 virtel 9 metzn.

Moen stendig 2 virtel 61/2 metzn.

Rubesamen stendig 10 metzn.

15 Federfe etc.

Uß frucht ist gelost diß jors 400 gulden, ist von obgemelter summa abtzutzieh[en], derglichn 100 lb. bus etc.

Aus der akte "Verzeiehnuß der clostergüter und anders, was darinnen funden" in M., ob. stockhaussaal 5523, handschrift von 396 blättern in folio von 20 verschiedenen händen geschrieben; die akte ist aus den aufnahmen der mit der inventarisirung des besitzstandes der Hessischen klöster beauftragten landgräflichen commissare gebildet und in Einen band zusammengeheftet. Von den im kloster Kaufungen vorgefundenen stücken handeln die blätter 349—356. Was die zeit der abfassung der undatirten vorlage betrifft, so dürfte, wiewohl 25 die Kaufunger nonnen bis zum jahre 1531 in ihrem kloster blieben (s. v. Rommel 3, 361), dennoch anzunehmen sein, dass, wie die inventare der meisten klöster in den jahren 1527 und 1528 im zusammenhange mit der abfindung derjenigen klosterpersonen, die sich hierzu verstanden (vgl. die urk, nr. 766 und 769), aufgestellt wurden, wahrscheinlich auch die Kaufunger inventarisirung 30 ende 1527 oder anfang 1528, möglicher weise aber auch schon vor 1527 dec. 24 gefallen sein kann. Ungenau gedr.: Ledderhose 2, 51—59.

1) über den stein gamahin (franz, eamée) handelt sehr ausführlich und gelehrt O. Schade Altdoutsches wörterbuch 2. aufl. 2, 1341. 2) .mitwochen' für das im texte gestrichene 'dinstag' übergeschrieben. 3) vorl. 'tor'. 4) vorl. 5) die zahl fehlt in der vorl. (ergänzt aus urk. nr. 369). 6) zahl fehlt; welche der Ihringshauser urkunden gemeint sind, ist nicht ersichtlich (vgl. register des 1, bandes), 7) ,virtel' übergeschrieben. (ergänzt aus urk. nr. 207). yirtel' fehlt. 10) hierdurch ist der beweis erbracht, dass das im fürstenthum Waldeck gelegene Heringhausen gemeint 40 ist (s. urk, nr. 15 n. 1). nämlich Benedicti, 12) vorl. ,Kauffgunger'. 13) ,mit' fehlt. 14) ,dem' desgl.; statt dessen undeutlicher schriftzug. 15) ,geltzins' fehlt, 16) ,stendig' desgl.

785 a. Mauritius Breunle, licentiat der rechte und anwalt der abtissin und des conventes des klosters Kaufungen ersucht den kaiserlichen kammerrichter um ein strafmandat gegen den landgrafen Philipp zu Hessen und um wiedereinsetzung der von demselben vertriebenen nonnen in ihr eigenthum, insbesondere um rückgabe des ihnen gewalt- 5 sam entrissenen dorfes Lay und ihrer Thüringischen besitzungen. 1537 [zwischen febr. 19 und märz 5].

Durchleuchtiger, hochgeborner furst, kayserlichen majestät febr. 19 camerrichter. Gnediger her. E. f. g. zeig ich in namen und märz 5/, auß bevelch domina und convent des closters Kauffingen in bester 10 form undertheniglichen supplicirendt ann: Wiewoll inn der gulden bullenn kayserlicher und Romischer reformacion, auch inn gemeynen rechten und außgekonten landtfriden, auch sunderlich im jungsten kayserlichen abscheidt zu Augspurg aufgericht bey mircklichen peenen und under andern bey peenen der achtt 1) 15 strenglich und hoch verbotten ist, das nimans hoch oder nider standts den andern aigens gewalts und furnemens unerlangts rechtens mitt der thatt gewaltiger weiß, keiner von geistlichen oder weltlichen stenden den andern des gelaubens halber vergewaltigen, verdringen oder uberzihen, noch auch seine obrigkeitt. 20 renten, zinß, zehendt, gulten und guter etc. entweren soll, sonder so yemandt eynich spruch und forderung, umb was sachen das were, zu haben vermeint, das er sich deßhalben ordenlichs rechtens benugen soll lassen, so hatt dach solches alles unangesen der durchleuchtig, hochgeboren furst und herr her Pilipps lant-25 grave zu Hessen etc. obgenante domina und convent ires closters Kauffingen verwisen, sie dessen spolijrt. Uber das ist seine f. g. dessen alles ungesettigt gewesen, sonder den junckffrauen?) ein hoff zu Leven im ertzbisthumb Trier gelegen zusampt renthen, weyn, zehend, gulthen, alle gerichtigkeit daselbst eingenomen, 30 solchen hoff und guter sampt aller gerichtigkeitt, inn, an und zugehoren den edeln und vesten Krafft Rawen zu Holtzhausen, Hartman Schlegel 3), Johan von Hundelshawsen und Balthasar Diedenn sampt der gemeinen ritterschafft in Hessen etc. zugestaltt, ubergeben und zugeiget hott. Zudem hott des hochge-35 melts lantgraven amptman zu Renß und die ritterschafft nechstvorgeschriben den vergangen herbst mitt gewalt in das dorff Leven obgenant, dem ertzbischoff und churfursten zu Trier zugehorig, eingefallen, den weyn, der daselbst dem convent allein zustendig, gewaltiger weis entwerth, denselbigen dem pfarherrn 40

und [schul]theisen () N. und Ludwigen N. umb sieben und zwentzigsten halben goltgulden () verkaufft. Alßpalt aber domina und convent solches erfaren, haben sie solches gelt lossen arrestiren, welches dan noch im arrest ligtt.

Dweyll dan, gnediger fuirst und herr, das gotshawßs Kanffingen ye und alwegen inn dem schutz und schirm des heilgen reichs gewesen und aufgenomen worden, auch die auferlegte reichsstewer entrichtt und bezaltt, darzu auch die entwerte guther von eynem Romischen keiser Heinrico hochloblicher gedachtnus 10 und gar nitt von dem lantgraven fundirt, wie dan e. f. g. auß hiebeij gelegter copey zu vernemen habenn, und solch thatlich furnemen dem landtfriden und abscheidt jungst auff dem reichstage zu Augßpurg uffgerichtt stracks zuwidder ist,

Derhalben an e. f. g. meyn als vilgemelts convents anwalth 15 inn crafft des gewalts, den mit reproducirung des mandats mich einzupringen erbeten will haben und, wo von notten, bestandt thun, underthenigste bith und beger, e. f. g. wollen anstat kav. maiestat und die auß bevelch gemeyner des reichs stende solches zuthun haben, mir ein kayserlich peenalmandat bey obbestimpter 20 peen des landtfridens und des helgen reichs achtt wider obgemelten lantgraven zu Hessen und edelleuth als anwelte gemeyner ritterschafft des furstenthumbs zu Hessen und dem amptman zu Renß, der dan geweltiglich den weyn und hoff zu Leven eingenomen, den weyn verkaufft, gnediglichen erkennen, darzu 25 inen gepieten, von solchem thatlichen gewaltsamen lautfridtbruchlichen vorhaben abzusteen und dominam und conventh des closters Kauffingen bey ordentlichen rechten auch ires gotshawß christlichen kayserlicher stifftung sampt allen iren gerichtigkeit zugehorenden einkommen, zinsen, wyngarten, zehenden, die sie 30 nitt allein zu Leven, sonder auch inn Duringen haben unnd inen allein zustendig und zugehorig, auch so ein lange zeitt inn rwyger possession gehapt, die dan auch im ertzbischtumb Trier und lanth zu Durringen und gar nitt inn Hessen gelegen, pleiben zu lossen, inn dem allem nitt allein oberzelten mossen und weisß. 35 sonder wie solches meynen principolen zu guth kommen mechtt, umb hilffliche mittel der rechten undertheniglichen anruffende.

Demnach, gnediger f. und herr, solches gelth, nemlich 261/2 golttgulden im arrest bey den obbenanten kauffern, dem pfarherrn und inwonern zu Leihen unnd hinder eynem gerichtt da-40 selbst gelegt worden und noch ligtt, so ist ann e. f. g. meyn als anwalt underthenigste bith und beger, e. f. g. wollen auch

bey peen des obberurten lantfridens und Augßburigischem abscheid noch dem gerichtt und inhaber des gelts zu Leyen gepiethen, das sie solches arrestirt geltt dem convent des gotshawß zu Kauffingen onn alle einrede, weygerung und verhindernuß volgen und zustellen wolln lossen, inn dem abermals e. f. g. 5 hochadelich richterlich ampt gantz demutiglichen anruffende

E. f. g.

underteniger, williger
Mauric[i]us Breunle licentiatus
als anwalth und procu[ra]tor. 10

Orig.-pap. in M., processakte des reichskammergerichtes K. 21; an 2 stellen ist die schrift undeutlich, bzw. ausgelöscht. Die datirung ergiebt sich aus urk nr. 785 und dem datum des mandats (s. urk. nr. 786, sowie unten). Aufschrift der rückseite: "Supplicatio pro mandato penali. Domina und convent zu Kauffingen contra herrn Philippsen lantgraven zu Hessen etc. sampt seiner ritterschaft 15 et consortes'. Darunter von anderer hand: "Ist das mandat in supplicatione erstlich gebetten cum clausula erk[ant]. In consilio quinta [die] 9) martii anno etc. 37'. Darunter von wieder auderer hand: "Ego caveo de presentibus". Unter diesem: "Mauritius Breunle licentiatus subscripsit".

orig., auchtt'.
 orig., junckrauffen'.
 undeutlich; am raude von 20 anderer hand: "Schlegell'.
 schul' fehlt im orig.
 golt' übergeschrieben.
 die' fehlt im orig.

794a. Mauritins Breunle, licentiat der rechte und anwalt der äbtissin und des conventes des klosters Kaufungen, bittet den kaiserlichen kammerrichter wiederholt, den landgrafen Philipp zu Hessen und seine 25 ritterschaft aufzufordern, die gewulthätigkeiten gegen das genannte kloster einzustellen und demselben alle ihm entrissenen güter wieder zurückzuseben.

1537 mai 30.

Durchleuchtiger, hochgeborner furst, Romischer kay. ma-30 jestät chammerrichter. Gnediger herr. Anwald der erwirdigen, geistlichen unnd andechtigen ebbtissin unnd conventt des gotshawß Kauffingen repetirt uff jungst den 29. aprilis, reproducirt verkunth kayserlich penallmandat gegen den durchleuchtigen. hochgebornen fursten unnd herrn Philipsen landtgraven 35 zu Hessen, graven zu Catzenelnbogen etc., auch seiner f. g. ambtman zu Renß unnd dann Crafft Rauhen von Holtzhausen, Hartman Schlegeln, Johann von Hundelßhausen unnd Balthasar Diden als anweldt gemeyner ritterschafft des furstenthumbs zu Hessen etc. außgangen die narrata desselbigen annstatt eyner 40

clagen, jedoch nitt inn gestalt eins zirlichen libels, sonder eyner schlechten summarien erzelung der geschichten, unnd nachdem sich daruß befindt, das hochgedachts fursten unnd seiner f. g. ritterschafft eigengewaltige handtlung unnd furnemmen nitt allein 5 den gemeynen beschriben rechten und satzungen, gulden bullen (reformation), außgekuntem landtfriden unnd sunderlich dem abscheide uff dem reichstage zu Augspurg gehalten zugegen 1) ist unnd noch weyter zugegen dinen moge, so bith er, anwald, inn aller underthenigkeitt hieruber durch e. f. g. mitt rechtt zu er-10 kennen, sprechen unnd zu erclerenn, das inen den beclagten samptt und sonder solche unnd dergeleichen handtlunge unnd furnemmen nitt gepurtt habe oder noch gepure, sonder nach inhaltt unnd bey penen des obberurten mandats nochmals schuldig sein den vorbestimpten kayserlichen confirmationmandaten und 15 abscheiden, das gotzhawß Kauffingen bev seiner oberkevten, rechten, gerechtigkeitten unnd altem langen herbrachten possession vel quasi zugegen durch sich selbst oder andere im argen aigens gewalts nichts furzunemmen sonder sich aller solcher unnd dergeleichen beschwerungen, spolijrung und ingriffen inn alweg 20 gegen anwalts princip[alen] mnnd irem convent, anch guther meinung thatlicher handtlung zu enthsalten haben, was biß anher denselbigen zugegen [an guthern] furgenommen, gespolijrt unnd [ingriffen] worden ist, zu restituijren und abzustehen ...... unnd inn vorigen standt zu stellen mitt bekerung des costen, 25 schaden unnd interessen. Hieruber samptt und sunder, auch was sunst der clagenden partheien nach gestalt aller handtlung zu guthem gedeihen soll, kan oder mage e, f, g, hochadelich richterlich ambtt unnd alle hilffliche mittel der rechten in undertenigkeitt anruffend.

30 Vorbeheltlich aller notturfft

Mauricius Breunle licentiatus.

Orig.-pap. in M., processakte des reichskammergerichtes K. 21. Schrift an mehreren stellen undentlich oder ausgelöscht. Die datirung gründet sich auf 35 die angabe des der akte vorgesetzten rotulus, in welchem es nuter 'Tricesima May' heisst: 'Breunlin repetirt einpracht mandat, dedit constitutionem et petitionem summariam'. Aufschrift der rückseite: 'Petitio summaria. Ebbtissin unnd convent des gotzhawß Kauffingen contra den durchleuchtigen und hochgebornen fursten unnd herrn hern Philipsen landtgraven zu Hessen und irer 40 furstlichen gnaden ritterschafft etc.' Darunter: 'Productum Speir 30. maji anno 37. [4]'.

1) entgegen.

806 a. Die ritterschaft des fürstenthums Hessen ertheilt dem licentiaten der rechte und advocaten des reichskammergerichtes Johann Helffmann vollmacht, sie in der klagesache der äbtissin und des conventes des stiftes Kaufungen wegen beunruhigung des hofes zu Lay vor gericht zu vertreten.

1540 januar 31.

1540 jan, 31.

Wir die gemeine ritterschafft des furstenthumbs zu Hessen bekennen fur uns und unser nachkommen und thun kunt hiran offentlich gein meniglichen: Nachdem in namen der Romischen kayserlichen majestat unsers allergnedigsten hern an irer ma-10 jestat im heiligen reich loblich cammergericht wir verschiener weile auf etzlicher personen, so sich vermeintlich abbatissin und convent des stifts Kauffungen genent, anhalten umb angetzogener turbirung und verhinderung willen des hoves zu Leyen, so gein Kauffungen gehorig und im ertzstift Trier gelegen ist und an-15 ders halber citirt und furgeheischen worden, und aber wir der zeit auch itzo aus ehaften selbst nicht erschinen konnen, dorumb wir den hochgelerten, erbarn und achtparn Johan Helffman 1) der rechten licentiaten, berurts cammergerichts advocaten, procuratornn, unsern besondern gunstigen frundt, vermocht, uns gegen 20 und widder berumpt abbatissin unnd convent und derselben furtragen im recht zu vertretten, doruf er auch etzlich termyn verstandenn und verwesen hat. Und nu ime newlicher tage durch ein beiurtheil ufgelegt worden. das er von uns gwalt cum ratificatione einpringen und in derselben sach volnfaren solte etc., 25 demnach so ratificiren wir und haben geneme und wollen hiemit ratificirt und 2) geneme gehabt haben alles und vdes, wes gedachter Johan Helfman licenciat bis anhero in unserm namen nnd vonn unser wegen gegen gmelte gnente abbatissin und convent der außprachten ladung derselben vermeinten clage halber 30 und sonst zu unser notturft bis dahere an gedachten cammergericht furgewendet und einpracht hat, setzen und ordenen ine ferrer zu unserm gemeynenn sindicum und machtpotten und wollen ime darzu in kraft diß briefs constituirt und geordent haben in der allerbesten und bestendigsten form und weise, wie 35 das ymmer von rechts, gerichts und gewonheit wegen gescheen und zugehen sol, kan und magk, also das er auf solich unser ratification seine von unser wegen bishere furprachte handlung widderholen und weither alles und yedes, was unser und der sachen notturft sein und sich dem rechten und gerichtlicher ord-40

nungen nach eignen und gepuren wil, an gedachtem cammergericht furtragen, sonderlich ime3) von uns bevolhene exception und recusation furwenden, im falh der notturft ein iden zimlichen und in recht zuerkanten eide, furnemlich calumnie, in 5 unser gewissen schweren, kuntschaft und beweisunge furen, vom gegentheil hinwidder zu schweren gesynnen und desselben zeugen und kuntschaft furen, sehen und horen, darwidder excipijren, in sachen zu recht beschlissen, urtheil bitten und anhoren, wo von nothen dorvon appelliren und provociren, die appellation in-10 sinuiren, provociren und sonst alles und yedes anders thun und lassen sol, das wir zugegen selbst thun und lassen konten, solten und mochten. Er sol und magk auch andere an seine stadt undersetzen, dasselb widderruffen und den gwalt widder an sich nemen, wan und so oft ine das fur bequem und notwendig ansicht. Und 15 ob ime ader seinen undersetzten hirzu weither ader mehr gewalts und bevelhs, dan hirin begriffen ist, vonnothen sein wurde, den wollen wir ine hiemit auch itzo als dan und dann als itzo in allermassen, als ob der außdrugklich hirin geschrieben stunde, zugestelt und geben haben, auch alles und ydes, was er ader 20 seine undersetzten hiruf handlen, thun und lassenn werden, das ist und sol sein unser samptlicher bevelh, guther wille und meynunge. Und wir wollen ine und sie deshalb in alwege schadens entheben bei verpflichtung unser habe und guther, sovil hirzu vonnothen ist, one geverde. In urkundt haben wir Sigmunt von 25 Boyneburg itzo stathalter zu Cassel, Johan Meisenbug haußhofmeister, Johan vonn Hundelshusen und Balthasar Diede unser insigil hiran wissentlich gedruckt, deren wir andern uns hirzu mitgeprauchen. Gescheen und gegeben am sampstage nach Conversionis Pauli, anno etc. viertzigk.

- Orig.-pap. in M., processakte des reichskammergerichtes K. 21. Unter dem texte 4 auf papier über wachs aufgedrückte siegel, von denen 1) rund, 25 mm, gevierte tartsche, helm mit büffelhörnern, umschrift unleserlich; 2) 8eckiges ringsiegel, 6 mm, bug eines vogels (meise); 3) rund, 25 mm, zweimal getheilter schild mit helm und helmzier (alles undeutlich), umschrift unkenntlich; 4) rund, 24 mm, 35 gevierte tartsche, darüber helm, das übrige unkenntlich. Aufschrift der rückseite der urkunde: "Gwalt cum ratifficacione der ritterschafft des furstenthumbs Hessen contra angemaßte abbatissin und convent zu Kauffingen". Darunter von anderer hand: "Productum Wimpfen 3. martii anno 40 [6]". Am unteren rande anscheinend von der ersten hand: "Recusation und appellation nitt zu prauchen",
- 40 1) landgraf Philipp zu Hessen hatte demselben schon am 11. juni 1530 eine generalvollmacht zu seiner vertretung in rechtssachen ertheilt (im selben aktenstück enthalten), so dass eine besondere bevollmächtigung für den vor-

liegenden process nicht nöthig war. Da demgemäss in der generalvollmacht eine bezugnahme auf Kaufungen fehlt, wurde von einer aufnahme derselben in's urkundenbuch abstand genommen. 2) durch wasserflecken unleserliche 3) ,ime' übergeschrieben.

806 b. Notar Heinrich von Dey beurkundet, dass äbtissin Helene 5 Freseken, priorin Elisabeth Hacke und klosterjungfrau Iseke von der Becke des klosters Kaufungen vor ihm und zeugen ihren verzicht auf die fortführung des gegen den landgrafen Philipp zu Hessen und die Hessische ritterschaft angestrengten processes erklärten, 10

Gehrden 1540 februar 27.

1540 febr. 27.

Im jar unnsers Herren, als man schrieft nach Christi gepurt funftzehen hundert unnd viertzigk jar, in der dreitzehenden indiction oft Romertzal, am freitage Dyonisii 1) tags monats februarii umb tiet2) zu einem schlage nach mittage etc. ist in meiner notari unnd zeugenn hirnach geschrieben gegenwerdicheit persön-15 lich erschiennen der erbertigen [!] unnd erbaren Helena Fresekenns etwa ebbetische zu Kauffungen, Elisabeth Hacken priorissa unnd Isecke von der Becke closterjunckfrawe daselbs unnd bekanthen offentlich vor sie, fort vor alle jene, des vonn erentwegen mochten wollen zu thunde haben, diweil sie inn vorigen jaren jegenn 20 den irluchtigen, hochgepornen fursten unnd hern hern Philipsen lantgraven zu Hessen, graven zu Catzenelnpogen und Nidda etc., sampt seiner f. g. ritterschafft furstenthumbs zu Hessen zu der zeit durch irenn advocathenn und procuratorn Mauricius Briunle am key, chammergericht zu Speier etliche furderunge angestalt 25 unnd furgenommen, dat se alsnue bedacht sven unnd all solche furderung unnd sache vor se und ehre mitvorbenanten junckfrawen gentzlich und volkomlich abgestalt, cassiren unnd fallen lassenn habenn, so se de ock jegenwertich in craf[t] und macht dieß protocolli abstellen, casseren unnd gentzlich fallen lassen, de 30 sachenn efft furderung keinswegs wyther zu treiben, furtzufharen ader zu triben efft furtzufharen lassen wollen, haben das wiether stipulatis manibus in de hant 3) miner notari untergescreven myet hantastungen in beywesen des gestrengen und erentvesten Johann Spigell erbmarschalcks stiefts Paderbornn geloflich gereddet 35 und zugesagt, nue hinfurrer umb sodan sachen nit weiter tzu fordern efft fordern lassenn, sprechen eft sprechenn lassenn in keine wiyß, sonnder duesse abstellung unnd casserunge vor sie unnd ire mitjunckfrawen stede fast unverbrechen und unwidderroplich sunder ihenige veringerunge 4) geloffich tzu halten.

habenn auch zint der tzit, das der hochgemelter furst unnd her mein gnediger herre tzu Hessenn derhalben erstmals an das stieft zu Gerdenn geschreben hat, irem procuratori obgemelt nicht gescreven offt anregen lassenn, das er inn der sachenn weiter pro-5 cediren zollt, dan ohne ungeferlich zu zweienn b) offt dreymal entbodden de sachen gentzlich zolle abstellen und nicht weiter procediren, dardurch wol verment, inn der sache over langen zydem nit widder hette vorgenommen wurden, idoch wie dem alle pittenn unnd begeren de obgemelten ebtisse unnd junck-10 frawen diese abstellung und cassirung gemelter sachen altzo ufftt aller furderlichste dem richter und advocaten kev. chammergerichts zu Speyr sich darnach wissenn zu richten moge verstendigtt werden dit wie vurgen. Istt altzo inn gegenwertickeit mines notarii und tzugen hirinne undergeschreben im closter zu 15 Gerden wonhaftig verhandelt und gescheen im jare, indictione 6), monat, tag unnd stunndt, wie obgemeldet, darbey ahn, unnder, ober, mit mir gewesen verzugesleude, de wirdigen unnd erenthaftigen her Johan Vollenters capellan zu Gerdenn unnd Johans Opferman von Northeim schriber obgemelten erbmarschalcks hie 20 sunderlich zugeyscht und gepeden etc.

Ich Henricus de Dey keyserlicher gewalt und macht notari bekenne offentlich, das diese dinge, wie obgmelt, also verhandelt zint wurden, und protestire, ob des zu thunde nodich sein wurde, diese bekantnusse weither instrumenta zu gebenn etc.

- 25 Cop.-pap. in M., processakten des reichskammergerichtes K. 21, stellenweise undeutliche oder ausgelöschte schrift. Aufschrift der rückseite: "Copia instrumenti renunctiacionis cause juris et litis". Abtissen und convent zu Kauffingen contra hern Philipssen landtgraven zu Hessen und ritterschaff[t] des furstenthumbs Hessen". Darunter von anderer hand: "Productum Wimpfen 24. maii 30 anno 40 [7]".
  - 1) dieser heil. Dionysius wurde anfangs des 4. jahrhunderts nach dem martertode des heil. bischofes Narcissus (307) bischof zu Augsburg, erlitt aber ebenwohl den martertod unter dem kaiser Diocletian (s. Müller Allgemeines martyrologium p. 75). 2) vorl., tient'. 3) vorl., haut'. 4) vorl. vernigeforunge'. 5) "zweienn' steht für das im texte gestrichene "dreien' mit einfügungszeichen am rande. 6) vorl., indictioni'.

----------

# Anhänge.

# 1. Notae necrologicae Coufungenses.

| Febr. 14. xvi. kal. mart. | Ordinatio Heinrici imperatoris et Chu-      |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| ·                         | nigundis imperatricis. 1014.                |
| , 15. xv. , ,             | Gisela imperatrix, mater sancti Hein-       |
|                           | rici imperatoris, obiit¹).                  |
| , 24. vi. , ,             | Adventus sancte crucis in Coufungen 2).     |
| , 27. iii. , ,            | Heinricus dux [Bawarie], frater Cuni-       |
|                           | gundis imperatricis, obiit. 1026.           |
| März 3. v. non. "         | Anno dominice incarnationis m. xxx. iii.,   |
| "                         | indictione iii., v. non. mart., domina Chu- |
|                           | nigunda imperatrix augusta digne me-        |
|                           | morie obiit a).                             |
| Mai 2. vi. " maji.        | Theodericus Metensis episcopus, frater      |
| Mai 2. Vi. " maji.        | Chunigundis imperatricis, obiit. 1046.      |
| 19                        | Gisilbertus frater Chunigundis impera-      |
| " 18. xv. kal. jun.       |                                             |
| T 4                       | tricis Papiae occisus obiit. 1004.          |
| Juni 4. ii. non. jul. 3)  | Chuonradus imperator augustus, pater        |
|                           | Heinrici imperatoris, obiit. 1039.          |
| Mai 13. iii. id. maji.    | Liukart comitissa 4), soror Chunigundis     |
|                           | imperatricis, obiit.                        |
| Jul. 13. (iii. id. jul.)  | Anno dominice incarnationis m. xx. iiii.,   |
|                           | indictione septima, iii. idus julii, tran-  |
| •                         | situs ad translationem sancti Heinrici      |
|                           | imperatoris. Eodem die dedicatio Con-       |
|                           | fungensis ecclesie, quando velata est       |
|                           | domina Chunigundis imperatrix augu-         |
|                           | stab).                                      |
| März 29. iiii. kal. apr.  | Dietmarus pater abbatisse Uote obiit.       |
| Sept. 19. xiii. , oct.    | Abbatissa Uota filia sororis Chunigun-      |
| * "                       | dis imperatricis obiit °).                  |
| Oct. 14. ii. id. "        | Heinricus filius fratris Cunigundis im-     |
| "                         | peratricis, [dux Bawarie,] obiit. 1047.     |
|                           |                                             |

Oct. 28. v. kal. nov. Sigefridus Kunuz comes, pater Chunigundis imperatricis, obiit. c. 998.

Dec. 13. id. dec. Domina Hedewich comitissa, mater Chunigundis imperatricis, obiit.

Eodem die Agnes imperatrix, ejus consanguinea, obiit. 1077.

Nach druck bei Böhmer (ed. Huber) Fontes 4, 457 f. Auch gedruckt: Mon. Germ, hist. SS. 6, 791. Die noten in zahlen sind so bei Böhmer, die in buchstaben aber eigene zuthat.

1) am 15. febr. 1043 starb Gisela, mutter Heinrichs III. Indessen hisses die mutter Heinrichs II. auch Gisela.

2) bei Pertz Confungen, auch später.

3) "II. non. jun.' sollte es heisen.

4) gemahlin Arnulfs grafen von Holland und Gent.

a) auch sonst wird 1033 nach älteren quellen als todesjahr der kaiserin Kunigunde genannt, dennoch halte ich mit anderen 1039 für das richtige (vgl. Looshorn 1, 293 f.).

b) 1025.

c) 1035.

## 2. Nomina sororum nostrarum Cophungensium.

#### Erste spalte:

Werendrudis abbatissa ¹) obiit. Liutgardis abbatissa ²). Lucia. Beatrix ³). Werendis. Werendrudis. Ehilt ⁴). Osterlint. Landegardis. Liutgardis. Regelint. Kunigundis. Methilt. Gisla. Athelheith, Methilt. Sophia. Juditha. Bertha. Hatheuuich. Werendrut. Methilt. Oda. Werendrut. Liutgardis. Hatheuuic. Werendrut ⁵). Liutgardis. Methildis. Bertradis. Liutgardis. Athelheith. Cunigunt. Cunigunt ⁶). Luthgardis abbatissa ⁷). Gysla prepositissa శ). Methildis. Gisla soror ejus. Judita. Judita. Gysla. Liutgardis.

## Zweite spalte:

Ekkehardus sacerdos. Reinboldus sacerdos  $^9$ ). Widoldus sacerdos  $^{10}$ ). Conradus, Otto sacerdotes. Jutta  $^{11}$ ).

Aus dem Corveyer confraternitätsbuche im staatsarchive zu Münster i. W. (Ms. I. 183 f. 39). Das am kopfe der seite befindliche medaillon zeigt die halbe figur einer heiligen frau und trägt die umschrift: "Sancta Margareta virgo et martyr". Die einzelnen blätter der handschrift sind durch je 3 in rundbogen geschlossene säulen in 2 spalten getheilt, über die sich ein grösserer rundbogen spannt, der für jedes kloster ein medaillon mit einem anderen heiligenbilde einschliest.

1) urkundete als pröpstin 1167 (urk. nr. 27), als äbtissin 1174 (urk. nr. 28). 2) es gab 3 äbtissinnen dieses namens zu Kaufungen; hier muss Lutgardis II. gemeint sein, die 1198—1228 urkundete. 3) bis hierher mit

4) eine küsterin Ehelt kommt 1167 vor (urk. nr. 27). name ist radirt; er war der letzte der ersten eintragung. Die nächsten 7 namen sind von einer hand 13, jahrh. zugefügt. 6) das folgende von einer andern hand ende des 13, oder des angehenden 14, jahrhunderts, 7) Lutgardis III.: sie urkundet vielfach von 1289 bis 1309. 8) kommt zwischen 1189 und 1228 vor (s. urk. nr. 40 a. in den Nachträgen zum 1. bande). 9) Reimboldus canonicus presbyter 1167 (s. urk. nr. 27). 10) Widoldus canonicus presbyter 1167 (s. urk, nr. 27). 11) die 3 ersten namen dieser spalte gehören der ersten eintragung an, die 2 nächsten sind von der in n. 6 bezeichneten hand, der letzte name aber von einer dritten hand des 13. jahrh.

### 3. Die grabmäler der äbtissinnen.

Die äbtissinnen zu Kaufungen wurden in der klosterkirche des heiligen kreuzes beigesetzt und ihre begräbnissstätten durch steinplatten überdeckt und kenutlich gemacht. Von solchen grabmälern sind in Kaufungen nachstehende 3 1) erhalten:

1. Der später in die südwand des chores eingelassene grabstein der äbtissin Bertha von Sayn, die von 1399-1442 regierte. Ihr stark abgetretenes bild ist in ganzer figur eingemeiselt; die umschrift in Gothischer kleinschrift lautet aufgelöst 2): .Anno Domini m. cccc. xlii. obiit domina Bertha de Sein abbatissa in vi- juni 10. gilia Barnabe apostoli, cujus anima requiescat in pace'.

2. Der wohl seit langer zeit an die aussenseite der nordwand der kirche angelehnte grabstein der äbtissin Agnes, fürstin zu Anhalt, die von 1495-1504 regierte. Der stein ist an der oberfläche bereits stark verwittert, jedoch ist noch die stehende gestalt einer äbtissin kenntlich. Die umschrift lautet unter zuhülfenahme einer früheren entzifferung, wie folgt: "Anno Domini m. d. iiii. in die Assumtionis Marie obiit domina Agnes de Anhalt abbatissa coenobiorum Kauffungen et Gandersheim, cujus anima requiescat in pace'3) (c. a. r. i. pace).

1504 aug. 15.

3. Der in die östliche wand des nördlichen querschiffs eingelassene grabstein der äbtissin Anna von der Borch, die von 1509-1512 regierte. Er ist von röthlichem sandstein, sehr gut erhalten und zeigt die gestalt der äbtissin mit gut kenntlichen gesichtszügen, den insignien ihrer würde und dem wappenschilde ihres geschlechtes, sowie die umschrift\*): Anno Domini xve. xii.. octavo kalendas decembris obiit in Christo veneranda et religiosa domina Anna von der Borgk prima reformationis hujus imperialis coenobii abbatissa, cujus anima requiescat in sancta pace, amen'.

nov. 24.

1) ausser diesen zeigt der als oberste stufe der kanzeltreppe verwendete stein das fragment einer inschrift ("† anno dn'), die wohl einem grabdenkmal angehört haben dürfte.

2) unaufgelöst: "anno dni mecceckili obit dna bertha de sein abbatissa in vigilia barnabe apli cu9 aia reqescat in pace'. Die aufgelöste umschrift s. auch in den bemerk. zu urk. nr. 423.

3) von "Agnes' bis "Gandersheim' kann ohne vorhergehende säuberung des steines nichts oder nur zweifelhaftes erkannt werden.

4) unaufgelöst: An° dni xv° xii oktō kla³ decembris obit in XFO venerāda et religiosa dūa Anna vō der borgk pma reforatōis h9 īpial³ cenobij abbatissa c9 aia req'est in scta pace amen.

# Regimen et statuta Kouffungensium.

Hec sunt statuta vel observancie sex ebdomadariorum in /zw. 1413 monasterio sancte crucis in Kouffungen, quod est fundatum anno Domini millesimo VIII., [IX.] ) kalendas junii per beatum Heinricum quondam Bavariae ducem, Romanum imperatorem secun-5 dum, et per beatam Kunegundam filiam comitis palantini, ejus contoralem, imperatricem, et a sede apostolica confirmatum, ut not[at]um est in litteris apostolicis 2).

Quoniam que ad Dei laudem omnipotentis omniumque festorum per anni circulum currencium laudabiliter instituta sunt. 10 maxime que a sanctis Dei ordinata sunt, necessarium est imitari et ad futurorum memoriam conmendare, ne quo labente dampnosa austeritas alicujus hominis infrascriptas ordinaciones quovismodo violare vel corrumpere presumat; hinc est quod beatus Heinricus quondam Romanorum imperator secundus et Bavarie 15 dux et beata Kunnegundis imperatrix divino amore inflammati cultum Dei augere cupientes in villa Kouffungen Maguntinensis dvocesis monasterium sanctimo[uia]lium ordinis sancti Benedicti in honore sancti salvatoris mundi et beate Marie virginis et apostolorum principum sancti Petri et Pauli et omnium sancto-20 rum et vivifice sancte crucis instauraverunt et dotaverunt, prout hec instauracione et confirmacione monasterii continetur, in quo sex ebdomadarios presbyteros cottidie pro regimine summe misse nec non pro vespertino et matutinali officio in diebus festivis praeter horas canonicas puellis sanctimonialibus conmissas per-25 petuis temporibus durandum ordinaverunt et tamquam legittimum sempiternum observandum statuerunt. Quorum tytuli seu nomina hec sunt: Primus ebdomadarius rector altaris sancte crncis, secundus capellanus capelle sancti Benedicti, tertius rector parrochialis ecclesie sancte Agathe in Twerne, quartus rector parro-30 chialis ecclesie sancti Bonifacii in Meymbreschen, quintus rector parrochialis ecclesie sancti Johannis in Wolffsanger, sextus ebdomadarius rector parrochialis sancti Steffani in Kouffungen. Hec

1432.1

prenominata sex beneficia inseparabiliter ad summam missam in predicto monasterio sunt annexa, et eorum rectoribus tantum et nullis aliis officium summe misse prenotati instauratores celebrandum perpetualiter commendaverunt. Ordo eorum continetur in hoe versiculo:

Crux, Benedic, Agatha, Bonifaque, Johan quoque, Stepha. Forma autem ebdomadariorum in regimine summe misse est hec: Quod ipsi et nulli alii debent inter se cottidie in ordine predicto celebrare officium summe misse diei proprium in sum[m]o altari sancte crucis. Hoc quidem altare specialiter ad hanc mis-10 sam in eo perficiendam ordinatum et privilegiatum est a fundatoribus predictis pro solis ebdomadariis, qui ibi septimanatim perpetualiter debent celebrare. Quelibet personarum predictarum unam ebdomadam observabit per se vel per alium suum coebdomadarium surrogandum. Et quotiens ebdomade explete fuerint, 15 tociens, qui prior incepit, reinchoabit. Potest eciam quilibet ebdomadarius in necessitate legere missam, prout conveniencia temporis, monasterii et personarum necessitas postulaverit. Sed diebus festivis et dominicis puelle sanctimoniales cum ebdomadario officium misse pariter in binis choris tali ordine decantabunt: 20

Introitum misse puelle incipient, psalmum ebdomadarius, Gloria patri\*) puelle, introitum misse ebdomadarius iterabit, Kyrieleison primum puelle, secundum ebdomadarius, tertium puelle, quartum ebdomadarius, et sic divisim usque ad finem. Gloria in excelsis ebdomadarius, Et in terra pax puelle. Ebdomadarius dicit 25 Laudamus te, puelle Benedicimus te, et ita prosequendo usque ad finem. Ebdomadarius dicit Dominus vobiscum et leget epistolam, si non habebit ministrantes. Graduale ebdomadarius cum versu, puelle cantabunt Alleluja. Sequenciam incipiunt puelle versum primum, secundum ebdomadarius, tercium puelle, quartum iterum 30 ebdomadarius, et ita prosequendo usque ad finem. Evangelium dicit ebdomadarius, item dicit symbolum Credo in unum Deum. Offertorium cantabunt puelle, item sauctus, agnus, communio usque ad finem puelle complebunt. Sequitur:

In vesperis diebus festivis tantum subsequentibus ebdoma-35 darius dicit *Deus in adjutorium*, et puelle sanctimoniales inponent authyphonam et psalmum versum primum, secundum versum dicit ebdomadarius, tercium puelle, et ita dividuntur versus psalmorum usque ad finem. Capitalum dicit ebdomadarius, responsorium in vesperis inponunt puelle, et versum dicit ebdoma-40 darius cum *Gloria patri*, ympnum inponunt puelle, secundum ver-

5

sum dicit ebdomadarius, tercium puelle, quartum iterum ebdomadarius, et sic prosequendo usque ad finem. Versiculum dicunt puelle, item anthyphonam, et psalmum Magnificat inponunt puelle, secundum versum Et exultarit spiritus meus dicit ebdomada-5 rius. Et statim ponit incensum et thurificat in summo altari et abbatissam et puellas et ebdomadarios, et semper stabit in primo loco. Post Magnificat puelle cantabunt anthyphonam, et ebdomadarius dicit collectam. Puelle Benedicamus Domino dicent. et ebdomadarius dabit benedictionem cum signo crucis.

In festis nativitatis Christi et pasche ebdomadarius erit in matutinis et incipiet Domine, lubia mea aperies, puelle sanctimoniales respondent Et os meum. Et iterum puelle, Venite cantabit ebdomadarius. Quo expleto puelle incipient anthyphonam et legent omnes psalmos. Ebdomadarius leget lectiones et eciam 15 omeliam, responsoria cum versiculo cantabunt puelle. Te Deum pariter puelle cum ebdomadario complebunt. Laudes cum psalmis et cetera usque ad finem puelle cantabunt. Ad alia autem omnia et singula festa tocius anni exceptis, ut prefertur, subscriptis nullus ebdomadarius obligetur nec habet interesse nisi voluerit.

Hic sequentur festa prenotata, in quibus fiunt processiones Sequentur seu staciones per totum circulum anni, quorum sunt in uno vi-tria lesta, in ginti tria, et est forma talis:

stationes 4).

Primo in die pasche ad aspersionem aque cantent puelle [Pasche.] sanctimoniales Vidi aquam. Ebdomadarius dicit versum Domine, 25 apud te est fons vite et leget collectam Presta, quesumus, omnipotens Deus, per hujus aque aspersionem. Et erit stacio ad sanctum Georgium. Et in exitu monasterii cantatur anthyphona In die ressurrectionis. Cum rex glorie. In introitu ecclesie sancti Georgii anthyphona Egregius Dei martyr incipietur, et fiunt conmemora-30 ciones sanctorum cum anthyphonis consuetis, et ebdomadarius dicit versiculum cum collecta. Postea in reversione due puelle sanctimoniales cantent ympnum Salce festa dies. Ebdomadarius portabit crucem Christi ante portam monasterii, et ibi inponitur anthyphona Sedit angelus a puellis, versum Crucifixum et Recor-35 damini cantabit ebdomadarius, deinde puelle incipient tropum. Postea incipitur summa missa, quam simul puelle cum ebdomadario inter se et in binis choris more solito, ut prescriptum est, conplebunt.

In die sancti Marci letaniam majorem ebdomadarius cantat, Marci evan-40 missam de rogacionibus, officium Exaudivit. Postea portabit crucem Christi per circulum monasterii, et cantent puelle Exurge

Domine, surgite sancti vel responsorium Surgens Jesus. Si festum in ebdomada pasche evenerit, postea dicunt puelle septem psalmos. Et fit stacio ad sanctum Georgium, et ibi fiunt conmemoraciones sanctorum cum antyphonis consuetis. Ebdomadarius dicit versic[u]lum cum collecta. Postea revertitur ad portam monasterii, 5 inponitur antyphona Lux perpetua cum collecta de sanctis.

Inventionis

In die invencionis sancte crucis ad aspersionem aque O crux sancte cru- gloriosa, et erit stacio ad sanctum Georgium. Ebdomadarius portabit crucem Christi, et cantent puelle responsorium In liquo crucis. Postea cantant landes Helena Constantini mater, deinde 10 ante portam ecclesie sancti Georgii inponitur anthyphona de sancto Georgio cum versiculo et collecta, et finnt conmemoraciones sanctorum cum anthyphona consueta, versiculis et collecta. In reditu due puelle cantent ympnum Salve festa dies, in introitu porte monasterii anthyphonam Sedit angelus vel anthyphonam O crux glo- 15 riosa. Deinde puelle inponunt missam, introitum Nos autem, et perficitur officium in binis choris more solito, ut prescriptum est.

Rogationum.

Item in rogacionibus feria secunda ebdomadarius cantat missam de die. Postea fit stacio ad sanctum Benedictum cum cantu Exurge Domine, surgite sancti, postea puelle dicunt septem psalmos. 20 Et ibi fiunt conmemoraciones sanctorum cum anthyphonis, versi-[cu]lis cum collectis consuetis, quas dicit ebdomadarius, et portabit sanctam crucem. In reversione puelle cantant letaniam specialem Humili prece, in introitu ecclesie anthyphonam Lux perpetua cum collecta de sanctis. Sequitur:

Item in rogacionibus feria tercia ebdomadarins cantet missam, officium dominicale Vocem jocunditatis, postea portabit crucem Christi. Et fit stacio ad sanctum Nicolaum cum cantu Exurge Domine, surgite sancti, Puelle dicunt septem psalmos, Et fiunt conmemoraciones cum anthyphonis, versiculis et collectis con-30 suetis per ebdomadarium. Postea puelle cantent letaniam Ardua spes mundi, et in introitu monasterii cantatur anthyphona Lux perpetua cum collecta de sanctis. Sequitur:

ln vigilia

Item feria quarta in vigilia ascensionis ebdomadarius cantat ascensionis missam de vigilia ascensionis. Postea ebdomadarius portabit cru-35 cem Christi cum cantu Exurge Domine. Et fit stacio ad sanctum Georium, ibidem in introitu dicitur anthyphona Egregius Dei martyr cum versiculis et collectis, postea puelle legent septem psalmos. Et fiunt conmemoraciones sanctorum cum anthyphonis, versiculis et collectis consnetis per ebdomadarium, postea inpo-40

nent puelle letaniam Votis supplicibus. In reversione cantatur anthyphona Lux perpetua cum collecta de sanctis.

Îtem in die ascensionis ebdomadarius portat crucem Christi. In die aset fit processio trans ambitum et per circulum monasterii cum censionis. 5 responsorio Omnis pulchritudo, deinde cantatur Salve festa dies, postea landes Viri Galuley et Ite in orbem. Item in introitu monasterii cantatur responsorium Hodie secreta celi. Et missam puelle inponunt, ut prius prenotatum est, in binis choris conpletur. Eodem die facto prandio ebdomadarius faciet actum, scilicet du-10 centes crucem cantando [cum] suis pertinenciis ad locum suum. Sequitur:

Item in vigilia penthecostes ebdomadarius indutus sacris In vigilia vestibus leget propheciam sine tytulo Tentavit Deus Abraham. tractum puelle et versum primum puelle, secundum ebdomadarius, 15 tercium iterum puelle, quarta prophecia lecta itur ad fontem cum letania Rex sanctorum, quam cantent puelle. Deinde ebdomadarius dicit collectam et cantat prefacionem et benedicit fontem. Postea revertitur ad chorum cum cantu Kurie, hoc puelle inci-

pient. Et perficitur missa ex utraque parte et more solito. Se-

20 quitur :

Item in die penthecostes ebdomadarius portabit crucem Penthe-Christi, et erit stacio ad sanctum Georium et cantent responsorium Apparuerunt, postea laudes Cum complerentur, postea anthyphonam de sancto Georio cum collecta, et fiunt conmemoraciones 25 sanctorum cum anthyphonis et collectis consuetis. In reversione cantatur Salve festa dies, postea responsorium Advenit ignis Dominus et [in] introitu anthyphona Veni sancte spiritus. Postea puelle inponunt missam, more solito conplebitur. Sequitur:

Item in die corporis Christi ebdomadarius portabit sacra-30 mentum Christi et alius sanctam crucem. Et ebdomadarius cantet O vere digna tribus vicibus, puelle respondent Per quam fracta et cantent responsorium Accepit Jesus cum responsorio Sacerdos verus et pontifex, et fit stacio ad sanctum Georium. Ibi fiunt conmemoraciones sanctorum cum anthyphonis et collectis con-35 suetis. In reversione cantatur responsorium Vere mira et divina, et in introitu cantatur anthyphona O sacrum convivium. Postea puelle inponunt missam more solito conplendam. Sequitur:

In die corporis

Item in die sancte Margarethe ibi est dedicacio monasterii. Margarethe Ebdomadarius portabit crucem Christi, et puelle inponunt respon-40 sorium Te domine celi celorum. Et fit stacio ad sanctum Georium. Ante portam inponitur anthyphona Egregius Dei martyr cum col-

lecta, postea fiunt conmemoraciones sanctorum cum anthyphonis, scilicet Chorus et Salve regina venerabilis inclita virgo desifderata], et collectis consuetis. In reversione cantatur responsorium Benedic Domine et ostenditur omni populo preciosum lignum sancte crucis et cantatur introitus Ecce lignum crucis trina vice cum 5 psalmo Beati inmaculati, postea responsorium Terribilis Ad introitum monasterii cantatur responsorium Visita, quesumus, Domine. Postea puelle inponunt missam Terribilis, more solito conplebitur.

Henrici imperatoris.

Item in die sancti Henrici imperatoris, fundatoris nostri, 10 ebdomadarius portabit crucem Christi cum responsorio de sancto Henrico, scilicet O Christi Domini cesar, Converso ad summum studio. Item laudes Spectate. Et fit stacio usque ad sanctum Georium. In introitu cantatur anthyphona Egregius Dei martyr cum anthyphona et collecta, et ibi fiunt commemoraciones sanctorum, col-15 lectas et versiculos dicit ebdomadarius. In reversione cantatur responsorium Sancte Heurice et responsorium Cum adisset rex beatus montem Cassinum. Ad introitum monasterii responsorium Gracias tibi rex et responsorium Jam sacri principis fama propagatur. Deinde puelle inponunt missam, more solito conplebitur. 20 Sequitur:

Assumptionis. Item in die assumpcionis beate Marie ebdomadarius portabit crucem Christi, et fit processio ad sanctum Georium cum responsorio Cum jocunditate. Item laudes Assumpta est Maria in celum. item in ecclesia sancti Georii anthyphona Egregius Dei martyr 25 cum collectis consuetis, quas dicit ebdomadarius. In reversione responsorium Que est ista, ad introitum ecclesie Salve Maria gelnitria.). Postea missam puelle inponunt seu incipient more solito. Sequitur:

Nativitatis Marie.

Item in die nativitatis sancte Marie ebdomadarius portat<sup>30</sup> crucem Christi, et fit processio ad sanctum Georium cum responsorio Solem justicie. Item laudes dicuntur, anthyphone b Nativitas gloriose, Nativitas est hodie Marie. Item in ecclesia sancti Georii anthyphona de sancto Georio Egregius cum collecta, et fiunt commemoraciones sanctorum cum anthyphonis et collectis more solito, 35 quas dicit ebdomadarius. In reversione responsorium Ad nutum Domini vel responsorium Salve Maria gefnitrix], ad introitum monasterii Tota pulchra es. Deinde puelle inponent missam more solito.

Kuncgundis. Item in die sancte Kunnegundis imperatricis ebdomadarius 40 assumit crucem Christi, et fit processio ad sanctum Georium cum

responsorio Surge virgo. Item landes cantantur Vinculum caste dilectiofnisl. Ante portam incipitur anthyphona de sancto Georio cum collecta, et fiunt commemoraciones sanctorum, ebdomadarius dicit versiculos et collectas. In reversione cantatur responsorium 5 Olyva generosa, item in introitu monasterii cantatur responsorium O mater nostra. Postea puelle inponent missam more consueto.

Item in vigilia exaltacionis sancte crucis ad processionem ad sanctum Stephanum in principali choro puelle cantent anthy- exaltationis phonam O crux gloriosa. Ebdomadarins leget versiculum cum 10 collecta de sancta cruce. Sequitur:

[Vigilia

Item in die exaltacionis sancte crucis ebdomadarius portat [Exaltatio crucem Christi, et fit processio ad sanctum Georium cum responsorio In ligno crucis.

crucis.

Item cantentur laudes O magnum pietatis opus et in ecclesia 15 sancti Georii fiunt commemoraciones sanctorum cum anthyphonis et collectis consuetis, quas dicit ebdomadarins. In reversione inponitur Per tuam crucem, ad introitum monasterii Anima mea liquefacta est vel Tota pulchra es. Deinde puelle inponunt missam, introitum, more solito perficiendam,

Item in die omnium animarum fit processio per ambitum et cymiterium. Ebdomadarins portabit thuribulum et cantabit animarum. responsorium Absolve, Domine Deus eterne, in cujus, et in reversione dicitur specialis letania de animabus, cujus principium est Oramus te Domine. Ad introitum monasterii inponitur Libera me, Domine, 25 et postea inponitur missa pro defunctis more solito. Segnitur:

tionis.

Item in purificacione sancte Marie ebdomadarins dicit versum Purifica-Exultabunt sancti in gloria et post[ea] collectas et benedicit lumina et canta[t] prefacionem et incipit anthyphonam Lumen ad revelacionem gencium. Postea ad aspersionem inponitur anthyphona 30 Ave gracia plena et alia anthyphona Adorna thalamum. Et fit processio ad sanctum Benedictum. Ibi in introitu cantatur anthyphona Hoc erat et anthyphona Responsum accepit Symeon. Ebdomadarius dicit versum Benedictus, qui venit in nomine Domini et dicit collectam Domine Jesu Christe, fili Dei, qui hodierna die in 35 nostre carnis substancia inter homines. Inde revertitur ad ambitum cum responsorio Videte miraculum et itur per ambitum. Ad introitum monasterii cantatur anthyphona vel responsorium Cum inducerent puerum Jesum. Postea puelle inponunt missam more solito. Sequitur: Item in die einerum puelle cantent anthyphonam Exaudi Cinerum.

40 nos cum versu. Ebdomadarius dicit versiculum Domine, non secundum peccata et collectam Deus, omnium misericordiarum ac tocius bonitatis auctor. Puelle inponunt letaniam de sanctis per ambitum. In reversione cantatur antyphona Media vita. Ebdomadarius dicit versiculum Peccaeimus, Domine, cum pa[tribus] et collectam Ineffabilem. Ebdomadarius inponit anthyphonam Immutemur habitu, deinde anthyphonam Juxta vestibulum, et interim, dum hoc cantatur, ponendi sunt cyneres super caput seu capita hominum dicendo Memento homo, quia, et post datum cyneris ebdomadarius dicit versiculum, Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam et dicit collectam Concede nobis, quesumus Domine, presidia. Deinde puelle introitum misse inponunt more solito. Sequitur:

Palmarum

Item in die palmarum erit processio. Ebdomadarius portabit sanctam crucem cum anthyphona Cum appropinquaret Dominus, et solet esse stacio ad sanctum Georium. Si fuerit aura pluvialis, tunc ad sanctum Benedictum, et cantatur Collegerunt pontifices cum versu Unus autem, postea ebdomadarius leget pro-15 pheciam Venerunt filii Israel, deinde dicit ewangelium Cum appropinquasset, postea collectam, et cantat prefacionem et benedicit palmas, item puelle anthyphonam Pueri Hebreorum. In recessu cantatur anthyphona Cum audisset usque ad locum, ubi crux parata jacet. Ibi facit domina abbatissa oraciones ad crucem, et 20 cantatur ympnus Gloriu, laus, postea anthyphona Occurrunt turbe fulgentibus palmis 6) item ympnus O crux ave, spes. In reditu cantatur responsorium Ingrediente Domino, et puelle inponunt missam Domine, ne longe facius more solito. Sequitur:

In die cene Domini.

Item in die cene puelle inponunt officium misse Nos autem, 25 et ebdomadarius conplebit officium more solito. Post missam denudantur altaria et lavantur vino et aqua et cantatur responsorium Circumdederunt me viri menduces. Sequitur:

Item in cena Domini facto prandio inmediate domina abbatissa cum suis puellis et presbyteris peragat mandatum ipsum, 30 ut moris est, pedes lavando et manus, et domina prepositissa ordinet, quod epistola legatur sine tytulo, scilicet Convenientibus vobis. Et dominus ebdomadarius faciet; benedictionem panis et vini, que tunc dividantur, ut moris est, et per dominam prepositissam distribuantur tam puellis quam presbyteris ibidem presen-35 tibus. Sequitur:

Parasceve

Item in die parasceve ebdomadarius leget propheciam In tribulacione, puelle cantent tractum, postea ebdomadarius leget passionem, postea dicit oraciones et Flectamus genua, postea cantet anthyphonam Popule meus, puelle dicent Agios o theos, cho-40 rus dicit Sanctus. Postea ostendatur omni populo lignum sancte

crucis cum introitu Ecce liquum crucis, postea cantatur ympnus Crux fidelis et Dum fabricator mundi. Postea ebdomadarius portabit crucem ad locum sepulchri cum responsorio Ecce. quomodo moritur justus et in reversione Sepulto Domino. Sequitur:

Item in vigilia pasche puelle incipient septem psalmos cum in vigilia Ebdomadarius benedicit ignem, postea puelle cantent pasche. vmpnum Inventor rutuli, deinde ebdomadarius inponit vmpnum Exultet jam angelica et benedicit cereum. Postea ebdomadarius leget propheciam, puelle tractus cantabunt. Deinde puelle in-10 cipient letaniam ad fontem Kurieleison, ebdomadarius dicit collectam et cantat prefacionem et benedicit fontem, postea puelle incipiunt Kyrieleison.

Et ebdomadarius perficiet missam cum puellis more solito. Sequitur:

15 Item omnibus et singulis diebus dominicis perpetuis tempo- [Dies doribus abbatissa et puelle sanctimoniales predicti monasterii habeant processionem ante summam missam cum vexillis sive crucibus de choro per ambitum dicti monasterii. Et ebdomadarius, quem ordo tangit, precedet cum aspersorio more consueto, et. si 20 non celebrat de sancto aliquo, habeant stacionem in ambitu. Ante introitum monasterii legendo bipartitu psalmum, scilicet De profundis, et ebdomadarius leget collectam, scilicet Deus, in cujus miseracione et collectam Fidelium Deus, et cum cantu intrant monasterium redeundo ad chorum. Sequitur:

Item in processionibus, in stacionibus, in rogacionibus, in 25 circuitu ambitus ebdomadarius portabit crucem sanctam Christi et, quidquid temporis vel diei proprium fuerit in responsorio vel in anthyphonis sive sint suffragia sanctorum vel conmemoraciones. simul puelle cum ebdomadario decantabunt tam in egressione 30 quam in reversione. Collectas dicit ebdomadarius. Et consuetudo est, quod quilibet ebdomadarius potest pro alio ebdomadam conservare et obvenciones et jura altaris pro laboribus suis sublevare.

Item debet perpetualiter quelibet domina abbatissa mente [Prebende.] inspicere et corde advertere varios labores an[n]uos et perpetuos

35 operum spiritalium ebdomadariorum predictorum et illis se graciosam exhibere et benefacere, promovere, verbo et facto prodesse, ut matrem et piam adjutricem se ubilibet exhibere. Et e contrario illi ebdomadarii debent se monasterio et domine abbatisse et in omni loco fideles, favorabiles et serviles representare.

Pro hiis omnibus inplendis et pro laboribus omnium ebdomadariorum per circulum anni faciendis quelibet domina abba-

tissa, que pro tempore fuerit, ex corpore monasterii debet dare cuilibet ebdomadario in qualibet sua ebdomada nomine laboris vel precii octo panes prebendales, quorum quatuordecim debent pistari de uno lymeto siliginis, quatuor panes pro eleemosina, quatuor denariatos albi panis et duas geltas cervisie, que tantum 5 una vice simul, quantum puellis cervisia prebendalis solet dari, distribuantur, sex talenta carnium, videlicet dominica die in pondere duas libras et tercia feria duas libras et similiter quinta feria duas libras in pondere preter festa incurrencia, in quibus eciam dantur carnes, ut supra scriptum est, vel pecunia pro eisdem. 10 Sequitur:

De piscibus bus.

Item in sextis feriis tempore suo dantur pisces prebendales prebendali- secundum consuetudinem. Item in quadragesima in qualibet septimana sex allecia.

> Item in die pasche per ordinacionem domine abbatisse infra 15 summain missam preparatur et ordinatur mensa ante altare beate Margarete virginis in ecclesia sive in choro sancte crucis, super quam ponantur nove scutelle inplete carne assata cum duobus frustis lardi et cum quatuor ovis bulitis. Qua missa finita benedicentur per dominum ebdomadarium et per dominam preposi-20 tissam distribuantur tam puellis quam ebdomadariis ibidem presentibus secundum consuetudinem ecclesie.

De lardo va pasche.

Item in octava pasche cuilibet ebdomadario sextam partem dando octa- berne, proprie eyne bache, et illa berna debet habere in pondere quinquaginta libras. Sequitur: 25

> Item in vigilia nativitatis Christi debet quelibet puella, quam ordo tetigerit, offerre ad altare sancte crucis duos panes prebendales, unam stopam cervisie et unum caseum bovinum. pertinet ebdomadario.

Cathedra Petri.

Item ipso die sancti Petri ad cathedram domina abbatissa 30 pro tunc existens omni anno debet offerre ad altare sancte crucis unum modium, proprie eyn scheffel, diversorum frumentorum, que oblacio pertinet ebdomadario.

Kunegundis.

Item in die sancte Kunnegundis erunt stipendia, et per ebdomadarium summa missa finita benedicentur panes et ibi panes 35 benedicti distribuentur puellis et presbyteris ibidem presentibus.

Lucie.

Item in die beate Lucie virginis domina abbatissa pro tunc existens debet omni anno offerre super summum altare sancte crucis unum caseum ovinum et unam stopam cervisie, et oblacio pertinet ebdomadario. Et eodem die erunt stipendia, ut supra 40 in die beate Kunnegundis.

Item ex consuetudine ecclesie Kouffungensis domina abbatissa debet invitare ad prandium secunda feria proxima post diem penthecostes singulis annis puellas et presbyteros ad altare sancte crucis spectantes, pro tunc ibidem presentes et eosdem bene et 5 laice tracture.

Item hoc idem facit domina abbatissa puellas et ebdomada- De ebdorios invitando ad prandium in die pasche, in die penthecostes, madariis inin die assumpcionis Marie, in die nativitatis Christi, in profesto mensam dosancti Martini episcopi, in profesto circumcisionis Domini, simi-mine abha-10 liter ad cenam in profesto trium regum. Et pro tune ordinat domina abbatissa, quod fiat quedam massa ex farina, melle et speciebus bonis, materna lingua eyne [!] teyq, que tunc debet dividi et dari puellis et ebdomadariis cuilibet, ut moris est, causa solacii,

Item quelibet puella ecclesie sancte crucis in Konffungen De elec-15 ipsa vivente eligere unam de suis concapitularibus et ad eandem tione testaassumere potest unum vel duos de ebdomadariis, quibus animam suam commendat, ut secundum statuta et consuetudines ecclesie Kouffungensis faciant pro salute anime sue subscripta, videlicet quod eadem per defunctam electa per integrum annum et per 20 quatuor septimanas omni die feriata pro salute defuncte anime sue offerat ad altare sancte crucis duos panes prebendales, scilicet semmelrocken, et unum medionale cervisie, dominicis autem diebus et festivis ferialibus album panem, scilicet cuneum, et unam stopam cervisie. Oblacio pertinet ebdomadario.

Item domina abbatissa pro tempore existens tenetur dare De obitu puelle defuncte per integrum annum et per quatuor septimanas puellarum post obitum ejus inmediate integram prebendam in omnibus, tamquam adhuc viveret, quam ad se puella per defunctam sic electa recipiat et hujusmodi oblaciones faciat de eisdem.

Item cuilibet domine abbatisse post obitum ejus cedet in- De obitu tegra prebenda sicut puelle per integrum annum et per quatnor abbatisse septimanas, de quibus eciam puella per eandem dominam electa gensis. faciat oblaciones, ut prefertur. Oblacio erit ebdomadario. Pro salute anime sue domina abbatissa tunc noviter electa prebendam 35 exponat.

Item cujuslibet domine abbatisse Kouffungensis defuncte anniversarius inmediate uno anno et quatuor ebdomadis post obitum suum transactis an[n]uatim in altari sancte crucis peragi debet perpetuis temporibus ad summam missam. Et domina abbatissa 40 tune temporis existens offerre debet pro salute anime ejusdem unum caseum ovinum et unam stopam cervisie bone. Oblacio pertinet ebdomadario.

De statutis dandis.

Item ex jure et consuetudine ecclesie Kouffungensis huc usque introducta quilibet puer nobilis sive puella in assumpcione ejus per dominam abbatissam et puellas capitt[u]lares inibi ad 5 prebendam tenetur et debet domine abbatisse et cuilibet puelle dare clenodium seu clenodia, sicut fieri est consuetum, et cuilibet de sex ebdomadariis ibidem uuum florenum seu unum par caligarum valeus florenum.

Item quilibet ebdomadarius seu ebdomadariorum ecclesie 10 sancte crucis in Kouffungen, videlicet rector altaris sancte crucis ibidem, rector capelle sancti Benedicti ibidem, plebanus in Twern, plebanus in Meynbressen, pleban[us] in Wolfesanger et plebanus in Kouffungen, post beneficiorum suorum adepcionem et, postquam ad beneficia eorum predicta fuerint investiti, statim domine abba-15 tisse ex jure et consuetudine ecclesie Konffungensis dabit duos florenos seu clenodium in valore duorum florenorum et cuilibet puelle unum florenum, puellis in scolis existentibus dabit medium florenum et campanario octo ulnas panni communis colorati.

De plebano Item domina abbatissa in Kouffungen, puelle inibi, bene-20 sancti Benedicti.

riciati ibidem, religiosi et religiose cum earum familia et familiaribus cottidianis et habitantes in domibus liberis ibidem prope ecclesiam Kouffungensem spectant, quantum ad jus parrochiale, ad rectorem capelle sancti Benedicti. Alii omnes et singuli spectant ad plebanum in Kouffungen.

Item notandum, quod altare sancti Stephani in ecclesia sancte crucis Kouffungensi situm nuncupatur altare parrochiale, ex quo, quia tempore necessitatis commune est plebano ecclesie sancti Benedicti ex merito et debito, quia in suis terminis est situm, et dicitur idem altare altare parrochiale ex eo, quia plebanus ecclesie sancti Georii aut suus capellanus ipsius nomine missam parrochialem solent in eodem celebrare et eciam funera sua peragere racione ordinacionis super eodem.

Item quilibet in ecclesia Kouffungensi beneficiatus et eciam presbyteri alieni seu advenientes religiosi aut seculares possunt 35 missam super eodem altari celebrare cantando seu legendo, similiter et super aliis altaribus in eadem ecclesia situatis racione privilegiorum ecclesie ejusdem, altari sancte crucis ibidem excluso, super quo soli domini sex ebdomadarii ex ordinacione sancti Henrici et beate Kunnegundis sue conthoralis sub pena 40

eterne dampuacionis solent celebrare. Oblaciones vero facte super altaribus ibidem omni tempore sunt celebrantis.

Item quocienscumque necesse fuerit, tociens puelle debent De abbain capitulo suo cum consilio suorum ebdomadariorum concorditer 5 eligere unam vdoueam, habilem et probam puellam in abbatissam ant ex inflacione spiritus sancti vel sub iuramento.

Item cum abbatissa electa fuerit, ex tunc puelle presentent abbatissam electam dominis ebdomadariis predictis, qui tunc eam ducant ante altare sancte crucis, ubi tunc ad sancta Dei ewangelia 10 corporale prestat juramentum, quod velit ecclesiam Kouffungensem et omnia statuta eiusdem, consuetudines, observancias et ordinaciones antiquas in esse fideliter conservare et puellas et ebdomadarios et personas ejusdem ecclesie cum effectu defendere. Et inramentum tale est, ut sequitur:

Quod ego N. nunc et antea sim fidelis ecclesie sancte crucis luramen-15 in Kouffungen, puellis et personis inibi beneficiatis ac jura et tum abbabona insius ecclesie pro posse meo defendam et statuta et consuetudines, observancias et ordinaciones antiquas edita et editas ipsius ecclesie inviolabiliter observabo.

Hec ego juro, ut me Deus adjuvet et conditores sanctorum ewangeliorum.

Item quo facto, ut prescriptum est, ex tunc ebdomadarii sive canonici abbatissam electam levando super altare sancte crucis inponunt cantando Te Deum laudamus.

Item quocienscumque oportunum fuerit, abbatissa pro tem- De advo-25 pore existens et puelle debent cum consilio sex ebdomadariorum sive canonicorum concorditer eligere unum probum, abilem et prudentem virum in advocatum debito juramento, quod velit fideliter preesse ecclesie et domine abbatisse, puellis et presbyteris 30 et personis et observancias et consuetudines antiquas ecclesie observare et presertim omni anno conputum facere domine abbatisse et puellis in presencia ebdomadariorum sive canonicorum et amicorum ecclesie de receptis et expositis.

cato eligendo.

Item consuetudo est, quod, quando domina abbatissa et offi-35 ciatus ibidem in Kouffunge volunt conjunctim sive divisim cellarium, pistorem aut cocum conducere, idem conductus debet facere promissum manuale, quod velit esse fidelis ecclesie sancte crucis, puellis et sex ebdomadariis ibidem et eisdem panem, cervisiam, carnes et alia per ipsos ex parte ecclesie et abbatisse 40 danda ministrare de tempore in tempus, secundum quod cuilibet eorum pertinet.

Item simile promissum fiat per magistrum colonum, den habeman, et custodem silvarum tempore conductionis eorundem.

Item, quando et quociens opus fuerit conducere campanarium, quod pertinet ad dominam abbatissam et custodem conmuniter, hic tenetur facere juramentum fidelitatis ecclesie sancte crucis 5 et personis ejusdem. Et idem campanarius debet esse clericus.

De festis ce-

Item notandum, quod omnia festa jam instituta a quibuslebrandis. cumque in ecclesia sepe dicta seu instituenda et eciam alia festa solempnia debent celebrari, quantum ad missam, in altari sancte crucis, quia dicte ecclesie ornamenta, omnes monstrancie cum 10 suis reliquiis, omnes calices, clenodia et preparamenta spectant ad idem altare. Presertim duo libri missales, una pars videlicet estivalis et alia hvemalis, olim per honorabiles viros dominos Devnhardum rectorem altaris sancte crucis predicti, dictum Gerfalken rectorem capelle sancti Benedicti et dictum de Krakouwe 15 plebanum in Meynbressen bone memorie conparati spectant ad idem altare, quia eidem dederunt et assignaverunt. Tunc ex consuetudine antiqua et jure ecclesie Kouffungensis omnia privilegia et confirmaciones dicte ecclesie a sede apostolica aut Romanorum imperatoribus concessa, omnes littere, omnia munimenta super 20 bonis dicte ecclesie debent esse in bona custodia in cista bona duabus seris et duobus clavibus 7) clausa, quorum clavium unum habeat et custodiat domina abbatissa, alium domina prepositissa et de capittulo puelle. Tunc eadem cista debet esse sita in loco tuto, accessibili et bene duabus januis clauso, seris et clavibus 25 munito, quorum clavium unum habeat et custodiat domina abbatissa et alium domina prepositissa et puelle.

> Item ex consuctudine et jure ecclesie Kouffungensis omnes littere et omnia munimenta super bonis, pensionibus, fructibus et obvencionibus puellarum de capittulo solum existencia seu pre-30 posituram, custodiam et capellaniam conmuniter seu divisim tangencia debent esse in bona cista duabus seris et clavibus duobus clausa, quorum clavium unum habeat et costodiat domina prepositissa et alium puelle de capittulo. Sequitur:

> Item domina abbatissa tenetur et debet omnes in ecclesia 35 Kouffungensi beneficiatos et puellas ibidem tueri et defendere, quemlibet et quamlibet in jure suo et in dignitatibus suis, quantum in ea est, pro posse conservare. Sequitur:

> Item consuetudo ecclesie Kouffungensis tenet, quod quelibet puella in scola existens debet in eadem permanere, donec per-40

fecte, quidquid ad eam in ordine spectat, sciat legere et cantare. Sequitur:

Item tenet consuctudo ecclesie, quod, quando et quociens aliqua puella debeat de scola licenciari seu absolvi, hoc fieri debet 5 per dominam abbatissam cum consilio, scitu et consensu et voluntate domine prepositisse, custodis et capellane et puellarum unanimiter.

Item puelle predicte ecclesie non solent facere nec fecerunt neque faciunt professionem.

Item est consuetudo ecclesie, quod, quando et quociens puella Corpora a scola licenciatur seu sumitur, tunc statim domina abbatissa te-puellarum. netur sibi ordinare domum habitacionis prope ecclesiam in loco abili et convenienti. Et eadem puella debet et tenetur diligenter per integrum annum chorum visitare et in horis mane et vespere 15 usque ad finem permanere. Sequitur:

Item uno integro anno, postquam puella a scola fuerit sumpta, transacto ipsa poterit parentes suos seu amicos propriis tamen sumptibus et expensis visitare. Et extunc domina abbatissa ordinat sibi servum, equos et currum, et pro tunc ipsa 20 puella poterit se tamdiu ab ecclesia Kouffungensi, donec sibi placuerit, absentare. Et in absencia sua dabitur sibi de curia domine abbatisse ad domum suam per quatuordecim dies dumtaxat prebenda sua in pane et carne recenti. Eciam cedet eidem per integrum annum porcio pensionis, quam puelle communiter 25 inter se habent dividere in choro. Sequitur:

Item quelibet puella de ecclesia Kouffungensi potest, quandocumque sibi placuerit, prebendam suam resignare, parentes et amicos visitare et eciam virum legittimum ducere secundum eius voluntatem.

Item facta resignacione prebende, ut predicitur, quidquid tunc ipsa proprii habuerit in utensilibus domus, in clenodiis, in pecuniis seu aliis bonis et rebus, quibuscumque voluerit, donare. Sequitur:

Item, quecumque puella aliqua cum licencia domine abba-35 tisse ab ecclesia Kouffungensi se absentaverit et prebendam suam non resignaverit, hec cito seu tarde secundum placitum suum revenire poterit. In reversione vero dabitur sibi ut antea sua prebenda.

Item omnes littere, omnia munimenta, prompta pecunia, si 40 qua foret, ad fidelia spectancia in ecclesia Kouffungensi, conmuniter ad dominam abbatissam, ad puellas, ad presbyteros pertinencia debent poni in bona custodia in cista tribus seris et tribus clavibus conmunita, quorum clavium unum habeat domina abbatissa, unum domina prepositissa et puelle capittulares et unum sex ebdomadarii aut unus ex eis, cui assignatur per eosdem. Sequitur:

Item est consuetudinis dicte ecclesie, quod, quicumque seful quecumque volens facere sen instituere festum seu festa, anniversarios aut memorias in dicta ecclesia, facere debet cum voluntate, cum admissione et unanimi consensu domine abbatisse. puellarum de capittulo et presbyterorum ibidem, quos oportet 10 onus legendi, cantandi et orandi portare.

De silvis,

Item, quando et quociens puelle dicte ecclesie et presbyteri pratis, ne inibi beneficiati in Kouffungen conmorantes et divinum officium etc. utendis. ibidem exercentes con mulniter seu divisim lignis edificalibus seu conbustibilibus indigent seu indigebunt, tociens eisdem uti pos-15 sunt et poterint in silvis et nemoribus dicte ecclesie pro libitu et utilitate eorum et earum dumtaxat sine omni condicione et inpedimento domine abbatisse sepe dicte. Et si que vel quis puellarum seu beneficiatorum predictorum dominam abbatissam pro tempore existentem ob reverenciam ipsius pro hujusmodi 20 lignis petere voluerit, peticioni hujusmodi eadem debet parere in effectu et nequaquam contradicere, quia sanctus Henricus et beata Kunnegundis sua contoralis, dicte ecclesie fundatores, eidem ecclesie et personis silvas, nemora, aquas, pascua et bona diversa et ibidem Deo servientibus donaverunt et assignaverunt.

De sepultu-

Item domina abbatissa et puelle dicte ecclesie dare habent ris mortuo- et concedere sepulturam volentibus in ecclesia, ambitu, super cymiterio magno seu minori sepeliri et pie petentibus eandem in ecclesia sepe dicta, exclusis tantum exconmunicatis et usurariis publicis, secundum tenorem privilegiorum dicte ecclesie et con-30 firmacionum.

De emptiotione et

Item omnes empciones, vendiciones et obligaciones penne, vendi- sionum, reddituum, proventuum et bonorum quorumcumque dicte obligationi ecclesie ex causis racionabilibus propter bonum siv[e] indigenciam per dominam abbatissam fiendas debet eadem domina facere cum 35 scitu, voluntate, consilio ac unanimi consensu puellarum de capittulo ac sex ebdomadariorum sive canonicorum ibidem, si possunt haberi, et hoc propter bonum honorem et sepe dicte ecclesie utilitatem. Idem fiat et fieri debet per dominam abbatissam in bonis pheodalibus dicte ecclesie quibuscumque per dominam abbatissam 40

5

dandis, concedendis seu conferendis, quia sepe dicti ebdomadarii cum puellis predictis sunt prebendati. Sequitur:

Item omnia beneficia ecclesiastica ecclesie sancte crucis De benefi-Kouffungensis habent domina abbatissa et puelle de capitulo ciis conferendis. 5 ibidem communiter conferre exceptis beneficiis subscriptis. Primo domina abbatissa sola habet conferre altare dictum das grebelin. et rector altaris ejusdem est domine abbatisse capellanus specialis racione altaris eiusdem.

Item altare sancti Henrici habet conferre domina preposi-10 tissa sola.

Item altare beate virginis Marie habet conferre domina capellana ejusdem predicte ecclesie. Item altare sancti Nicolai habet conferre sola diete ecclesie custos. Sequitur:

Item domina abbatissa ecclesie sancte crucis Kouffungensis, 15 domina prepositissa et puelle capitt[u]lares ibidem debent et tenentur habere famfullas et pedissequas probas, honestas ac decentes, in habitibus seu vestibus nigris decenter et honeste incedentes et nequaquam preciosioribus quam puelle, prout olym cum consilio illustris principis et domini domini Hermanni lantgravii 20 Hassie felicis recordacionis, domine abbatisse, prepositisse et puellarum predictarum super hiis extat concordatum, prout eciam hoc patet in litteris desuper confectis, sigillis corundem sigillatis\*).

Item quomodo et qualiter fideliator seu magister presenciarum in dicta ecclesia sit eligendus, et cui vel quibus presencie 25 sint distribuende, patet in littera desuper confecta et sigillata, cujus tenor hic sequitur de verbo ad verbum et est talis:

[Hier folgt wortlaut der urkunde nr. 259 von 1382 märz 15., sowie unmittelbar anschliessend der urkunde nr. 296 von 1400 juli 25.1

Item notandum, quod de jure et consuetudine antiqua huc De preben-30 usque introducta domina abbatissa Kouffungensis tenetur et debet dis per dodare de curia sua de bonis ecclesie ibidem prebendas suas cum batissam suis attinenciis, prout subscribitur: Primo cuilibet puelle ex scolis existenti cedent ebdomadatim quatuordecim panes prebendales tam magni, quantum possunt pistari de lymeto pure et bone 35 siliginis, quatuor panes pro eleomosinis et tres albi panes de tritico cum sex denariis Hassiensis Cassellensis warandie emendi et annuatim sedecim tine 9) cervisie. Sequitur:

Item cuilibet puelle cedent ebdomadatim sex libre carnium recentium 10), dominica die due libre, feria tercia due libre et 40 quinta feria due libre carnium talium, ut subscribitur, preter

festa incurrencia, in quibus eciam dantur eis carnes vel pecunia pro eisdem, exclusis ebdomadis infra octavam pasche et festum ascensionis Domini et infra diem beate Lucie virginis et nativitatis Christi, in quibus ebdomadis non dantur carnes.

De carnibus

Item est consuetudinis, ut a festo pasche usque ad festum 5 dandis pre-penthecostes dantur carne[s] vituline. A festo penthecostes usque ad festum Margarethe virginis dantur carnes bovine. A festo Margarethe usque ad festum Martini dantur carnes mutonine 11) et ad festum Martini ulterius usque ad caput jejunii dantur carnes porcinie.

> Item cuilibet puelle cedent in carnisprivio de curia domine abbatisse duodecim farcimina salsucia, brodworste 12), et duodecim farcimina jecorina, tres libre sanguinis et unus pullus carnisprivalis.

Item omnibus puellis conjunctis cedent in antecarnisprivio 15 de curia domine abbatisse duodecim capita porcinia et triginta sex pedes porcini, que et quos inter se, ut moris est, dividere solent.

Item in dominica Esto mihi cedent cuilibet puelle due prebende carnium, feria secunda sequenti duo farcimina salsucia, 20 brodworste, et tercia feria proxima una prebenda in carnibus et duo farcimina salsucia. Sequitur:

Item cuilibet puelle in jejunio dantur due metrete pisarum. quadraginta allecia et qualibet sexta feria pisces, et alias post pascha qualibet sexta feria alternatis vicibus sic, quod semper 25 una ebdomada elapsa dantur pisces, et sic consequenter secundum consuctudinem ecclesic Kouffungensis.

Item in cena Domini facto prandio, mandato peracto, domina abbatissa debet dare cuilibet puelle unum noßelium vini.

Item in die pasche, secunda feria, tercia et quinta feria 30 pasche et in octava pasche dantur carnes recentes secundum consuctudinem ecclesie Kouffungensis.

Item secunda feria proxima post octavam pasche detur cuilibet puelle una berna, eyne bache, habens ad minus in pondere quinquaginta libras et olym plus habuit in pondere. 25

Item ex consuetudine ecclesie Kouffungensis domina abbatissa tenetur disponere cum servis suis, ut cuilibet puelle debeant in bona et fertili terra ecclesie predicte duas metretas lyni seminare de proprio lyno puellarum.

Item domina abbatissa pro tempore existens tenetur et debet 40 In Wolffis]anger. per se vel per alium caseos ovinos de decimis in Wolffesanger

et in Wolmerßhusen cedentes et eciam pensionem ovorum seu pecuniam pro ovis cedentem extorquere et equaliter inter ipsam et puellas dividere, consimiliter partem sibi et cuilibet puelle distribuendo

Item domina prepositissa tenetur et debet caseos et ova de manso in Folthavn sito cedentes extorquere et equaliter inter dominam abbatissam et puellas dividere. Sequitur:

Item domina abbatissa pro tempore existens tenetur et debet omnes pensiones, redditus, proventus et obvenciones venientes et 10 cedentes de Levge expensis ecclesie extorquere et sibi ipsi duas partes retinere et terciam partem puellis omnibus presentibus conjunctim dare et ministrare.

Item cuilibet puelle in scolis existenti domina abbatissa tenetur dare mediam prebendam in panibus prebendalibus, in 15 panibus albis et in panibus pro eleomosinis.

Item eidem puelle datur ebdomadatim totalis prebenda in carnibus et in cervisia et tercia pars despectantibus 13) super chorum.

Item subscripta cedent domine prepositisse racione dignitatis: primo domina abbatissa pro tempore existens tenetur dare 20 domine prepositisse ebdomadatim septem panes, videlicet spysebrode, et tres panes de tritico de tribus denariis.

Preposicedent.

Item sedecim tinas cervisie et in qualibet septimana sex libras carnium recencium, dominica die duas libras, tercia feria duas libras et quinta feria duas libras preter festa incurrencia. 25 in quibus eciam dantur carnes, nt supra scriptum est, vel pecunia pro eisdem, et sic servetur per annum in qualibet septimana exclusis tamen ebdomadis infra octavam pasche et festum ascensionis Domini et infra festum Lucie et festum nativi[tatis] Christi.

Item dentur eidem domine prepositisse in carnisbrivio duo-30 decim hylle 14) seu salsucia, brodworste, et duodecim farcimina jecorina et tres libre sanguinis et unus pullus carnisbrivalis,

Item in dominica Esto mihi due prebende carnium recencium et secunda feria proxima una prebenda carnium recencium et due hylle, scilicet broducorste,

Item in quadragesima due metrete pisarum et quadraginta 35 allecia et in sextis feriis et in cena Domini mandato peracto unum noselium vini, sicut consuetudinis est dare puellis.

Item domina abbatissa pro tempore existens tenetur disponere, ut due metrete lini domine prepositisse omni anno in bona 40 et fertili terra seminentur. Sequitur:

Item domine custodi cedent de curia domine abbatisse sep- Custodisse

timanatim septem parvi panes, dicti *spysebrode*. Item dentur et ministrentur eidem domine custodi de curia domine abbatisse sex libre cere ad lumina super festo purificacionis Marie, item sex libre cere ad lumina super <sup>15</sup>) festo pasche. Sequitur:

Item domina capellana potest omni die dominica et alias in 5 festis foralibus cum domina abbatissa esse in mensa et secum prandere. Et eidem capellane detur unus pullus carnisbrivalis. Sequitur:

Item puelle habenti officium porte pro tempore existenti cedent ebdomadatim de curia domine abbatisse septem panes, 10 dicti spysebrode.

Item in subscriptis festis domina abbatissa tenetur eidem puelle dare et ministrare in quolibet festo decem panes parvos, unum cantrum seu cantarum bone cervisie et unum ferculum de carnibus aut piscibus, secundum quod tempus postulat, videlicet 15 ipso die pasche, ipso die penthecostes, ipso die Margarete virginis, scilicet dedicacionis ecclesie Kouffungensis, ipso die assumpcionis Marie, ipso die beate Kunnegundis, nativitatis Christi, epiphanie Domini, purificacionis Marie et annuntiacionis Marie. Sequitur:

Item sunt eciam quatuor prebende, videlicet in die cene Domini in vino, eadem die eciam in pane benedicto, in die pasche scutella cum assatura, carnibus et ovis, et omni sexta feria pisces per totum annum. Has prebendas potest puella capellanissa deservire et in suam vertere utilitatem aut puella alia non habens 25 dignitatem aut officium cum decem psalmis legendis et alias, prout hic fieri est consuetum. Et ad predictas prebendas cedent quatuor pulli carnisprivales. Sequitur:

Item puellis in vigilia pasche letanias legentibus sen cantantibus datur per dominam abbatissam cuilibet unum noßelium vini. 30

Item cantantibus *Alleluja* eodem die datur eciam cuilibet unum noßelium vini. Sequitur:

Item legentibus seu cantantibus letanias in vigilia peuthecostes detur cuilibet unum noselium vini. Item eodem die cautantibus Alleluja eciam datur unum noßelium vini.

Item quelibet puella a scola sumpta statim tenetur facere domine abbatisse obedienciam manualem in licitis et honestis, sicut hoc fieri est consuetum. Sequitur:

Item pretactum promissum non debet esse in prejudicium, dampnum seu gravamen ipsis puellis in dignitatibus, libertatibus, 40 juribus, constitucionibus, consuetudinibus ac possessionibus earum, quas habent racione dignitatis ecclesie Kouffungensis.

Item feria tercia post diem palmarum, quando domina custos fieri ordinat cereum paschale, pro tunc domina abbatissa debet 5 ad hoc duas geltas cervisie laborantibus dare et ministrare. Seonitur:

Item domina prepositissa debet habere et custodire clavem ad portam ambitus tempore suo ad claudendum et aperiendum.

Item domina custos debet habere et custodire clavem ad 10 capsam sancte crucis et reliquiarum et claves ad chorum et ad armarium ad claudeudum et aperiendum temporibus suis. Sequitur:

Item campanarius ecclesie sancte crucis debet habere clavem ad januam ecclesie ejusdem.

15 Item ex jure et consuetudine antiqua domina abbatissa debet habere et tenere sigillum abbacie in bona custodia ex dignitate ecclesie pretacte.

Item ex jure et consuetudine antiqua domina prepositissa, domina custos ac puelle capittulares ecclesie sancte crucis con-20 muniter debent tenere et in custodia sua habere sigillum capittuli ecclesie pretacte.

Item omnia bona pheodalia et nomina pheodariorum ecclesie sancte crucis nominatim domina abbatissa pro tempore existens ibidem debet habere iu registro abbacie in scriptis inserta et 25 redacta et tociens quociens opus fuerit et temporibus suis eosdem cum eisdem pheodare.

Item omnes fructus, redditus, proventus, pensiones et obvenciones dicte ecclesie Kouffungensis ad curiam et ad abbaciam spectantes domina abbatissa ibidem debet eciam in registro hasobere dicte abbacie ad bonum et utilitatem in bona custodia ecclesie sepe dicte, puellarum et ebdomadariorum ibidem. Sequitur:

Item omnes fructus, redditus, proventus, pensiones et obvenciones super chorum puellarum ibidem in Kouffungen spectantes communiter aut domiue prepositisse, domine custodi, capellanisse, 35 puelle, cui conmissa est clavis porte, divisim spectantes, eciam debent esse in earum registris inscripti et in bona custodia et ad utilitatem earundem, prout hoc huc usque fieri est consuetum. Sequitur:

Item omnes fructus, redditus, proventus, obvenciones et 40 pensiones ecclesie Kouffungensis super festa memoriarum fidelium spectantes debent eciam in registris esse inserti et inscripti. Et eadem registra debent esse in custodia fideliatorum, videlicet puelle et beneficiati ibidem ad hoc debite secundum contenta litterarum desuper confectarum electi.

Et nos Johannetta ecclesie sancte crucis in Kouffungen prepositissa cupimus notum fore omnibus tam presentibus quam 5 futuris, quod sexaginta annis et amplius fuimus presens in dicta ecclesia sancte crucis et omnia jura, statuta, consuetudines et ordinaciones in presenti libro denotata et denotate sunt, ita ut in eodem libro continentur, apud venerabiles dominas abbatissas, prepositissas, custodes et puellas dicte ecclesie bone memorie 10 temporibus nostris integraliter et inviolabiliter usque nunc et cetera observata et observate. Notificanus hec et dicimus in veritate, que est Christus Jesus Dominus noster. Quapropter ob reverenciam et utilitatem ecclesie sancte crucis Kouffungensis, personarum, puellarum et presbyterorum inibi beneficiatorum 15 existencium nos Johannetta prepositissa pretacta presentem librum cum scitu, consilio et adjutorio seniorum ebdomadariorum. qui jam sunt et temporibus nostris ad aunos quadraginta proxime retrofluxos in dicta ecclesia sancte crucis fuerunt, videlicet honorabilium dominorum Henrici Wernheri rectoris altaris sancte 20 erucis in Kouffungen, Tilemanni Schomborgis rectoris capelle sancti Benedicti ibidem ac Mathie Yodden rectoris ecclesie sancti Bonifacii in Mey n bressen nec non ex informacione discreti domini Syfridi Oremus, qui eciam temporibus nostris ante quadraginta annos octo inibi extitit campanarius et servitor, presentem 25 librum scribere fecimus et ordinavimus. Quorum temporibus et antecessorum eorundem omnia et singula in codem libro contenta sunt inviolabiliter observata. Quem eciam librum predictis tribus ebdomadariis, videlicet dominis Henrico Wernheri, Tylemanno Schomborgis, Mathye Yodden et eorum successoribus omnibus, 30 honorabilibus viris dominis ebdomadariis, fideliter, ne in eodem contenta oblivioni traderentur, conmittimus ad custodieudum sub fidelitate, quam tenentur dicte ecclesie sancte crucis et personis ecclesie ejusdem ad bonum et utilitatem corundem. Hec prescripta sunt statuta et ordinaciones ecclesie sancte crucis in Kouf-35 funge, puellarum et sex ebdomadariorum et beneficiatorum ibidem ab inicio monasterii a sanctis fundatoribus predictis et eorum successoribus ordinata et tamquam legittima perpetuis temporibus observanda, que non licet ulli hominum umquam violari sub pena eterne dampnacionis justi judicii Dei, amen. 40

Cop.-pap, des 15. jahrh, in einem codex der ständ, landesbibl, zu Cassel (Ms. theol, fol. 105), der im übrigen nur theologische abhandlungen enthält und ehemals der bibliothek der sanct Peterskirche zu Fritzlar angehörte, wie die aufsehrift der buchdecke beweist, welche lautet: "Ex bibliotheca antiquissima 5 insignis ecclesie collegiatae ad s. Petrum Frideslariae". Die statuten sind aufgezeichnet fol. 207-217. Unter dem texte der letzten seite des eodex steht; "Sub anno Domini incarnacionis mo ecceo lxxiio, sabbato proximo post Kyliani martyris, et talis liber pertinet domino Conrado Birwert 16) in Wolmerzhusen", Die zeit der abfassung der vorliegenden statuten lässt sich annähernd nach der 10 lebenszeit der in denselben genaunten personen bestimmen; hiernach ist die früheste grenze das jahr 1413, in welchem landgraf Hermann der gelehrte zu Hessen am 23, mai starb, der p. 557 als bereits verstorben erwähnt wird; die späteste grenze wäre das jahr 1432, in welchem am 30. september urk, nr. 390 den p. 562 noch als lebend genannten canonicus Thilemann Schomburg zu 15 Kaufungen als gestorben meldet. Die behauptung des schlusssatzes, dass die statuten von kaiser Heinrich II. und seiner gemahlin herrührten, beruht auf geschichtlicher unkenntniss; indessen könnte eine erste aufzeichnung derselben immerhin schon in der ersten hälfte des 13. jahrhunderts geschehen sein, da bereits am 1. februar 1227 (urk, nr. 39a) eine Kaufunger klosterfrau .canonica' 20 genannt wird.

1) ,ix' fehlt in der vorl.; iibrigens ist das kloster erst 1017 gestiftet worden (s. bemerk, zu urk, nr. 4). 2) die päpstliche confirmationsbulle ist nicht mehr vorhanden, 3) die liturgischen stellen und die Deutschen wörter sind enrsiv gedruckt. 4) die marginalnoten, von anderer hand als der text 25 geschrieben, sind auch in der vorl.; bei der sorglosigkeit ihrer anwendung habe ich einige streichen, andere in [] hinzufügen müssen, ohne jedoch eine volle ordnung darin herstellen zu können. 5) vorl. genau: "Nativitas gloriose an[tiphone] Nativitas est hodie Marie'. Die vorstehenden antiphonen sind die beiden ersten der Laudes, daher "antiphone" vor dieselben zu setzen ist, 30 6) nach dem Missale und Breviarium Romanum Pii V. lautet die antiphon: "Occurrunt turbae floribus et palmis", 7) der consequente, dem Dentschen nachgebildete masenlinische gebrauch von "clavis" ist nucorrigirt geblieben. 8) s, nrk, nr, 248 von 1378 ang, 9, 9) vorl. ,tinas'. 10) vorl. recenta-11) adjectivische bildung nach multo, muto (franz, mouton) = vervex, 35 hammel (s. Dn Cange). 12) bratwürste (von brâte, fleisch). 13) so in der vorl.; indessen dürfte vielleicht mit besserem sinne ,de spectantibus' zu lesen 14) vgl. ,Hille' in Grimm Deutsches wörterbuch. 15) hier folgt nicht ganz deutlich wieder gestrichenes "altare". 13) pfarrer in Vollmarshausen.



1472 juli 11.

# Berichtigungen und ergänzungen.

- p. 3 z. 2 lies ,balken (baumstamm?) statt ,pfahl',
  - z. 3 statt .(fuchs?)': .(fuchs oder wolf?)'.
- p. 6 z. 16 ist ,Glossar.' für ,Lex.' zu lesen.
- p. 11 z. 5 ist n. 1 zu streichen und dafür zu setzen: ,1) Wolmeringhausen. Ueber dieses geschlecht s. Heldmann in zeitschr. f. Westfäl, gesch. 46. band p. 96 ff..'.
- p. 24 ist im kopftitel der seite die klammer zu streichen.
- p. 27 z. 23 lies "Lantfeyden" und
- p. 29 z. 33 "Lantfoyden".
- p. 63 z. 40/41 ist der schluss "Es wird wohl" etc. zu streichen.
- p. 65 z. 2 und z. 39 setze ,T. L. statt ,t. 1.4.
- p. 70 z. 34 ist "Kouffen" für "Kouffungen")" zu setzen und
- p. 71 z. 39 note 8 zu streichen,
- p. 75 z. 1 ist vor ,nach' ein , zu setzen.
- p. 80 z. 32 setze "rydeknechtes" statt "Rydeknechtes".
- p. 118 z. 6 und 23 lies ,1479' statt ,1478' und
- z. 24 ,Diplomataria 1, 588'. p. 141 z. 25 lies ,in fraudem'.
- 142 2. 20 nes in tradecin
- p. 146 z. 8 ,induta' statt ,inducta' und
  - z. 10 ,n. 4' statt ,n. 6'.
- p. 181 zu den bemerkungen z. 29-35: Leider erst, als es für eine änderung schon zu spät war, hat sich durch vergleichung der handschrift dieses conceptes mit der gleichfalls in Marburg ruhenden urk. nr. 486 von 1454 febr. 15 eine grosse ähnlichkeit der schriftzüge beider schriftstücke heraus gestellt, so dass hiernach nunmehr dem vorliegenden concepte unter berücksichtigung des vorkommens Eckhard Sifferds die jahreszahl [1454] und die ur. 488 der urkundenfolge zu geben wäre.
- p. 189 z. 19 setze nach "episcopum" ein komma.
- p. 194 z. 1 ist die lesart der vorlage ,oratoribus' (statt ,orationibus') wiederherzustellen und n. 6 zu streichen.
  - z. 38 etc. hat das datum ,august 29' zu lauten.
- p. 208 z. 2 ist ,Hyrczenhain' statt ,Hyrchenhain' zu lesen, da nicht in letzterem orte, sondern in ersterem ein kloster war.
  - z. 9 lies ,evellant' für ,evellent',
- p. 212 z. 1 ist ,8. bl. 3 ff. zu streichen.
- p. 215 z. 19 lies ,Bickenriede' statt ,Bickenrode'.
- p. 229 z. 11 ist vor "notar" zu setzen "Sifrid Tentzer, Johannes von Bischhausen und".
- p. 232 z. 36 ist ,PLESS[I]NN' statt ,PLATTIN' zu lesen.

- p. 278 z. 19 lies ,Brinckmeier',
- p. 280 z. 23 ,24, november' statt ,25," und
  - z. 27 nach dem gut erhaltenen grabstein in der kirche zu Kaufungen nicht ,vii<sup>\*</sup>, sondern ,viii<sup>\*</sup> (vgl. Anhang 3).
- p. 281 z. 25 lies ,759' statt ,760',
- p. 301 z. 29 ,Herdynckhusen 1)4.
- p. 303 ist zw. z. 11 und 12 die note ,1) s. urk. nr. 15 n. 1' einzufügen'.
- p. 317 z. 38 lies ,an das stift Kaufungeni.
- p. 319 z. 10 setze Grimm' vor Deutsches' und
  - z. 15 ,zu Eschenstruth' nach ,Scheffer'.
- p. 321 z. 5 lies ,741' für ,742',
- p. 345 z. 37 ,dass das',
- p. 371 z. 1 ,Elverfeldt',
- p. 382 z. 35 ,COVFVGEN, 1514',
- p. 414 z. 11 und 12 sind die worte von "antmann" bis "bemessen war" zu streichen, da Ruland in urk. von 1527/28, 766b p. 526 noch als lebend vorkommt.
- p. 417 z. 7/8: ,(s. jedoch hierüber urk, ur. 15 n. 1 und urk, nr. 766 b, n. 10 (Nachträge)<sup>4</sup>.
- p. 424 z. 18 lies "Scheidingen" statt "Scheidungen",
- p. 425 z. 18 ,II, fol, A' (statt F).
- p. 426 z. 9 ,Orig.-pap. im staatsarchive zu Düsseldorf'.
- p. 430 z. 39 ist zu lesen ,in der Einleitung' statt ,im vorworte' und darnach: ,(1. band p. XVIII und XIX)'.
- p. 433 z. 36 streiche ,in' und
  - z. 37 lies ,vacationem' für ,vocationem',
- p. 434 z. 5 setze komma nach ,julii' und
  - z. 11 nach ,elegimus'.
- p. 451 z. 32 ist am schlusse zuznfügen: ,(siehe p. 523 z. 24/25, wo kein zweifel über Molsperg = Malsburg obwalten kann)'.
- p. 480 z. 13 lies ,nbersandt. Als aber' etc. und streiche die silbe ,ge-', setze dagegen
  - z. 14 .gnugsam'.
- p. 513 z. 8 ist nach "Magdalena' noch hinzuzufügen: "Orig. aus der 2. hälfte des 12. jahrh.". — Nach gütiger mittheilung des königl. staatsarchives zu Hannover.
- p. 520 z. 18 ist nachstehende notiz anzufügen, die ich der güte des königl. staatsarchives zu Marburg verdanke: In den akten über den bauernkrieg (briefwechsel des landgrafen Philipp zu Hessen mit statthalter und räthen zu Cassel) befindet sieh ein bericht des statthalters und der räthe d. d. Cassel am sonntage Misericordia Dei (30. april) 1525, worin es heisst: "Unser gnedige fraw die eptischen zu Kauffungen wil uff ewer f. g. schreiben und unser gethan gesinnens ire cleinot und anders verwerlichen alhie ins schlos bringen laßen, und, wo daß geschieht, wollen wir solchs alsdan von wegen e. f. g. verwerlichen zu halten annemen".
- p. 523 z. 12 wolle man "Cassel" nicht als eursiv, sondern als gesperrt gedruckt anschen.

# Verzeichniss der personen- und ortsnamen.

Die zahlen verweisen auf die nummern der urkunden; ausserdem ist das erst- und letztmalige vorkommen der personen im urkundenbuche während ihrer lebenszeit durch die jahreszahlen bezeichnet; Ihrem todesjähre bzw. tage geht ein  $\hat{\tau}$ , ihrer erwähnung nach dem tode als ? vorans. B und ?, C und K, D und T, F und V, J und Y im alphabetische ordnung helbebalten, nur i und y ganz gleichgestellt. Ein z (unstatinach zahlen berieht sich auf die bemerkungen am schlusse der urkunden, sauf siegel, n auf noten, a und bauf die Nachtsäge, A 1.2 und 3 auf die Anblänge, St. auf die am ende des bandes gegebenen Statuten des stiftes. Eigene ergänzungen stehen in []. Die lage der Peutachen orte ist in der regel nach dem sitze der nächsthöhren verwaltungsbehörde orientit Ueber die sonstige anlage des registers siehe das p. XXX f. der einleitung zum 1. bande gesagle.

## A.

A. Draco, - Frocardus.

Abdinghof (Abdinghovensis) siehe Paderborn.

Adam (Adamus 492 s) Pumillus de Holzheim, — Till. — Löhlbach.

Adelheid (Alheydis 522, Athelheith A 2) nome zu Kaufungen [12. jahrh...] A 2. — nome daselbst [13. jahrh...] A 2. — Herninges. — gräfin von Ziegenbain

Adolf graf von Gleichen. - Rau.

Adorf w. Arolsen, amt Corbach, Waldeck (Adorp 640). besitzungen des stiftes Kaufungen im kirchspiele — 640.

Adryaen van Doert.

Adrysel van Doett.
Agnes (Angnese 541, Neße, Neze 639)
kaiserin [mutter kaiser Heinrichs IV.],
blutsverwandte der gräfin Hedwig,
mutter der kaiserin Kunigunde, †
1077 dec. 13, A1. — äbtissin zu Kanfungen 1497, 563. als † 1506, 588 (6).
— caplanisse und canonisse duselbst
1486, 539, 540. — zeugin 1485, 558.
— fürstin zu Anhalt. — Bungener.
— gräfin von Diepholz. — Fritze.
gräfin von Weilnau. — Weingarten.

Ahnaberg (Anberg 448, Annenberg 564z) siehe Cassel.

Alamania: Deutschland.

Alanns cardinalbischof von Palestrina 1473, 512.

Alban von Elben,

Albert (Albertus 461) cardinalpriester

tit. s. Petri ad vincula, erzbischof zu Mainz und Magdeburg, primas und kurfürst, markgraf zu Brandenburg (bekannter unter der form Albrecht) 1523—1534, 725, 757, 7669 (b. 924) 776. — Koch. — Saxo. — Wyggerinck.

Albrecht Spitznase.

Alde, Kaspar und die wittwe von Georg —, Kaufunger zinsleute [zu Heroldshausen] 1517, 670.

Aldendorff: Allendorf.

Alexander VI. papst 1495—1503, 556. 563, 573, 574, 576, als † 1509, 599. — de Thomasis.

Alferfelde: Elverfeldt,

Alfradis (Alfrat 723, Alverade 776, Alfraet 778) äbtissin zu Kaufungen 1513 – 1526, 623a, 625, 634, 635, 639–641, 649, 650, 655, 661, 667, 668, 674, 678, 679, 693, 703 – 706, 708, 709, 719, 727, 731 – 734, 739, 741 – 744, 747, 751, 752, 754, 755, 757, 760, 761, — von Bega, — von der Borch.

Alheydis: Adelheid.

Allendorf a. d. Werra, kreis und sö. Witzenhausen (Aldendorff 568. Alladorf 691) 691, 759, 766b (p. 524). die (bürger) von — 759, einwolner: Teichmüller, die Cretzen. — die Cölnische kote zu — 766b (p. 524).

Almania: Dentschland.

Almerode [Gross- oder Klein-? beide] im kreise Witzenhausen, einwohner: meister Hans Beckers, Altenburg, hauptstadt des herzogthums S.-Altenburg 630, 632, 669,

Alverade: Alfradis.

Amöneburg, kreis und s. Kirchhain (Ameneburgensis) decan der kirche sanct Johannis Baptistae 487. propst 574

Analt: Anhalt.

Anherg: Ahnaberg.

Andreas (Andrebeß 538, Anders 735) Pflug. - Ditmar. - Vollands. -Fritzlar. - von Netra.

Angelus cardinalpriester tit, s, crucis in Jerusalem zu Rom 1473, 512.

Angesgraben, jetzt Annengraben, siehe Herleshausen.

Agnese: Agnes.

Angneß irrig für Elisabeth 440.

Anhalt (Anholt 556, Analt 576, Anhailt 579). Rudolf fürst von — 1497, 563. Agnes fürstin (princessin) von - äbtissin zu Gandersheim (eine zeitlang auch zu Heerse) und Kaufungen 1495 -1504, 556, 558, 559, 561, 562, 564 -570, 576, 578, 579, † 1504 august 15, 580. A3. als † 1504, 581. 1505, 582, 1506, 588, 1.

Anna (Aune 525) conventualin zu Kaufungen 1509, 607. - von Bodenhansen. - von der Borch. - von Brenken. - von Dalwigk. - Hesenrades. - landgräfin zu Hessen. - Hochbergs. - von Hunolstein. - Schrendeisen. - Syburg. - Wippermans.

Annenberg: Ahnaberg.

Antonius (Anthonius) schulmeister zu Herbede 1475, 517. — de Crassis.

Apel (Appell 443) Kindervater. - von Ebeleben, - von Grüssen, - Lin-

Arbach wüstung [scheint nach der grenzbeschreibung in urk. nr. 471 nw. Herleshausen gelegen zu haben] (Arpech 470) 471. äcker 470. land-besitzer: Hartung Fischer.

Arelat königreich (südlicher theil des königreiches Burgund, hauptstadt Arles a. d. Rhone, dép. Bouches du Rhône) 786. erzkauzler des Römischen reiches durch -: erzbischof Johann zu Trier.

Armendtsachsen: Harmuthsachsen.

Arndt, zu Arnold (Arnt 517, Arent 551), van Kleynerbede, - Wolff von Gudenberg.

Arnold (Arnoldus 39 a. vgl. Arndt) von Büren. - von Didinchoven. - von Linnebeck.

Arnsburg Cisterciensermönchskloster, amt und ssw. Lich, kreis Giessen, Hessen, abt 574.

Arpech: Arbach.

Asche siehe Waldesch.

Asclepius. Nicolaus der 7 freien künste magister, procurator des hofgerichtes zn Hessen 1537, 794 (p. 457).

Asımıs, zu Erasmus (Aßmuß 815z) von Baumbach - von Buttlar.

Asseburg (Assenborch 602). cleriker 1509, 602, 604.

Athelheith: Adelheid.

Aue (Awe) siehe Herleshausen.

Augsburg am Lech, Bayern 820, 821. domdechant: Philipp von Rechberg. reichstage 774, 785 a. 786, 794 (pp. 458, 459, 463, 464), 794a, 816, 820,

Augustinermönche und nonnen 794 (pp. 458, 459).

Auweln [Aubel?]. Kurt bürger zu Cassel and s. frau Else 1442, 425.

# B und P.

B. Bagarothus. P. de Legendorff.

Padberg amt und ö. Brilon, Westfalen. besitzungen des klosters Kaufungen in der herrschaft - 640, 641, 709,

Paderborn, Westfalen (Paderburnensis 487, Padeborn 599), dioccese (bisthum) 522, 523, 563, 574, 576, 599, 600-602, 605, 607, 610, 614, 776, 789, 796, 800, kirche 576, administrator des bisthums: kurfürst Hermann erzbischof zu Cöln. domkirche 789, 792, 800, dompropst 793, 798. 799, domdechant 487, 576, Wilhelm Westphal, domdechant und capitel 788-793, 795-799, 800, 805, capitelsherren 779. secretar des capitels 799. Engelbert. Benedictinermönchskloster Adinghof in - 776. abt: Johannes. dioecesancleriker: Heinrich Brinckmann notar. - stift 788, 790, 791, 795-799, 800, 805, statthalter des stiftes - 789. 791. 805. Franz von Hörde, erbmarschall 789. Johann Spiegel. räthe 791, 805. adel 788, 790, ritterschaft 788, 790, 791, 793, 795—798, 800, landschaft 788, 790, 791, 793, 797, 800, städte des stiftes 795, 798, 800, stadt 799, bürgermeister und rath der stadt 805. Paderbornsche fehde 518. die Padernbornschen gesandten in Hallenberg 791.

Paffenstruch: Pfaffenstrauch,

Paffhen. Michael - von Bienheim cleriker der Mainzer dioecese und kaiserlicher notar 1481, 522, 523.

Bagarothus, B. päpstlicher protonotar 1503, 576 z.

Bayern königreich (Beiern 794 (p. 469), Bayaria St. p. 541) vormals herzog von -: kaiser Heinrich II. St. p. 541. pfalzgrafen bei Rhein, herzöge in -: Hans graf zu Spanheim, kniserlicher kammerrichter. Ruprecht graf zu Veldenz. Heinrich administrator der stifte Worms und Freising, s. vetter Johannes, (siehe Rhein.)

Baymbach: Baumbach.

Baindt, amt und nnö, Ravensburg, Würtemberg (Peund, Peindt 714, Bainda 715, irrig Brund 718), äbtissin 714. 715. 818.

Bald(us) [rechtslehrer zu Bologna + 14001 817.

Palestrina oso. Rom (Penestinensis = Penestrinensis = Prenestinensis) 512. eardinalbischof: Alanus.

Balhorn. Rüdiger magister (meister) als † 1473, 516,

Balthasar (Baltzar 634 anlage) Bracke. - Diede. - Schrautenbach. Baltzer holzförster [zn Kaufungen] 1517.

Papia: Pavia.

Pappenheim (Papenheym) Raw[e] von decan und erzbischöflicher commissar der kirche s. Petri zu Fritzlar 1505, 583 a.

Baptista cardinaldiacon tit, s. Mariae in Porticu zu Roni 1473, 513-515. Barbara (Barbera 546) Breidenbach, -

Schmincke.

Barbe. Heinz hofbesitzer zu Kanfungen 1490, 545, 546. s. tochter Katharine 1490, 546,

Barghe: Berge.

Barltt irrig für Berndt 591, (siehe Berge.) Bartholtt, Barttoldes: Berthold,

Basel am Rhein, Schweiz (Basiliensis 604, Basileensis 776). concil zu -604, 776.

Passau a. d. Donau, Bayern (Passawischer vertrag) 824.

Batten, Happel scholar der Mainzer dioecese 1447-1448, 446, 451 (pp. 32. 35). Johannes - von [Wald-?] Cappel cleriker der Mainzer dioecese, päpstlicher und kaiserlicher notar 1448—1468, 451 (p. 39), 503, Paul (Pawel 770z) II. papst 1468, 503.

- Scherer.

Baumbach a. d. Fulda amt und nw. Rotenburg a. d. Fulda (Bombach 608 z, Baymbach 625). von B.: Asmus burgvogt 1506, 588 (3). Jost mitregent des fürstenthums Hessen 1509 -1513, 608 z. 625. Heinrich 1527, 763.

Baumbach (Boymbach 486). Lutz zu Heroldshausen 1454-1460, 444, 486. 497.

Baussel (Bawssel). Johannes notar zu Mühlhausen 1524, 744.

Bavaria: Bavern. Pavia am Tessino s. Mailand (Papia)

A 1. Pawel: Paul.

Pe[ter] Thom[as] Langa.

Beatrix nonne zu Kanfungen [12. jahrh..]

Becheweg siehe Herleshausen.

Becke, Iseke von der - kellnerin und klosterjungfrau zu Kaufungen 1513-1540, 623 a. 806 b.

Becker (Beckers 719), Johannes laie der Mainzer dioccese, einwohner zu Kaufungen 1468, 503. - Dietrich untersasse zu Langendreer und s. sohn Johann 1515—1522, 639, 718—720.

Beckers. Hans meister zu [Gross- oder Klein-?] Almerode 1513, 626.

Beekman. Dietrich notar 1538-1566, 802, 819, 821,

Bega, osö, Lengo, Lippe - Detmold Alfradis von - äbtissin (Beygha). zu Gehrden 1509, 604.

Behaim, Behem: Böhmen. Beiern: Bayern.

Beyger, Haus dorfmann zu Herleshausen 1516, 649,

Bevgha: Bega. Peindt: Baindt,

Beyrwart: Bierwirt. Bek. Heinrich 1451, 471.

Peleke (Pella 607, Belcha 757) von der

Malsburg. Beltzers. Heinrich Kaufunger lehens-

mann zu [Ober-] Meiser 1527/28, 766b (p. 526). Benda, Johannes notar [zu Cassel]

1503, 575, Benedictinerorden (Benedicter) 794 (pp.

458, 459). Penestinensis, Penestrinensis: Palestrina. Bercken: Birken.

Berckshusen: Bergshausen.

Beren (Bere 602). Margarethe conven-

tualin zu Kaufungen 1509, 601, 602, Berg herzogthum r. des Rheins von

Erpel gegenüber Remagen bis Duisburg (Berge 719). herzog zu -: fürst Johann, herzog Wilhelm (siehe Jülich).

Berge (Berghe 488, Barghe 591), von dem -: Bernhard mann des stiftes Kaufungen 1444, 431. Hans 1455-1456, 488, 491. Berndt amtmann zu Kaufungen 1505-1506, 588, als † 1507, 591.

Bergshausen a. d. Fulda, amt und s.

Cassel (Berckshusen). Kanfunger kirchlehen und zehnten 766b (p. 526). lehensmänner: die Hunde.

Berk, Juliana zu Crumbach 1527/28, 766b (p. 523).

Berld, zu Berthold, Ludolff.

Berlepsch schloss, amt und muw. Witzenhausen (Berleipschen 560 z. Berleihschin 562, Berleihssen 711, die Berlipschen 766 h. (p. 526). alle von — Kaufunger lehensufämer za Heiligenrode, Uschlag und Dahlheim 7664 (p. 526). Sittich amtnam zu Langensalza 1496—1527/28, 569—562, 733, 749, 754, 766b (p. 526). Jost 1521, 711. Kaspar, Kaufunger lehensunann zu Crumbach, Bettenhausen, Harleslaausen, Heiligenrode und Zwehren 1527/28, 766b (p. 526). Berndt zu Bernhard, (Berndt 443) Tribe, Berndt zu Bernhard, (Berndt 443) Tribe,

— von dem Berge.

Bernehurg amt und sw. nahe Sontra 765. Gertrud Herolds von - .

Bernhard (Bernardus 451 (p. 39). vgl. Berndt) decan der s. Martinskirche zu Cassel 1448, 451 (pp. 31. 35. 39). — von dem Berge. — von Wolmeringhausen. — Groß,

Bernhardes, Siegfried bürger zu Lichtenau 1505, 584.

Bernhardinerorden 794 (pp. 458, 459). Berße, Heinrich bursarius zu Bredelar 1515, 641.

Bertha (Berthe 432) nonne zu Kanfungen [12, jahrh.,] A.2. = äbtissin zu Kanfungen als † 1494/95, 555. von Sayn.

Berthold (Barttoldes 591, Bartholtt 591.z, vgl. Berld) erzbischof zu Mainz, kurfürst und reichserzkanzler 1495— 1504, 556, 558, 559, 581, — Krebs, — Herwici, — von Hungershausen, — von Roriugen, — von Spira, — Spitznase,

Bertradis nonne daselbst [13. jahrh...] A 2. — äbtissin zu Kaufungen 1277, 52 a.

Berwertt: Bierwirt.

Besse amt und unö, Gudensberg, Kaufunger lehengut 598, 815,

Peter (Petrus 553) schulze zu Felsberg 1527, 764 z. — Clopffstein. – von Treisbach. – Drossel. — Dubicher. — Ryß. — Ruß. — Schürmann. – Selbeym.

Peter (Petri 568), Johann priester [frühmesser] der kirche s. Georg zu Kaufungen 1499--1513, 568, 626. vicerector der pfarrkirche s. Ciriaci der altstadt Cassel 1523, 725.

Peters. Kunz bewohner eines hauses

auf der Freiheit zu Kaufungen 1499, 568. Philipp 1505, 582. Katharine laienschwester zu Kaufungen 1527, 766, 766z.

Bettenhausen a. d. Losse, amt mid sö. dicht vor Cassel (Bettinhusen 519, Bittenhuseun 598) feldmark 651. pfarrer: Jost (Jodocus 651) Henne Conrad, Kaufunger lehengüter 598. 651, 766b (p. 525). 815. 2 stiftshöfe 583, zinsen 766b (p. 524), der zelmte 504, 519, 594, zehntenantheil Kaspars von Berlepselt 766 h (p. 526). Kaufunger lehensmänner: die Seidenschwänze. Werner von Elben und s. sölme Werner, Thilo, Heimbrod und Dietrich, Konrad von Elben, müller: Henne Conradt, colonen: des verst, Hermann Grebe kinder, flurnamen: Pfingstweide, Pottenteich, Forst 651, Lindenberg 766 b (p. 524).

Beuern: Büren. Peund: Baindt,

Benttel: Butel.

Bewern, der von — 1524, 740. Pfaffenstrauch (Paffenstrach) siehe Uschlag.

Pfannschmidt (Pfansmid). Hans bürger zu Mühlhausen 1524, 744.

Pfingstweide (Pingestweide) siehe Bettenhausen.

Pflucke, Johannes canonicus der s. Martinskirche zu Cassel 1509, 600. 602.

Pflug (Phlug 735, Plugk 742). Andreas herzoglich Sächsischer rath, autumann zu Dornburg und Camburg 1524, 735, 742.

Pfluger, Johann vogt zu Kaufungen 1527, 766.

Pharhennichen untersasse des stiftes Kanfungen zu Helsa und s. frau 1506, 587.

Philipp (Philipps 470, Philippus 512, Pilipps 785a) cardinalbischof von Porto 1473, 512. – Peters. – von Dalwigk. – von Derubuch, – landagraf zu Hessen. – von Hundelshausen. – von Rechberg. – von Ribisch,

Pibhard: Biphard.

Bickenriede ob nach dem dorfe Bickenriede, amt und nw. Mühlhausen, genannt?] (Bigkenrede). Katharine, Dietrichs Fuchs wittwe [zn Ober-Kanfungen?] 1503, 578.

Biedenfeld, Henne von — 1475, 518. Bienheim [jetzt Binau a. Neckar oső. Heidelberg] (Byenheym). Michael Paffhen von — 522, 523.

Bierwirt (Berwertt) 460 z, Birwert 460 z, Beyrwart 626). Konrad pfarrer zu Vollmarshausen 1452—1468, 479, 503, St. p. 563 (siehe auch Konrad), als † 1484 (siche urk. nr. 460z). Ciriacus pleban zu Velmeden 1484 (siehe urk. nr. 460 z). Kurt geistlicher, besitzer einer commissie unter dem predigtstuhle der kirche s. Georg zu Kaufungen 1513, 626.

Bigkenrede: Bickenriede.

Bilstein, der - a, d, Werra sw, Wommen 565, 566, 586, 766b (p. 526). Kaufunger lehensmänner: Burghard und Georg von Colmatsch (siehe auch Wommen).

Pimeiner (Pimeynner). Johann zu Langendreer, geschworener des hofes Herbede 1512, 622.

Pingestweide: Pfingstweide,

Biphard (Pipphardi 460z, Pibhard 528, Bipart 567, Pipparrt 753z). Johannes canonicus zu Kaufungen 1484-1498, 460 z. 528 (hier nur als geistlicher). 567. Johann caplan, altarist zu Fritzlar, vormals besitzer der capelle des heil. Benedict zu Kaufungen 1525. 753.

Birken (Bercken). vor den - siche

Zwehren.

Birstein kreis und nnö, Gelnhausen (Byersteyn) schloss, gericht und dorf Fuldaer lehens 492.

Bischhausen a. d. Werra, amt und nw. nahe Witzenhausen, mit rittergut Bischoffshausen. Johannes von - 1506, 588, 7. Hans von - Kaufunger lehensmann zu Hedemünden 1527/28, 766 b (p. 526). (die familie heisst jetzt: von Bischoffshausen.)

Bischoff von Rade irrig für Bischoffe-

rode 531 n.

Bischofferode amt und onö. Spangenberg (Bischofferade 511). von B.: Georg, Stephan, Eberhard gebrüder 1471, 511. Gerwig vicar der kirche zu Fritzlar 1484, 530, 531, alle von - Kaufunger lehensmänner zu Hambach, Walburg und Rechfeld 1527/28, 766 b (p. 525).

Bischoffshausen siehe Bischhausen. Bischofsgottern siehe Grossen-Gottern.

Bittenhusenn: Bettenhausen. Platzfuss (Placzfuys). Martin geistlicher

1484, 529, Blecher, Johannes decan der kirche des

heil. Blasius und official zu Braunschweig 1506, 585 (5).

Pleeß: Plesse.

Plesse burg, amt und n. Göttingen, Hannover (Plessinn 591 s, Pleesß 602 z, Pleß 614 z) 696. die von - 1517, 662. edelherren und herren zu -: Diet-

rich d. ält. 1509-1519, 608 z. 624. 696, 701. s. schwester Elisabeth äbtissin zu Kaufungen 1504-1509, 580 (gräfin). 581, 583, 585-591, 594, 598-600, 602, 603, vormalige äbtissin 1509-1519, 603, 604, 607, 609, 610, 612-614, 623, 623 a, 624, 627, 628, 637, 662, 643, 652, 654, 662, 666, 677, 685, 696, 698, 700-703, 739 (hier irrig Katharine). wieder nonne 1519, 704. die (Elisabeth) von -1527/28, 766b (pp. 521, 525) (gräfin).

Pletten, Mechtilde äbtissin des Cistercienserluonnenklosters zu Rinteln

1520, 707.

Blickershansen a. d. Werra, amt und Witzenhausen (Blicherßhusen 542 z. Blickerßhußenn 615), vorwerk des stiftes Kaufungen 542, 615.

Blickershausen (Blickershusen), Rudolf einwohner zu [Ober-]Kaufungen 1468. 503.

Plugk: Pflug.

Pluncker, Jacob und Johannes [gebrüder, geistliche oder kalandsherren zn Cassel? 1509, 606 z.

Bochgraben: Buchgraben.

Bode. Henning doctor. domherr zu Erfurt, rath des herzogs Georg zu Sachsen 1503, 577.

Bodem, in dem - siehe Wolfsanger. Bodenhausen wüste burg und dorf, amt und ssw. Reinhausen, landkreis Göttingen (Budenhusen 623a), von B.: Heinrich amtmann des stiftes Kaufungen 1507, 591, mitregent des fürstenthums Hessen und s. frau Elisabeth 1513, 623 a. Kraft statthalter zu Cassel 1515-1527, 647, 656, 659 -661, 686, 687, 738, 763, Heinrich knappe (famulus) 1517, 677 z. Wilcke der ältere und s. schwester Anna jungfrau, vormals klosterfrau 1567. 822.

Böhmen (Bommeß 591, Behaim 821. Behem 825) 821, 823, 825, könig: kaiser Maximilian II. geld 424. gro-schen 475, 503, 547, 571, 584, 591, 616.

Boick: Boke.

Boymbach: Baumbach.

Boyneburg wiiste burg zw. Wichmannshausen und Röhrda, amt und sö. Bischhausen, kreis Eschwege (Boymbilborg 431, Bombelborgk 470), von B.: Rabe genannt von Hohenstein 1444, 431. Konrad (Kurt) 1451, 470. 471. Heimbrod, Rabe und Reinhard gebrüder, genamt von Hohenstein 1454, 485. Hermann und s. sohn Hans amtmann zu Schmalkalden 1485. 535. Heimbrod amtmann der äbtissin zu Kaufungen 1503, 578. Ladwig stutthalter an der Lahn 1505-1506, 588, [Ludwig] landhofmeister 1511, 619, 620, Kaspar 1517, 663, Ludwig 1527, 763. Rudolf und s. brnder. Kanfunger lehensmänner zu Herleshausen 1527/28, 766b (p. 526). Siggmand statthalter zu Cassel 1540, 806 a. Joachim, Jost, Jöseph und Heimbrod 1545, 815

Boisot kaiserlicher kanzleibeauter 1544. 814

Bocke [Kirch-?] w. Paderborn, amt Salzkotten, Westfalen, (Boick) 792. Bologua n. Florenz, Italien (Bononien-

sis), kirche zu — 522, canonicus; Antonius de Crassis doctor jur, ntr, Bombach: Baumbach.

Bombelborgk: Boyneburg.

Pomert, H. [kanzleibeamter des cardinals Nicolaus von Cues 1451, 472.

Pommern (Pomerania) 745. herzog: markgraf Albrecht zu Brandenburg. Bonnieß: Böhmen.

Bomon. Ja cobus päpstlicher kanzleibeamter 1453, 480.

Bononiensis siehe Bologna.

Bontkirchen amt und so. Brilon, Westfalen (Bawenkercken 761), dorf 640. besitzungen des stiftes Kaufungen im kirchspiele - 640. Kaufunger kirchlehen 761.

Poppelsdorf [kurfürstliches schloss,] amt und s. nahe Bonn am Rhein 789.

797 z. 800.

Borch (Borcka 614s, Borgk 615, Burck 664), von der -: Anna conventualin zu Kaufungen 1509, 601, 602, 604. äbtissin 1509-1512, 605, 607, 609, 610, 612—615, 621, † 1512 nov. 24, A3, als † 1553, 817, Alfradis äbtissin zn Kaufungen 1513-1534, 625, 629, 635, 636, 642, 664, 697, 698, 702, 723, 726, 729, † 1534 april 27, 776. als † 1534. 778. 1535, 780. (siehe auch Alfradis.) Anna priorin zu Gehrden 1534, 776.

Borchardns: Burghard.

Borcka: Borch.

Hans und Hermann gebrüder, Borcke. gartenbesitzer, zu Harleshausen 1509, 606. Hermann hofmann des Kaufunger stiftshofes zu Wolfsanger 1514 -1528, 629, 770.

Borckhofen, Hans zu Eschwege 1499,568. Borgk: Borch.

Porto ssw. Rom nahe der Tibermündung (Portnensis) 512. cardinalbischof: Philippus.

Pothen (Pote 766). Elecke - von Kanfungen, laienschwester daselbst 1527. 766. 766 z.

Bottener, Hermann zu Grossen-Gottern 1446, 443. Hons Kanfunger zinsmann [zn Heroldshausen] 1517, 670, 675. Pottenteich (Pottentich) siehe Bettenhausen

Bottler: Buttlar,

Bracke, Balthasar einwohner zu Herleshnusen 1515, 634 anlage, Heinz landbesitzer and dorfmann daselbst 1523, 732,

Bräntigam (Brudegam), Hans zu Lichtenan and s. frau Katharine 1485, 537.

Brakel kreis und sw. Höxter a. d. Weser. Westfalen, gotteshans [comthurei des Dentschen ordens | 517, landcomthur [in Westfalen] und comthur zu -: Adryaen van Doert, hörige: Kunne, der Kolthaveschen tochter, und Kunnes tochter, Gert Messing.

Brandau (Brandanwe), Hans vormals hufenbesitzer zu Heroldshausen 1450.

Brandenburg, Albert (bekannter unter der form Albrecht) graf von -, cardinalpriester tit. s. Petri ad vincula, erzbischof zu Mainz und Magdeburg, kurfürst, reichserzkanzler und primas in Dentschland, administrator [des bisthums | Halberstadt, herzog zn Stettin, Pommern, der Cassuben und Slaven, burggraf zu Nürnberg und fürst zu Rügen 1524, 745.

Brandenburg wüste burg a. d. Werra nahe dem dorfe Lanchröden, amt und nö, Gerstungen, S.-Weimar-Eisenach (Brandenberg) 478. besitzer: Georg

von Reckerode.

Brandenfels wiiste burg, amt und s. Netra, stammsitz des geschlechtes Trensch von Buttlar-Brandenfels, weg nach Sigeln 471.

Brannschweig (Braunßwigk 635), land 825. Erich herzog zu - 1515, 635.

decan der kirche des heil. Blasius und official zu - : Johannes Blecher, Brecht. Reinhard vicar der collegiatkirche s. Martin zu Cassel, 1525, 757.

Bredelar amt und onö. Brilon, Westfalen (Breytlar 574, Bredeler 600), Breydelar 610). Cisterciensermönchskloster U. L. F. oder zur heil. Maria 599, 600, 601 n. 602, 607, 609, 610, 614, 709, abt 574, 640, 761. 762. Dietrich, prior 640, 761. Arnold von Büren, bursarius: Heinrich Berße, convent and capitel 640, 641. 761. 762. die herren von - (convent) 766 b (p. 525).

Bredenouwe: Breitenan.

Breydenbach, Hans zu Eschenstruth und s. frau Barbara 1490, 546.

Breydichen, das — siehe Sandershausen.

Breydingen [ob das wüste Breitingen zwischen Rotenburg und Lispenhausen?], der von - acker, genannt in den Kortzen, feldmark Sandershausen 448. 449.

Breydelar, Breytlar: Bredelar,

Breitenau a. d. Fulda, amt und nnw. Melsungen (Breydenauwe 431, Bredenouwe 610, irrig Brevenow 448). Benedictinermönchskloster beatae Mariae 599-602, 604, 607, 609-611, 614, abt 550, 619, 620, Johann, convent 550, der von - (des conventes) land zu Sandershausen 448, 449,

Brenken amt und nnö. Büren, Westfalen (Brencke 604), von B.: Friedrich wappner 1509, 599, 600, Anna conventualin zu Kaufungen 1509, 601.

602, 604,

Breunle (Breunlin 794 a. z. Briunle 806b). Mauritius licentiat der rechte, advocat und procurator des kaiserlichen kammergerichtes 1537-1540, 785. 785a, 794a, 806b.

Preussen (Prussia) 573, 574, päpstlicher legat für -: cardinal Raymundus [bischof] zu Gurk.

Brevenow irrig für Bredenow siehe

Breitenau.

Brilon reg, bez, und ö, Arnsberg (Brylon), besitzungen des stiftes Kaufungen im gerichte (gogerichte) --640, 641,

Brinckmann. Heinrich cleriker der Paderborner dioecese und kaiserlicher notar 1509, 599-602, 604, 605, 607, Konrad kammerbote 1548. Brinlin. 8162

Briunle: Brennle.

Brochusen, Brockhusen, Broickhusen: Bruchhausen,

Brodinger, die -, besitzer oder besitzerin eines ackers Kaufunger landes am Hettelberg bei Wolfsanger 1447, 448, 449,

Brotezehen, die - hausbesitzerin zu Nieder-Kaufungen 1443, 430.

Bruchhausen (Broickhusen 601, Brugkhusenn 629, Brochusen 640). Willa von - conventualin zu Kanfungen 1509, 601, 602, küsterin daselbst 5113—1515, 623 a. 629, 639 – 641,

Brudegam: Bräutigam.

Brulo [ob Briihl s, Cöln?] kirche 39a, Brummelmans, Cine chefran Kurt Meyls 1462, 499,

Brund irrig für Baindt,

Brungherdes. Thilemann pfarrer zu Rhiiden 1505-1506, 588, 1. 5.

Prussia: Preussen.

Buchan amt und sö. Riedlingen a. d. Donau, Würtemberg (Buckan 715). äbtissin 596. 714. 715.

Buchgraben (Bochgraben) siehe Wom-

Buchshagen irrig für Guxhagen,

Budel: Butel.

Budenhusen: Bodenhausen.

Büren sw. Paderborn, reg. bez. Minden (Burn 641, Benrn 768) 768, Arnold von - prior zu Bredelar 1515, 641.

Bulach. Georg Zorn von — 1542, 808. Bungener, hof des oder der — 521. Hannes geschworner des hofes Herbede 1475, 517. Johann verstorbener Kaufunger lehensmann zu Dorstfelde und s. frau Agnes 1515, 639,

Burck: Borch.

Burghard (Borghard 442, Borchardus 522, Burckhart 526) von Colmatsch. von Cranin. - Hille. - von Hundelshausen.

Burgund (Burgundi) 786, 821, 823, 825, herzog: kaiser Karl V. Maximi-

Bursfelde n. d. Weser, amt und n. Münden, Hannover (Burßfeldensis 601). Benedictinermönchskloster, abt (prä-lat) 620, 701. Heinrich, Bursfelder union (reformation) 601, 701. Burn: Büren.

Butel (Budel 539 z. Beuttel 725). Johannes altarist der kirche des heil. kreuzes zu Kaufungen 1486, 539 z. Johannes - von Cassel, cleriker der dioecese Mainz, päpstlicher und kai-serlicher notar 1507-1510, 595, 597. 616. - geistlicher 1517. 671. Johannes priester 1523, 725.

Buttel, Georg zu Cassel 1513, 626. Buttlar amt und n. Geisa, S. Weimar-Eisenach (Bottler 442, Butteler 542). von B.: Werner junker 1446, 442. Georg der ältere und s. söhne Georg der jüngere und Oswald zu Ziegenberg, amtleute der landgrafen zu Hessen 1489, 542. Kurt 1456, 491 s. Oswald lehensmann des stiftes Kaufungen zu Witzenhausen 1510-1545, 615. 711. 815. s. frau Eva 1510, 615. Asmus 1545, 815z. [siehe auch Treusch.

Butzbach s. Giessen, Hessen 766, Margarethe Kole von -

Putzen (Puzen 597z). Hans zu Ober-Kanfungen und s, frau Kunne 1508, 597.

Buwenkercken: Bontkirchen.

# C und K.

C. Kuepacher.

Cadan wohl = Kaaden a. d. Eger, kreis and sw. Briix, Böhmen (Cadawisch) 794 (p. 462).

Kärnthen (Khürndten 823, Karndten 825) 821, 823, 825, herzog: kaiser Maximilian II,

Kaffungen: Kanfungen.

Kaisersberg, kreis und ssw. Rappoltsweiler, Ober-Elsass (Kaisersbergh) 806

Kalb. Matthias — von Cöln 1524, 747. Calden amt und s. Grebenstein (Kalden 726), zelinten 726, zinsen des stiftes Kaufungen aus — 766b (p. 524).

Kaldenbach: Kaltenbach.

Kalenberg, Hederich von — Hessischer amtmann zu Rhens, wohnhaft zu schloss Hohenstein, und s. frau Elisabeth 15:37, 786 z.

Callio, G. de — päpstlicher kanzleibeamter 1454, 487.

Kalmaß: Colmatsch.

Kaltenbach, amt und nnw. Spangenberg (Kaldenbach), altar [der zur pfarrei Elbersdorf gehörenden capelle] in — 378a.

Camburg a. d. Saale, ssw. Naumburg a. d. Saale, hauptstudt der S.-Meiningenschen grafschaft —, zum kreise Saalfeld gehörig (Camberg 735) 735, 742. amtmann: Andreas Pflug.

742. antimann: Andreas Pflug. Kampman (Kampmannus 427 b). Konrad pfarrer und caplan zu Hedemünden 1443, 427 a und b.

Kannegiesser, Johannes [zn Gotha] 1500, 571, 572.

Cantrifnsor (= Kannegiesser), Johannes laie der Mainzer dioeccse 1468, 503. [ob identisch mit dem vorigen?]

Cappel, jetzt Waldkappel, kreis und sw. Eschwege, Hermann von — 1451, 471. Hermann von — eantor und canoniens zu [Ober-[Dorla 1458, 484, [ob identisch mit dem vorigen? vgl. Landau in zeitschr. f. Hess, gesch. 7, 243 f.] Johannes Batten von —. Carbaycensis siehe Corvey,

Karl V. (Carolus 814) Römischer kaiser 1529—1548, 771, 786, 814, 816.

Karls (Carls 454z). Eckel hansbesitzer zu Ober-Kaufungen, s. frau und kinder 1449, 454.

Karthe, Hermann zinsmann zu [Grossen-] Gottern 1524, 746,

Kaspar (Jaßpar 817) Alde. — von Berlepsch. — von Boyneburg. — von Dalwigk. — Textoris. — Till. — von Elverfeldt. — Hamerstetter. — Reincke. — Wyland. — Zincke. Cassel a. d. Fulda (Cassil 438, Cassela

508 s; adjectivisch: Kesselich 507. Cesslich 546, Keschlich 547, Cassalensis 600, Cassellisch 616, Keßlisch 676) 436, 438, 451 (p. 39), 454, 460, 510, 567, 588, 2, 619, 620, 629, 647, 656, 686, 691, 724, 734, 737, 740, 750, 753, 755, 763, 768—770, 774, 782, 783, 786 z. 787, 788, 793, 794 (p. 469). 809 z. 813, 815, 822 z. 824, 825, amt 824. stadt 479, 575, 651, 763, von C.: Johannes Butel, Johannes Vielhaber, Barbara Schmincke, Martin Wechmann, Johannes Weinrich. stadttheile und gehäude: Altstadt: markt 575, schloss 786 z. rathbans 508, 610, schreibhaus 431. freier Kaufunger hof 766 b (p. 523). freies hans des stiftes Kaufungen am Altstädter markte 541, 575, bewohnerin desselben; die Lobersche, der Meysenbuge stätte ebenda 575. Freiheit 479, die kalandsherrn auf der Freiheit 606z, kirchen, klöster und stifter: kirche und collegiatstift sanct Martin 446, 451 (p. 31), 479, 519, 551, 567, 568, 574, 594, 599 602, 611, 729, 757, das capitel 729, decane 446, 519, 574, 594. 729. Bernhard. Heinrich Ruland, canoniker; Johannes Pflucke, Konrad Volghard, Johannes Merckel, Johannes Mühlbach, Kaspar Zincke, vicar Reinhard Brecht, Heinrich Gudensberg. Augustinernonnenkloster zum Ahnaberg: mater und convent 651, die jungfrauen 564, klosterfran: Sophie von Hebel. - der von Almaberg land zu Sandershausen 448, 449, Ahnaberger thor zn 564. Carmeliterkloster: bruder Hildebrand Sommer, weltgeistliche: rector der kirche zu Cassel 725. plebane 531-533, 536, pleban der altstadt: Johannes Sponsi, vicerector der pfarrkirche s. Ciriaci; Johannes Petri. weltliche beamte: landgräfliche 824. statthalter 646, 659. 689, 690, 777, Kraft von Bodenhau-sen, Thilo Wolff von Gudenberg, ritter Christian von Hanstein, Siegnund von Boyneburg, landgräfliche kanzlei 724, 725, 787, schultheiss; Georg Nusspicker, rentschreiber 691. städtische: bürgermeister und rath 508, 575, 606, Konrad Volghardi, rathsherren (consules) 508s, schöffe; Heinrich Weingarten, rathsknecht: Martin Scheffer, wagenmeister: Dip-

mar, bürger; Kurt Anweln, Georg Buttel. Thilo Koch, Peter und Kunz Drossel, Kurt Fredderich, Heinrich Frederichs, Hermann Harnasch, Henne Hude, Kurt Meyl. Johann Rhon. einwohner 626. Martin Schoffer, Job Schrendeisen, Lorenz Sporer, Johann Wonnecken, wirth zum schwan: Ludwig Koch, landbesitzer: Hermann von Hebel, Johannes Surbecken, zins des klosters Kaufungen aus - 766b (p. 524), kaiserrecht 750. Casseler recht 575, 651, geld und währung 430, 454, 507, 509, 543— 547, 597, 606, 616, 676, St. p. 557, fruchtmaß 460, 496, 499, 510, 549, 569, 770, flurnamen: sanct Elisabeths land und erbe zu — 432. das Hemmenrade vor Cassel bei dem Verenspitale 432, 482, die den stiftsjungfrauen zu Kaufungen gehörenden jungfrauenwiesen ebendaselbst 482. 508. die Heckerswiesen bei dem Verenspitale 425. fusspfad nach Walburg 526.

Cassubi 745, herzog der —; markgraf Albrecht zu Brandenburg.

Katharine (Cathrein 5782) Barbe, — Bickenriede, — Bräutigam, — Kitzings, — Eyterwind, — Ewalds, — Finschu, — Hofemann, — Jacobs, — Mathres, — Peters, — Ridiger, — Wyman, — Wolff von Gudenberg, Katharine (von Corbach 551 und von Plesse 739) irrig für Elisabeth.

Katzenelnbogen. Ober- und Niedergrafschaft, erstere östlich des Rheins und südlich des Mains, letztere östlich des Rheins und südlich der Lahn (Catzenelhogen 574, Katzenelnbogen 599, Catzenelhogen 606, Katzenelnboghen 636), grafen zu —: die landgrafen zu Hessen Wilhelm II, landgräfen zu Hessen Wilhelm II, landgräfen Anna. Philipp.

Kauffingen: Kaufungen.

Kauffroeder, Johann zu Trimbs und s. frau Ele 1495, 557.

Kauffunger, Johann besitzer einer commende in der kirche des heil, Georg zu Ober-Kaufungen 1527/28, 766 b (p. 525).

Kaufungen a. d. Losse, landkreis und osö. Cassel, ehemals Benedicthernonnenkloster, jetzt Althessisch ritterschaftliches stift (von den 79 verschiedenen schreibweisen dürften als die hauptsüchlichsten nachstehende genügen: Kanffungen 426, Konffungen 429, Koiffungen 435, Coffungen 510, Kouffen 518, Koffunghen 1643, Confugium 580, Kauffung 596, Kon-

funge 603, Kaffungen 627, Koufvngen 723, Coyfingen 27a) 437, 454-457, 462, 518, 523, 530, 568, 595, 603, 606, 615, 617, 619, 620, 626, 656, 682, 689, 696, 697, 701, 750, 764. 766 b (p. 523, 525), 794 (p. 467), 796, 806a, 816, A1, A3, St. p. 541. kirche (ecclesia collegiata, snecularis, regalis oder s. crucis) und kloster (monasterium s. crucis, sanctimonialium, sacculare oder regale, abtei, stift, kaiserliches oder königliches freies stift, freiweltliches stift, gotteshaus, haus, das heil, kreuz) des heiligen kreuzes, geweiht dem erlöser der welt und dem lehenspendenden kreuze, der mutter Gottes und allezeit jungfran Maria, dem apostelfürsten Petrus (St. p. 541 ,et Paulus') und allen heiligen 425 -427, 427a, 428 - 435, 437, 439, 441, 443, 447—449, 451 (p. 37), 453, 457 —460, 466, 468, 469, 472, 475, 482. 485, 487, 488, 492-499, 501-506, 508-512, 516, 517, 519, 522, 524-583, 536, 587, 589, 541, 542, 544, 549—559, 560—567, 569, 570, 574 576-581, 583-587, 589-595, 597 -605, 607--616, 619, 620--622, 623 a. 625, 629, 631, 633-636, 638-641, 647, 649, 650, 655, 657, 658, 661, 662--664, 666--668, 670, 674, 675, 678, 679, 682, 684, 688, 690, 692-762. 766 a and b (p. 521). 767—770, 772—776, 778, 780, 785, 785a. 786, 786 z. 788, 791, 794 a. 795, 797. 801, 803, 804, 806, 807, 813, 815, 817, 819-826, St. pp. 541-547, 549, 551-558, 560-562. reliquien des heil, kreuzes 766a, A 1. das kreuz des kaisers Heinrich II. 518. das banner des beil, Mauritius 518, kleinodien 766a und b (pp. 520, 521). altüre: hochaltar des heil. kreuzes 378 a. 583 a. 766 b (p. 525). St. pp. 542, 550-554, altar des heil. kreuzes und der heil, 3 könige 753. rectoren: St. pp. 541, 552, Degenhard, Heinrich Werner. Konrad Hensel. altar U. L. F. öder beatae Ma-riae virginis im chore 378a. 430. 436, 437, 454, 474, 539, 540, 543, 545, 546, 552, 553, 555, 583 a, 592, 593, 595, 597, patronin St. p. 557. caplanisse Agnes gräfin von Diepholz, rectoren: † Mathias Jude, † Siegfried Oremus. Johannes Koch, Hermann Koch, Johannes Reimbold,

vicar: Johannes Volghard. altar des heil. Stephanus, pfarraltar (altare parrochiale), den plebanen der kirche (capelle) des beil, Benedict und der kirche des heil, Georg gemeinsam 766b (p. 525), St. p. 552. rector parrochialis St. pp. 541, 552. altar der heil, jungfrau Margarethe im chore 583a. St. p. 550, altar des heil. Heinrich 583 a. patronin; die pröpstin St. p. 557. altar der heil. Kunigunde 509, 544, 547, 583 a, rectoren: Ludwig von Uschlag, Johann Kirchhof, altarist altar der heil. Petrus und Paulus, genannt ad s. sepulcrum oder das Grebelin 378a. 583a. 584. St. p. 557. patroniu: die äbtissin St. p. 557. der rector dieses altares ist caplan der äbtissin St. p. 557. Johann Lampracht. Johann Tilch, altar der heil, Dreifaltigkeit 475, 503, 507, 551, 583a, 616. rector: Johann Lampracht, capel-len: des beil. Benedict (klostercapelle und pfarrkirche für die klostergemeinde) 514, 745, 753, 757, 760, St. 541, 544, 517, 548, 554, 562. altar s. Benedicti 378 a. 583 a. 745, 753, 766b (p. 524), rectoren (plebane) St. pp. 541, 552, Johann Biphard.Gerfalke, Eberbard Schiesser, Thilemann Schomburg, des heil. Nicolaus auf dem friedhofe der klosterkirche 515, 527, 583 a. St. p. 544. altar s. Nicolai 378a. 557. 766b (p. 525), patronin: die küsterin St. p. 557. rectoren; Johannes Reichenbach. Reinhard. Johannes Scherer (Rasoris). der heil. Juliane im walde 473, 480, 496, 583a, locali-täten: Stiftsfreibeit 568, abtei (curia sive aula abbatialis) 522, 523. St. p. 559, chor der jungfranen 439, kreuzgang (ambitus) St. pp. 545, 547 549, 556, pforte des kreuzganges St. p. 561. mnkreis oder ringmauer (circubis) des klosters St. pp. 543. 545. friedhof (cimiterium) der klosterkirche 129, 527, St. p. 556 (grosser und kleiner), kirchtbüren 603, St. p. 561, klosterpforte St. p. 560, capitelsaal 556, 603, klosterschule St. pp. 554. 557. 559. 560. - klosterfrauen: äbtissinnen (fran, gnädige frau, domna, domina) 27 a. 426. 427, 443 - 446, 448-450, 451 (p. 31). 452, 456, 461 z. 464, 467, 480, 483, 486. 487, 489—491, 493—495, 498, 502, 518, 520, 521, 526, 529—533. 536, 538, 548, 560, 568, 576 z. 577.

582, 588, 2, 4, 596, 605, 612 z, 617, 618, 627, 628, 633, 637, 643, 645, 646, 652—654, 659, 660, 665, 671, 672. 675-685, 689-691, 694, 695, 697—701. 702. 704. 710. 711 z. 714 —716. 718. 721. 722. 724. 728. 730. 733, 735, 737, 738, 740, 745, 748— 750, 753, 756, 771, 775, 785, 785a, 786—788, 791, 793, 794a, 795, 796, 799, 800, 803, 805, 806, 806a, 807 -812, 814, 816-818, 820, 821, 823 -825, St. pp. 548, 549-562, † Werendrudis, † Lintgardis II, † Bertra-dis, † Lintgardis III, † Bertha von Sayn, Elisabeth von Waldeck, Agnes von Anhalt, Elisabeth von Plesse, Anna von der Borch. Alfradis von der Borch. Helena Freschen, abteials amt 537,559. 581, 600, 603, 604, der convent (capitel, puellae sauctimoniales, moniales, nonnen, kloster-, stifts- oder capitelsjungfrauen, edle jungfrauen, conventualimen, conventsschwestern. klosterfranen, canonissae, dominae s. crucis, ordenspersonen) 425, 427 a, 427 b, 429, 439, 446, 451 (pp. 31, 36), 457. 487. 493, 494-496, 498, 505. 506, 508, 510, 522, 529, 531, 537, 541, 556, 557, 559, 568, 580, 589, 600, 603, 604, 607, 609, 610, 612-615, 617, 623, 623a, 624, 629, 636, 639-642, 665, 683, 703, 704, 718, 726, 727, 729, 731, 738, 748-745, 747, 757, 760, 761, 766b (pp. 520, 524), 769, 770, 776-785, 785 a, 786 -788, 793, 794 (p. 465), 794 a. 795. 797, 800, 802, 805, 806, 806a, 817, 823, 824, A.2. St. p. 541—562, amts-jungfrauen 704, 738, 743, 761, pröpstinnen (priorinnen) 446. 451 (p. 31). 529—533. 536. 581. 604. 609. 610. 613. 718. 776. St. pp. 548. 550. 553, 554-562, † Gysla, Johannetta (vom Stein). Sophie von Wertheim. Margarethe von Hunolstein, Agnes von Diepholz, Elisabeth Hacke, dechantin 718, küsterinnen (custodissa, domina custos) 446, 451 (p. 31), 494, 529—533, 536, 581, St. pp. 554, 555, 557, 559, 562, Loricha von Weilnau, Ermengard von Eppirmund, Anna von Hunolstein, Margarethe von Honstein. Willa von Bruchhausen, Pelcke von der Malsburg, Anna von Dalwigk, caplanissen St, pp. 555, 557, 560, 561, Mechtilde, Agnes von Diepholz, kellnerinnen: Iseke von der Becke, Helena Freseken, nonnen und canonissen: des 12. iahrh.: Lucia, Beatrix, Werendis, Werendrudis, Ehilt, Osterlint, Landegardis, Lintgardis, Regelint, Kunigundis, Methilt, Gisla, Athelheit, Methilt. Sophia. Juditha. Bertha. Hatheunich, Werendrut, Methild, Oda. Werendrnt, Luitgardis, Hatheunie. Werendrut, des 13. jahrh.: Lintgardis. Methildis. Bertradis. Lintgardis. Athelheit, Cunignnt, Cunigunt, Jutta. des 13, oder 14. jahrh.: Methildis und ihre schwester Gisla, Gisela, Judita, Judita, Gysla, Liutgardis, des 15, und 16. jahrh.: Agnes von Diepholz. Elisabeth Hake, Mechtildis von Thye, Anna von der Borch, Willa von Bruchhausen, Anna von Brenken. Margarethe Beren, Helena Freseken, Pelcke von der Malsburg, Iseke von der Becke, [eine von Grifte,] pförtnerin St. p. 561. laienschwestern (sustern, ordenspersonen) 766. 766 z. Barbara Schmincke, Gertrud Herolds. Margarethe von Scheidingen, Geseke tom Thye. Gertrud Mestmekers. Elecke Pothe, Elisabeth Hovemans, Anna Hochbergs, Katharine Jacobs. Margarethe Kole. Katharine Ewalds, Jutta Hausmans, Katharine Kitzings, Osterhelle, Hausmans, Katharine Peters. - geistliche des klosters: apostolisch bestellter richter und bewahrer des klosters -: Johannes Imhof. die 6 hebdomadare (herren, sechsherren, stiftsherren, canoniker, capitulare), nämlich die rectoren 1, des altares des heil. kreuzes; 2. der capelle s. Benedicti; 3. der pfarrkirche s. Agathac zu Nicder-Zwehren; 4. der pfarrkirche s. Bonifacii zu Meimbressen; 5. der pfarrkirche s. Johannis zu Wolfsanger; 6. des pfarraltares s. Stephani zu Kanfungen 431, 457, 509, 567. 581. St. pp. 541-553, 556, 562, senior der kirche: Johannes Wiperti. canoniker: Reinhard und Konrad. Thilemann Hollauch, Johan Jacob, Heinrich Werner, Thilemann Schomburg, Mathias Jude, Johannes Pipp-hardi, Komrad Wacker, Konrad Hensel. Dietrich Sonnebach, Johann Walters, Johann Gathen, Johannes Reichenbach, Ebert Volswenck, Ditmar Dippel. Marcolff und Cranwechter, priester (vicare, beneficiaten, präbendaten) St. jip. 548, 551, 552, 555, 556, 562, 12, jahrh.: Eckhard. Reimbold. Widold. 13, jahrh.: Konrad, Otto. - Johann Hollanch, Lndwig von Uschlag. Konrad Hensel. Johannes Scherer, Heinrich Zwehren, Hermann Wegener von Lenigo, Jo-

hapnes Tyle, Johannes Michaelis. cleriker: Konrad Magersuppe, Adam Löhlbach, Johannes Fabri, campa-narius (cleriker) St. pp. 554, 561. Siegfried Oremus, servitor; derselbe, dienerinnen der stiftsjungfrauen St. p. 557. - Weltliche beziehungen des klosters; erb- und obervögte; die landgrafen zu Hessen [seit landgraf Heinrich I. 1297] 667, 668, 815, landgraf Philipp, hochgericht des stiftes 668, stiftsamtmänner: 468, 469, 541, 632, 638, 646, 647, 650, 672, 675, 686-689, 743, 750, 754, 766 b (p. 522), 741, St. p. 553, Henne von Wildungen, Friedrich von Twiste, Wigand von Weitershausen. Burghard von Homdelshausen. Henne Huppach. Heimbrod von Boynehurg, Berndt von dem Berge. Heinrich von Bo-denhausen. Jost Ratzenberg. Ruland Ruland, stiftsvogt 764. St. p. 553. Burghard von Hundelshausen. Johannes Huppach, Johann Pfluger, stiftsmannen: Wolf von Wolfershausen, Hermann Meysenbug, Beruhard von dem Berge. Hermann von Holzheim, procurator des stiftes: Dietrich Zahn. notar: Johannes Smed. schreiber: Berthold von Hungershausen. Adam Löhlbuch. Martin Koler. [ritterschaftliche ober-lyorstcher des hauses -822. hof- und gutsbeamte: hofmann (magister colonum) 582. St. p. 554. Henchen Wickenants, holzförster St. p. 554. Baltzer, schafmeister 582. Hermann, handwerker, knechte und diener: schäferknechte: Lutz und s. sohn Heinrich, reitknecht; Kurt (Kunz). knechte 525. 541. ziegelbrenner: Heinrich Jengarbe, kellner, bäcker, koch St. p. 553, stürmer: Hermann. lehengüter zu — 462. Kaufunger lehenrecht 815. haus und hof 766b (p. 526). lehensmann: Ruland Ruland, haus auf der Freiheit 568, bewohner desselben; Kunz Peters, der stiftshof 496, 499, 567, 569, 589, kornlaube im stiftshofe 510. speicher 496, 499, 569, thurm 518,

Kaufungen, Ober- a. d. Losse, land-kreis und os5. Cassel (Ubern Kouffungen 454, Kouffen 476, Obern Kauffung 766b (p. 522)). dorf 454, 543z.
 546. 568, 606, 616, 766b (p. 522).
 52.) St. p. 541, gemarkung 578z.
 kirche des heil, Georg, pfarrkirche des dorfes 513, 567, 766b (p. 525).

St. p. 543 etc. hochaltar 568, ple-bane (pfurrer, pastore, rectoren) 531 -533, 536, 539, 540, 543, 552, 553, 724, 725, St. pp. 543-548, 552, Dietrich Sonnebach, Konrad Magersuppe. Johannes Reicheubach. Ditmar Dippel, Theplo Richen, Hans Hausmans, Johann Feige. vicepleban: Ciriacus. caplan St. p. 552, besitzer einer commende zu s. Georg: Johann Peter. Richard Seßes, Johann Kauffunger, besitzer einer commissie unter dem predigtstable daselbst; Kurt Bierwirt. der kaland (kalandsbrüder) U. L. F. zu Kaufungen 606, zinsen des dechanten zu Frankfurt am Main ans - 766 (p. 525). einwohner 568, die greben, vormünder und gemeinde 724. dorfbewohner und gemeinde 725. hans-, hof- und land-besitzer: Konrad Bierwirt pfarrer zu Vollmarshausen, einwohner: Heinz Barbe, Johannes Becker, Kunz Peters, Rudolf Blickershausen, Eckel Karls, Heinz Kitzing, Henche Koches, Christian Kutze, Henne Fosß, Christine Eisenschmidt, Heinz Maden, Henne Moller, Eckel Reimbold, Henne Rudolff, Henne Schmidt, Heinz Spies, die Stockern. Eyle Wilgis. von -: Eleke Pothen. Anna Hochbergs. Jutta und Osterhelle Hansmans. Katharine Kitzings. Kanfunger wald 766b (p. 521), die Lossemühle 544, 547, flurnamen: Lempersbach 543, die Ren 545, 546, Steiner 590, die Kuhtrifft, Wolfszanu, das Repsche, Niester pfad 597.

Kaufnugen, Nieder- a. d. Losse, amt and waw, Ober-Kaufungen (Neddira Kouffungen 430, Niddern Kauffungen 766b (p. 521)). 766b (pp. 521, 522). stiftsgüter 555, stiftscolonen: Heinz Homberg, Hans Spangenberg, erdhaus und ländereien 430. gutsbesitzer: Werner Degenhard. hausbesitzer: Trubel, die Brotczehen, einwohner: Reimbold.

Kegel, Hermann zu Heroldshausen 1454. 444, 486,

Keine, (Keynne 645, Keune 756), Heinrich schultheiss zu Heroldshausen 1515-1517, 644, 645, 648, 650, 653, 658, 665, 670, vormals schultheiss 1523-1525, 733, 746, 754-756, Stephan zu Heroldshausen 1523, 733,

Keller, Jacob 1507, 590, Keppigkin, Johannes priester der Mainzer dioecese 1445, 434.

Kersten, Kersthan: Christian.

Keschlich siehe Cassel.

Kesebreden, die - zu Harleshausen 1509, GOG,

Kesselich. Cesslich, Keßlisch Cassel.

Kenne: Keine.

Ch. L. päpstlicher kanzleibeamter 1503, 576 2.

Christian (Kersthan 458, Kirsten 733) Kutze. - von Hanstein. - Spitz-11950

Christine (Crisstina 694, vgl. Cine)

Eisenschmidt. - Rothe.

Christoph (Cristoforus 539, Cristofullus 539z) Kirchhain. — von Taubenheim. Chunigundis: Knnigunde.

Churt: Kurt.

Kilsberg, der --, jetzt Keilberg, siehe Nieder-Zwehren.

Cymezenberg: Zimzenberg.

Cincke: Zincke.

Kindervater (Kindefatir 443). Apel zu Grossen-Gottern, vormals colon zu Ober-Heroldshausen 1446, 443, Dietz hansbesitzer daselbst 1450, 458.

Cine, zn Christine, (Czyne 499, Czina 616) Brummelmans. — Fredderich. - Fritzlar.

Kypishenne (Kypischheune 525, Kypichs Henne 557) schöffe zu Lay und s, fran Grethe 1482-1495, 525, 557.

Kirchberg [amt und nw. Gudensberg?]. Hartmann von - abt zu Fulda 1518. 6832

Kirchhain (Kirchavn 493), Johannes canonicus, dann decan der s. Peterskirche zu Fritzlar 1445-1458, 433, 434, 493, 494, Christoph notar [zn Fritzlar] 1486, 539, 540,

Kirchhof (Kirchob), Johann pfarrer zu Helsa, rector des altares der heil. Kunigunde zu Kaufungen 1490, 547. Kirchman, Konrad 1453, 483.

Cyrfaiß: Servatius,

Ciriax (Ciriacus 552z) vicepleban zu Ober-Kaufungen 1494, 552 z. - Bierwirt. - Rüdiger.

Kirsten: Christian.

Citrum (Citrensis), jetzt Kitro, das alte Pydna n. des berges Olymp unweit des meerbusens von Salonichi 428. bischof: frater Hermann.

Kitzing (Kyttzing). Heinz zu Ober-Kan-

fungen 1508, 597. Kitzings (Kytzyngs 766z). Katharine - von Kaufringen, laienschwester daselbst 1527, 766, 766 z.

Claus (Clawes 443, Claß 458, Clobeß 538) Vollands. - Gobell. - Grunberg. - Lynsen. - Michel. Nickels. - Schlencke. - Wackermaul. - von Wangenheim.

Kleynerbede, Arndt van - geschworner des hofes Herbede 1475, 417.

Cleynheneze, Henne 1510, 616. Klevnhenne, Kunz 1510, 616,

Kleinkopf (Cleincopus 592, Cleincop 595). Johannes cleriker der Mainzer dioecese und kaiserlicher notar 1507. 592, 595,

Cleyntotte (Kleinthodt 766 b (p. 526)), Kurt bürger zu Grebenstein und Kaufunger lehensmann zu Frankenhausen 1517, 678-681, 1527/28, 766b (p. 526).

Clemens VII. papst 1521-1534, 741. 747, 757, 776,

Clesag, Heinrich wiesenbesitzer zu Nieder-Heroldshausen um 1450, 461.

Cleve, land 766b (p. 523). herzog: fürst Johann, Wilhelm (siehe Jülich). Clipstein (Clypstein 744). Hans schuhmacher zu Heroldshausen 1523--1524. 733, 744,

Clopffstein. Peter comthur des Johanniterspitals zu Gotha 1500, 571.

Closse. Henne der jängere, colon zu Ochshausen 1451, 466,

Klosterschmidt (Clostersmed). Konrad propst des klosters s. Nicolai zu

Eisenach 1491, 548. Coblenz am Rhein 766 b (p. 523), 786 z,

Koch (Coci 538, Cock 556, Koich 564, Cocus 595). Thilo biirger zu Cassel. s. frau und erben 1470, 508, Johannes schreiber 1486, 538, besitzer des altares U. L. F. zu Kaufungen 1494 -1495, 552, 553, 555. Albert cleriker der Hildesheimer dioecese und kaiserlicher notar 1495, 556. Johannes [zu Cassel?] 1497, 564. Johannes eleriker der Mainzer dioecese und besitzer (beständiger caplan) des altares b. Mariae virg. zn Kanfungen 1507, 592, 593, priester 1507, 595. Hermann priester der Mainzer dioecese 1507, 592, 593, 595, regierer und altarist des altares U. L. F. zu Kaufungen 1508, 597, Ludwig wirth zum Schwan in Cassel 1514, 629.

Koches. Henche zu Kaufungen 1518. 689.

Koelor: Koler.

Cölu am Rhein (Collen 610, adjectivisch: Collensch 614, Colsch 747s. Colonisch 766b (p. 524)). bisthum 610, 614, 747, stift 761, erzbischof und kurfürst 791, 792, 795, Her-mann, räthe 792, von —: Matthias Kalb, die Cölnische kote zu Allendorf a. W. 766b (p. 524).

Koffinghen, Coffungen, Coyfingen, Koif-

fungen: Kaufungen.

Coirde: Kurt.

Kole (Kolen 766z). Margarethe - von Butzbach, laienschwester zu Kaufungen 1527, 766, 766 z.

Koler (Koelor 576), Jacob canonicus der kirche s. Thomas zu Leipzig 1503, 576. Martin schreiber zu Kaufungen 1516, 648 (siehe auch Martin),

Collen, Collensch siehe Cöln.

Colmatsch (Kalmaß 442, Kolmetzsch 565, Kolmitzsch 565 z. Colmasch 586). von C.: Burghard ritter 1446-1497, 142, 565, 566, und Georg Kanfunger lehensmänner zu Wommen 1506, 586. 1527/28, 766 b (p. 526).

Kolthavesche, die - und ihre tochter Kunne 1475, 517, (siehe Kunne.)

Coneze: Knnz.

Konemund, Hans Kanfunger zinsmann [zu Heroldshausen] 1517, 670.

Confugium, Konfunge: Kaufungen. Konna: Kunne.

Konrad (Cuurad 509, Chnonradus A 1, vgl. Kunz und Kurt) II. kaiser † 1089 juni 4. A1. — canonicus zu Kaufungen 1227, 39a. - priester daselbst [13. jahrh..] A 2. - pfarrer zu Vollmarshausen 1452, 476, bruder, prior des Carmeliterklosters zu Spaugenberg 1462, 500. — 1518. 696. — Bierwirt. — von Boyneburg. Brinlin, — Kampmann, — Kirchmann. — Klosterschmidt. — graf zu Tecklenburg. — Treusch. — Dulcis. — Eberth, — von Elben, — von Elberfeldt, — von Eschwege, — Vilmar. - Volghard. - Vothaner. -Hensel. - Magersuppe. - von Mansbach. -- Organista. - Schilling. -Schrendeisen. — Sellichen. — Sibel. Steinkopf. - Steinwart. - Stidejohan. — Stockhausen, — Wacker, — von Wallenstein. — Wartberg. —

Konrad (Conradt 568, Conrade 584). Henne müller zu Bettenhausen 1499, 568, Jodocus (Jost Henne) pfarrer zu Bettenhausen 1505-1516, 584, 651.

Constanz am Bodensee (Constanciensis 574. Costnitz 596). dioecese 574. reichstag zu - 596,

Corbach ssw. Arolsen, Waldeck. Elisabeth von - wittwe Ernsts von und ihr verst, sohn Ditmar 1493, 551. Corbeensis, Corbeia, Corbeja: Corvey, Cord: Kurt.

Korngeldsgut siehe Ober-Heroldshausen. Kortzen, in den - siehe Sandershausen, Corvey a. d. Weser amt und ö. nahe Höxter, Westfalen (Corveya 574, Corbeensis 610, Carbaycensis 611, Corbeja 776), exemtes Benedictinermönchskløster des heil, Vitus 599— 602, 607, 611, 612, 614, freies stift 609, 610, abt 574, 620, Franz,

Koster. Hannes zu Imming, geschworner des hofes Herbede 1475, 517.

Costnitz: Constanz,

Kothe, Johann geistlicher 1524, 736, Kotteling (Kottelingk), Johannes eleriker der Würzburger dioecese und kaiserlicher notar 1491, 518.

Kouffen, Kouffungen, Koufyngen; Kaufungen,

Kraenweg: Cranweg.

Kraft (Crafft 424) von Bodenhausen.
— von Felsberg. — Rau von Holzhausen.

Krain (Crain) 821, 823, 825, herzog: kaiser Maximilian II.

Krakouwe, von — pleban zu Meimbressen St. 554.

Cramm (Cram). Burghard von — rath des landgrafen Philipp zu Hessen 1531, 772.

Cranwechter canonicus zu Kaufungen 1518, 683.

Cranweg (Kraenweg 439) siehe Nieder-Zwehren.

Crassis (Grassis 523). Antonius de doctor jur. utr., erzpriester und canonicus zu Bologna 1481, 522. 523. Krebs (Krebis). Berthold pfarrer der

Krebs (Krebis). Berthold plarrer der s. Martinskirche zu Grossen-Gottern 1446, 443.

Kremer. Hans Kaufunger zinsmann [zu Heroldshausen] 1517, 670.

Cretzen. die — zu Allendorf a. d. Werra 1499, 568.

Creuzburg a. d. Werra, amt und nw. Eisenach, S. Weimar - Eisenach (Cruczberg 461, Crützeborgk 485z. Crusseborch 502) 485, 766b (p. 521), von C.: Hildebrand gutsbesitzer zu Nieder-Heroldshausen um 1450, 461, priorin des [Cistercienser]nomenklosters 502, plebane, vicepleban und kirchenrectoren 493, 494, 502, vicepleban: Johannes Toppher, kleriker 502, burggraf 663, amtmann 633, Kurt Treusch, notare 502, weg nach Wommen 471.

Cristofullus: Christoph,

Croatien 786, 821, 823, 825, könig: kaiser Karl V. Maximilian II. Crombach: Crumbach.

Cruczeberg: Creuzburg.

Krug (Krugk) wiesenbesitzer [zu Ober-Kaufungen] und s. frau als † 1503, 578.

Crumbach amt und sö, Cassel (Crom-

bach 766 b (p. 523)), pleban etc. 536 (p. 155), zehntenantheil des Kaufunger leheusmannes Kaspar von Berlepsch 766 b (p. 526), gifter der Kaufunger lehensmänner Philipp von Dalwigk und seines bruders 766 b (p. 526), zinsen und zehnten 766 b (p. 523), zinsfrau: Juliana Berk,

Krumpipe. Hermann pastor zu Dalhansen 1509, 601. 604.

Kruspe. Dietrich vicar der kirche s. Peter mid Paul zu [Ober] Dorla 1453, 484. Dietzel schultheiss zu Heroldshausen 1506, 588, 6.

Crusseborch, Crutzeborgk: Creuzburg.

Ctzigenhagen: Ziegenhain. Kuenmueudt, Hans zu Heroldshausen

1523, 733. Kuepacher, C. kaiserl, kanzleibeamter

1563, 820.

Kuhtrifft, die — (Kuetrifft) siehe Ober-Kaufungen.

Kuno (Kune) Sebeken.

Kune. Johannes propst des jungfrauenklosters der heil, Katharine vor Eisenach 1515, 638.

Kanigunde (Chunigundis A I, Cunigund
 A 2, Kunnigen 509, Comegundis 547.
 Kunimda 766b (p. 521), Cunnigunda
 817. vgl. Kunne) kaiserin, genahlin
 kaiser Heinrichs II, als solche ge krönt 1014 febr. 14. A 1. stifterin
 des klosters Kaufungen, dann nome
 daselbst [1025] juli 13, A 1. † 1033
 mätz 3, A 1. als † 1527[28, 766b
 (p. 521). 1553, 817. St. pp. 541.
 552, 556, fest der heil. Kunigunde
 fl. nome za Kaufungen [12, jahrh...]
 A 2. — desgl. 2 [13, jahrh...]
 A 2.

Kunne, zu Kunigande, (Konna 597) der Kolthaveschen tochter, hörige der conthurci zu Brakel, dann des hofes Herbede, und Kunnes tochter, hörige zu Brakel 1475, 517. — Putzen.

Kunuz. Siegfried — graf zu Luxemburg, vater der kaiserin Kunigunde † um 998 oct. 28, A1.

Kunz. zu Konrad, (Concze 425, Cuncze
 448) Peters. — Kleynhenne. — Tyle.
 Drossel. — Ferne. — Frederichs. — Reimbold. — Steinfeld.

Currifex. Heinrich priester der Mainzer dioecese 1445, 434.

Kurt, zu Konrad, (Cord 470, Coirde 891. Churt 815) junker 1469, 497. – reitkuecht zu Kaufungen 1454, 444 (hier Kunz), 486. — Auwelu. — Bierwirt. — von Boyneburg. — Cleyntotte. — Treusch. — von Elben. von Elverfeldt. — Focke. — Fredderich. — von Grifte. — Henkiß. — Herminges. — Herte. — von Mansbach. — Meyl. — Molner. — Seltzer. — Steling. — Stidejohan. — Umbach. — Wacker.

Kutze (Kutcz 545). Christian hofbesitzer zu Ober-Kaufungen 1490—1508, 545.

546, 597. Czann: Zahn.

Czegenberg: Ziegenberg, Czegenbagen: Ziegenbain, Czeygenbergk: Ziegenberg,

Czyne: Cine. Czipe: Zipe.

Czirenberge, to deme —: Zierenberg. Ctzigenbagen: Ziegenbain.

Czuch: Zuch.

Czuchterlinck: Zuchterling.

### D und T.

D. Scaputius, T. L. p\u00e4pstlicher kanzleibeamter.

Dacia (Datia, irrig statt Dauia, Dänemark, vgl. Zeuss p. 508n.\*, schlusssatz) 573. 574. könig: Johannes, päpstlicher legat für: cardinal Raymund fhischoff zu Gurk.

mund [bischof] zu Gurk.
Dahlheim a. d. Nieste, n. Ober-Kaufungen, annt Müuden, Hannover (Dalheim). Kaufunger lehengüter 766 b
(p. 526). lehensmänner: alle von Berlepsch.

Tailwigk: Dalwigk.

Dalhausen sw. Beverungen a. d. Weser, kreis Höxter, Westfalen (Dalhasen) 601. 604. pastor: Hermann Krumpipe.

Dalmatien am Adriatischen meere 786, 821, 823, 825, könige; kaiser Karl

V. Maximilian II.

Dalwigk (Tailwigk 431, Thalwig 727, Talwick 765b (p. 526)). von D.: Johann 1444, 431. Anna küsterin 2u Kaufungen 1522—1523, 719. 726, 727, 729, 731. vormals nonne (ordensperson) 1528, 769. Philipp und s. bruder [wohl Berndt Wolf] Kaufunger lehensmäuner zu Crumbach, Ochshausen, Speele und Speelhof 1527/28, 766b (p. 526). Kaspar, bruder Annas 1528, 769.

Danken (Dangken). Heinrich pfarrer zu Herleshausen als † 1463, 501. Taubenheim. Christoph von — herzog-

lich Sächsischer rath und amtmann zu Freiburg a. d. Unstrut 1525, 756. Tecklenburg, reg.-bez. und nnö, Minster (Tegkelnpurgk), graf Konrad zu — 1537, 794 (p. 469). Dederich: Dietrich. Deffold: Diepholz.

Degenhard (Deinhardi, Deynhart 729, Deynhardus St. p. 554) rector des altares des heil. Kreuzes zu Kaufungen St. p. 554. Werner gutsbesitzer zu Nieder-Kaufungen und s. frau Luckelle 1443, 430. Martin bürger zu Melsnugen 1523, 729.

Degenhardi, Reinhard pfarrer zu Heringhausen und caplan zu Kaufungen

als † 1526, 761.

Dev. Heinrich von — kaiserlicher notar 1540, 806 b.

Teichmüller (Tichmuler) zu Allendorf a. d. Werra 1518, 691.

Deyfolt: Diepholz.

Deinhardi, Deynhart: Degenhard. Deitz: Dietz.

Telliken Elichmann.

Tentzer, Siegfried 1506, 588, 7.

Dermbach. Philipp von — 1563, 820 z Desier: Dizier.

Deudeken, Johannes ständiger vicar der s. Marienkirche in der altstadt zu Hofgeismar 1484, 527.

Deutschland (Germania 433, Almania 473, adjectivisch: Duytsch 517, Teutsch 794 (p. 458)) 433, 558, 559, 573, 574, 611-613, heil, Römisches reich Deutscher nation 668, 763, 775, 786, 806 a, 812. 814. 818. 820. 821, 823, 824. Deutsche nation 794 (pp. 458, 461). Römische kaiser 763, 775, 785, 785a. 794 (p. 456). 794a. 806a. 812. 817. 825, 826. Heinrich II. und s. gemah-lin Kunigunde, Rudolf I. Ruprecht, Sigismund. Karl V. Ferdinaud I. Maximilian II. Römische könige 563. 573. Maximilian I, titel der Römischen kaiser: könige in Deutschland, Ungarn, Böhmen, Dalmatien, Croatien und Slavonien etc., erzherzöge zu Oesterreich, herzöge zu Burgund, Steyer, Kärnthen, Krain und Würtemberg etc., grafen zu Tyrol etc. erzkanzler des Römischen reiches durch Dentschland: die erzbischöfe zu Mainz Dietrich. Berthold, Uriel, Albrecht von Braudenburg; durch Gallien und Arelat: erzbischof Johann zu Trier. reichshofkanzlei 823. reichskammergericht siehe Speyer. päpstliche legaten für Deutschland: cardinal Nicolaus [von Cnes]. cardinal Raymundus, [bischof] zu Gurk. -Deutsch ordens herren 517.

Textoris. Kaspar notar [zn Fritzlar] 1494, 552, 553.

Thalwig: Dalwigk,

Thamsbrück a. d. Unstrut, amt und u.

Langensalza (Domeshrijeke 417. Thommesbrucken, Thummefbrucken 477, Thammesprugken 780). landgericht 733, 750, amt (pflege) 744, 749. 750, 758, 780, amtmann: Ernst von Uslar, Hans vom Hagen, Friedrich von Witzleben.

Theilwiesengut, das - (Theylweßengut) siche Walhurg.

Theoderiens: Dietrich.

Theplo Richen.

Thye. Mechtilde von -- conventualin zu Kanfungen 1509, 601, 602. Geseke tom - (irrig Mathia 766) lajenschwester daselbst 1527, 766, 766z.

Thilemann (Tilleman 436, Tylmannus 429, Tilman 438) Brungherdes. — Fentenent. — Hollauch. — Schomburg. - Sidenbin.

Thilo (Tyle 551, Thiel 726, Thill 766b (p. 524)) Koch, - von Elben, -

Wolff von Gndenberg.

Thom[as] Langa, Pe[ter] -

Thommesbrucken: Thamsbrück.

Thomasis. Alexander de - päpstlicher kanzleibeamter 1503, 576z.

Thonna: Gräfentonna.

Thoren a. d. Maas unterhalb Masevck. Gelderland, Holland (Thorn). äbtissin 714.

Dhoringen; Thüringen.

Thorwerter, Heinrich priester der Mainzer dioecese 1507, 595.

Thüringen (Thuringia 481, Dwringen 630, Dhoringen 667, Durringen 785a). land 664, 785a, 786, 824, 825, fürstenthum 630, 632, 633, 664, 668, 669. fürsten und landgrafen 484, 667. 758, 766b (p. 521). landgraf: herzog Georg zu Sachsen, landgräfin: herzogin Elisabeth zuSachsen, geld und währung 548, 694 (Thüringer landwehr). Thummeßbrucken: Thamsbrück,

Thummingen. die - gutsbesitzerin zu Herleshausen um 1450, 465.

Thumna: Grafentouna.

Thungede: Tüngeda. Tiehmuler: Teichmüller.

Diderich, Dyderick: Dietrich.

Didinchoven | wiistung a. d. Enrscher bei Hörde, reg.-bez. Arnsberg, Westfalen] (Didinckhoven). Arnold von ritter, Kanfunger vogt zu Herbede 1227, 39a.

Diebspfad, der - (Dyppayd) siehe Nieder-Zwehren.

Dieckman, Salomo notar 1537, 796. Diede (Dide 786z), Balthasar zu Wellingerode, anwalt der Hessischen ritterschaft 1537-1540, 785, 785a, 786. 786 z. 794 a. 806 a.

Dieffelt, Tieffheilt, Tieffelt, Diefelt: Diepholz.

Tiele: Thilo.

Tyepel, Diepell: Dippel.

Diepholz mö. des Dümmer sees, reg.bez. Hannover (Deffold 527, Dipholt 537. Diffhoilt 542. Dieffelt 549. Tieffolt 552, Deyfolt 556, Tieffheilt 592, Dyffhalt 593, Tiffehen 595). Agnes gräfin von - propstin zu Kanfungen (in den nrk. nr. 552, 553, 592 und 593 caplanisse und canonisse, in urk. nr. 595 canonica regalis genannt) 1482 - 1507, 524, 527, 537, 541, 542, 549, 552, 558, 555, 556, 558, 559, 567, 568, 580, 589, 590, 592, 593, 595

Dietrich (Theodericus 428, Diderich 510, Dyderick 517, Dittherich 568. Dederich 719) erzbischof zu Mainz 1443 - 1445, 428, 433, 434. - bischof zu Metz, bruder der kaiserin Kunigunde + 1046 mai 2, A 1. - abt zn Bredelar 1509 1515, 599 602, 607. 609, 610, 614, 641. - pater des klosters zum Georgenberg 1520, 709. frome des hofes Herbede 1475, 517. des von Bewern diener 1524, 740.

Becker. - Beckman - von Plesse. Kruspe, — von Elben. — Fuchs. Merich, -- Schild, -- Scholl, --

von Werthern. -Sonnebach. Zahn.

Dietz a. d. Lahn, reg.-bez. and naw. Wiesbaden (Deitz 599). grafen zu - : die landgrafen zu Hessen Wilhelm II. landgräfin Anna. Philipp. Wilhelm IV. Dietz, zn Dietrich, Kindervater.

Dietzel, zn Dietrich, Kruspe.

Tiffchen, Diffelt, Dyffhalt, Diffhoilt: Diepholz.

Tilch (Tylecken 607, Tylcken 723), Johann besitzer des altares ss. Peter und Paul, gen. das Grebelin, zu Kanfunngen 1505, 584. Johannes priester, sacristau 1509, 607. Johann caplan der äbtissin zu Kanfungen 1522, 723.

Tyle: Thilo.

Tyle (Tilenus 725). Kunz zu Harleshausen 1509, 606. Johannes priester, vicar zu Kanfungen 1523-1525, 725. 757. [ob identisch mit den unter Tilch genannten priestern?]

Tilgen im kloster (Kanfungen) 1413,

430 z. Till, Adam und Kaspar zu Eschen-

struth 1505, 584. Tynez durch Simon Scheffer zu Eschenstruth getödtet 1515, 646.

Tipel, Typel, Tipelln: Dippel. Dipholt: Diepholz.

Dipmar geistlicher 1517, 671. - wagenmeister zu Cussel 1517, 676.

Dippayd: Dielspfad. Dippel (Tyepel 425, Tipelln 584, Die-pell 586, Typel 757). Heinz landbesitzer zu Nieder-Zwehren 1442, 425, Johann geistlicher, landbesitzer zu Sandershausen 1447, 448, 449, Ditmar canonicus und pfarrer der s. Georgskirche zu Kaufungen 1499, 568. Georg zu Eschenstruth und s. fran Else 1505, 584. Hans laie der Mainzer dioecese 1525, 757.

Tyrol (Tiroll 825) 786, 821, grafen zu: kaiser Karl V. Maximilian II.

Dirsherben, domina, allodbesitzerin zu Nieder-Heroldshausen um 1450, 461. Ditmar (Ditmarus 568, Dietmarus A1)

[graf von Egenesheim im Elsass.] våter der äldissin Oda zu Kaufungen † ? märz 29, A1. - bruder, prior des Carmeliterklusters zu Spangenberg 1459, 495. -- von Corlach, -Dippel — Ricke.

Ditmar, Andreas Kaufunger zinsmann [zu Heroldshausen] 1517, 670.

Dittherich: Dietrich.

Ditzel, zu Dietrich, (Ditzell) Rutollff. Dizier, Saint - a. d. Marne, sö. Châlons, Frankreich (Desier) 814,

Dörnhagen landkreis und s. Cassel (zum Dornhagen) 753, pfarrer: Heinrich Stockenrath.

Doert. Adryaen van — landcomthur [in Westfalen] und comthur zu Brakel 1475, 517.

Tolde, zu Berthold, Grobe,

Domesbrügke: Thamsbrück,

Tonna: Grüfentonna.

Topper. Hans, Kanfunger zinsmann [zn Heroldshansen 1517, 670.

Toppher, Johannes vicepleban zu Creuzburg 1465, 502 z.

Dorffunnde: Dortmund.

Dorla, [Ober-] amt und ssw, Mühlhausen (Dorlanensis), der kirche [mid des Angustinerchorherrenstiftes] der heil. Petrus und Paulus cantor und canonicus: Hermann von Cappel. vicar: Dietrich Kruspe.

Dorla amt und sw. Gudensberg (Torle) 731. dorfmänner und heiligenmeister der pfarrkirche des heil, Matthaens:

Henne Lange und Fritze.

Dornburg a. d. Saale, amt und unö. Jena, S.-Weimar-Eisenach (Dornnberg) 735, 742, amtmann: Andreas Pflug.

Dornhagen: Dörnhagen.

Dornmünster, irrig für Obermünster, siehe Regensburg.

Dorstfeld hof, amt mid w. Dortmund, Westfalen (Dorstvelde 718) 719, - im gerichte Huckarde 639. gericht von 718. freigut des stiftes Kaufungen 719, 723. Kaufunger stiftshof 639. verst, lehensmann: Johann Bungener, lehensfrau: dessen wittwe Agnes. flurname: die Kaufunger hufe 639, Dortmund, Westfalen (Dorffmunde 766b

(p. 525)), 639, 766 b (p. 525). Draco. A. piipstlicher kanzleibeamter

1503, 576z.

Tränkewiesen, die — (Trenckewezzenn) siehe Harleshausen.

Treffurt a. d. Werra, kreis und sw. Mühlhausen (Dreffnrdt 735, Dreffort 756) 735, 756,

Treisbach. Peter von - hofrichter zu Marburg 1505—1506, 588. Treysche: Treusch.

Tremß: Trimbs.

Trendellurg a, d. Diemel, kreis und Hofgeismar (Trendelnburg),

anıtmann zu - 772. Trenckelsbach (Trenkelbachs 746), Osanna wittwe zu Heroldshausen 1524, 744, 746,

Dresdon a. d. Elbe (Dreßden 756) 742. 756, 775, 781, 784,

Trensch von Buttlar (Troysschin 440, Treysche 463), Kurt der ältere, amtmann zu Creuzburg 1446—1455, 440. 441, 463-465, 470, 471, 485, 488, Konrad wappner 1456—1458, 491, 494, die Treuschen 634 anlage, alle Treuschen, Kaufunger lehensmänner zu Herleshausen 766b (p. 526).

Treverensis, in Treveris; Trier.

Tribe. Berndt zu Grossen-Gottern, vormals edon zu Ober-Heroldshausen, 1446, 443.

Trier a. d. Mosel, Rheinprovinz (Treverensis 472, in Treveris 473) 473, erzbisthum (dioceese, stift, erzstift) 474, 766 b (p. 523), 785 a, 786, 806 a, erzbischof und kurfürst 785 a, erzbischäfe: Jacob, Johann, - kloster s. Matthias ausserhalb der mauern von - 472. - Trierscher jahresanfang 426, 427,

Trimbs a. d. Nette, kreis und ö. Mayen, reg.-bez. Coblenz (Tremß 557, Trintnitz 766 b (p. 523)), 766 b (p. 523), einwohner: Johann Kauffroeder und s. frau Ele.

Dringenberg, amt und nnö. Warlurg, Westfalen (Dringenbergh) 805, rent-schreiber; Mauritius,

Trintnitz: Trimbs.

Trogenrade wiesenbesitzer zu Nieder-Zwehren 1446, 439,

Troysschin: Treusch.

Drossel, Peter 1445, 434, Kunz bürger zu Cassel und s. frau Anna Hesenrades 1489, 511.

Trubel landbesitzer zu Nieder-Kanfun-

gen 1443, 430. Tubenrauch, Volckmar, Kaufunger zinsmaim [zu Heroldshausen] 1517, 670. Duhicher, Peter cantor der kirche U. L. F. zu Eisenach 1515, 642.

Tüngeda nw. Gotha, amt Wangenheim, S.-Coburg-Gotha (Thungede). Hans von - Kaufunger schultheiss zu He-

roldshausen 1453, 483. Türken, die - (Turcke 807z, Turgge 820) 771, 803, 807-810, 812, 813,

820, 824,

Dulcis. Konrad - von Homburg ma-

gister 1504, 581.

Durringen: Thüringen. Twerne: Zwehren.

Twiste, Friedrich von - amtmann zu Kaufungen 1450, 459,

Dwringen: Thüringen. Tziegenhain: Ziegenhain.

Tzymerman: Zimmermann. Tzwern: Zwehren.

## E.

Ebeleben sw. Sondershausen, Schwarzburg - Sondershausen (Eybelebenn). Apel von - ritter 1523, 733.

Eberhard (Ebirt 492, Eberhardus 492 s, Ebirhard 511, vgl. Ebert) [kanzleiheamter der propstei Fritzlar?] 1484. 529. - von Bischofferode. - Haken. - Schiesser.

Ebert, zu Eberhard, Volswenck,

Eberth, Konrad 1500, 572.

Eckel (Egkel 454) Karls, - Reimbold. Ecker, Lips, Kaufunger zinsmann [zu Heroldshausen] 1517, 670.

Eckhard (Eggehardus 39a, Ekkehardus A 2) priester zu Kaufungen [12. jahrh.,] A 2. - truchsess, ministerial [des stiftes Kaufungen] 1227, 39a. - Sifferdes.

Ehilt nonne zu Kaufungen [12. jahrh.,]

Ehlen amt und s. Zierenberg (Elen). Heineke von - pleban zu Elsungen 1457, 493 z.

Ehrenbreitstein am Rhein (Erembreitstein) 426, 427,

Eiche, in der - siehe Lay.

Eichenberg (Eychenberge). Metze [zu Witzenhausen? 1482, 524. Eyle Wilgis. - Wonnecken.

Eimbeck reg.-bez. und s. Hildesheim (Einbecensis) 433, 434, decan der kirche des heil, Alexander: Johannes vom Rade

Eyschenstrudt: Eschenstruth.

Eisemach, S.-Weimar-Eisenach (Isenach 548, Ysenach 631) 630-632, 669, 766h (p. 521). kirchen und klöster: Benedictinernonnenkloster s. Nicolai 518. propst: Konrad Klosterschmidt, caplan: Heinrich Volkmann Cisterciensernonnenkloster der heil. Katharine 638. propst: Johannes Kune. Augusti-nerchorherrenstift U. L. F. altar der heil. Felix und Regula 548, vicarie des altares 642, vicare: Johannes Lerche, Dietrich Scholl, decan; Encharins Spicher, scholaster; Berthold Herwici, Burghard Hille, cantor: Peter Duhicher, senior: Jodocus Oltz. capitulare 642. - schultheiss 633, 667, Johann Oswaldt.

Eisenberg, der — (Eysenberg) siehe

Walling.

Eisenhut (Ysenhod). Johannes caplan [zu Creuzhurg] 1457, 493. Eisenschmidt (Ißensmedt), Christine zu

Ober-Kaufungen 1508, 597. Eyssenstrudt: Eschenstruth.

Eitel von Löwenstein.

Eyterwind (Etterwynt 746), Heinrich [zu Ober-Heroldshausen] 1454, 444. 486. Hans dorfmann, dann schultheiss des stiftes Kaufungen zu Heroldshausen 1517-1524, 675, 743, 744, 746. als † 1524, 747. s. frau, dann wittwe Katharine 1524, 743, 744, 747.

Elben (Elbin 519), die von — 1527/28, 766b (p. 524). Werner 1457, 492. als † 1468, 504. s. söhne Werner, Thilo, Heimbrod und Dietrich 1468. 504. dieselben ohne Dietrich 1477. 519 Heimbrod und s. vetter Alban als † 1505, 583, des letzteren bruder Kurt 1505—1508, 583, 594, 598. Kurts verst, eltern 1508, 598, Konrad. Kaufunger lehensmann zu Bettenhausen, Gleichen und Vollmarshausen 1527/28, 766 b (p. 525).

Elhorfelde: Elverfeldt, Ele Kauffroeder.

Eleeke (Elgen 766) Pothen. Elferfelde: Elverfeldt.

Elgershausen amt und sw. Cassel (Elgerßhusen). Simon - landbesitzer zn Harleshausen 1509, 606.

Elichmann, Telliken geschworner des hofes Herbede 1475, 517.

Elisabeth (Elyzabeth 429, Elisabeta 526, Elizabette 558. Ellysabeth 591. Elys-Babeth 685, Elzabet 729, vgl. Else.) [gräfin von Waldeck] äbtissin zu Kaufungen 1446—1495, 434, 438, 440 (irrig Agnes), 448, 449, 457, 459, 462, 470, 477, 484, 500, 516, 526, 527, 554, 555, † 1495 apr., 25, als † 1495, 558, 559, — [von Plesse] libtissin daselbst 1509, 608, — priorin daselbst 1509, 607, — von Plesse, — von Bodenhausen. — von Kalenberg, — von Corbach, — Hacke, — Hovemans, herzogin zu Sachsen, — Schrendeisen, — gräfin von Waldeck,

Else, zu Elisabeth, Auwehr. — Dippel, Frederichs. — Gleßener, — Hucke.

- Schürmann.

Elsingen, Ober — anit und win Ziereinberg (Elsongen 493z, Obern-Elsingen 717) 493z, 717. pleban: Heineke von Ehlen, einwohner: Kanfunger stiftsmann Jost Waßmuth. Kanfunger erblebengut 766 b (p. 524).

Elverfeldt (Elverfelde 517, Elborfelde 622, Alferfelde, Elferfelde 766b (p. 524), irrig Oberfelden 772 n., irrig Everfeldt 825 n), von E.; die von -Kaufunger schultheissen und lehensmänner zu Herbede 819, 823. Kurt als † 1553, 817, s. sohn Wilhelm 1475, 517. als + 1512, 621, 1537, 801, 1553, 817. s. sohn Jaspar, auch drost zu Wetter a. d. Ruhr 1512-1528, 621. 622, 719, 723, 766 b (pp. 524, 525), 767, 768, als † 1531, 772, 1537, 801. 1559, 817. s, söhne Schotte 1537— 1553, 801, 802, 817. als † 1559, 819. 1566, 821. Kurt 1537-1553, 801, 802. 817, und Kaspar 1553-1575, 817. 825. Schottes sohn Kurt (Konrad) 1559-1578, 819, 821, 826,

Elzabet: Elisabeth. Engelbert secretar des domcapitels zu Paderborn 1537, 799. Engern (Engeren) 800. herzog: erz-

Engern (Engeren) 800. herzog; erzbischof und kurfürst Hermann zu

Englender (Engellender 599). Johannes doctor jur. utr., hofrichter zu Marburg, dann kanzler des landgrafen Wilhelm II. zu Hessen 1505—1509, 588, 3, 599, 605.

Eppirmundt [Aspremont?]. Ermengard von — küsterin zu Kanfungen 1459, 496.

Erffa, von —: Hans 1446—1448, 440. 452, 453, [seine enkel?] Hans und Heinrich brüder 1485, 535.

Erfurt, Thüringen (Erffurdia 428) 428, 581. siegelbewahrer der curic 580, domherr: Henning Bode doctor, der kirche s. Severi canoniens; Johaunes Sommering doctor jun utr. bürger Claus Grunberg, fruchtmaß 780. Erich herzog zu Braunschweig. Eringishusen: Ihringshausen.

Erley zu Stiepel, geschworner des hofes

Herbede 1512, 622. Ermengard von Eppirmundt,

Ernst (Ernestus 666) von Corbach. — Herzog, — von Uslar. — Zimmermann.

Eroltshawsenn: Heroldshausen.

Escheberg ehemals dorf, jetzt rittergut, amt und nw. Zierenberg, besitz des stiftes Kanfungen 766b (p. 523).

Eschenstruth am't und ssö, 'Oher-Kaufungen (Esfeantra 546, Eyssenstrudt 667, Eyschenstrudt 660) 657, 659, G86, pleban etc. 556 (p. 155), pfarrer: Heinrich Grosskunz, pfarrhof 584, halsgericht bei — 656, 657, 660, (866—688, gericht 657, obrigkeit 659, einwohner: Hans und Barbara Breitenbach, Adam und Kaspar Till, Georg und Else Dippel, Henne und Jost Neuenhain. Simon Scheffer,

Eschwege a. d. Werra, reg.-bez, und oső, Cassel (Eschenweg 484, Eschewe 4882, Eschuwe 560), von E.: Herting wappner 1453, 484. Konrad 1496, 550. Jost rath des landgrafen Philipp zu Hessen 1531, 772. Beneinteinenonnenkloster des heil, Ciriacus 451 (p. 37), äbtissin, custodin und die capitelsjungfrauen 446. 451 (p. 31), eapitel 451 (p. 30), pleban der s. Katharinenkirehe: Johannes Melbach, der s. Nicolauskirche: Hernam Locker, bürgermeister: Heinrich Wildebach, einwohner: Hans Borckhofen, Johannes Geilfuss, Hernam Stevfilbul.

Eskuche (Ésßekuche) hofbesitzer in der Umbach vor Heiligenrode 1510, 616.

Essen a. d. Ruhr, reg.-bez. Düsseldorf (Eßen 596), übtissin 596, 714, 715, 818, stadt 596.

Essenstrut: Eschenstruth, Etterwynt: Eiterwind,

Eucharius Spicher.

Eva von Buttlar.

Everfeldt irrig für Elverfeldt,

Ewalds, Katharine — von Soest, laienschwester zu Kaufungen 1527, 766, 766 z.

#### F und V.

Fabri siehe Schmidt.

Valdes. G. de — p\u00e4pstlicher kanzleibeamter 1503, 576 z.

Varnbüler (Varnbuler). Ulrich verwalter der kanzlei des kaiserlichen kammergerichtes (siehe Szamatólski p. 5) 1537, 786,

Vaupel, Heinz landbesitzer zu Walburg

1484, 526.

Feige (Fighius 574, Fyge 712, Feygk 784). Johannes kaiserlicher notar 1501, 574. Johann — von Lichtenau. kanzler des landgrafen Philipp zu Hessen 1536, 781-784. Johann pfarrer zu Kaufungen 1521, 712.

Veldenz amt und sw. Berneastel a. d. Mosel (Veldentz). graf zu —: Ru-precht pfalzgraf bei Rhein, herzog in

Bayern (siehe Rhein). Velhaber: Vielhaber,

Velmeden amt und onö. Lichtenau (Felmede), pleban; Ciriacus Bierwirt,

Felsberg a. d. Edder, kreis und w. Melsungen (Felsperg 490, Velsbergk 511, Felsseberck 764z), die von - vor 1456, 490. Kraft von - 1442-1471. 424. 490. 511. s. vater als † vor 1456, 490, - schultheiss zu - 764 z. Velten Hersserlyn,

Fentenent, Thilemann cleriker der Mainzer dioecese, kaiserlicher notar 1484, 527,

Ferdinand I. Deutscher könig 1538-1542, 803. 807. 809. 810. Römischer

kaiser 1563, 820.

Verenspital beim jetzigen schlosse Augustenruhe, vnlgo Schönfeld, amt und sw. Cassel (Ferenspytall 425, Ferrenspedal 508) 425. - im Hemmenrade vor Cassel 482, 508, der Vereuspitalsbach (Verenspetalisbach) 432. land bei dem - in dem Hemmenrade 432.

Ferne. Knnz stiftsmeier und dorfmann

zu Grifte 1523, 729.

Versler (Verßeler 448). Heinrich senior, landsiedel der pfarrgüter zu Sandershausen und Wolfsanger 1447, 448. 449. Vette. Hermann notar [zu Fritzlar?]

1523, 725. Fense. Hieronymus doctor 1537, 794

(p. 460). Vielhaber (Velhaber). Johannes von

Cassel, cleriker und notar 1489, 541. Viernau (Viernaw). die - Kaufunger lehensmänner zu Herlesbausen und Hain 1527/28, 766 b (p. 526).

Fyge, Fighius: Feige.

Fyge: Sophie.

Vilmar, Konrad geistlicher 1468, 503. Finschu [= Findeschuh] (Finschw). Heinrich [zu Ober-Kaufungen] und s, frau Katharine 1507, 590,

Fischer, Hartung gutsbesitzer zu Herleshausen um 1450, 465. hnulbesitzer zu Arbach 1451, 470, fob beide identisch?l

Fladichevm, Fladicheim, Fladichen: Flarchheim.

Flandern, Belgien, 786. graf zu -: kaiser Karl V.

Flarchheim amt und wnw. Langensalza (Fladichevm 435, Fladicheim 485 n. Fladichen 494) 488. gehölz der [einwohner] von - 443, 444, 461, 486, der von - holzgemeinde (markgenossenschaft) 435. die [einwohner] von - 443, 485, 489, schultheiss: Hermann Rust eberg? | wappner, adlige und angeschene des dorfes -494. gemeinde 435, 477, 481, dorfmänner 435, 447, 485, 488, 491,

Fleischhauer (Fleischouwer). Henze zw.

1466 and 1478, 520.

Flore, in dem -- siehe Lay.

Voch6: Fuchs. Focke (Fogke). Kurt landbesitzer in Nieder-Zwehren 1442, 425.

Folandeß: Vollands, Volckhardes: Volghard.

Volckmar Tubenrauch.

Volghard (Volekhardes 436, Folghard 454, Volghardi 476). Konrad schreiber, vicar des altares U. L. F. und caplan der äbtissin zu Kaufungen 1446, 436, 437. schreiber des landgrafen Ludwig I. zu Hessen 1449, 454, 476, canonicus der s. Martinskirche zu Cassel 1452, 476, 479, dechant 516, 518. gewesener rector des altares U. L. F. zu Kanfungen 1486, 539, 540. Konrad bürgermeister zu Cassel 1452, 476.

Folkenand (Volckenand) Heyn.

Volkman, Heinrich caplan des klosters s. Nicolai zu Eisenach 1491, 548. Vollands (Folandeß), Andreas and Claus [zu Walburg] 1486, 538.

Vollender, die --, zum vorigen, bauern-geschlecht und landbesitzer zu Walburg 1484, 526,

Vollenters. Johann caplan zu Gehrden 1540, 806 b.

Vollmarshausen amt und ssö, Cassel (Folmershüsen 476, Volmirshusen 496, Wolmerßhusen 766b (p. 522), Vollmerschausen 815, Wolmerzhusen St. p. 563, 766 b (pp. 521, 522), pleban etc, 536 (p. 155). St. p. 563, Konrad Bierwirt. Kanfungen stiftshof und stiftsgüter 496, 568, 598, 731, 766 b (p. 525). 815. Kanfunger lehensmann: Konrad von Elben, colon; Henne Hobemans, zehnten 496. St. p. 559. Volpert (Volpertus) ministerial [des stiftes Kaufungen] 1227, 39 a. Volswenck. Ebert canonicus zu Kanfungen als † 1498, 567, 1499, 568.

Volswencke Gudensberg. Folthayn: Fuldhagen.

Forst siehe Bettenhausen.

Fost. Henne zu Ober-Kanfungen 1508,

597. Vothauer, Konrad cleriker der Mainzer

dioecese 1484, 527. Fränkischer wein (Frenßeß wyn) 525.

Francke. Hans dorfmann und schultheiss zu Herleshausen 1515, 634.

Franken, land 588, 1.

Frankenhausen amt und ssö, Grebenstein (Franckenhußen 678), Kanfunger lehen (Grebensteiner bürgerlehen) 678, 679, 766 b. (p. 526), Lehensmänner: Kurt Cleyntotte, Kurt Stidejohan,

Frankfurt ain Main (Francfurlensis 745, Franckhfort 820) 745, 760, 807, 812, declant zu —, besitzer des altares des heil, kreuzes zu Kaufungen 7665 (p. 525), fasten- und herbstmesse 760, 820, währung 641, 726, 727, 731, Frankreich (Frannekhreichisch 820) 814,

820

Franz (Franciscus 599) abt zu Corvey 1509—1534, 599—602, 607, 609—612, 614, 620, 776. — von Hörde.

Frauenborn jetzt dorf, amt und ssö. Netra (Unser Frauen born) 471. (siehe Herleshausen, flurnamen.)

Fredderich, Kurt bürger zu Cassel und s. frau Cine 1445, 432,

Fredeborn. Johannes priester der Mainzer dioecese 1445, 434.

Frederich doctor 1553, 817z.

Frederichs, Kunz landbesitzer zu Nieder-Zwehren 1442, 425. Heinrich bürger zu Cassel und s. fran Else 1446, 439.

Fredericus: Friedrich.

Fredeßlar: Fritzlar.

Freiburg a, d. Unstrut, kreis und ssö. Querfurt (Freiburgk) 756. amtmann: Christoph von Tanbenheim.

Freyburg (Freyburgh). Lutz von bürger zn Ulm 1540, 806.

Freie breite, die — (Fryghe breite) auf dem Hoenrode siehe Sandershausen, Freisken, Freißkhenß: Freseken.

Freising a. d. Isar, nnö. München, Bayern, stift 808, 811. administrator desselben: Heinrich pfalzgraf bei Rhein, herzog in Bayern (siehe Rhein).

Freitag (Fritag 670) Kaufunger zinsmann zu Heroldshausen 1517, 670. Hans schultheiss des stiftes Kaufungen zu Heroldshausen 1534, 778.

Frenßeß: Fränkisch.

Freseken (Freßken 692, Frysten 726, Fryßkenn 727, Fryssen 731, Freßkens 779, Freschkens 784, Freßkhen 801, Fresekenns 806b, Freßken 817). Helena conventualin zu Kaufungen 1509, 601, 602, 607, kellnerin 1519—1526, 704, 719, 726, 727, 731, 743, 757, 761, Bibtissin 1534— 1565, 776—781, 784, 801, 802, 806 b, 817, 819, † 1565 märz 21, 826, als † 1578, 826,

Fridel (Frydel). Hans zw. 1466 und 1479, 520.

Friderici constitutiones imperiales 490. Frideslariensis, Fridslaria: Fritzlar.

Friedrich (Fridericus 39 a. Friderich 571, Fredericus 549, Fridrich 779, ygl. auch Fritz, Fritze, Frederich mul Fredderich) [H. kaiser] 490. pfalzgraf, stathalter 1529, 771 z. doctor 1558, 817 z. — von Brenken, — von Hertingshausen. — graf zn Isenburg. — Junge. — herzeg zu Sachsen, — von Twiste, — von Witzleben.

Friesland (Frysia 574) 573, 574. päpstlicher legat für — : cardinal Raymundus, [bischof] zu Gurk.

Frislariensis siehe Fritzlar.

Fryssen, Frysten: Freseken.

Fritz, zu Friedrich, (Frycze 485) von Herda.

Fritze (Frytze 727, Frittze 731). Hans zu Herleshausen und s. frau Agnes 1523, 727. — dorfmann und heiligenmeister der pfarrkirche s. Matthaei zu Dorla amt Gudensberg 1523, 731.

Fritzlar a. d. Edder, reg.-bez. und ssw. Cassel (Frislariensis 434 s, Fridslaria 493, Frideslariensis 502, Fredeßlar 592) 592, 618. 726. collegiatkirche s. Petri [dom] 502. 529-593 586, 558, 559, 598, 611-613, propst der s. Peterskirche 574. erzbischöflich Mainzisches commissariat des propsteibezirkes 434, 529-533. 536, 583 a. 725. propstei 592. offi-cial der propstei 539, 540, 552, 553. 593, 595. procuratoren der propstei: Hermann Nicoli, Peter Ryß, geistliches gericht 530, 539, decane der s, Peterskirche 480, 487, 558, 576, 580, Johannes Kirchhain, Johannes Imhof. Wigand Gosswin. Rawe von Pappenheim, scholaster: doctor Hermann Hancrat, cantor: Hermann Granwechter. canoniker: Bernhard von Wolmeringhausen, Johannes Kirchhain, Johannes Hund, dessen curie 529. Johannes von Schachten. Heinrich van der Sachsen

Konrad Wise. Konrad Steinwart die 6 stiftspfarrer der s. Peterskirche 505. 731. vicare: Konrad Sellichen. Gerwig von Bischofferode. caplane: Werner von Gronenberg. Johann Biphard, altarist: Johannes Lamperti. Johann Biphard, pfar-rer [des hospitales] zum heil, geiste: Johann Hollanch, schreiber: Johannes Mühlbach, notar: W. bibliothek der kirche s. Petri St. p. 563z. von -: Katharine Jacobs. einwohner: Heinrich Seiling, Peter Ruß.

Fritzlar (Friczslar). Andreas hofbesitzer in der Umbach vor Heiligenrode und s. frau Cine 1510, 616.

Frocardus, A. [päpstlicher kanzleibeamter] 1453, 480.

Fuchs (Vochs). Dietrich [kanfmann zu Ober-Kanfungen] als † 1508, 578. Fulda (Fulde 448) fluss 448, 449,

Fulda a, d, Fulda, reg.-bez, und s, Benedictinermönchskloster. Cassel, abt 574. Hartmann von Kirchberg. convent 683z, lehenschaft über schloss Birstein 492.

Fuldhagen wüst sö, dicht vor Cassel (Folthavn). Kanfunger hufe in -

St. p. 559.

Fnrst, Hermann des stiftes Kanfungen knecht zu Herbede 1512, 622. die Firste geschworne des hofes Herbede 1512, 622.

#### G.

G, de Callio. — de Valdes.

Gallien 786, erzkanzler des Römischen reiches durch -: der erzbischof zu

Gandersheim s. Hildesheim, kreisstadt im südlichen theile des herzogthums Braunschweig, (Gandersemensis 556, Gandershem 563, Gandirsheym 579) 588, 1. Benedictinernonnenkloster, dann canonissenstift, collegiatkirche der heil. Anastasius und Innocencius 556, 558, 559, 563, kloster 580 n. A 3. stift (freies, freiweltliches, freies kaiserliches) 565 - 567, 569, 570, 578, 579. äbtissin: Agnes fürstin von Anhalt, dechantin: Margarethe [grafin] von Weilnau, canonicus: Herbert Hover.

Gathen. Johann stiftsherr zu Kaufungen

1471, 510. Gehlenbeck amt und onö, Lübbecke, reg.-bez. Minden (Gelenbike). Kaufunger klostergut 27 a.

Gehrden amt und n. Warburg, West-

falen (Gerden 604) 779. Benedictinernonnenkloster (stift) ss. Petri et Pauli 776, 780, 788, 791, 795—797. 799, 806 b, 817, 826 n, äbtissinnen 796, 797, 805, Alfradis von Bega. convent 796, 805, capitelsaal 776, priorin: Anna von der Borch, caplan: Johann Vollenters, schreiber: Johann Opfermann.

Geilfuss (Geilfueß). Johannes einwohner zn Eschwege 1453, 484.

Geismar (Geißmariensis) 434, siehe Hof-

geismar Gela (Gele) Harnasch. Gelenbike: Gehlenbeck.

Gemünden a. d. Wohra, amt und ö. Rosenthal, kreis Kirchhain (Gemundt) 786z, besitzer: Hartmann Schlegel.

Georg (Jorge 470, Gorge 511, Georgins 558, Georius 766 (p. 525), Jeorg 780, Jurgen 789) herzog [zu Sachsen] 1522—1527/28, 722, 766 b (p. 521). Alde. - von Bischofferode. — Buttel. — von Buttlar. — von Colmatsch. — Dippel. — von Helle. — Hennberg. — Magersuppe. Marenholtz, - Nusspicker. -von Reckerode. - herzog zu Sachsen. von Wiedebach. - Zorn von

Georgenberg sw. dicht vor Frankenberg, reg.-bez. Cassel (Jorgenberg) 709. pater des klosters —: Dietrich.

Georgenthal amt und w. Ohrdruf, S .-Coburg-Gotha (Jorgentayl), herberge

Gerbach siehe Wommen.

Gerfalke rector der capelle des heil, Benedict zu Kaufungen St. p. 554.

Gerhard abt des Benedictinerklosters der heil, Manritius und Simeon zu Minden 1520, 707.

Gerhardi. Sebastian pfarrer zu Heroldshausen 1506, 588, 6.

Geringrode, Geringrodt: Gernrode.

Germanien (Germania): Dentschland. Gernrode am Harz, amt und w. Ballenstedt, Anhalt (Geringrodt 596, Geringrode 714, Gringerode 715, irrig Weginrode 818), äbtissin 596, 714. 715. 818.

Gerona päpstlicher kanzleibeamter 1563, 576z.

Gert, zu Gerhard, Messing.

Gertrud (Gerdruth 546, irrig Gergrudt 765) Herolds. - Mestmeckers (Messerschmidts). - Spies.

Gerwig (Gerwicus 530) [von] Bischofferode

Geseke (Geßgen 766, Gezeke 766z) tom Thve.

Giessen a. d. Lahn, Hessen, hofmeister zu - 691 amtmann: Balthasar Schrautenbach.

Gymp. Henne weinbergsbesitzer zu Lav 1482, 525,

Gisecke (Gysecke). Hermann geistlicher [zu Witzenhausen?] 1482, 524.

Gisela (Gysla, Gisla A 2) kaiserin, mutter kniser Heinrichs III. (irrig: sancti) † [1043] febr. 15, A1. — pröpstin zu Kanfungen [13. oder 14. jahrh..] A 2. - nonne daselbst [12. jahrh., A 2. - 2 nonnen daselbst, deren eine schwester der nonne Mechtilde [13. oder 14. jahrh..] A 2.

Gisilbertus, bruder der kaiserin Kunigunde, † 1004 mai 18 vor Pavia, A1.

Gleichen amt und nw. Gudensberg (Glyche 598, Glichen 731). Kaufun-ger lehengüter 598, 731, 766 b (p. 525) 815. Kaufunger lehensmann: Konrad von Elben, dorfmann; Henne Husen.

Gleichen (Glichgen 447. Glichen 477). Adolf graf zum - und herr zu Gräfentonna 1447—1452, 447, 477. Gleßener [= Glässner?] Wenzel meister

zu Walburg und s. fran Else 1507, 589.

Glyche, Glichen, Glichgen; Gleichen, Glunse (Glunße). Hermann bürgermeister zu Zierenberg 1451, 467.

Gobell, Claus, Kaufunger zinsmann zu Herleshausen 1515, 642.

Godefart (Godeforth), Lotzes sohn auf dem bühl bei Kaufungen 1517, 682. Godeling Maden.

Godensberg: Gudenberg.

Göttingen n. d. Leine (Gottingen). pfarrer der kirche s. Jacobi: Ernst Her-200.

Goltamer, Heinrich geistlicher 1484, 528

Gontersgraben: Guntersgraben.

Gosswin, Wigand decan der s. Peterskirche zu Fritzlar 1495, 559.

Gotha, S.-Coburg-Gotha, spital des ordens der ritterschaft s. Johannis von Jerusalem 571, comthur: Peter Clopffstein. der rath zn - 571. 572. 712. 713. bürger: Clans Schlencke, Ulrich Schwitzer, - die Hotzelsgasse 571. 572. badestube 571, 572, 712, 713,

Gothardi (Gotharts 675). Sebastian pfurrer zu Heroldshausen 1516-1517.

650, 675,

Gottern. [Grossen-] amt und nw. Langensalza, chemals Bischofsgottern (Bischofißguttern 443, Bischoffsgottern 486) 675. kirche des heil. Martin 443. 694. pfarrer: Berthold Krebs, Kau-

funger lehengüter zu - 746, zinsleute: Hesse, Hermann Karthe, einwohner: Berndt Tribe. Apel Kindervater. Hans Styme. Hermann Bottener, Kurt Herte, Ernst Zimmermann, Claus Lynsen, Martin Olschleger, Berthold von Spira.

Graben, der tiefe - hinter Stromans hofe siehe Herleshausen.

Gräfentonna osö, Langensalza, kreis

Gotha, S,-Coburg-Gotha (Thumna, Thoma). herr zn -: Adolf graf zu Gleichen.

Granwechter, Hermann licentiat, cantor der kirche s. Petri zu Fritzlar 1505 -1510, 583 a. 618.

Grassis: Crassis,

Grebe, des verst, Hermann - kinder, colonen zu Bettenhausen 1516, 651.

Grebenstein, kreis und ssö, Hofgeismar (Grevensteyn 528, Grebensteyne 680) 678, 679, zinsen des stiftes Kaufungen aus - 766 b (p. 524), priester zu -Konrad Organista, bürgermeister und rath 528, 680, 681, biirger und Kaufunger lehensmänner des Grebensteiner bürgerlehens: Kurt Clevntotte. Knrt Stidejohan.

Grete, zu Margarethe, frau des Kypishenne.

Grevensteyn: Grebenstein.

Grifte amt und nö, Gudensberg (Gryfft 815), die von - [nonne zu Kanfungen] 766 b (pp. 521, 525). Kurt von — 1545, 815. Kaufunger stiftsgüter 729. stiftsmeier: dorfmann Kunz Ferne. von -: Hermann Rengen cleriker und notar. Hermann — 1506, 588, [wohl identisch mit dem vorigen.] Gringerode: Gernrode.

Grobe 1517, 670. - Tolde, Kanfunger zinsmann zu Herleshausen nm 1450. 465. Hans Kaufunger zinsmann zu Heroldshansen | 1517, 670, 675.

Gronenberg. Werner von - caplan zu Fritzlar 1484-1485, 529, 536 (p. 157). Grosskniz (Grosseuneze). Heinrich pfarrer zu Eschenstruth 1505, 584.

Groß, Bernhard doctor, scholaster der s, Stephanskirche zu Mainz 1499, 568, Grüssen. Apel von - 1496, 560. Grunberg, Claus bürger zu Erfurt 1503,

Grunewalt. Hans laie der Mainzer dioecese 1525, 757.

Gudenberg (Godensberg 767) siehe Wolff. Gudensberg, kreis und nö, Fritzlar (Gn-

denspergkh 815), bürger: Ludwig Schrendeisen, land und baumgarten des stiftes Kaufungen 598, 815, fruchtmaß 731.

Gudensberg (Gudenßbergk). Heinrich vicar der s. Martinskirche zu Cassel 1491, 549, als † 1523, 729, s. mutter Volswencke 1491, 549.

Guilich: Jülich.

Guillermus cardinalbischof zu Ostia 1473 519

Guldenschaiff, Johann dechant der s. Stephanskirche zu Mainz, früher pastor zu Lay 1443, 426, 427,

Gulich: Jülich.

Guntersgraben (Gonterßgraben 565) siehe Wommen.

Gunther (Guntherns), Hermann cleriker der Mainzer dioecese 1448, 451 (p. 39).

Gurk n. Klagenfurt, Kärnthen, Oesterreich (Gureensis) 573, 574, [bischof zu: | cardinalpriester Raymundus.

Gutenzell oberamt und onö. Biberach. Würtemberg (Guttenzell 818), äbtissin 714, 715, 818,

Gutta: Jutta.

Guxhagen amt und nnw. Mclsungen (irrig Buchshagen 766) 766. Elisabeth Hovemans von -

#### H.

H. Pomert. — Obernburger,

Habsburg burg r. der Aar, canton Aargau, Schweiz (Habspurg) 786. graf zu —: kaiser Karl V.

Hacke (Haken 601, Hage 778). Elisabeth (Else) conventualin zu Kaufungen 1509, 601. 602. pröpstin 1509-1540, 604. 612. 614. 615. 623 a. 629. 636, 639—641, 704, 719, 726, 727, 729, 731, 743, 757, 761, 766, 778, 779, 806 b.

Hadamar kreis und n. Limburg a. d. Lahn (Hadamarius) 569. Joseph Lorichius von -.

Hage: Hacke. Hagen (Hagin). Hans vom - amtmann zu Thamsbrück 1454, 485.

Haymbach: Hambach.

Hain chemals dorf, jetzt hof Hahnhof wsw. nahe Herleshausen (Hayn 565). Hans vom - 1454, 485, das dorf zum - 565, 566, 586, Kaufunger güter 766 b (p. 526). lehensmänner: die Viernau.

Haina amt und nö, Rosenthal (Hegene). Cistereiensermönchskloster, abt 574. Hainich, der - waldgebiet ö. Treffurt (Heyniche 488) 477. 488.

Hainrich: Heinrich.

Hainselbach siehe Herleshausen,

Hake, Eberhard 1457, 492.

Halberstadt, provinz Sachsen (Halber-

stadensis) 745. administrator [des bisthmus]: erzbischof Albrecht zu Mainz und Magdeburg.

Hallenberg amt und ssw. Medebach, kreis Brilon, Westfalen 789, 791, 799, Hambach hof (sitz), amt und oso. Lich-

tenau (Havmbach 511). Kaufunger lehen 511, 766 b (p. 525), lehens-männer: Kraft von Felsberg, alle von Bischofferode.

Hamburg a. d. Elbe (Hamburgk) 794 (p. 461).

Hamerstetter, Kaspar protonotar des kaiserlichen kammergerichtes 1537,

Hamm a. d. Lippe, Westfalen (Ham)

Hancrat (Hankrod 618). Hermann doctor, scholaster der s. Peterskirche zu Fritzlar 1509-1510, 611, 618,

Hanisch siehe Harnasch, Hans, zu Johannes, (Hannes 517, Hanso 757) Beckers. - Beyger. - von dem Berge, - Pfanuschmidt, -- von Bischoffshausen, von Bovneburg, - Borcke. - Borckhofen. - Bottener. — Bräntigam. — Brandan. — Breidenbach. - Bungener. - Putzen. Clipstein. - Konemund. - Koster. - Kremer. - Knenmuendt, --Dippel, — Topper, — von Tüngeda, - Evterwind, - von Erffa, - Francke, Freitag. - Fridel. - Fritze. -Grobe, - Grunewalt, - vom Hagen, - vom Hain. - Hansmann. - Hausmans, - Helwig. - Hesse. - Jägers. - Margwart. - Moller. pfalzgraf bei Rhein, herzog in Bayern. - Rothe, - Roting. - Rummel, -Rutoll, — herzog zu Sachsen. — Scharfenstein. — Scheffer. — Schönberg. - Schnchworte. - Spangen-Steinbach. — Spritznase. —
— Steinbach. — Styme. — Uckait.
— von Wallenstein. — Wickenants.
— von Wildungen.

Hanstein burg, amt und wsw. Heiligenstadt (Haenstein 753), die von -766 h (p. 522). Christian von - ritter, statthalter zu Cassel 1523-1525, 733, 739, 741, 751, 758,

Hanstein (Hansteyn). Henne einwohner zu Ihringshausen 1447, 448, 449,

Happel (Happello 446) Batten,

Harbordus: Herbert.

Harleshausen amt und wuw. Cassel (Harlßhußen 606), Kaufunger güter 598. 815. zehntenantheil 766 b (p. 526). Kanfunger lehensmann: Kaspar von Berlepsch. hans-, hof- und landbesitzer: Hans und Hermann Borcke. die Kesebreden. Kanz Tyle. Simon Elgershausen. Siegfried Hoemans. Siegfried Hofemmu nud s. frau Katharine. Hermann Lotze. Ciriacus Rüdiger und s. frau Katharine. Heinrich Runemann. Heinrich Schroder. Sussentrunck. Latz Waßmuts. flurnamen: Tränkewiesen, Heisende weg, auf dem Levmen 606.

Harleßhaußen: Heroldshausen,

Harmuthsachsen (Armendtsachsen) 786 z. hesitzer: Johann von Hundelshausen. Harnasch (Hanisch 534). Hermann bürger zu Cassel 1450—1484, 460. 534. s. frau Gela 1450, 460.

Hartmann (Hartmannus 683 z) von Kirchberg, — Schlegel.

Hartung Fischer.

Hase (Haese 492s). Ludwig 1457, 492. Hasenberg. der — (Hasengrundeberg 526) siehe Walburg.

Hassia: Hessen.

Hasungen, jetzt Burghasungen, amt und ssw. Zierenberg, Benedictinermönchskloster. erbe der von — 432.

Haßel, in dem — siehe Lay.

Hatheuic, Hatheuuich: Hedwig.

Hattenhausen (wüstung bei Herleshausen am wege nach Eisenach (Hattenhusen). das Hattenhauser holz 471.

Hanne a. d. Hann, jetzt Burghann, kreis und nw. Hünfeld (Hun). Johann [von] — 1521, 711.

Hausen (Hüsen). Heinrich von — 1456, 491.

Hausmann, Hans zu Heroldshausen 1523, 733.

Hausmans (Hußmans 689, Haußmans 766, Huesmans 7662). Haus pfarrer zu Kaufungen 1518, 689, Jutta und Osterbelle laienschwestern daselbst 1527, 766, 766z.

Hebel amt und nnw, Homberg (Hebelde 564), von H.: Hermann landbesitzer zu Cassel 1497, 564. Sophie vormals klosterfrau zum Ahnaberg in

Cassel 1528, 770. Hechbrach: Heppach.

Hechten, die — Kanfunger zinsfrau [zu Heroldshausen] 1517, 670.

Heckerde: Huckarde.

Heckerswiesen, die — gemarkung und ssw. Cassel (Heckerswesen 425) siehe Cassel

Hedemünden a. d. Werra, ant und sö, Münden (Hedemynne 52 a. Heddemyn 427 a. Heydemin, Heidemins 766 b. (p. 522), 766 b. (p. 522), pfarrer und caplan: Konrad Kampman, pfarrkirche und gemeinde 427 a und b. güter des stiftes Kaufungen 52 a. 570, 610, 614, freies haus, hof und vorwerk desselben in und vor — 635, gericht und 2 vorwerke des landgrafen zu Hessen 766b (p. 522), 2 hufen land 766b (p. 526). Kaufunger lehensmann: Hans von Bischoffshausen, stiftsmeier: Kurt Herninges, stiftsgenosse und pächter: Rappe, colonen der bürger zu Münden 52a, der fährmann 635, fruchtmaß 635. Hederich von Kalenberg.

Hedwig (Hedewich A.I., Hatheuuich, Hatheuuic A.2) domina, gräfin, muuter der kaiserin Kunigunde † [um 1000] dec. 13, A.I. — 2 nomen zu Kaufungen [12. jahrh..] A.2. Heerse. [Neuen-] amt und unw. War-

Heerse, [Neuen-] amt und nnw. Warburg, Westfalen (Herse 563), äbtissin: Agnes (fürstin zu Anhalt).

Hegbach, Hegenbach: Heppach.

Hegene: Haina.

Heydemin, Heidemins: Hedemünden. Heidenreich (Heydenrich). Kaufunger stiftsmann und gutsbesitzer zu Herleshausen um 1450, 463, 465.

Heiligenrode ant und 5. Cassel (Heligenrode 536; Helgenrod 766b (p. 524), Helgerrode, Helgenrade 766b (p. 526)) 616; pleban etc. 536 (p. 155). Kanfunger siftsgüter 766b (p. 526), lehensmänner: alle von Berlepsch, ländereien des stiftes Kanfungen 766b (p. 524). Kaufunger lehensmann eines halben grundes bei —: Kaspar von Berlepsch, hausbesitzer: Sittieh Reimbold, flurname: in der Umbach, (siehe auch Umbach.) Heimbrod (Heymbruit 519, Heymbroith

578, Heimbort 766 b (p. 526)) von Boyneburg. — von Elben. — von Hundelshausen.

Heyn. Henne und s. sohn Folkenand zu Walburg 1454, 554 (siehe ,Berichtigungen' zu p. 181).

Heinberg (Heynberg 506) siehe Uschlag, Heineke (Heynicke 493 z) von Ehlen, Heinemann (Heyneman). Henne landbesitzer zu Wickenrode als † 1452,

4 (0.

Heyniche: Hainich.
Heinrich (Henrich 425, Henricus 434,
Hinrich 439, Heinricus 461, Henryck
591, Hinricus 607, Hainrich 756) II.
kaiser, vormals herzog von Bayern,
mitstifter des klosters Kanfungen
1014, A1, † 1024 juli 13, A1, als
† 1475, 518, 1527(28, 766b (p. 521,
—529), 1537, 785a, 786, 1553, 817
(hier irrig III.), St. pp. 541, 552, 556,
festtag des heil, — 428, 512, — III.
kaiser, sohn kaiser Konrads II, A1,

- herzog [von Bayern], lander der kaiserin Kunigunde † 1026 febr. 27, A1. — des vorigen sohn † 1047 oct. 14. A1. - abt zo Reifenstein 1453, 484. - ala zu Bursfelde 1509-1510. 601, 604, 607, 609-612, 614, - von . . mmen 1449, 455 z. -- schäferknecht des stiftes Knufungen als † 1505, 582, 1517, 682, — [Keine?] 1522, 722. — von Baumbach, — Bek. Beltzers. - Berße, - von Bodenhausen. - Brinckmann. - Keine. Clesag. - Currifex. - Danken. - von Dey. - Thorwerter. - Eyterwind. - von Erffa. - Versler. -Finschn, - Volkman, - Frederichs, Goltamer. — Grosskunz. — Gudensberg. - von Hansen. - landgraf zu Hessen. - von Honstein. -Jengarbe, - von Immenhausen, -Jons. - von Lauberbach. -- Lersner. — Lindener. — Lotzes sohn. — Magis. — Mersman. — Messich. — Oedinghausen. — [von] Retterode. — pfalzgraf bei Rhein, herzog in Bayern. — Ruland. — Runemann. von Rusteberg, — van der Sachsen. von Schachten. - Schrader. -Schroder, - von Schützeberg. Schwunflogel, - Schwelnberg, -Seiling. - Spitznase. - Stockenrath. - von Stockhansen. - Wakeufeld. - Weingarten - Werner --Wylant. — Wildeleach. — Zedelem. Zimzenberg. - Zipe. - Zwehren. Heinz, zu Heinrich, (Hencze 425, Heyn-cze 507) Barbe, Bracke, — Kitzing. - Dippel. -- Vanpel. -- Fleischhauer, — Homberg, — Loeber, — Maden, — Spies, — Wyman, Heisende weg, der - siehe Harles-

hansen. Heyssen: Hessen.

Heister, der kalte — siehe Walburg, Helena (Heylena 601) Freseken,

Helfman, Johann licentint der rechte, advocat beim reichskammergericht, vertreter der Hessischen ritterschaft bei demselben 1540, 896, 896a.

Helgenrade, Helgenrod, Heligenrode: Heiligenrode.

Helle, Georg von — licenciatus decretorum, Mainzer kanzler 1495, 558.
Helmarshausen a. d. Diemel, amt und s. Carlshafen (Helmershuisische sachen) 791.

Helmolt, Johannes kaiserlicher notar zu M\u00e4hlhausen 1524, 747.

Helsa a. d. Losse, amt und sö. Ober-Kaufungen (Helße 536, Hilsa 547). pleban etc. 536 (p. 155). pfarrer: Johann Kirchhof, Georg Magersuppe, einwohner: Henne Nolden und s. fran Metze, gartenbesitzer: der junge Leffeler, untersasse des stiftes Kaufangen: Pfarhemichen,

Helt wasserhüter [zu Kaufungen?] 1517, 660. Matthias doctor, kaiserlicher

vicekanzler 1540, 806,

Helwig (Helwigk 548). Johannes jun. dorfmann zu Herleshausen 1491, 548. Hans, Kaufunger zinsmann [zu Heroldshausen] 1515—1517, 642, 670. Hennmenrade, das — siehe Cassel.

Hen, Henchen: Henne,

Hencze: Heinz. Henichen, Heningk: Henne,

Henkel (Henckell), Urlan, Kaufunger hofmann zu Nieder-Zwehren 1528, 770.

Henkiß, Kurt priester des Mainzer bisthums 1490, 544.

Hennberg. Georg einwohner zu Herles-

hausen 1515, 634 mlage.

Henne, zu Jokann, (Hennichen 449,
Henno 484, Heningk 577, Heuchen
682, Hen 731) von Biedenfeld,
Bode, – Kypis, – Cleynheneze, –
Clostle, – Kyois, – Cleynheneze, –
Fostl. – Gymp. – Hausteyn. – Heyn,

Heinemann, – Hobemans. –
Huppach, – Husen, – Jasper, –
Ilude, – Lauge, – Liphardes, –
Moller, – Neuenhain, – Nolden,
von Ritte, – Radolf, – Schmidt, –
Wickenants, – Wiese, – Wygandes, – von Wildungen,

Henrich, Henryck, Henricus: Heinrich, Hensel, Konrad nagister, doctor and professor der theologie, lehrer der heil, schrift, canonicus und regierer des altares des heil, kreuzes zu Kanfungen 1471—1473, 510, 512—515.

Heppach oberamt und osö, Waiblingen, Würtemberg (Hegbach 714, irrig Hechbrach 715, Hegenbach 818), äh-

tissin 714, 715, 818.

Herbede a. d. Ruhr in der grafschaft Mark, jetzt amt und onö, Hattingen a. d. Ruhr, Westfalen (Herebede 39a, Herborde 517, Herbette 622, Herbert 766b (p. 523), Herwede 821), dorf 766b (p. 523), 817, burgsitz 766b (p. 523), 817, Kanfunger vogtei 39a, schultheissen (und schultheissenant) 521, 622, 801, 802, 819, 823, 825, Arnold von Didinchoven, aus dem geschlechte der von Elverfeldt; Wilhelm, Jaspar, Schotte md Kurt, Kaufunger güter und lehen 766b (p. 525), 817, 823, 825, 826, mühle und fischerei 817, br. 63 sp. 517, 521, 622. 801. 802. 819. 821. 823 (freier reichshof). 825. hofgüter 521. hoffeuter 521. 622. 823. 825. 826; hoffeuter 521. 622. S23. 825. 826; hoffeuter 521. geschworne des hofes 517. 521. 622. Dietrich Merich, Telliken Elichmann, Heinrich Messich, Heinrich Mersman, Arndt van Kleynerbede, Hannes Bangener, Hannes Koster 517. Johann Pineyner, Kuno Schecken, Johann, Erley, die Furste 622. hofsknechte mid hofsmägde 521. stiftsknecht: Hermann Furst, schlieher: Antonius, frone des hofes: Dietrich, hörige: Gert Messing, Kunne der Kolthaveschen tochter, leibeigene leute 823. zins der hoflente, gen. das Hessengeld, 826.

Herbert : Herbede.

Herbert (Herbordus 529, Harbordus 556) Hover. — Steinmetz.

Herbeschlenben: Herbsleben.

Herbette: Herbede.

Herbipolensis siehe Wiirzburg.

Herborde: Herbede. Herbordus: Herbert.

Herbsleben ö, Langensalza, amt Gräfentonna, S.-Coburg-Gotha (Herbeschlenben 735) 735, 742, amtmann; Phi-

lipp von Ribisch,

Herda amt und ssö, Gerstungen, S.-Weimar-Eisenach (Herde 485). Fritz von — der ältere 1454, 485. der von — 1523, 727.

Herdinchußen, Herdynckhusen, Herdinghusen: Heringhausen,

Herebede: Herbede.

Herelßhaußenn, Hereltzhausen: Herolds-

hausen.

Herford reg.-bez, und saw, Minden (Herfurdensis 522, Hervordensis 523, Herferden 596, Herwerden 714), stadt 596, kirche und abtei der heil, Pasinna (ecclesia saccularis) 522, 523, äbtissinnen 596, 714, 715, 818. Anna von Humolstein, domina (canonisse); Jacoba von Rettberg,

Herges (Herrgaß) siehe Herleshausen. Heringhausen amt und nw. Corbach, Waldeck, (Herdynekhusen 640, Herdinchußen 761; hrig Hertingshausen 762n, Herdinghusen 763b (p. 525) mit dem zusatze: "in der herrschaft Waldeck gelegen"), besitzungen des stiftes Kaufungen im kirchspiele — 640, pfarrkirche 761, 762, Kaufunger pfarrlehen 761, pfarrer Reinhard Degenhardi.

Herleshausen a. d. Werra, amt und ssö. Netra, kreis Eschwege (Herlfhufen 440, Hirlfhusen 497, Herfhusen 649, Hiershaußen 649z) 435, 440, 441.

456, 464, 470, 478, 565, 566, 586, 631, 633, 634 and anlage, 642, 664, 667—669, 671, 766 b (p. 521), 804, gebiet 478, feldmark 548, 634 anlage. 727. kirche 165, 501. pleban, viceoleban und kirchenrector 494. plebane: Heinrich Danken, Johannes Hobeherr, messbuch 501, vormünder der kirche 501. äcker der kirche 465. kirchhof 634 anlage, güter des stiftes Kaufungen 441, 634 anlage, 766 h (p. 526). gütertheile: der sedelhof [fron- oder salhof] 465. 470, 634, freier hof (haus, hof und scheune) wohnung des schultheissen 634 anlage. der Steinenstock auf dem kirchhofe, fruchtspeicher [jetzt zum handgräflichen schlosse gehörig] 470. 634 aulage. Stromans hof 732. die ehemals Judemannschen güter 470. vorwerke 634 anlage, 649, 766 b (p. 526). ländereien in der Aue 634 anlage, grosse wiese in den erlen 465. wiese 634 anlage, schäfereien 634 anlage, schaftrift 470, fischweide 452, 453, 535, mühle 465, 727, brauhaus, schenke und geldziusen 634 anlage. lehensträger: Hartung Fischer, frau von Leimbach, Hermann Weidemann, die Schmidt, die Thumming. Heidenreich, die Treuschen. Viernau, die von Reckerode, des vorwerkes: Rudolf von Boyneburg und s. bruder. stiftsbeamte und stiftsleute: schultheiss 450. 630 -632, 669. Heinrich Magis. Hans Francke. gericht 465, 470, 684 anlage. [gerichts]tag 456, schreiber und gerichtsknecht 634 anlage, stiftsmeier 649. pächter des vorwerkes: Haus Beyger, landbesitzer: Heinz Bracke. dienstmann: Lutz Huns, zinsleute 465, Claus Gobell, Tolde Grobe, Hans Helwig. Hans Moller, Hans Rutoll jun, Ditzel und Mathias Rutolff, die untersassen 663, 667, die schäfer 634. die gemeinde (dorf-schaft) 471. 497, 630, 632, 663, die vormünder derselben 497, 632, 669. dorfmänner und einwohner 463, 497. 631, 633, 638, 664, 766 b (p. 526). Hans Beyger, Balthasar und Heinz Bracke, Hans Fritze und s. fran Agnes. Johannes Helwig jun. Jorge Hennberg. flurnamen: Angesgraben, Becheweg, Unser Frauen born, Hainselbach, Herges, Landwehrsgrund. Ruckeweg. Sengisch 471. die Ane 634 anlage, der tiefe Graben hinter Stromans hofe 732.

Herlishußen 435, Herlßhusen 648, Herls-

hawsen 750, Herleshusen 758, Herlßhansen 778: Heroldshausen.

Hermann (Hermannus 448, Hermanus 592. Hermen 651) erzbischof zu Cöln. kurfürst, herzog zu Westfalen und Engern, administrator des stiftes Paderborn 1537, 789, 799, 800. — frater, bischof von Citrum, vicar (weihbischof) des erzbischofes zu Mainz 1443, 428. - cleriker der Mainzer dioecese 1490, 547. - schafmeister zu Kaufungen 1517, 682. - stürmer daselbst 1517, 682, — von Boyne-burg, — Borcke, — Bottener, — von Cappel, — Karthe, — Kegel, — Koch. — Krumpipe, — Vette, — Furst, — Gisecke. - Glunse. - Granwechter. - Grebe, - Grifte. - Gunther. Hanerat, - Hanisch. - Harnasch. von Hebel. — landgraf zu Hessen. — von Holzheim, — von Lemgo. — Locker, — Lotze, — Ludde, — Lupi. - Meysenbug. - Nicoli. - Rengen. Riedesel. -- Rust[eberg?]. -Schüssler, - Sele, - Sifferdes, Steyfinbul. - Wegener. - Weydeludt, - Weidemann. Zuchterling. Herminges, Kurt Kaufunger stiftsmeier

zu Hedemünden und s. frau Adelheid 1499, 570.

Herolds, Gertrud - von Berneburg laienschwester zu Kaufungen 1527,

Heroldshausen. Ober — amt und nw. Langensalza (Herlishußen 435, Obirn Heroldißhußen 447, Ubern Heroldeßhußen 485, Eroltshawsenn 577, Herlßlmsen 648, Herol
hnsen 652, Hershußen, Obern Hirleßhaußenn, Har-leßhaußen 733, Herelßhaußenn 749, Heroldeßhaußen 754, Heroldshuesen 755, Herleshusen 758, Heroltzhausen 781, Hereltzhausen 783) 443, 458. 576, 577, 675, 735, 742, 746, 749, 758, 766b (p. 521). 774, 824, feld-mark 435, 743. — pfarrer: Sebastian Gerhardi, Sebastian Gothardi, schultheissen der äbtissin zu Kaufungen: Hans von Tüngeda. Dietzel Kruspe, Heinrich Keyne, Hans Eiterwind, dessen haus und hof, dem stifte Kanfungen verkauft 743. 744. 747. Hans Freitag, erbgericht der äbtissin 735, 749, 750, 754 -756. amtmann: Spitzmase. güter des stiftes Kaufungen; vogtei 461, kemnate, haus and hof 670, 675. 733, 743, 756, 2 freie vorwerke, genannt das Korngeldsgut (Korngeldsland) 443, 444, 447, 458, 485, 486,

488, männer des stiftes: erblehenbesitzer Albrecht Spitznase und s. söhne Hans, Christian und Berthold 458. landsiedel 447. püchter (colonen): Berndt Tribe, Apel Kindervater, Hans Styme 443. Heinrich Spitznase, Hans Brandan, Hans Sperling 458. Heinrich Lindener d. ält., Hermann Sele, Hans Rummel, Heinrich Wyland, Hans Margwart 414, 486. hansbesitzer: Dietz Kindervater, klosterleute 435, 742, 754, 755, zins-leute: Hans Grobe, Hans Bottener. Freitag, Schwarzkoppe, Kaspar Wyland, Andreas Ditmar, Steinmetz, Hans Roting. Hans Helwig. Georg Aldes wittwe. Berld Ludolff. Kurt Schtzer, Kaspar Alde, Kurt Steling, die Hechten, Clans Wackermaul, Hans Topper, Hans Kremer, Hans Hesse, Lips Ecker, Volckmar Tubenranch, Hans Konemund, Hans Eyterwind, Velten Hersserlyn, Heinrich Keine. Osanna Trenkelbach. Claus Michel 746. einwohner: Hans Clans und Ludwig Knenmuendt. Michel gebriider, Hans Hausmann. Stephan Keine, schulmacher: Hans Clipstein, dorfmänner 754, 755, stiftsrente aus - 722, 743, 778, 780, 781, 783

Heroldshausen. Nieder- wüstung onö. Ober-Heroldshausen (inferior Heroldeshußen) 461, landbesitzer; domina Dirsherben, Hildebrand von Crenzburg, Heinrich Clesag, Ludwig Ruffus. Albert Saxo.

Herse: Heerse,

Hershußen: Heroldshausen.

Hersserlyn. Velten zu Heroldshausen 1524, 746,

Herßhusen; Herleshausen,

Herte, Kurt zn Grossen-Gottern 1446, .1.13

Herting (Hertingus 484) von Eschwege. Hertingshausen amt und ssw. Cassel (Hertingshusen), Friedrich von -Kanfunger lehensmann zu Zwehren 766 b (p. 526).

Hertingshansen irrig für Heringhausen.

Herwede: Herbede,

Herwici, Berthold scholaster und canonicus der s. Marienkirche zu Eisenach 1491, 548.

Herzog (Herzogk). Ernst pfarrer der kirche s. Jacobi zn Göttingen 1517. 6666

Hesche siche Hessen.

Hesenrades. Anna frau des bürgers Kimz Drossel zn Cassel 1489, 511. Hesse, Hans, Kaufunger zinsmann | zu Heroldshausen] 1517, 670. - Kaufunger zinsmann zu Gottern 1524, 746.

Hessen (Hassia 448, Hesßin 485, Hissen 646, Heyssen 718, adjectivisch; Heschir 547, Hesßche 587) 798, land zu - 448, 449, 544, 574, 575, 651, 718. 785 a. 787 u. 823. landgrafschaft 826. fürstentlum 625, 668, 686, 774. 775. 785 a. 794 (p. 467). 824. 825. Nieder-Hessen (Hassia inferior, unterfürstenthum, niederfürstenthum) 583 a. 763, 773, 824, clerus Nieder-Hessens 583 a. Ober-Hessen (oberfürstenthum) 763, 773, landesobrigkeit 824, landgrafen (fürsten, gnädige herren) zu —, grafen zu Katzenelnbogen, Dietz, Ziegenhain und Nidda 431. 478, 484, 516, 542, 646, 647, 657, 794 (p. 467), 817, 822, 824, landgraf Hermann als † 1481, 522, St. p. 557. Ludwig I, 1443—1454, 426, 431, 438. 452-451, 485, ungenanut 427, 448 und 449 (des landgrafen land zu Saudershausen). 478. 484. [Ludwig II. und] Heinrich III. zu Marburg, graf zu Ziegenhain und Nidda 1475, 518. landgraf Wilhelm II. 1501-1509. 574. 588. 2-4, 599. 605. als † 1511, 620, ungenannt 1567, 822, s. gemahlin, seit 1509 wittwe Anna landgräfin zu Hessen, geb. Herzogin zu Mecklenburg, vormünderin ihres sohnes Philipp und regentin in Hessen 1515 -1518, 636, 647, 657, 659, 660, 661, 667, 668, 686, landgraf Philipp unter ihrer vormundschaft 1515—1517, 646. 657. 659. 668, regent 1518—1545. 686, 687. 692. 719. 722. 724. 725. 733. 734. 752. 754—756. 763—766. 769. 770. 772—775. 781. 785. 785a. 786, 786 z. 787, 788, 793, 794 (p. 455), 794 a. 796, 797, 799, 804, 806. 806b, 813, 815, ungenanut 660, 667. 688, 691, 783, 785 a, 790, 794 (p. 467), 795, 798, als † 1567, 822, s. schwester Elisabeth landgräfin zu -. vermählte herzogin zu Sachsen 1536, 781, 783, s. sohn landgraf Wilhelm IV. 1567-1575, 822. 825. mitregenten des fürstenthums 625. Heinrich von Bodenhausen. Jost von Baumbach, der landhofmeister und andere mitregenten 619, 620, 625. hofgericht 794 (p. 457), procurator desselben; Nicolaus Asclepius, die ritterschaft des fürstenthums 773 -775, 785, 785 a, 786, 787 z, 794 a, 797, 806, 806a und b, 824, 825, erbmarschall: Hermann Riedesel, vorsteher der ritterschaft 824. anwälte

der ritterschaft: Kraft Rau von Holzhausen, Hartmann Schlegel, Johann von Handelshausen, Balthasar Diede, landgräfliche beamte: kanzler zn - 777. Johann Feige von Lichtenau. verordnete räthe 588, 7, 646, 647, 657, 659, 661, 667, 668, 686, 753. 754. 789. 791. Burghard von Cramm, Jost von Eschwege, amtleute: Georg der ältere, Georg der jüngere und Oswald von Buttlar zu Ziegenberg, schreiber des landgrafen Ludwig I. 454. Konrad Volghard. kanzlei zn - 737, 740, hofgericht 588, hofrichter: Konrad von Wallenstein. procurator: Nicolaus Asclepius. amtsknechte 646. Hessisches recht 575. 651. Hessischer [land]tag 791. geld und währung 475. 482. 537. 547, 564, 584, 589, 634, 678, 679, 766b (pp. 521-524), St. p. 557, das Hessengeld 826, fruchtmaß 587, 764.

Heß. Johann pfarrer zu Nieder-Zwehren

766 b (p. 525). Heßbruch. Ws[Wilhelmus?], zinsmann [zu Ober-Kaufungen?] 1517, 671. Hettelberg (Hettilberg) siehe Wolfs-

Hieronymus (Jheronimus) Feuse.

Hiershaußen: Herleshausen.

Hierusalem: Jerusalem.

Hildebrand (Hildebrandus 461, Hyllebrant 585) ord, U. L. F., klosters zu Cassel, bruder 1517, 674. - von Crenzburg. - Sommer. Hildesheim, Hannover, (Hildensemensis

433, Hildessemensis 556), dioecese 433. 556. 558, 559, 588, 1. bischof 588, 2. cleriker der dioecese: Albert Koch notar.

Hilf, kaiserlicher kanzleibeamter 1563,

Hille. Burghard scholaster der kirche U. L. F. zu Eisenach 1515, 642. Hilsa: Helsa.

Himpe (Hyupenus 579), Siegfried notar [zu Kaufungen] 1490—1504, 544. 547, 579,

Hinrich, Hinricus: Heinrich.

Hyrchenhain irrig für Hirzenhain (siehe "Berichtigungen" zu p. 208 z. 2), Hirleßhaußenn: Heroldshausen.

Hirzenhain amt und nö. Ortenberg. Hessen (irrig Hyrchenhain), prior des Augustinerchorherren-klosters 574.

Hispanien: Spanien. Hissen: Hessen.

Hobe. im -: Imhof.

Hobeherr. Johannes pleban zu Herleshausen 1458, 494 z.

Hobemans, Henne colon zu Vollmarshausen 1459, 496,

Hochbergs (Hocherghes 766z), Anna - von Kaufungen, laienschwester daselbst 1527, 766, 766 z.

Hockerde: Huckarde.

[Höckelheim bei Northeim, nnö, Göttingen, Benedictinernonnenkloster]. domina und convent 702.

Hoemans, Siegfried zn Harleshausen 1509, 606,

Hoenrade, das - siehe Nieder-Zwehren, auf dem - siehe Sandershansen.

Hoenstein: Hohenstein,

Hörde nahe sö, Dortmund, Westfalen (Horde 792, Horrte 817) 817, Franz von - Paderbornscher statthalter 1537, 792.

Hofemann. Siegfried zu Harleshansen und s. frau Katharine 1509, 606,

Hofgeismar reg.-bez. und unw. Cassel, erzbischöflich Mainzisches commissariat des propsteihezirkes der s. Marienkirche in der altstadt zn - 431. 529-533, 536, 583 a, 725, chor dieser kirche 527. ständiger vicar derselben: Johannes Dendeken,

Hohenstein schloss und dorf in der niedergrafschaft Katzenelnbogen, jetzt amtes und nnw. Langenschwalbach 786z. bewohner des schlosses: Hede-

rich von Kalenberg.

Hohenstein, zweig des geschlechtes der von Boyneburg | wahrscheinlich nach einer burg benannt, welche derselbe neben anderen gütern in Schwaben besass] (Honsteyn 431, Hoensteyn 485, Hoynsteyn 556). Rabe von Boyneburg genannt von -. Margarethe von - küsterin zu Kanfungen 1484 -1495, 527, 537, 541, 542, 549, 555, 556. 558. 559. Heinrich von — Kanfunger lehensmann zu Netra, 1527/28, 766 b (p. 525).

Hoilczheym: Holzheim.

Hovnstevn: Hohenstein,

Hollauch (Holoch 429 s), Thilemann canonicus zu Kanfungen 1443, 429, 430, s. bruder Johann vicar daselbst 1443, 429. Johann priester, pfarrer | des hospitales] zum heil. Geiste zu Fritzlar und altarist des stiftes Kanfungen 1443, 430. Thilemann kanzler 1446, 138

Holzhausen (Holtzhawsen 786). Kraft von -- 1537, 785. (siehe auch Rau.)

Holzheim wüstung sw. nahe Fritzlar (Hoilczheym 431). Hermann von mann des stiftes Kanfungen 1444, 431. Zvarg von — (Adamus pumilus de — 492 s) 1457, 492. Homans: Hovemans.

Homberg reg.-bez. und ssw. Cassel 781. Homberg (Hoimbergk). Heinz stiftscolon zu Nieder-Kaufungen 1494/95, 555.

Homburg [vor der Höhe?]. Konrad Dulcis von - magister 1504, 581.

Honnoldeßhen: Hundelshausen.

Honstein: Hohenstein

Höpfgarten amt und osö, Vieselbach, kreis Weimar, S.-Weimar-Eisenach, (Hopgarten 576z, Hopsgarten 576n, Hnbfgartenn 735, Hophgarten 758). die von - 1524, 735, 1525, 758. Rudolf von - ritter 1503, 576, 577. Horde, Horrte: Hörde,

Hotzelsgasse (Hotzlesgasse 571) siehe

Hovemans (Homans 766), Elisabeth von Guxhagen, laienschwester zu Kaufungen 1527, 766, 766 z.

Hover. Herbert canonicus der kirche zu Gandersheim 1495, 556.

Hubenstricker, Johannes notar [zu Fritzlar 1457-1458, 493, 494.

Hubfgarten: Hopfgarten.

Huckarde amt und nw. Dortmund, Westfalen (Hockerde 639, Heckerde 718), gericht 639, hof des stiftes Kaufungen 718.

Huns. Lotze dienstmann der äbtissin zu Kaufungen in Herleshausen um 1450, 465,

Huesmans: Hausmans.

Hum: Hanne.

Hund (Huntd 529), die Hunde Kaufunger leheusmänner zu Bergshausen 766b (p. 526). Johannes canonicus zn Fritzlar 1484-1485, 527, 529-533, 536

Hundchstevn: Hunolstein.

Hundelshausen amt und s. Witzenhauhausen (Hundelshusen 470, Honnoldeßhen 485, Hunoldishnsen 522, Hunolßbusen 538), von H.: Philipp 1451, 470, Heimbrod 1451-1454, 470, 471, 485, Burghard wappner, vogt, dann amtmann zu Kanfungen 1481-1486, 522, 526, 538, Heimbrod, Kanfunger lehensmann zu Walburg und Zwehren 1527/28, 766b (p. 526). Johann besitzer von Harmnthsachsen, anwalt der Hessischen ritterschaft 1537-1540, 785, 785a, 786, 786z. 794 a. 806 a. s. fran Margarethe 1537, 786 z.

Hundershausen: Hungershausen.

Hungern: Ungarn.

Hungershansen wüstung w. Klein-Almerode, amt Witzenhausen (Hungerßhussen 591, Hundershawsen 734, irrig Sandershausen 737, Hungershuß 751).

von -: Berthold stiftsschreiber zu Kaufungen 1507, 591. als † 1524. 738, 741, 751, s, wittwe Nette bürgerin zu Witzenhausen 1524, 741. 751. beider sohn Michel 1524, 734, 737-739. 741. 751.

Hunoldishusen, Hunolfbusen: Hundelshausen.

Hunolstein 3 wegestunden s. Mühlheim a. d. Mosel, amt Bernkastel a. d. Mosel (Hunoldisteyn 522, Hundelnstevn 523). Margarethe von -- propstin zu Kaufungen 1469, 506. Anna von - küsterin daselbst 1469, 506. dann äbtissin zu Herford 1481, 522.

Huppach (Hupach 567). Henne amtmann zu Kanfungen 1498, 567. Johannes stiftsvogt (ussrichter), clericus nxoratus 1504-1517, 579, 588, 1, 2, 6. 589. 671. Jacob cleriker des Mainzer bisthums, pfarrer zu Walburg 1507, 589.

Hüsen: Hausen.

Husen (Hwsen). Henne dorfmann zn Gleichen 1523, 731.

Hußmans: Hausmans.

## I. J und Y.

Jacob (Jacobus 576, Jocob 590) erzbischof zu Mainz, kurfürst 1505, 583a. — erzbischof zu Trier 1443, 426. 427. — Bomon. — Keller. — Koler. — Huppach. — Wegelappe.

Jacob (Jacobi 448, Jacof 449). Johann canonicus (priester, beneficiat) zu Kaufungen 1447-1450, 448, 449, 459, Jacoba von Rettberg,

von Fritzlar, Jacobs, Katharine laienschwester zu Kaufungen 1527, 766. 766 z.

Jacof: Jacob.

Jägers (Jeghers). Hans meister 1513, 626.

Jaspar, zu Kaspar, (Jasper 622) von Elverfeldt.

Jasper, Henne 1494/95, 555.

Jengarbe. Heinrich ziegelbrenner, bürger zu Witzenhausen, früher knecht und ziegelbrenner zu Kaufungen 1450. 459.

Jeorg: Georg.

Jerusalem (Jherusalem 512, Hierusalem 786), kirche des heil, kreuzes in — siehe Rom 512, könig in —: kaiser Karl V. orden der ritterschaft s. Johannis zu - 571.

Ifta wnw, Crenzburg a. d. Werra, amt Eisenach, S.-Weimar-Eisenach (Iffte)

634 anlage.

Jheronimus: Hieronymus.

Ihringshausen amt und nnö. Cassel (Eringishusen 449, Irvngshusen 766 h (p. 524)) 448, 449, Kanfunger güter und zinsen 766 b (p. 524). einwohner: Kunz Steinfeld, Henne Hausteyn. Henne Wygandes.

Ilnde (Ylude). Henne bürger zu Cassel, s. tochter und deren sohn Martin

Scheffer 1453, 482.

Imhof (im Hobe), Johannes decan zu Fritzlar, apostolisch bestellter richter und bewahrer des klosters Kaufungen 1465, 502,

Immenhausen amt und sö, Grebenstein (Ymmenbusen 436, Imenbusen 518). Heinrich von - 1475, 518, pleban 532, 533, 536, bürgermeister, rath und gemeinde 436, 437, 550, schöffen 436.

Imming [zu Herbede gehöriger hof] (Ymminck) 517. [wohl besitzer des hofes undl einwohner zu -- : Hannes Koster. Innocenz (Innocencins 543) VIII. papst

1484 - 1491, 529, 543 - 548, Innsbruck, Tyrol (Ynnsprugg) 820.

Jo. Ragusinus. - Wigandi,

Joachim von Boyneburg.

Job [= Hiob] (Joppe 594) Schrendeisen.

Jodde, Yodde: Jude.

Jodocus Conrade, - Oltz, - Ratzenberg, (siehe anch Jost,)

Johannes (Johan 430, Johanse 504, Joannes 573, Joan 736. vgl. auch Hans und Henne) XXII. papst als † 1497, 563. - könig von Dänemark 1500 -1501, 573, 574. - cardinaldiacon tit. s, Lucie in Septisolio [zu Rom] 1473. 512. 513. - erzbischof zu Trier, erzkanzler durch Gallien und das königreich Arelat 1537, 786. - abt von

Abdinghof in Paderborn 1534, 776. Gossell abt zu Breitenau 1444, 431. - abt zu Breitenan 1509-1519, 599-602. 604. 607. 609-611. 614. 703, 704. — pfarrer zu Helsa, besitzer des s. Kunigundenaltares zu Kaufungen 1490, 544. -- caplan [zu Kaufungen] 1505, 582. - zu Querenburg, geschworner des hofes Herbede 1512, 622. — zenge 1486, 538. — Batten. — Banssel. — Becker. — Benda. — Peter. — Biphard. — Pflucke. — Pfluger. — Pimeyner. von Bischoffshausen. - Bleeher. -Pluncker. — Bungener. — Butel. -Kannegiesser, - Cantrifnsor, - Kauffroeder. - Kanffanger. - Keppigkin. Kirchhain. - Kirchhof. -- Kleinkopf. - Koch. - Kothe. - Kottehing. — Kune. — von Dalwigk. — Dendeken. — Tilch. — Tyle. — Dippel. — Toppher. — Eisenhut. — Eng-lender. — Fabri. — Feige. — Viel-haber. — Vollenters. — Fredeborn. Gathen, — Geilfnss, — Guldenschaiff. - von Haune, - Helffmann, - Helmolt. - Helwig. - Heß. -Hobeber, - Hollauch, - Hubenstricker, — Hund, — von Hundels-hausen. — Huppaeli. — Jacob, — Imhof. - Lamperti. - Lampracht. Landstein, — Lerche, — Meyger,
 Meyl, — Meysenbag, — Meyte, - Melbach. - Mengershausen. -Merckel. — Michaelis. — Michel. -Mühlbach, — Opfermann, — Oswaldt, von Rade, — Rasoris, — Reichenbach. - Reimbold. - vom Reyne. - pfalzgraf bei Rhein, herzog in Bayern. - Rhon. - Roder. - Rulemann. - Ruschenberg. - Sachs, - herzog zu Sachsen. - Sander. von Schachten, - Scherer, - Schrendeisen. — Sommering. — Spiegel. — Sponsi. – Staufenberg. – Stoben-rauch. – Staufenberg. – Stoben-rauch. – Surbecken. – Sweymen. – Wael. – Walter. – Weinrich. von Wendhausen. – Wetdegen. von Wildungen. – Wiperti. – Won-uccken. – graf zu Ziegenhain. – Zuch.

Johannetta pröpstin zu Kaufungen [vor 1432.] St. p. 562. als † 1494/95, 555. Jons. Heinrich 1518, 694.

Jorge: Georg.

Jorgenberg: Georgenberg.

Jorgentavl: Georgenthal. Joseph (Jhoseph 815) von Boyneburg.

- Lorichius.

Jost, zu Jodocus, (Joest 625) doctor 1553, 817 z. - von Baumbach, von Berlepsch. - von Bovneburg. -Henne Conrade. - von Eschwege. -Meybarts, -- Neuenhain, - Ratzenberg. - Ruland. - Waßmuth.

Iryngshusen: Ihringsbausen, .

Iseke von der Becke.

Isenach, Ysenach: Eisenach.

Isenburg (Isenberg). Friedrich graf zu

- als † 1227, 39 a.

Ysenhod: Eisenhut. Ißensmedt: Eisenschmidt,

Italien (Italia) 794 (p. 462).

Itter, herrschaft und burg über Thal-itter, amt Vöhl, kreis Frankenberg. ssö, Corbach (Ytter 767, Ittere 768). Thilo Wolff von Gudenberg, herr zu - (siehe Wolff).

Jude (Jodde 454, Yodde St. p. 562). Mathias rector der kirche s. Bonifacii zn Meimbressen [vor 1432.] St. p. 562. als † 1449, 454.

Judemans güter siehe Herleshansen. Judith (Juditha, Judita), nonne zu Kau-

fungen [12. jahrh.,] A 2. 2 nonnen daselbst [13.-14. jahrh.,] A 2.

Jülich herzogthum, jetzt zum reg.-bez. Aachen gebörend (Gulich 719, Guilich 802 z, Gulch 825) 802 z, 819 z. 821 z. berzöge zu Jülich, Cleve und Berg, grafen v. d. Mark und Ravens-berg: fürst Johann 1522, 719. Wilhelm 1570-1575, 823, 825, (siehe auch Cleve und Berg.)

Jul päpstlicher kanzleibeamter 1503, 576 z.

Juliana Berk.

Johns II. papst 1506-1510, 588, 7 (hier ungenannt), 592, 595, 597, 599 -602, 605, 607, 616,

Junge. Friedrich [zu Gotha?] 1500, 571, 572,

Jungfrauenwiesen. die - siehe Cassel. Jurge, Jurgen: Georg.

Jutta (Gutta 766, Jutte 766z) [nonne] zu Kanfungen [13. jahrh..] A 2. — Hausmans.

#### K siche C.

#### L.

L. corrector in der päpstlichen kanzlei 1503, 576 z. — Ch. — T. päpstlicher kanzleibeamter 1451, 472, 478.

Ladewig: Ludwig.

Laer amt und sö. Bochum, Westfalen (Loer), einwohner: Heinrich Merß-

Lahn nebenfluss des Rheins. [Hessischer statthalter an der -: Ludwig

von Boyneburg.

Lay a. d. Mosel, amt und sw. Coblenz (Leye 426, Leya 525 z, Leihe 525 s, Leigia 766b (p. 523), Leihen 785 a, Leyen, Layen 786, Leyge St. p. 559) 766 b (p. 523), 785 a. 786, pfarrei (pastorei) 426, 427, 462, 766 b (p. 528). pfarrer 785a. Johann Guldenschaiff. schultheiss 785a. schöffen 525s. 557. Henne Kypisch, Servatius Zunen. giiter und weinberge (und deren zinsen) des stiftes Kaufungen 534. St. p. 559, freier hof desselben a, d. Mosel 525, 785 a, 786, 806 a, stiftspächter: Henne Kypisch, weinbergsbesitzer: Anna Syburg, Henne Gymp, einwohner: 785 a. Ludwig N. flurnamen: in dem Flore, in dem Haßel, in dem Waßeme, in der Eiche "uff der kirchen wijngarten" 525.

Lamperti. Johannes priester, altarist der s. Peterskirche zu Fritzlar 1453

— 1468, 483, 484, 505.

Lampracht. Johann priester und caplan der äbtissin zu Kanfungen 1459, 496. dann vicar und hesitzer des altares der heil. Dreifaltigkeit daselbst 1493,

Landegardis nonne zu Kanfungen 112. jahrh., A 2.

Landstein (Landtstevn), Johann 1525,

Landvogt (die Lantfoyden) landbesitzerin zu Sandershausen 1447, 448, 449, Landwehrgrund (Lantwersgrund) siehe Herleshausen.

Langa. Pe[ter] Thom[as] - papstlicher kanzleibeamter 1454, 487 z.

Lange, Henne dorfmann und heiligenmeister der pfarrkirche s. Matthaci zu Dorla amt Gudensberg 1523, 731. Langendreer amt und ö. Bochum, West-

falen (Langentryr 622, Langendrier 718). einwohner: Johann Pimeiner. untersasse: Dietrich Becker und s. sohn Johann.

Langensalza reg.-bez. und nw. Erfurt (Salcza 733, Salcze 746) 577. die domherren [des 1472 von Ober-Dorla nach - verlegten Augustinerchorherrenstiftes] 746. die priester zu -756. amt 758. 766h (p. 521). 774. 775, anitmann 756, Sittich von Berlepsch. Friedrich von Witzleben.

Langendrier, Langentryr: Langendreer. Lateran siehe Rom.

Lauberbach (Lonberbach) Heinrich von 1442 - 1446, 425, 439,

Lebenstein, Lewenstein: Löwenstein, Lechtenouwe: Lichtenau,

Leffeler, der junge - vormals gartenbesitzer zu Helsa 1471, 509.

Legendorff, P. de - püpstlicher kanz-leibeamter 1453, 480,

Leva: Lav.

Leidenhofen amt und ssö, Marburg (Lindenhoff), hof des klosters Kaufungen zu - 766h (p. 522).

Leye, Leyen, Leyge, Leigia, Leihe, Leihen: Lav.

Leimbach, wahrscheinlich das r. der Werra zwischen Berka und Heringen, amt und miö, Friedewald gelegene (Leymbeche 465, Leynbach 470). frau von - lehensbesitzerin zu Herleshausen um 1450, 463-465, 1451, 470. Levmen, auf dem - siehe Harleshausen.

Leipzig (Lyppcensis) 576, kirche des heil. Thomas, canonicus: Jacob Koler, Lemgo, Hermann Wegener von - prie-

ster zu Kanfungen 1509, 605. Her-

mann von - alias Wegener, professe des klosters Marienmünster 1509, 607. Lempershach siehe Oher-Kanfungen,

Leo X. papst 1505 [!], 584 [siehe ,Berichtigungen'].

Lerche, Johannes priester, ständiger vicar des altares der heil, Felix und Regula in der kirche s. Maria zu Eisenach 1491, 548.

Lersner (Lersshenner), Heinrich [kanzler] 1553, 817z.

Lich kreis und sö. Giessen, Hessen

(Liech) 433.

Lichtenau kreis und ssw. Witzenhausen (Lichtenawe 424, Liechtenaw 526, Lichtenauwe 537, Lechtenouwe 626). chor der pfarrkirche 424. vider: Peter Selheym, schultheiss 526, 657. Heinz Loeber, rath der stadt 526, bürger 626. Siegfried Bernhardes. einwolmer; Hans Bräutigam und s. fran Katharine, von -: kanzler Johann Feige. Lindau am Bodensee (Lindaw 596).

äbtissin 596, 714, 715, 818,

Lindemann, die - (die Lyndemensche 547) landbesitzerin [zu Ober-Kaufungen?] 1490, 544, 547. Lindenberg, der - siehe Bettenhausen,

Lindener (Lyndener 444). Apel 1451, 471. Heinrich colon zu Heroldshausen 1454, 444, 486,

Linnebeck (Linnebecke). Arnold von --1227, 39 a.

Lynsen, Claus zn Grossen-Gottern 1446, 143.

Liphardes, Henne landbesitzer zu Sandershausen 1447, 448, 449,

Lyppeensis siehe Leipzig, Lips, zu Philipp, Ecker.

Liudenhoff: Leidenhofen. Lintgardis (Linkart A 1. Luthgardis A 2. Lutgardis 39a) gräfin, schwester der kaiserin Kunigunde, [gemahlin Arnulfs, grafen von Holland und Gent] † ? mai 13, A 1. - II, iibtissin zu Kanfungen 1227, 39 a. A 2. — III. äbsissin daselbst [1289—1309,] A 2. — 5 nonnen daselbst [2 des 12., 2 des 13. und 1 des 13. oder 14. jahrh... A 2.

Lober, die - (die Labersche) bewohnerin des Kaufunger stiftshauses zu Cassel 1489, 541 z.

Locker, Hermann pleban der kirche s. Nicolai zn Eschwege 1453, 484.

Loeber, Heinz landgräflicher schultheiss zu Lichtenau 1484, 526.

Löhlbach amt und unö, Rosenthal, kreis Frankenberg (Loylebach) 522, Ludelbach 523). Adam cleriker und schreiber zu Kanfungen 1481, 522, 523.

Loer: Laer.

Löwenstein wüste burg [im Löwensteiner grandl, amt und n. Jesberg, kreis Fritzlar (Lebenstein 763, Lewenstein 763 z), von L.: Eitel 1527, 763. Otto 1545, 815.

Lohne and und w. Gudensberg (Lone 598). Kanfunger lehengut 598, 815. Loylebach: Löhlbach,

Lorenz (Lorentius) Sporer.

Loricha (Loriche 427a) gräfin von Weilnau.

Lorichius, Joseph - von Hadamar. kniserlicher notar [zu Cassell 1499,

Losse, die - bach von Lichtenau bis Cassel (Losßeman 590, Losßemon 597) 590, 597,

Lossemühle, die — (Loßmocle 544) siehe Ober-Kaufungen.

Loteze: Lutz.

Lotze auf dem bühl bei Kaufungen. vater Godefarts, des verst, schäferknechtes Heinrich und deren brüder 1505-1517, 582, 682,

Lotze, Hermann landbesitzer zu Har-

leshausen 1509, 606.

Louberbach: Lauberbach,

Lucia nonne zu Kaufungen [12. jahrh..]

Luckelle (Luckele 430 n) Degenbard. Ludde, Hermann notar | zu Erfurt | 1504.

Ludelbach: Löhlbach.

Ludolf (Ludolffus) Asseburg.

Ludolff. Berld, Kanfunger zinsmann [zu

Heroldshausen] 1517, 670. Ludwig (Ludowig 431, Ludewige 438, Ludewicus 461, Ladewig 481, Luedewigk 733, vgl. auch Lutz) I, landgraf als † 1527/28, 766b (p. 523), - II. landgraf als † 1475, 518. - N. zu Lay 1537, 785a. - von Boyneburg. -Koch, - Hase, - Michel. fus, - Schrendeisen, - von Uschlag, Lund, ö. Kopenhagen, län Malmochus, siidlichstes Schweden (Lundeß tuch) 591.

Lupi, Hermann bfarrer zu Wolfsanger 1447, 448, 449,

Lutgardis: Liutgardis, Lutherische stände 791.

Lathgardis: Liutgardis.

Lutz, zu Ludwig, (Loteze 497) Banmbach. - von Freyburg. - Huns. -Waßmuts,

#### M.

Maden amt und sö, nahe Gudensberg. Kaufunger lehengüter 598, 815.

Maden Heinz landbesitzer zu Kaufungen und s. frau Godeling 1489, 543, Magdalene Schrendeisen,

Magdeburg 725, 745, 776, erzbischof zu -: cardinal Albrecht von Brandenburg (siche auch Mainz).

Magersuppe (Marsoppe 522, Magersoppe 523). Konrad pleban zu Kanfungen 1481, 522, 523 (cleriker). Georg pleban zu Helsa 1525, 757.

Magis, Heinrich, Kaufunger schultheiss zu Herleshansen 1446-1447, 445, 450, Maguntinensis, Maguntinus siehe Mainz. Main, this siehe Frankfurt am

Mainz am Rhein (Menez 426, Mentze 568, Meintz 766b (p. 522), adjectivisch: Maguntinus 446, Maguntinensis 472, Menczschiß 528, Moguntinus 558) 611. 612. 683. Mainzer kirche: patron: der heil. Martin 558, 559, 612 (apad arcem s. Martini), erzbischöfe (bischöfe, gnädige herren), erzkanzler des Römischen reiches durch Deutschland 426 -428, 451 (pp. 31, 33), 529-533. 536, 580, 587, 766 b (p. 522). Dietrich [von Erbach]. Berthold [von Henneberg]. Jacob [von Liebenstein]. Uriel von Gemmingen], cardinal, markgraf Albrecht von Brandenburg, erzbischöflicher kanzler: licentiat Georg von Helle, dioccese (bisthum, sedes) 128, 433, 446, 448, 449, 451 (pp. 31, 36, 37, 39), 472-474, 479, 480, 487, 503. 512-515. 522. 527-533. 536. 540, 547, 548, 552, 553, 556, 558, 559, 563, 574, 576, 580, 581, 581, 592, 593, 595, 597, 599—605, 607, 610-614, 616, 640, 744, 745, 747, 757. St. p. 541. generalvicar 451 (p. 31), kirche des heil, Stephan 426, 427, 568, dechant: Johann Guldenschaiff, scholaster; doctor Bernhard Groß, kirche und stift des heil, Manritius 757, 760, dechant: Eberhard Schiesser, clerus der dioecese 583a. richter der sedes 484. dioccesanpriester; Johannes Keppigkin. Hermann Koch. Johannes Koch. Heinrich Currifex. Heinrich Thorwerter, Johannes Fredehorn, Kurt Henkiß, Peter Sel-heym, Konrad Steinkopf, dioecesancleriker: Michael Paffhen. Johannes Batten, Johannes Butel, Johannes Kleinkopf, Johannes Koch. Heinrich Thorwerter, Johannes Fabri, Thilemann Fentenent. Konrad Vothauer, Hermann Günther, Jacob Huppach. Adam Löhlbach, Konrad Magersuppe, Hermann Rengen, Johannes Rulemann, Johannes Sander, magister Konrad Stockhausen. Heinrich Wakenfeld, Johannes Weinrich, Dietrich Zahn. Heinrich Zimzenberg, Heinrich Zipe, scholar: Happel Batten, notar: Jo. Wigandi, laien der dioecese: Johann Cantrifusor. Haus Dippel, Hans Grunewald, Hans Wickenants, die stadt - 451 (p. 37).

reichstag zn - 683.

Malsburg wüste burg, amt und ö. Volkmarsen (Molßborgk 704, Maelsburch 761, Molsperg 766 b (p. 523)), die von der - Kaufunger lehensmänner zu Escheberg und Meiser 1527/28. 766 b (p. 523), von der -: Peleke conventualin, dann küsterin zu Knufungen 1509—1526, 601, 602, 607, 704, 743, 757, 761. Silvester [domherr zu Fritzlar; v. Speckmann 1753 (p. 21) sagt von ihm: "nupsit ob familiae defectum prolium; obiit 1564."] 1537, 789,

Man päpstlicher kanzleibeamter 1453,

480.

Mannsbach amt und onö. Eiterfeld. von Mansbach (Mansbach), Konrad (Kurt) ritter 1509, 605, 608z.

Marburg a. d. Luhn, reg.-bez, and sw. Cassel (Margpurgk 574, Martpurgkh 659) 659, 668, 687, 691, 692, 772, 786 z. 820 z. stadt 763. universität 763, der courthur |des Dentschen ritterordens] 608 z. prior [der kirche] der heil. Elisabeth 574, kugelhaus 763. landgräfliche kanzlei 588, 4. hofrichter: Peter von Treisbach. hausbesitzer: Kraft Rau zu Holz-

Marenholtz (Morenholtz), Jurgen 1537. 789.

Margarethe (Margareta 506, Margarita 558, Maragareta 607, Margreta 786z) decanin zu Gandersheim 1445, 434. conventualin zu Kaufungen 1509, 607. - Beren. - Kole. - von Hohenstein. — von Hundelshansen. — von Hunolstein. - Rhon. - von Scheidingen. - gräfin von Weilnau. Margwart, Hans colon des Korngelds-

gutes zu Heroldshausen 1454, 444, 486, Marienmünster kloster bei Schwalenberg osö. Detniold (Marienmunster)

607. professe: Hermann von Lemgo alias Wegener.

Mark, grafschaft in Westfalen (Margk 719, Marekh 823), land 766b (p. 525). 772. grafschaft 821. 823. grafen von - 719, 817, 823, fürst Johann (siehe Jülich).

Marsoppe: Magersuppe.

Martin V, papst als + 1527/28, 766 b (p. 523).

Martin (Martinus 448, Mertin 449, Merten 673) pleban zu Wolfsanger 1447, 448, 449. - schreiber zu Kaufungen 1517, 682. — Platzfuss. — Koler. — Deinhard, — Olschleger, — Scheffer. - Stotteriohan. - Wechman.

Martolff canonicus zu Kaufungen 1518,

Mathia irrig für tom Thye siehe Thye, Mathias (Mathis 642) Kalb, - Helt. - Jude, -- Rutolff.

Mathier[groschen] 666.

Mathyes, Katharine pächterin des Kanfunger hanses und gutes zu Zierenberg 1451, 468, 469,

Maulbronn reg.-bez. Neckarkreis nw. Ludwigsburg, Würtemberg (Maullbrun), abt des klosters 806.

Mauritius (Mauricius 785 a) rentschreiber zu Dringenberg 1539, 805. -Brennle.

Maximilian I, Römischer könig 1500. 573, - II, Römischer kaiser 1566 -1575, 821, 823, 825,

Mechtilde (Mettildis 707, Methilt, Methildis A2), 3 nonnen zu Kaufungen [12, jahrh.,] A 2. — nonne daselbst [13, jahrh.,] A 2. — nonne daselbst [13. oder 14. jahrh..] A 2. - caplanisse und canonisse daselbst 1227, 39 a. — conventualin daselbst 1509. 607. - Pletten. - von Thye.

Mecklenburg (Meckelenborgh 636, Megkelburgkli 659, Meckelnpurck 667). Auna herzogin zn —, landgräfin zu Hessen, [wittwe landgraf Wilhelms H.] 1515 -1517, 636, 647, 659, 667,

63638

Meybarts. Jost, Kanfunger hofmann zu Nieder-Zwehren 1528, 770.

Meyger, Johannes cleriker and notar 1506, 588, 5.

Meyl (Miel 569), Kurt bürger zu Cassel und s. frau Cine Brummelmans 1462. 499. Johann bürgerssohn daselbst [vielleicht der vorgenannten sohn] 1499, 569,

Meimbressen amt und ssw. Greben-stein (Meynbressen 551, Meymbreschen St. p. 541), pfurrei 766b (p. 525), rector der kirche des heil, Bonifacius St. p. 541. plebane St. p. 552. Mathias Jude, von Krakonwe. Johann Michel, besitzer: Thilo Wolff von Gudenberg, geschoss 551.

Meintz: Mainz.

Meysenbug (Meysenbog 456, Meysebuch 575). Hermann hofmeister, mann und vasall (par curiae) des stiftes Kanfungen 1444 -- vor 1456, 431. 490, Johann marschill und s. tochter 1449, 456. Johann hanshofmeister 1540, 806a. der - stätte am Altstädter markte zu Cassel 575

Meiser. [Ober-] amt und ssw. Hofgeismar (Mescher, Meischern 766b (pp. 523, 526)), güter des stiftes Kanfungen 766b (pp. 523, 526), lehensmänner; die von der Malsburg, Heinrich Beltzers.

Meissen a. d. Elbe (Meysßen 630), fürstenthum 630, 632, markgraf: herzog Georg zu Sachsen, markgräfin; her-

zogin Elisabeth zu Sachsen, Meyte, Johann 1462, 499z.

Melbach, Johannes pleban der kirche der heil, Katharine zn Eschwege 1453,

Melsungen a. d. Fulda, reg.-bez. und ssö, Cassel (Melsingen 729, Milsnagen 825) 729, 825, bürger: Martin De-

genhard, von —: Heinrich Zipe, Memmingen sw. Angsburg, reg.-bez, Schwaben, Bayern 794 (p. 463).

Mencz: Mainz,

Mengershausen (Mengersshussen), Johannes bürgermeister zu Münden 1495, 556,

Menkel colon zu Sandershausen 1447. 448, 449,

Mentze: Mainz.

Merckel, Johannes magister, canoniens zn Cassel 1509, 600, 606 z.

Merich, Dietrich geschworner des hofes

Herbede 1475, 517. Merseburg a. d. Saale, proving Sachsen.

[dioecese] 576. Mersman (Merßman 622). Heinrich zu Laer, geschworner des hofes Herbede

1475-1512, 517, 622, Merten, Mertin: Martin.

Messerschmidts: Mestmeckers.

Messich, Heinrich geschworner des hofes Herbede 1475, 517.

Messing (Messinck). Gert höriger des hofes Herbede, dann der comthurei Brakel 1475, 517,

Mestmeckers (Messerschmidts 766), Gertrud - von Münster, laienschwester zu Kaufungen 1527, 766, 766 z.

Methildis, Methilt, Mettildis: Mechtilde. Metze, zu Mechtilde, (Mecze 509) Eichenberg. - Nolden.

Michaelis, Johannes prähendat zu Kaufungen 1525, 757.

Michel (Michaell 737) Paffhen. - Hun-

gershausen. Michel. Clans und Ludwig gebrüder zu

Heroldshausen 1523, 733. Claus allein 1524, 746. Johann geistlicher 1505,

582. Johann pfarrer zu Meimbressen 1527/28, 766b (p. 525). Milsungen: Melsungen.

Minden a. d. Weser, Westfalen (Myndensis 707), des Benedictinermönchsklosters der heil. Manritins und Simeon abt: Gerhard.

Mognatinus siehe Mainz.

Molbach [wüstung] vor lfta, zinsen des stiftes Kaufungen zu -- 634 anlage. Molferstedt: Milverstedt.

Molhausen: Mühlhausen.

Moller. Henne einwohner zu Kaufungen 1450, 459. Hans zinsmann zu Herleshansen 1515, 642.

Mollinberg: Mühlenberg.

Molner, Kurt colon zu Walburg 1442, Molsperg, Molßborgk: Malsburg.

Monasteriensis siehe Münster. Monster: Münster.

Morenholtz: Marenholtz.

Mosel fluss (Moselle) 525. Mühlbach [amt und ssö, Homberg?] (Mulbach 540, Mulinbach 551), Otto von - junker, Kaufunger lehensmann zn Ochshausen 1442—1446, 425, 431, 432, 439, als † 1451, 466, Johannes schreiber zu Fritzlar 1478.

516. Johannes canonicus zu Cassel 1486-1493, 540, 551.

Mühlenberg (Mollinberg) siehe Uschlag. Mühlhansen in Thüringen, reg.-bez. and nw. Erfurt (Molhusen 458, Moelhaueßen 733, Mulhansen 756) 741. 755, 756, 758, herzoglich Sächsischer rath zu -: Hans von Schönberg. schultheiss 756, rathsmeister: Johann Stobenrauch, notar: Johannes Banssel. Johannes Helmolt, bijrger: Hans Pfannschmidt. Konrad Schilling. Heinrich Schwelnberg, Johann Sto-benrauch, währung 675-744, fruchtmaß 458, 733, 744,

Mülverstedt amt und wnw. Langensalza (Molferstedt 670), einwohner: Spitz-

nase

Münden am zusammenfluss der Fulda und Werra (Munden 52a) 556, bürgermeister: Johannes Mengershausen. bürger 52a.

Münster. Westfalen, (Monasteriensis 605, Monster 766) 766, dioecese 605, von -: Gertrud Mestmeckers

Münstermaifeld kreis und sö, Mayen (Munstermeynfelt 426), dechant und capitel 426, 427,

Mulbach, Mulinbach: Mühlbach, Munden: Münden.

#### N.

N. schultheiss zu Lav 1537, 785 a. -Ludwig daselbst 1537, 785 a.

Nese: Agnes.

Netra kreis und ssö, Eschwege (Netter), Andreas von - 1545, 815, Kanfunger lehensmann: Heinrich von Hohenstein.

Nette Hungershausen.

Netter: Netra

Nenenhain (Nuchenhain). Henne und Jost zu Eschenstruth 1505, 584.

Neustadt [vermuthlich Wiener-Neustadt s. Wien! 807.

Nhunnebaum [Nonnenbaum?] siehe Walburg.

Nickels, Claus [zu Gotha?] 1500, 571. Nicolaus (Nicklaus 766 b (p. 525)) V. papst 1447—1454, 446, 451 (pp. 32, 39.) 473, 474, 479, 480, 487. — [von Cues] cardinalpriester tit. s. Petri ad

vincula zu Rom, päpstlicher legat in Deutschland 1451, 472-471. - päpstlicher kanzleibeamter 1453, 480. -Asclepius.

Nicoli, Hermann - von Zennern procurator der propstei Fritzlar 1507,

Nidda, grafschaft sw. des Vogelsgebirges. Hessen (Niede 427, Nydde 636, Nida 796). graf zu -- : graf Johann zu Ziegenhain 1443, 427. später die landgrafen zu Hessen: Heinrich III., Wilhelm II., landgräfin Anna, Philipp und Wilhelm IV. Nieder-Kaufungen: Kaufungen.

Nieder-Heroldshausen: Heroldshausen. Niedermünster siehe Regensburg.

Nieder-Zwehren: Zwehren.

Nieste amt und s. Münden (Nyheste), pfad nach Ober-Kaufungen 597.

Nolden, Henne zu Helsa und s. fran Metze 1471, 509.

Nordshausen amt und sw. Cassel (Nordirshusen). (Cisterciensernonnenkloster). der [nonnen] von - land und erbe 432.

Northeim n. Göttingen. Johann Opfermann von - 806 b.

Norwegen (Norwegia), land 573, 574, päpstlicher legat für —: cardinal Raymundus [bischof] zu Gurk.

Nuchenhain: Neuenhain.

Nürnberg, Bayern (Nurnberg 745. Nürmburg 794 (p. 463), Nurmberg 812, Nurenbergk 813) 794 (pp. 461 -464), 812, 813, burggraf: mark-Albrecht. von Brandenburg. reichstag zu - 812. 813.

Nusspicker, Georg schultheiss zu Cassel 1506, 588, 3.

#### 0.

Ober-Kaufungen: Kaufungen.

Oberderod: Oberrode, Oberfelden irrig für Elferfelde siehe Elverfeldt.

Ober-Heroldshausen: Heroldshausen.

Oberländische städte 794 (p. 462).

Obermünster siehe Regensburg. Obernburger, H. kaiserlicher kanzlei-

beamter 1544, 814. Oberrode a. d. Werra, amt und sö. Münden (Oberderod), besitz des stif-

tes Kanfungen 766 b (p. 522). Ochshausen amt und sö. Cassel (Oxs-

husen 466, Ockeshusenn 598, Uxhusen 766b (p. 526)). Kaufunger güter 466, 598, 766b (p. 526), 815. funger lehensmänner: Otto von Mühlbach. Hans von Wildungen. Philipp von Dalwigk und s. bruder Bernd Wolff?], colon: Henne Closße jun. Ockhait: Uckhait.

Oda (Uota A1) tochter [des grafen] Dietmar und [Evas,] einer schwester der kaiserin Kunigunde, erste äbtissin zu Kaufungen † [1035] september 19, A1. - nonne zu Kanfungen [12. jahrh.,] A 2.

Oedinghausen [hof, amt und nw. Zierenberg?] (Oedenckhossen). Heinrich priester [zu Kaufungen?] 1471, 509.

Oesterreich erzherzogthum (Osterreich 786) 786, 821, 823, 825, erzherzöge: kaiser Karl V. Maximilian II.

Oliverius cardinalpriester tit, s. Eusebii zn Rom 1473, 512.

Olm: Uhn.

Olschleger. Martin, Kanfunger zinsmann zu Gottern 1517, 670. Oltz, Jodocus senior der kirche U. L.

F. zu Eisenach 1515, 642. von Northeim. Opferman, Johann -

schreiber [zn Gehrden] 1540, 806 b. Oremus (Orumß 555). Siegfried besitzer des altares U. L. F. zn Kaufungen als † 1449, 454, 1494/95, 555, vormals glockenläuter und diener da-

selbst St. p. 562. Organista, Konrad priester zu Greben-

stein 1484, 528, Oriel; Uriel.

Osanna Trenkelbach.

Osterhelle (Oesterheyl 766 z) Hausmans. Osterlint nonne zu Kaufungen [12.

jahrh..] A 2.

Ostia hafenstadt ssw. Rom (Ostiensis) 512. cardinalbischof: Guillermus,

Oswald (Ostwalt 542) von Buttlar. Oswaldt (Oßwaldt 630, Oswald 631). Johann schultheiss zu Eisenach 1514 -1517, 630--632, 664, 668, 669,

Ottilienberg. Sanct - bei Sanct Ottilien, amt und nw. Lichtenau (sanct Othilienbergh 585, sanct Otilien 585z). die dem stifte Kaufungen gehörende, dem Carmeliterkloster zu Spangenberg übertragene capelle und klause anf dem - 585.

Otto (Otte, Otthe 425) priester zu Kanfungen [13. jahrh..] A 2. - von Löwenstein. - von Mühlbach. - graf zu Waldeck.

Oxhusen: Ochshansen.

#### P siehe B.

Quedlinburg reg.-bez, Magdcbnrg (Quadelnburg, Quadelburg S18). stadt und äbtissin 596, 714, 715, 818,

Querenburg amt und sö. Bochum, Westfalen (Quernbergk) 622. Johann zu -, geschworner des hofes Herbede.

#### R.

Rabe (Rave 485, Raw[e] 583 a) von Pappenheim. - von Boyneburg, genanut von Hohenstein.

Rade, Johannes vam -- decan zu Eimbeck 1445, 433. 434. - Bischoff von - irrig für Bischofferode. Rademerade: Rommerode,

Ragusinus. Jo. päpstlicher kanzleibe-

amter 1503, 576z.

Raymundus [Perandi] cardinalpriester tit. s. Mariae novae, [bischof] zu Gurk, päpstlicher legat für Deutschland, Dänemark, Schweden, Norwegen, Friesland und Preussen 1500-1509, 573, 574, 599,

Rappe, stiftsgenosse und pächter des hauses, hofes und vorwerkes des stiftes Kaufungen zu Hedemünden 1515.

Rasoris siehe Scherer.

Ratzenberg (Ratzenberge 605), Jodocus (Jost) wappner, vormals amtmann zu Kaufungen 1509-1510, 599-602, 604, 605, 617,

Rau zu Holzhausen (Raw 785a, Rawe 786, Rauh 794a). Adolf statthalter 1536, 784. Kraft zu Marburg, anwalt der Hessischen ritterschaft 1537, 785 a. 786, 786 z. 794 a. (siehe anch Holzhausen.)

Ravensberg grafschaft in Westfalen

nın Bielefeld 719. graf zu —; fürst Johann (siehe Jülich).

Rechberg. Philipp von - domdechant zn Angsburg 1540, 806.

Rechberg (Reichbergh 806) siehe Walburg.

Rechfeld wüstung n. Walburg (Richfelde 511) 511, 766b (p. 525). Kaufuuger lehensmänner; alle von Bischofferode.

Reckerode [amt Nieder-Aula?] (Reckerode 470, Regkerade 478, Reckrodt 766b (p. 526)), von R.: Georg auf der Brandenburg 1451-1452, 470, 478, die von - Kaufunger lehenslente zn Herleshansen 1527/28, 766 b (p. 526). Georg besitzer des dorfes Herleshansen 1539, 804.

Redberch: Rettberg.

Regelint nonne zu Kanfungen (12. jahrh.,] A 2.

Regensburg a. d. Donau, Bayern (Regenspurg 596, Regensburgk 794 (p. 461)) 820. der Benedictinernonnenklöster Ober- und Niedermänster äbtissinnen 596, 714, 715, 818. Regenhard: Reinhard.

Regkerade: Reckerode.

Reichbergh; Rechberg.

Reichenbach [schloss, dorf und comthurei des Dentschen ordens,] amt und sö. Lichtenau (Richinbach 511). das gericht zu - 657, güter des stiftes Kaufungen im gerichte - 490. 511.

Reichenbach (Richenbach). Johannes canonicus und pleban zu Kaufungen, vormals rector der capelle des heil, Nicolans daselbst als † 1484, 527,

Reifenstein [Cisterciensermönchskloster jetzt domaine, amt und s. Stadt Worbis, Eichsfeld (Ryffinsteyn 484). abt -: Heinrich.

Reimbold (Reinboldus A2) priester zu Kanfungen [12. jahrh..] A 2. - zu Nieder-Kanfungen 1443, 430 z.

Reimbold (Reymboldi 540, Reymolt 543. Revubolt 770). Johannes priester, rector des altares U. L. F. zu Kaufungen 1486-1494, 539, 540, 543. 545, 546, 550, vormals rector: 552. 553, Eckel einwohner zu Ober-Kaufungen 1490-1508, 545, 546, 597. Johannes cleriker der Mainzer dioecese 1509, 605. Sittich hausbesitzer zn Heiligenrode 1510, 616, Kunz, Kanfunger hofmann zu Nieder-Zwehren 1528, 770.

Reinez: Rhens,

Reyne, Johannes vom - geistlicher 1450-1484, 460z. 528.

Reinhard (Reynhardus 39a, Regenhard 761) canonicus zu Kaufungen 1227, 39 a. - verst, caplan der äbtissin zu Kaufungen 1526, 761. — besitzer des altares s. Nicolaus daselbst 1527/28, 766 b (p. 525). — von Bovneburg. — Brecht. — Degenhardi.

Reincke (Reyngke). Kaspar notar 1523, 727. 732.

Rekerode: Reckerode.

Ren, die -- siehe Ober-Kaufungen.

Renenses siehe Rhein. Rengen. Hermann - von Grifte cle-

riker der Mainzer dioecese und päpstlicher notar 1525, 757

Rengershausen amt und ssw. Cassel (Rengeshusenn 598, Rengshausen 815). Kanfunger lehengut 598, 815. Renß: Rhens,

Repsche, das - siehe Ober-Kaufungen. Rettberg (Redberch 522, Rethberch 523), Jacoba von — domina [canonissel des stiftes der heil, Pusinna zu Herford 1481, 522, 523,

Retterode amt und s. Lichtenan (Reterade), Heinrich [von] - junker

1445, 432.

- fluss (Ryn 521, Rein Rhein, der -794 (p. 469)), die 4 kurfürsten bei dem - 557. pfalzgrafen bei -: Hans herzog in Bayern, graf zu Spanheim, kaiserlicher kammerrichter des reichskammergerichtes zu Speyer 1537, 794 (pp. 456, 458 - 460), Ruprecht herzog in Bayern, graf zu Veldenz 1537. 794 (p. 469). Heinrich herzog in Bayern, administrator der stifte Worms und Freising 1542, 808, 811. s, vetter Johannes herzog in Bayern 1542, 808, 811. - Ryns baerde [ufer?] 521.

Rheinische (Ryusche 460, Rinßig 466, Renenses 503, Rynße 510, Rinisch 549), der - kreis 808, 812, dessen vorstand 810. - rithe 789, 813. gesandte und botschafter 812. 813. gulden 430, 436, 437, 454, 460. 466, 496, 501, 503, 505, 510, 519, 529. 537. 541. 548. 549. 551. 554. 571. 572. 584. 585. 587. 589. 591. 594, 607, 614, 623 a, 625, 629, 678, 679, 726, 727, goldgulden 729,

Rhens am Rhein, amt und sö, Coblenz (Renß 785, Reincz 786z), landgräffich Hessischer amtmann zu - [Cölnische stadt als pfand in Hessischer hand] 785. 785 a. 786. 794 a. Hederich von Kalenberg zu schloss Hohenstein 786z. 794a. Hederich von Kalenberg zu schlose Hahenstein 786 z.

Rhoma: Rom.

Rhommerade: Rommerode.

Rhon (Roben 765), Johann bürger zu Cassel 1503-1527, 575, 765, s. fran Margarethe 1503, 575.

Rhüden [wohl Gross-] amt und s. Bockenem, kreis Marienburg, reg.-bez. Hildesheim (Ruden) 588, 1. pfarrer: Thilemann Brungherdes.

Ribisch (Rybyczsch 742). Philipp von herzoglich Sächsischer rath und amtmann zu Herbsleben 1524, 735.

742.

Richard (Richardus) Seßes.

Richen, Theplo pastor zn Kaufungen 1509, 601, 602, 604.

Richenbach, Richinbach: Reichenbach, Richfelde: Rechfeld. Riciis, de [päpstlicher kanzleibeamter] -

1453, 480.

Ricke (Rycke). Ditmar 1521, 713. Riedesel (Rietesel 763, Ritessel 763z). Hermann il. ältere, erbniarschall zu Hessen 1527, 763,

Ryffinsteyn: Reifenstein.

Rinisch, Ryusche, Rinße: Rheinische. Rinteln a. d. Weser (sö, Minden), kreisstadt des reg.-bez. Cassel. [Cistereiensernonnen kloster 707. ähtissin: Mechtilde Pletten, kellnerin 707, professschwester: Anna Wippermans.

Ryß [Rieß?]. Peter procurator der propstei Fritzlar 1507, 592.

Ritte [Alten- oder Grossen-? heide] amt und sw. Cassel (Ritta 766 b (p. 525)). zinsen [aus Kanfunger gütern] dem dechanten zu Frankfurt am Main zustehend 766b (p. 525). Henne von - landbesitzer zu Nieder-Zwehren 1446, 439.

Roddeman landbesitzer zu Walhurg 1484, 526.

Roder, Johannes notur [zu Fritzlar?] 1445, 434.

Rodiger: Rüdiger.

Röthl-Münster: Rottenmünster.

Rohen: Rhon.

Rom (Rhoma 573, Roma 576) 496, 512 -515, 518, 573, 576, päpste 480, 574, † Johann XXII. † Martin V. Nicolaus V. Paul II. Sixtus IV. Innocenz VIII. Alexander VI. Julius II. Leo X. Clemens VII. der apostolische stuhl 451 (p. 32), St. p. 554. Römische kirche 472. 512-515. 574. 794 (pp. 458, 459). Römische curie 451 (pp. 32, 37), 527, 552, 553, 574. 607. Römische kirchen: die s. Peterskirche (apud s. Petrum) 446 (siehe 451 p. 31), 480, 487, 573, 576, s, Petri ad vincula 473, 474, 725, 745, 776, s. Mariae in Porticu 513515. s. Mariae novae 573, 574. s. crucis in Jernsalem 512. s. Luciae in Septasolis (Septisolio 512 n. 2) 512. 513. s. Ensebii 512. cardinäle 574. cardinalbischöfe: Guillermus, Alanus, Philippus, cardinalpriester: Angelus, Oliverius, Albrecht markgraf von Brandenburg erzbischof zu Mainz, Nicolaus [von Cues]. Raymund [bischof] zu Gurk, cardinaldiaconen: Johannes, Baptista, - Lateranensisches concil 446 (siehe 451 o. 34). Römisches reich siehe Deutschland, Gallien und Arelat,

Rommerode and und ssw. Grossalmerode (Rademerade 511, Rhommerade 526), feldmark 526, güter des stiftes Kaufungen 511.

Roringen amt und nö, Göttingen, Berthold von - wappner 1509, 607.

Rotenburg a. d. Fulda, reg.-bez. und ssö, Cassel (Rottenberg), s, Georgs altar 691.

Rotenmönster: Rottenminster.

Rothe (Rotha), Hans und s. fran Christine 1518, 694.

Roting (Rotingk), Hans, Kaufunger zinsmann [zu Heroldshansen] 1517. 670

Rottenberg: Rotenburg.

Rottenmünster oberamt und ssö. Rottweil, Würtemberg (Rotenmönster 596, Röthl-Münster 714, Rothenmünster 818), äbtissin 596, 714, 715, 818, Ruden: Rhüden.

Rudolf (Rudulphus 503, Rudolphus 576) I. kaiser 1527/28, 766h (p. 521-523). fürst von Anhalt, - Blickershausen. - von Boyneburg. - von Hopfgarten. — Schenk.

Rudolff. Henne einwohner zu Kaufungen 1489, 543.

Rüdiger (Rodiger 516) Balborn.

Riidiger (Rudiger). Ciriacus zu Harleshausen und s. frau Katharine 1509.

Ruffus, Ludwig landbesitzer zu Nieder-Heroldshausen um 1450, 461.

Rügen (Rugia) 745. fürst zu —: markgraf Albrecht zu Brandenburg. Rugkeweg siehe Herleshausen.

Ruhr, die - fluss in Westfalen (Rure)

766 h (p. 525). Ruland (Rulandus 725, Ruelandt 736)

Ruland (Roland 567, Rolandi 599, Ruelandt 646, Rulandts 653, Rulandi 694). Ruland stiftsamtmann zu Kaufungen, leheusmann eines stiftshauses und hofes zu Ober-Kaufungen 1514—1528, 631. 644, 646, 653, 656, 659-661, 666,

670, 671, 675, 682, 684, 687, 690-692. 694. 695. 705. 710. 716. 717. 721. 724—726. 728. 730. 735. 736. 744, 747, 748, 752, 759, 766 h (p. 526). s, frau 671, 691. Heinrich doctor jur. canon., dechant der s. Martinskirche zu Cassel 1498-1509, 567, 568, 599-602, 611. Jost besitzer des altares des heil, Stephan zu Kaufungen 1527/28, 766 b (p. 525),

Rulemann, Johannes cleriker der Mainzer dioecese, kaiserlicher notar 1509.

Rummel, Hans colon des Korngeldsgutes zu Heroldshausen 1454, 444. 486.

Runemann, Heinrich landbesitzer zu Harleshausen 1509, 606

Ruprecht kaiser 1527/28, 766 b (p. 523). pfalzgraf bei Rhein, herzog in Bayern.

Ruschenberg, Johannes priester 1445-1453, 435, 481,

Rusteberg amt und wnw, Heiligenstadt (Rusteberge 520). Hermann [von] Rust[cherg?] wappner, schultheiss zu Flarchheim 1453, 484. Heinrich von - zw. 1466 and 1478, 520.

Ruß. Peter - von Worms, einwohner

zu Fritzlar 1494, 553,

Rutolff (Ruttoll 642). Ditzel, Hans der jüngere und Mathis, Kaufunger zinsleute zu Herleshausen 1515, 642.

Sababurg, früher Zapfenburg, landgräfliches jagdschloss im Reinhardswalde, and und nnw. Veckerhagen a. d. Weser 797.

Sachs, Johann registrator 1527, 766a. Sachsen (Saisßin 485, Saxouia 576, Saxen 631). herrschaft 576. kurfürstenthum 824, fürstenthum 630, 632. 633, 775, kurfürst und fürsten zu 668, die gnädigen herren von - 571. 572. 631. 632. 663, 664, 667, 669, herzogthum 576, herzöge zu -, landgrafen in Thüringen, markgrafen zu Meissen: Wilhelm [III.] 1448-1454. 452, 485, Johann (Flans) 1515-1517. 633, 663, kurfürst Friedrich, bruder Johanns 1515, 633. Georg 1503-1586, 577, 788, 785, 742, 749, 754 756, 758, 774, 777, 779, 780, 781 (ungenannt), 784. herzogin Elisabeth zu -, landgräfin in Thüringen, markgräfin zu Meissen, geb. landgräfin zu Hessen schwester landgraf Philipps | 1536, 781-783, - kanzler des herzogs Georg 777. räthe desselben 754. Georg von Wiedebach, doctor Henning Bode, Sächsisches recht 750.

Sachsen (Sachssen). Heinrich van der — canonicus zu Fritzlar 1495, 559.

Sayn (Seyne 432, Seyn 435, Sein A3). Bertha von — ilbtissin zu Kaufungen † 1442 juni 10, A3, als † 1445, 432, 435, 1451, 470, 1494/95, 555.

Saleza, Saleze: Langensalza.

Salomo Dieckmann,

Sander (Sanderus). Johannes cleriker des Mainzer bisthums und p\u00e4pstlicher notar 1505, 584. priester 1524, 736.

Sandershausen a. d. Fulda und Nieste, amt und ö. Cassel (Sanderlihußen 448), feldmark 448, 449, land des landgrafen 448, 449, Kaufnuger giber und rechte 7660 (p. 523), hof und zehnten 629, landbesitzer: die von Almaberg, die von Breitenau, die von Breitingen, Johann Dippel, die Landvogten, Henne Liphardes, Wilgerber, hofmann des Kaufunger hofes: Schefferhen, colon: Menkel, der pfarrer und des pfarrers wiese 448, 449, flurnaumen: das Breydichen, in den Kortzen 448, 449, auf dem Hoeurode, gen, die Freie breite 499, 569.

Sandershausen (SanderBhusen 737) irrig für Hungershausen,

Sannebach: Sonnebach.

Saxo. Albert hufenbesitzer zu Nieder-Heroldshausen um 1450, 461.

Scaputins, D. päpstlicher kanzleibeam-

ter 1503, 576z.

Schachten ant und sw. Grebenstein. von – : Johannes emonicus zu Fritzlar 1495, 559. Heinrich wappner 1509, 601, 602, 604.

Scharfenstein (schloss ssw. des im amte mid sw. von Stadt Worbis gelegenen dorfes Beuren, Eichsfeld (Scharffestein 572). Hims [von] - - junker 1500, 571, 572.

Schedyngen: Scheidingen.

Scheffer (Schepffer 687). Martin, tochtersoln Henne Ilndes, später bürger und rathsknecht zu Cassel 1453 – 1470, 482, 508. Hans 1510, 616. Simon, Kaufunger untersasse zu Eschenstruth 1515 – 1518, 646, 647, 657 z. 659 – 661, 672, 686, 687, 689 – 691.

hofes zu Sandershausen 1514, 629. Scheidingen umt und n. Werl, West-

Scheidingen unt nud n. Werl, Westfalen (Scheidenn 766, Scheidyngen 766z), Margarethe von — laienschwester zu Kaufungen 1527, 766, 766z,

Schenk (Schenck 763, Senc 763 s). Ru-

dolf 1527, 763, landgräflicher rath beim reichstag zu Nürnberg 1543, 813.

Schepffer: Scheffer.

Scheirer (Rasoris 527, Scherrer 529). Johannes priester, rector der capelle des heil, Nicolaus, beneficiat und vicar der kirche des heil, kreuzes zu Kaufungen 1484—1485, 527, 529— 533, 536, Paul 1528, 7702.

Schyberrich 457 z.

Schieser (Schisser 721, Schießher 760), Eberhard dechant der kirche und des stiftes des heil, Mauritins zu Mainz und besitzer der präbende des altares s. Benedicti zu Kanfungen 1522—1526, 721, 728, 745, 757, 760, Schild, Dietrich zu Spangeuberg 1499,

Schilderode wiistung wsw. Ober-Kanfungen, Kaufunger Ichengüter 598,

815. Schilling, Konrad bürger zu Mühlhau-

sen 1524, 747.
Schlegel (Slegel 786, Schleger 786z),
Hartmann besitzer zu [von?] Gemünden, nuwalt der Hessischen ritterschaft 1537, 785, 785a, 786, 786z,
794a.

Schlencke (Schlenck 572). Claus bürger zu Gotha 1500, 571, 572.

Schmalkalden s, des Inselbergs im Thüringer wald, kreisstadt des reg.-bez, Cassel, (Smalkalden 535, Sma[i]kalde 791) 535, 791, austmann: Hans von Boyneburg.

Schmidt (Smedt 465, Fabri 523, Smed 543), die – gutsbesitzerin zu Herleshausen nm 1450, 465, Henne einwohner zu Kaufungen 1489, 543, Jobannes cleriker und notar daselbst 481–4430, 523, 543, 545, 546.

Schmincke (Smyncke 766z), Barbara - von Cassel, laienschwester zu Kaufungen 1527, 764, 766, 766z.

Schnecherg im Erzgebirge, Sachsen (Sniberger 671, Schmiberger 766 b (p. 521), withrung 615, schock [leichte groschen] 634 anlage, 644, 648, 650, 658, 658, 665, 671, 695, 732, 733, 743, 744, 758, 766 b (pp. 521, 525), Schünberg (Schombergk), Hans von herzoglich Sächsischer rath zu Mühlhausen 1525, 756.

Schönstedt amt und nw. Langensalza. der wirth zu — 588, 6.

Scholl, Dietrich vicar der vicarie der heil, Felix und Regula in der stiftskirche U. L. F, zu Eisenach 1515, 649.

Schomburg (Schomborg), Thilemann

rector der capelle s. Benedicti zn Kaufungen [vor 1432.] St. p. 562. Schonbergk: Schönberg.

Schotte (Schott 801) von Elverfeldt,

Schrader, Heinrich Inie 1509, 607.
Schrantenbach (Schrantenbach). Balthasar autmann zur Giessen und s. frau 1518, 691.

Schreckenberger [schwere groschen] 634 anlage.

Schrendeisen (Schrendisen 504, Schrinyßen 671, Schryntiseren 6952). Ludwig bürger zu Gudensberg, s. frau Anna und kinder Johann, Konrad, Joh und Magdalene 1468, 504. Ludwig der ültere 1506, 583. Konrad doctor und canoniens |zu Cassel] 1505, 583. Joh bürger zu Cassel, schwager des autmanns Ruland zu Kanfungen 1507—1518, 594, 671, 695. Schroder [Schröder?]. Heinrich land-

Schröder [Schröder?], Heinrich landbesitzer zu Harlesbausen 1509, 606. Schuchworte, Hans 1446, 442.

Schürmann (Schürmann). Peter zu Wickenrode uml s. fran Else 1452, 475.

Schüssler (Schüßeler): Hermann hansund hofbesitzer zu Wickenrode 1452, 475.

Schützeherg wüstung nö. Wolfhagen, ehemals sitz eines erzpriesters (Schucczeberge). Heinrich von — magister 1446, 436.

Schwanflogel, Heinrich [zu Gotha?] 1500, 572

Schwarzkoppe (Swartzkoppe) Kaufunger zinsmann zu Heroldshausen 1517. 670

Schweden (Snetia), land 573, 574. päpstlicher legat für : cardinal Raymundus, [bischof] zu Gurk.

Schwelnberg, Heinrich bürger zu Mühlhausen 1524, 744.

Schwitzer, Ulrich bürger zu (Jotha 1500), 571, 572.

Sclavi 745. herzog der —; markgraf Albrecht zu Brandenburg.

Sebastian (Sebastianus 675) Gerhardi. — Gothardi.

Seheken, Kuno zu Wanne, geschworner des hofes Herbede 1512, 622.

Seidenschwänze, die — (Sydensweneze) ehemalige besitzer eines antheils am Kaufunger zehnten zu Bettenhausen 1468, 504.

Seyfert pfarrer zu Walburg 1484, 526. Seiling, Heinrich einwohner zu Fritzlar 1494, 553.

Sein, Seyn, Seyne: Sayn.

Seld kaiserlicher kanzleibeamter 1563,

Sele. Hermann colon des Korngeldsgutes zu Heroldshausen 1454, 444, 486.

Selehecke (Seleecke 425, Sehelhegkin 439) siehe Nieder-Zwehren.

Selheym, Peter priester des Mainzer bisthums, vicar zu Lichtenau 1490, 544, 547.

Sellichen, Konrad viear zu Fritzlar 1473, 516.

Seltzer, Kurt Kanfunger zinsmann [zu Heroldshausen] 1517, 670.

Sengisch (Sengich) siehe Herleshausen. Septasolis (Septisolio), kirche s. Lucia in — siehe Rom.

Servatius Zunen.

Seßes, Richard geistlicher designirt [zum frühmesser] an der kirche des heil. Georg zu Kaufungen 1499, 568.

Sibel, Konrad pfarrer zu Wolfsanger 1527/28, 766 b (p. 525).

Syburg (Syborge). Auna weingartenbesitzerin zu Lav 1482, 525.

Sichelstein amt und ssw. Mümlen (Sichelustein), das gericht — 766 b (p. 522)

Sicilien, beide — 786, könig: kaiser Karl V.

Sidenhin, Thilemann dechant [zn Cassel] 1446, 436.

Sydenswencze: Seidenschwänze,

Siegeln ehemals dorf, jetzt hof Siegelshof, nahe nö. Herleshausen, feldmark 471, weg nach Brandenfels 471.

Siegfried (Syferd 454, Siffirt 544, Siffridus 579, Sigefridus A1, Syfridus St. p. 562)
 Bernhardes, — Kunuz. — Tentzer, — Himpe. — Hoemans. — Uremns. — Oremns.

Siegmund (Sigißmundus 766 h (p. 523),
 Sigmunt 806a) kaiser 1527/28, 766 h
 (p. 523), — von Boyneburg.

Sifferdes, Hermann lehensbesitzer zu Wulburg als †, und s, sohn Eckhard 1454, 554 (siehe Berichtigungen zu dieser urk.).

Silvester von der Malsburg.

Simon (Symon 606) Elgershausen. — Scheffer,

Sittich von Berlepsch. — Reimbold, Sixtus IV, papst 1473—1484, 512—515, 522, 523, 527, 529.

522, 523, 524, 523, Slavonien (Schlavonien 821, Sclavonien 823) 821, 823, 825, könig von —: kaiser Maximilian II.

Smalkalde, Smalkalden: Schmalkalden.

Smeil, Smedt: Schmidt, Smyncken: Schmincke.

Soest reg.-bez. und n. Arnsberg, Westfalen (Soste) 766. Katharine Ewalds von —. Sommer (Szommir 705). Hildebrand Druder des Carmeliterklosters zu Cassel, prior zu Spangenberg 1506 —1520, 585, 655, 693, 706, 708.

Sommering (Sommeringk), Johannes doctor juris utrinsque, canonicus der kirche s. Severi zu Erfort, siegelbewahrer der erzbischöflichen curie daselbst 1504, 581.

Sonnebach (Sannebach 485), Dietrich pfarrer (pastor) und canonicus zu Kanfungen 1452-1471, 476, 485,

Sophie (Sophia 482, Sopphye 496) nonne zu Kaufungen [12. jahrh..] A 2. -von Hebel. — von Wertheim.

Soste: Soest.

Spangenberg kreis und osö. Melsungen (Spangenbergk 568). kloster des ordens U. L. F. vom berge Carmel 495. 498, 500, 585. prior: bruder Ditmar, Konrad Wartberg, Hildebrand Sommer, convent 498, 500, die klanse vor - [d. h. auf dem sanct Ottilienberg, siehe dort] 585 z. einwohner: Dietrich Schild.

Spangenberg (Spangenbergk). Hans colon zn Nieder-Kaufungen 1494/95.

Spanheim, graf zn -: Hans pfalzgraf bei Rhein, herzog in Bayern (siehe Rhein).

Spanien (Hispanien 786) 786. könig von —: kaiser Karl V. Spanier (kriegsvolk) 806.

Specie a. d. Fulda, amt und sw. Münden (Speel), güter des stiftes Kaufungen: der Speelhof und der zehnte zu — 766 b (p. 526). lehensmann: Philipp von Dalwigk und s. bruder [wohl Berndt Wolff].

Speyer am Rhein, Rheinpfalz, Bayern, (Speyr 786, Spira 819z) 771, 785z. 786, 787 z. 794 (p. 463), 794 a z. 806. 809, 814, 816, 819 z. 821 z. 823, kaiserl, reichskammergericht zu - 771. 785, 785 a. 786, 786 z. 787, 788, 793, 794, 797, 806, 806 a und b. kaiserlicher kammerrichter 785 a. 794 a. 806 a. Johann pfalzgraf bei Rhein, herzog in Bayern, graf zu Spanheim, reichstag zu 763, 771, 808, 812,

Sperling, Hans vormals hufenbesitzer zu Heroldshausen 1450, 458.

Spicher. Eucharius dechant der kirche U. L. F. zu Eisenach 1515, 642. Spiegel (Spigell), Johann erbmarschall

des stiftes Paderborn 1540, 806b. Spies. Heinz zu Kaufungen und s. frau

Gertrud 1490, 545, 546, deren tochter Barbara Breidenbach und schwiegersöhne Heinz Barbe und Hans Breidenbach zu Eschenstruth.

Spira, Berthold von - zu Grossen-Gottern 1454, 444, 486,

Spira: Speyer.

Spitznase (Spitzenase 458), Albrecht zu Heroldshausen und s. söhne Hans, Christian und Berthold erblehenbesitzer zu Heroldshausen 1450, 458. Heinrich vormals hnfenbesitzer daselbst 1450, 458. - Kanfunger zinsmann zu Mülverstedt 1517, 670. amtmann zu Heroldshausen als † 1525. 758.

Sponsi, Johannes pleban der altstadt Cassel 1484, 530 z. 531 z. 532, 533. Sporer, Lorenz bürger zu Cassel 1503,

Staufenberg (Stoiffenberg). Johannes 1484, 530, 531. Stevermark (Stevr 823) 821, 823, 825.

herzog: kaiser Maximilian II. Stevfinbul, Hermann einwohner zu Esch-

wege 1453, 484. Steinbach (Steymbach 547), Hans [zu

Kaufungen 1490, 544, 547, Steynenstock (der steyne Stock 634 an-

lage) siehe Herleshausen,

Steiner siehe Ober-Kaufungen.

Steinfeld (Steynfelt). Kunz einwohner zn Ihringshansen 1447, 448, 449. Steynguart: Steinwart.

Steinholz siche Walburg. Steinkopf (Steynkop). Konrad priester der Mainzer dioecese 1484, 527.

Steinmetz, Herbord notar 1484-1485. 529-533, 536 (p. 155), - Kaufunger zinsmann [zu Heroldshausen] 1517, 670.

Steinwart (Stevnguart 725). Konrad canonicus zu Fritzlar 1509-1523, 611-613. 618. 725.

Steling (Stelingk). Kurt, Kaufunger zinsmann [zu Heroldshausen] 1517.

Stephan (Steffen 783) von Bischofferode. - Keine.

Stettin a. d. Oder, Pommern 745. her-zog: markgraf Albrecht von Brau-

denburg. Stidejohan (Stydejohan 678). Konrad (Kurt) bürger zu Grebenstein und Kaufunger lehensmann zu Franken-

hausen 1517, 678-680, 1527/28, 766 b (p. 526). Stiepel (Stypel) and und un. Hattingen a. d. Ruhr, Westfalen 622.

einwolmer: Erley.

Styme. Hans zu Grossen-Gottern, vormals colon zu Ober-Heroldshausen 1446, 443.

Stobenrauch, Johann bürger und rathsmeister zu Mühlhausen 1524, 744. Stockenrath (Stoickenrath), Heinrich

pfarrer zu Dörnhagen 1525, 753. Stockern, die - landbesitzerin zu Kau-

fungen 1489, 543.

Stockhansen wüstung zwischen Dissen und Besse, amt Gudensberg (Stochusenn 598). Kaufunger lehengüter 598. 815.

Stockhansen stammsitz des geschlechtes wahrscheinlich dorf Stockhausen s. Göttingen] (Stockhusen 599). Heinrich von — wappner 1509, 599, 600. Konrad magister, cleriker der Mainzer dioecese 1525, 757. [ob Konrad nuch zu dem adligen geschlechte gehörte, ist nicht festzustellen. v. Buttlar Stammbuch hat ihn night.

Stoickenrath: Stockenrath. Stoiffenberg: Staufenberg.

Stotterjohan, Martin [ob = Martin Wechmann?] 1517, 673z.

Stromans hof zu Herleshansen 732. Suetia: Schweden.

Surbecken, Johannes landbesitzer zu

Cassel 1497, 564. Sussentrunck landbesitzer zu Harles-

hausen 1509, 606. Sweymen, Johannes pleban zu Wuldau 1452, 479.

#### T siehe D.

#### U.

Uckait (Ockhait 787 n), Hans geschworner kammerbote des reichskammergerichtes 1537, 786 z. 787.

Udalricus: Ulrich.

Ulm a. d. Donau, Würtemberg (Ulma 574, Olm 591) 574, die von - 794 (p. 463), 806, bürger: Latz von Freyburg, Ulmer barchent 591.

Ulnrade siehe Walburg.

Ulrich (Udalriens 786) Varnbüler. -Schwitzer. - herzog von Würtem-

Umbach wiistung, jetzt wiesengrund sw. nahe Heiligenrode, freier hof in der - 616, hofbesitzer: Andreas Fritzlar. Eskuche.

Umbach, Knrt landbesitzer zu Nieder-Zwehren 1445, 432.

Ungarn (Hungern 786) 786, 812, 821, 823, 825, könig: kaiser Karl V, Maximilian II.

Uota: Oda.

Urban Henkel.

Uriel (Oriel 604) erzbischof zu Mainz. erzkanzler in Deutschland, kurfürst

1509-1510, 604, 605, 611-613,

Uschlag amt und ssw. Münden (UBlacht 481, Ußlagk 506) 766 b (p. 522). Ludwig von — priester zu Kaufungen 1452—1453, 475, 481, vormals besitzer des altures der heil, Kunigunde 1471, 509. Kaufunger lehengiiter 766 b (p. 526). lehensmänner: alle von Berlepsch, der Kaufmiger bergzehnte in der feldmark zu -506, 560-562, 766 b (p. 526), lchensmann desselben: Sittieh von Berlepsch. bergnamen: Mühlenberg, Heinberg, Pfaffenstrauch 506.

Uslar nw. Göttingen, reg.-bcz. Hildesheim (Ußeler 477). Ernst von amtmann zn Thamsbrück 1452, 447, 477.

Ußlacht, Ußlagk: Uschlag.

Uxhusen: Ochshausen.

#### V siehe F.

#### W.

W. notar [in Fritzlar?] 1465, 502. Wacker. Konrad (Kurt) priester, canonicus und stiftskellner im hofe zu Kanfungen 1453-1471, 483, 503, 507, 509, 510,

Wackermaul (Wackermul). Clans, Kaufunger zinsmann | zu Heroldshausen | 1517, 670.

Wael. Johann geistlicher vor 1524, 738. Wakenfeld [Wachenfeld?] Heinrich ele-riker der Mainzer dioecese, kaiserlicher notar [zu Cassel?] 1446, 436 z. Walburg a. d. Wehre, amt und ö. Lichtenau (Walberge 526, adjectivisch: Walbersch 589) kirche 526. plebnne 526, 536 (p. 155), Seyfert, Ja-cob Huppach, Kanfunger gitter und zehnten 424, 537, 589, 766 b (pp. 525, 526), das Theilwiesingut 554, zehnte der pfarrei 526, speicher und zehntscheunen 537, 589, Kaufunger lehensmänner: alle von Bischofferode, Heimbrod von Hundelslandbesitzer: Roddeman, hansen. Heinz Vaupel, die Vollender, colon; Kurt Molner, die von — (gemeinde) 526, einwohner: meister Wenzel Glesener und s. frau Else. Hermann and Eckhard Sifferdes. Henne and Folkenand Heyn, bergund flurnamen; der kalte Heister 511. der Rechberg, Nhunnebaum, Steinholz, Ulmrade, Hasenberg, Eisenberg, fisspfad nach Cassel 526, fruchtmaß 537, 589.

Waldan amt und ssö, Cassel (Walde) 479. pleban: Johannes Sweymen,

Waldeck, fürstenthum (Waltegken 528, Walldecke 817 (p. 490)), besitzungen des stiftes Kanfungen in der herrschaft - 640, 641, 766 b (p. 525). grafschaft 641 z. Otto [III. zn Landan?] graf zn — 1443, 426, 427. [s. tochter?] Elisabeth gräfin zu —, äbtissin zu Kanfungen 1442-1495, 421-427, 427a and b. 429, 431-434. 436, 437, 439, 441, 442, 447. 453, 458, 460, 463, 466, 470, 471, 478, 482, 485, 488, 492, 496, 497, 499, 501, 504—506, 510, 511, 519, 522—525, 528, 537, 541, 542, 549, 555, 557, als † 1498, 567, 1507, 590, 594. 1510, 615, 1553, 817, (siehe auch Elisabeth.)

Waldensteyn: Wallenstein.

Waldesch amt und ssw. Coblenz (Asche) 766b (p. 523).

Walldecke: Waldeck.

Wallenstein amt und ssö, Homberg (Waldensteyn 492), von W.: Hans 1457, 492. Konrad hofmeister und hofrichter 1506—1515, 588, 646. Waltegken: Waldeck.

Walter, Johann stiftsherr zu Kaufungen 1471, 510, Johann doctor der rechte. landgräflich Hessischer rath beim reichstage zu Nürnberg 1543, 813. Wande: Wanne.

Wangenheim. Claus von - ritter 1450,

458. Wanne landkreis und nö, Gelsenkirchen. Westfalen 622. einwohner: Kuno Sebeken.

Warburg a. d. Diemel, reg.-bez. Minden, Westfalen (Warbercksch wor-

czeln) 676. Wartberg, Konrad prior des Carme-

literklosters zu Spangenberg 1460, 498 Wartburg, die - bei Eisenach (Wart-

berg) 452. amtmann zu der — 633. Wartha a, d. Werra, amt and waw, Eisenach (Wartt) 634 anlage, die männer des klosters Kaufungen zu - 638.

Waßeme, in dem - siehe Lay,

Waßmnth. Jost, Kaufunger stiftsmann zu Ober-Elsungen 1522, 717.

Waßmnts, Lutz landbesitzer zu Harleshausen 1509, 606.

Wecczenhusßen: Witzenhausen.

Wechman. Martin von Cassel 1517, 673. (siehe Stotterjohan.)

Wegelappe, Jacob kaiserlicher notar 1443, 430 z.

Wegener. Hermann - von Lemgo prie-

ster zu Kanfungen 1509, 605, Hermann von Lengo alias - professe des klosters Marienmünster 1509. 607.

Weginrode irrig für Geringrode (siehe Gernrode).

Wehre (Weehre) bach 526, siehe Walburg.

Weida amt mnd onö, Nenstadt a. d. Orla, S.-Weimar-Eisenach 633,

Weydelidt. Hermann magister, priester der Mninzer dioecese, hebdomadar der kirche der heil, Pusinna zu Herford 1481, 522, 523,

Weydeman, Hermann zu Herleshausen nm 1450, 465,

Weilnan amt und wsw. Usingen, Nassan (Wyelennanwe 427 a. Wilnaw 433), graf von - als † 1457, 492, s. töchter Margarethe dechantin zu Gandersheim 1445--1457, 433, 438, 492 (siehe anch Margarethe), Loricha küsterin zu Kaufungen 1443-1457, 427a, 429, 460, 482, 492 und Agnes 1457, 492,

Weingarten (Wyngarthenn). Heinrich schöffe zu Cassel, s. fran Agnes und sohn Heinrich 1514, 629.

Weinigenstein: Wenigenstein.

Weinrich (Wynrich), Johannes — von Cassel, cleriker der Mainzer dioecese und kaiserlicher notar 1452, 479.

Weißgerber (Wißgerwer) landbesitzer zu Sandershansen 1447, 448, 449.

Weitershausen (Wittershusen 506, Wyterßhåsen 560). Wigand von - amtmann zu Kaufungen 1469-1496, 506. 510, 560, 561,

Welingrodt: Wellingerode.

Wellerode amt und ssw. Ober-Kaufungen (Welderade 507, Welwolderade 507z), feldmark 507. Kaufunger lehensmünner: die von Elben, hansund hofbesitzer: Heinz Wyman,

Wellingerode amt und nö. Abterode, wnw. Eschwege (Welingrodt) 786 z.

besitzer: Balthasar Diede. Welwolderade: Wellerode.

Wendhausen amt und osö, Hildesheim, Hannover (Wenthusen). von -- cleriker 1509, 607.

Wenigenstein feldlage w. nahe Wommen (Weinigenstein 565) 565, 566, 586. 766 b (p. 526). Kaufunger lehensmann: Georg von Colmatsch. (siehe auch Wommen,)

Wenzel Gleßener.

Wer: Werra.

Werendis nonne zu Kaufungen [12. jahrh., A2.

Werentrudis (Werendrudis A 2) äbtissin

zu Kaufungen † [nach 1174,] A 2.

4 nonnen daselbst [12. jahrh.,] A 2. Werner (Wernherus 27a, Wernher 430) bischof [zu Minden 1153 -- 1170, 27 a. von Buttlar,
 Degenhard. von Elben, - von Gronenberg.

Werner. Heinrich rector des altares des heil, kreuzes zu Kaufungen [vor 1432], St. p. 562.

Werra fluss (Wer 535, Werrhe 634 anlage) 535, 634 anlage,

Wertern: Werthern.

Wertheim am einfluss der Tauber in den Main, reg.-bez, und nnö. Mosbach, Baden. Sophie von - pröpstin zu Kaufungen 1450-1459, 460, 471. 482, 496,

Werthern (Wertter 783, Wertern 742). Dietrich von - doctor, herzogl. Sächsischer rath 1523—1524, 733.

735. 742.

Wesel. Ober- am Rhein amt und s. St. Goar (Wesalia) 474.

Westfalen (Westfolnn 780, Westvalen 800). land 780, 817 z, herzog zu 800, erzbischof und kurfürst Hermann zu Cöln. Westfälische räthe 789.

Westphal (Wesephal 576 n). Wilhelm decan der Paderborner kirche 1503.

Wetdegen, Johann geistlicher 1484, 528, Wetter a, d. Ruhr, amt und nw. Ha-gen, Westfalen 767. 768, droste: Jaspar von Elverfeldt,

Wetter kreis und nnw, Marburg, hans und [Benedictinernonnen]kloster 773. Wichdorf amt und nw. Gudensberg (Wichtdorfft 598). Kanfunger lehengüter 598. 815.

Wickenrode amt und w. Gross-Almerode, kreis Witzenhausen 475. hausund hofbesitzer: Peter Schürmann. Hermann Schüssler, land- und wie-

senbesitzer: Henne Heinemann. Wickenants (Wickenams 757). Henchen hofmann [zu Kanfungen] 1517, 682. Hans laie der Mainzer dioecese 1525. 757.

Widoldus priester zu Kaufungen [12. jahrh., A 2.

Wiedebach (Widebach). Georg von rath des herzogs Georg zu Sachseu 1503, 577.

Wyelennauwe: Weilnau.

Wien a, d. Donau 803, 809,

Wiese: Wise.

Wigand (Wigant 506) Gosswin, - von Weitershausen.

Wygandes. Henne einwohner zu Ihringshausen 1447, 448. 449.

Wigandi, Jo, notar des Mainzer suffragans, bischofes Hermann von Citrum 1443, 428,

Wyggeringk, Albert priester 1509, 605. Wyland (Wylant 444). Heinrich colon des Korngeldsgutes zu Heroldshausen 1454, 444. 486. Kaspar, Kaufunger zinsmann [zu Heroldshausen] 1517, 670.

Wilcke von Bodenhausen der ältere. Wildebach. Heinrich bürgermeister zu

Eschwege 1453, 484.

Wildungen w. Fritzlar, kreis der Edder, Waldeck. Johannes (Henne, Hans) von - wappner, official (amtmann) zu Kaufungen, lehensmann des stiftes Kaufungen zu Ochshausen 1447-1454, 448, 449, 459, 462, 466, 470, 471. 483-485.

Wilgis, Eyle zu Ober-Kaufungen 1508,

597.

Wilhelm (Wyllchelm 463, Willem 517, Wilhelmus 574) [III.] herzog [zu Sachsen, landgraf zu Thüringen 1460, 497. - um 1450, 463. - von Elverfeldt. - II. landgraf zu Hessen, -IV. landgraf zu Hessen. - herzog zu Jülich, Cleve und Berg. - Westphal. (siehe auch Guillermus.)

Willa (Wille 623 a) conventualin zu Kaufungen 1509, 607. - von Bruchhausen.

Wilnau: Weilnau.

Wyman, Heinz zu Wellerode und s. Fran Katharine 1469, 507.

Wimpfen, enclave am Neckar nnw. Heilbronn, zum kreise Heppenheim, Hessen 806 a z und b z.

Windinga: Winningen.

Wyngarthenn: Weingarten. Wynneck: Wonnecken.

Winningen a. d. Mosel, aut und sw. Coblenz (Wynniger mark 525, Windinga 766 b (p. 523)) 766 b (p. 523). gemarkung 525.

Wynrich: Weinrich.

Wiperti. Johannes senior der kirche zu Kaufungen 1495, 556

Wippermans. Anna professschwester des [Cisterciensernonnen]klosters zu Rinteln 1520, 707

Wise (Wiese 425, Wyse 439), Henne, Kaufunger stiftsmeier zu Nieder-Zwehren 1442—1446, 425, 432, 439, Konrad canonicus zu Fritzlar 1473. 516.

Wissenhusen: Witzenhausen.

Wißgerwer; Weißgerber,

Wyterßhusen, Wittershusen: Weitershausen.

Witzenhausen a. d. Werra, reg.-bez.

nnd onö. Cassel (Witzenhüsen 459, Wecczenhusen 542, Wisßenhusen 610). güter des stiftes Kaufungen 610, 614, hans und hof 615, 623 a. 822, freie behausnug 766h (p. 523). wein- und fruchtzehnten 524, 623 a. 766b (pp. 522, 523), lehensmänner des stiftes Kaufungen: Oswald von Buttlar, Heinrich von Bodenhausen, stadt 623a. 741, 822, bürgermeister und rath 662, 741, 751, bürger: Heinrich Jengarbe, bürgerin: Nette [von] Hungershausen, einwohnerin: jungfrau Anna von Bodenhausen, fruchtmaß 524. 542. 615.

Witzleben aut und ö. Arnstadt, Schwarzhurg-Sondershansen (Witzleib 778, Witzleuben 779, Wiczleibenn 780). Friedrich von - ritter, amtmann zu Langensalza und Thamsbrück 1534

-1536, 778-783.

Wlfferhußen; Wolfershausen.

Wlmerghußen: Wolmeringhausen.

Wolf (Wulff 431) von Wolfershausen, - Wolff von Gudenberg.

Wolfershausen a. d. Edder, amt und nnö. Felsberg (Wlfferhußen 431). Wolf von - mann und vasall (par curiae) des stiftes Kaufungen 1444 vor 1456, 431, 490,

Wolff von Gudenberg (Wulff 551). Thilo [HL], herr zu Itter, statthalter zu Cassel, besitzer des Kanfunger zehnten zu Meimbressen 1493—1528, 551, 726, 766 b (p. 524), 767, 768, s, fran Katharine und söhne Wolf and Aradt 1493, 551.

Wolffanger: Wolfsanger.

Wolfhagen reg.-bez, und w. Cassel (Wulffhagen). 3 lehen zu besitzer derselben: canonicus Konrad Wise, vicar Kourad Sellichen und schreiber Johannes Mühlbach zu Fritzlar.

Wolfsanger a. d. Fulda, amt und nö, Cassel (Wulffeßanger 564, Wolffanger 564 z) 766 b (pp. 522, 523). kirche und pfarrei's, Johannis Baptistae 766b (p. 525), rector der kirche s. Johannis Baptistae und pleban St. pp. 541, 552, pfarrer: Martinus, Hermann Lupi, Kourad Sibel, güter des stiftes Kaufungen: das kirchlehen der s. Johanniskirche 766b (p. 522), hof 510, 629, 770, vorwerk 510. zehnten 510. 549. St. p. 558. Kaufunger stiftsmeier 549. hofmann des Kaufunger hofes: Hermann Borcke. landhesitzer: die Brodinger. flurnamen: auf dem Hettelberge, in dem Bodem [= dem jetzigen Bodenfeld?] 448, 449, weg von Cassel nach — 561.

Wolfszaun (Wolffiszeun 597) siehe Oher-Kaufungen.

Wolmeringhausen [wahrscheinlich = wiistung Wohnerkusen so, nahe Herborn, amt Medebach, kreis Brilon, Westfalen] (Whnerghußen 431, v. Speekmann 1753: "Wolmerckhußen", v. Speckmann 1771, ed. von baron von Battlar 1871 und graf v. Oeynhausen 1880: "Wolmerinkhausen"). Bernhard von - canonicus zu Fritzlar 1444, 431. Wolmerßhusen, Wolmerzhusen: Voll-

marshausen.

Wommen a. d. Werra, nw. Herleshau-sen, amt Netra (Wompna 471, Wo-men 565z) 586. Kaufunger güter 565, 566, 586, 766 b (p. 526), zinsen 634 anlage, gericht 565, lehensminner: Burghard und Georg von Colmatsch, flurnamen; Gerbach, Bilstein, Wenigenstein, Buchgraben, Guntersgraben 565, 566, 586, weg nach Crenzburg 471, (siehe auch Bilstein und Wenigenstein.)

Wonnecken (Wynneck 510z). Johann bürger zu Cassel, s. frau Eyle und

sohn Johann 1471, 510.

Worms am Rhein (Wormacia 558, Wormbs 794 (p. 463), Wnrmss 818) 558, 794 (p. 463), 818, stift 808, 811, administrator des stiftes: Heinrich pfalzgraf bei Rhein und herzog in Bayern, von -: Peter Ruß, Wormbisch bote 809.

Ws [Wilhelmus?] Hefbruch.

Würtemberg (Wirttenpergh 806, Wurtemberg 821). herzog: Ulrich 1540, 806. kniser Maximilian II. 821, 823. 825.

Wiirzburg am Main (Herbipolensis). dioecese 548, 574, eleriker der dioecese: Johannes Kotteling.

Wulff: Wolf and Wolff. Wulffhagen: Wolfhagen. Wulffesbanger: Wolfsanger.

X.

### Y siehe I.

### Z.

Zahn (Czann 529). Dietrich cleriker der dioecese Mainz, procurator des stiftes Kaufungen 1484-1485, 529-533, 536,

Zapfenburg siehe Sababurg.

Zasius [Ulrich berühmter rechtslehrer + 1535] 817.

Zeedelem, Heinrich 1445, 434.

Zennern amt und sö. Fritzlar (Zenner). Hermann Nicoli von - 592.

Ziegenberg and und nw. Witzenhausen (Czeygenbergk, Czegenberg) 542. besitzer: Georg der ältere von Buttlar und s, söhne Georg der jüngere und Oswald.

Ziegenhain a. d. Schwalm, reg.-bez. und ssw, Cassel (Ctzigenlagen 599, Cze-genhagen 636, Zienhaigen 796, Tziegenhain 815). Johann graf zu --1443, 426, 427. Adelheid gräfin zu -, äbtissin zu Kaufungen als † 1481, 522, nach anfall der grafschaft an Hessen: die landgrafen Heinrich III., Wilhelm II., landgräfin Anna, Philipp, Wilhelm IV.

Zierenberg kreis und nö, Wulfhagen (to deme Czirenberge 467). Kanfunger güter: haus, hof und wiiste stätte 467-469. Kanfunger hans und ländereien 469, stiftspächterin: Katharine Mathyes, bürgermeister 467. 468, Hermann Glunse, rath 467, 468. währung 467.

Zimmermann (Tzymerman), Ernst zu

Grossen-Gottern 1446, 443. Zimzenberg (Cymczenberg). Heinrich cleriker der Mainzer dioecese 1452, 479. Zincke (Cincke). Kaspar canonicus zu

Cassel 1509, 600, 602. Zipe (Czipe), Heinrich - von Melsungen, cleriker der Mainzer dioecese 1448, 451 (p. 39).

Zorn von Bulach, Georg 1542, 808. Zuch (Czuch), Johannes notar [zu Eschwegel 1453, 484,

Zuchterling (Czuchterlinck 503), Hermann priester, vorsteher und regierer des altares der heil. Dreifaltigkeit (zn Kaufungen) 1468-1469, 503, 507. Zunen, Servatius schöffe zu Lay 1495.

557.

Zvarg von Holzheim,

Zwehren, Nieder- amt und ssw. Cassel (Twerne 425, Niddern Twern 766 b (p. 524), Tzwern 815), feldmark 425, 432, 439, kirche der heil, Agatha St. p. 541. pfarrei 766b (p. 525). kirchenrector und pleban St, p. 552. Johann Heß, güter des stiftes Kanfungen 432, 555, 598, 766b (p. 526), 770, 815, stifts- oder fronhof 439, 567, 568, fronhofswiesen 439, der zelmte 460, 568, 766 (p. 524), lehensmänner: Kaspar von Berlepsch. Friedrich von Hertingshausen. Heimbrod von Hundelshausen. stiftsmeier; Henne Wise, hofmeister 567. hofminner: Urban Henkel, Jost Meybarts, Kunz Reimbold, landbesitzer: Heinz Dippel. Trogenrade, Kunz Frederichs. Kurt Focke. Henne von Ritte, Kurt Umbach, flurnamen; vor den Birken 425. Cranweg 425, 432, 439, Kilsberg (Keilberg) 432. Diebspfad 439. das Hemmenrade 432. das Hoenrade 425. 432. 439. Selchecke 425, 439,

Zwehren, Heinrich prähendar zu Kan-

fungen 1509, 602.



## Berichtigungen und ergänzungen zum register.

- p. 569 sp. 1 z. 2 ist nach der schlussklammer ein punkt zu setzen.
- p. 573 sp. 1 z. 2 lies ,Breidenbach (Breydenbach).
- p. 574 sp. 1 z. 15 ist nach 'zehnten 726.' hinzuzufügen: 'besitzer des Kaufunger antheils an demselben: Thilo Wolff von Gudenberg'.
- p. 575 sp. 2 z. 6 lies ,(pp. 523, 525)\*.
- p. 578 sp. 1 z. 25 v. u. und
- p. 580 sp. 2 z. 21 lies ,Kuhtrift' statt ,Kuhtrifft'.
- p. 582 sp. 2 z. 17/18 v. u. lies ,Kaufungen'.
- p. 584 sp. 2 z. 25 v. u. füge nach ,Elben' hinzu: ,amt und sö. Nanmburg i. H.', sowie nach ,die von —: ,Kaufunger lehensmänner zu Wellerode'.
- p. 585 sp. 2 z. 20/21 lies ,Breidenbach'.
- p. 593 sp. 2 z. 4 v. u. ist nach "Ruckeweg" ein komma statt des punktes zu setzen.
- p. 599 sp. 2 z. 4 ist ,1505' schreibfehler des originals, da papst Leo X. von 1513—1521 regierte; wahrscheinlich ist 1515 gemeint, da hierzu anch die indiction stimut.

#### Nachträgliche berichtigung zum texte.

p. 223 z. 3 ist wahrscheinlich 'fuenffzen' statt 'fuenffe' zu lesen (s. vorstehende berichtigungen zum register ad p. 599).

### Berichtigung zur karte.

Der wüste ort "Holzheim" sw. Fritzlar ist irrthümlich als blühender gezeichnet worden,

# Nachträgliche berichtigungen und ergänzungen zum register des 1. bandes.

- p. 478 sp. 1 z. 13 v. u. lies ,flurname'.
- z. 12/11 v. u. streiche "Sickenberg 91. 91".
- p. 479 sp. 1 lies , Aulesburg (Anlisburg) onö, Frankenberg, vormals sitz des Hainaer conventes 255 a s. (siehe auch Haina)\*.
- p. 480 sp. 2 z. 7/6 lies ,Gensungen' statt ,Geysingen',
- p. 481 sp. 2 z. 12 v. u. lies ,1393' statt ,1293'.
- p. 483 sp. 1 z, 2 v. u. streiche ,convent 1164 und setze ,capitel 270 s.4.
- p. 486 sp. 2 z. 24 ist die zahl ,390° nach ,163° noch einmal zu setzen, dagegen z. 23 v. u. die zahl ,419° zu streichen.
- p. 487 sp. 2 z. 26 lies .Gensungen' statt ,Geysingen'.
- p. 488 sp. 2 z. 20 lies (Spies --?).
- p. 492 sp. 1 z. 38 flige nach "Karl der grosse" ein: "Ludwig (der Deutsche)",
  - sp. 2 z. 3 v. u. ,Truchsess: Hermann von Schlotheim' vor ,geld',
- p. 499 sp. 1 ist bei "Ferna" nach "(Fernowe)", einzuschalten: "vielleicht könnte auch Viernau, kreis Schlensingen, s. Steinbach-Hallenberg gemeint sein".
- p. 499 sp. 2 ist unter "Volghard" die stelle "Konrad dechant der sanet Martinskirche † 1432, 391 z" zu streichen, dagegen am schlusse des artikels anzufügen "Konrad dechant der sanet Martinskirche zu Cassel † 1489, 391 z".
- p. 500 sp. 1 z. 32 ist das komma zwischen "Konrad" und "Hug" zu streichen.
- p. 502 sp. 1 z. 10 ist zu setzen "Geysingen: Gensungen". Das übrige zu Geysingen gesagte fällt weg, wogegen
  - z. 13 v. u. statt ,(Gensingen)<sup>\*</sup> zu sagen ist: ,(Geysingen 85, Gensingen 191)<sup>\*</sup> und vor ,Konrad<sup>\*</sup> einzuschieben, was oben unter ,Geysingen<sup>\*</sup> wegfiel, n\u00e4mlich ,Berthold von —<sup>\*</sup> bis .86<sup>\*</sup>.
  - z. 9 v. u. ist ,zu ' nach ,erzpriester' einzuschalten.
- z. 25 v. u. streiche ,21' und setze ,121' nach ,maß'.
- p. 505 sp. 2 z. 18 v. u. setze ,siehe auch Aulesburg statt ,früher Aulisburg'.
- p. 506 sp. 2 z, 30 füge nach ,Arnold' hinzu: ,convent 116. capitel 270 s.'.
- p. 507 sp. 2 z. 19/20 streiche ,[im herzogthum Sachsen-Altenburg?]¹ mid setze dafür ,Heylingen, jetzt Neunheilingen ö. Mühlhausen⁴.

- p. 508 sp. 1 z. 17/16 v. u. ist zu setzen "schwiegersohn des Johannes Lantgrebe" anstatt "des landgrafen Johannes [zu Hessen]".
- p. 510 sp. 2 z. 7 ist nach "Schozborn" einzufügen "die Sunnenglenzen".
- p. 511 sp. 1 z. 3 v. u. ist ,wohl' zu streichen.
- p. 513 sp. 2 z 21/20 v. u. lies ,junker' statt ,der jüngere'.
- p. 514 sp. 1 ist unter den schöffen und consuln zu Immenhausen zu lesen "Heinrich schwiegersohn des Johannes Lantgrebe", statt "des landgrafen Johannes [zu Hessen]".
- p. 515 sp. 2 z. 9 lies ,1407-1438.
- p. 516 sp. 1 ist nach ,Lantgrebe' einzufügen "Johannes schwiegervater Heinrichs consuls zu Immenhausen 1324, 170".
- p. 518 sp. 1 z. 19/18 v. u. ist .[wohl auch ausstellerin der urk. 1198, 30] zu streichen und
  - z. 17 v. u. zu setzen: ,1198-1228, 30, 34, 36,;
  - sp. 2 z. 20 v. u. streiche die 3,
- p. 521 sp. 2 unter "Mühlhausen in Thüringen" ist "Müschelin" zu streichen.
- p. 525 sp. 2 unter ,Rom' füge nach ,[Urban v.]' ein: ,Bonifacins ix.' und ebenda z. 1 v. u, lies ,Marienstatt'.
- p. 529 sp. 2 ist der artikel "Sickenberg", wie folgt, zu fassen: "Sickenberg nö. Allendorf a. d. W. (Zickenberg 91, Sickenberge 94) 91, 94".
- p. 530 sp. 1 bei "Sigeln" ist die zahl "340" zu streichen.
- p. 592 sp. 1 ist zwischen "Sundershusen" und "Suringe" einzuschalten: "Sunnenglenczen, die — vormals lehensbesitzerin in Herleshausen 1922, 158".
- p. 534 sp. 1 z. 17 v. u. lies "Weissenborn sö. Eisenach" statt .sw.".
- p. 535 sp. 1 z. 14 f. ist zu lesen: "Werner von [aus dem Hessischen geschlechte von Löwenstein; er nannte sich nach dem namen seiner fran; von Westerburg] knappe 1297—1348, 87. 205".
- z. 33 lies: "Wicboldus: Wigbold". p. 538 sp. 2 z. 9 ist "184" nach "176" einzuschieben,



#### Heinrichs

i, 36 n

## Nachträgliche berichtigungen und ergänzungen zum 1. bande.

then.

uberg no.

nberg 1

Sunnen-322, 158.

m namen 57, 205

- p. XVII z. 10/11 ist so zu fassen: ,urknnden, nnd zwar mit nur wenigen ausnahmen dem vollen wortlaute nach, einverleibt'.
  - z. 17 lies .763 statt ,764',
- p. XVIII z. 9 ,785' statt ,786',
  - z. 11 ,786' für ,787' und
  - z. 14 v. u. ,826' für ,829'.
- p. XIX z. 14/15 muss lauten ,mit ausnahme der urkunde nr. 804, sowie der etc.
- p. XX z. 24—26 sind, wie folgt, zu fassen: "An drucken sind 10 aufgenommen worden; in einem weiteren falle (urk. nr. 823) habe ich von benutzung des vorhandenen originals, bei urk. nr. 621° etc.
- p. XXII z. 10/9 v. n. ist zu lesen "erscheint, da urkunde nr. 158 von 1322 november 25 ebenwohl als übersetzung anzusehen ist, die urkunde nr. 196 von 1337 märz 23\*.
- p. XXIII z. 5 sind die urkundennunmern zu lesen: ,714, 715, 814, 816, 820, 821, 823 und 826.
- p. XXXIII gehört das an letzter stelle aufgeführte werk J. F. Böhmers ,Regesta imperii I' etc. vor das darüber stehende ,Regesta imperii V.\*.
- p. 5 z. 29—46. Herr prof. Dr. Wenck zu Marburg hat die güte gehabt, mir mitzutheilen, dass er sowohl, wie früher schon Wilmans, gegen Waitz den Süchsischen Hessengan als besonderen gau bestritte und zwar trotz des ,in pago Hesso-Saxonico' der urk, kaiser Heinrichs II. von 1017 juli 10, worüber er demnächst handeln werde.
- p. 6 z. 14 zu ,ac' lies in der zu bildenden note ,1 a) ac = hac'.
- p. 18 z, 2 lies ,consecrato 2n)' und setze
  - z. 30 in note 2a): nach dem mit ,quod nos' (p. 17 z. 39) begonnenen relativsatze w\u00e4re statt ,constructo et consecrato' zu erwarten gewesen: ,construximms et consecraviums.\u00e5
- p. 19 z. 31 und p. 28 z. 27 ist zu lesen "Bresslau Diplomata".
- p. 21 z, 13 lies ,640' statt ,638' und ,761' für ,750'.
- p. 22 z. 36 lies ,individuae' für ,inviduae'.
- p. 43 z. 21 lies ,Meinward' statt ,Meinwerk'.
- p. 48 z. 27 ist nach ,Reinhardus' hinznzufügen ,Derselbe als zeuge auch bei Dobenecker 2, nr. 2393'.
- p. 59 z. 24 lies ,accipiat' für ,solvat',

- p. 61 z. 22 ist ,[in]3)4, sowie
- p. 62 z. 12 die note 3 zu streichen.
- p. 75 z. 1 lies ,440' statt ,740',
- p. 79 z. 27 ist ,n. 2' zu streichen.
- p. 81 z. 3 lies .exolvit' für .exoluit'.
- p. 84 z. 34 ist "umschrift grösstentheils abgestossen" zu streichen.
- p. 99 z. 34/35 ist nach ,Kaufungen' zu lesen: ,I. fol. G.', dagegen in der klammer zu streichen: ,fol. St. A. 7 abschriften undatirter urk.', die wegfallende schlussklammer aber nach ,Cassel' zu setzen.
- p. 102 z. 13 ist [!] zu streichen.
- p. 144 z. 29 ist ,[et]', das im orig. fehlt, nach ,scriptis' einzuschieben.
- p. 151 z. 17 lies ,scolarium' für ,scolarum' und
  - z. 25 streiche die note 5.
- p. 162 z. 84 lies ,Lantgravii' für ,lantgravii'.
- p. 187 z. 37 streiche "omni' und setze dafür "cum", sowie z. 38 ein komma nach "ville".
- p. 195 z. 36 ist zu setzen "gehangen. Vortme".
- p. 130 z. 30 ist za setzen genangen. Votene:
- p. 246 z. 3 lies ,Cop.-perg. statt ,Orig.-perg. .
- p. 247 z. 35 lies ,fratruelis' statt fratuelis'.
- p. 248 z. 5 setze ,firmatum. Licet'.
- p. 361 z. 6 lies ,feldhute' statt ,felthute', z. 37 ,abgewendete aufrechte löwen'.
- p. 371 z. 15 streiche ,bl. 8'.
- p. 398 z. 32 lies "Hundirshuß".
- p. 399 z. 8 streiche ,orig. Hundirshuß,
  - z. 9 lies ,scheint gemeint zu sein' für ,ist gemeint' und
  - z. 13 lies ,ur. 591, 734, 737-739, 741' statt der dort angegebenen zahlen.
- p. 435 z. 16 ist zu lesen .nr. 531 n. 4.
- p. 440 z. 39 ist anzuschliessen: "Erwähnt und erörtert: Lörsch Die weisthümer der Rheinprovinz I, 1, 193".
- p. 444 z. 26 lies ,daselbis, priester unde leyen, unde han' etc.
- p. 465 z. 7 ist das komma nach "abbatissa" zu streichen.
- p. 468 z. 1 lies ,Haina' statt ,Hayna'.
- p. 474 sind die ergänzungen zu p. 73—75, wie folgt, zu fassen: p. 73 z. 16 ist nach "Copiata" hinzuzufügen: "Reg.: Böhmer-Redlich I, nr. 2285, wo jedoch irrthümlich Herleshausen genannt ist", z. 31 desgl. "Reg.: Böhmer-Redlich I, nr. 2286".
  - p. 74 z. 26 desgl. Böhmer-Redlich 1, nr. 2287.
    - z. 28 ist ,von Isenburg' in [] zu setzen,
  - p. 75 z. 2 vor ,Erwähnt' einzuschalten: ,Böhmer-Redlich 1, nr. 2288, Reg. imp. V. nr. 4030 und Orig. Guelf. 440 n'.





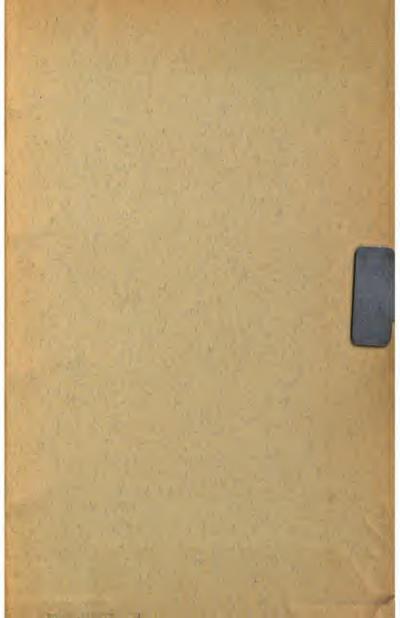

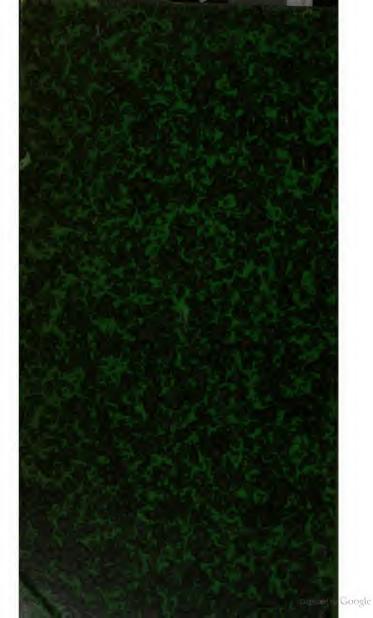